



## Sammlung

gemeinverftanblicher

## wissenschaftlicher Borträge,

herausgegeben von

Rud. Wirchow und fr. v. folgendorff.

XIV. Berie.



Berlin SW. 1879.

Berlag von Carl Habel. (C. G. Laderit ide Berlagsbuchandlung).
33 Wilhelm: Strafe 38.

666 F 6565 41.4

## Inhalts-Bergeichniss der XIV. Serie.

| 313/314. | Rludhohn, Blücher 1-72                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315/316. | Pagenftecher, Ueber die Thiere ber Tieffee 73-136                                                         |
| 317.     | v. Solbenborff, John Soward und die Bestfperre                                                            |
|          | gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts 137-176                                                           |
| 318.     | Rante, Anfange ber Runft. Anthropologifche Bei-                                                           |
|          | trage zur Geschichte bes Ornaments 177 - 208                                                              |
| 319.     | Raifer, Raulbach's Bilberfreis ber Weltgeschichte 209-240                                                 |
| 320.     | Reeg, Ueber bie Ratur ber Flechten. Dit 10 in                                                             |
|          | ben Text gebruckten holgschnitten 241 -288                                                                |
| 321.     | Bolle, Die Prometheussage mit befonderer Berud-<br>fichtigung ihrer Bearbeitung burch Aefchylos . 289-320 |
| 322.     | Semper, Ueber bie Aufgabe ber mobernen Thier-                                                             |
|          | geographie                                                                                                |
| 323.     | Bindler, Die Rronung Rarl's bes Großen jum                                                                |
|          | Römischen Raiser                                                                                          |
| 324/325. | vom Rath, Ueber bas Golb 389-452                                                                          |
| 326.     | Froboefe, Gottfried von Bouillon 453-504                                                                  |
| 327.     | Dfthoff, Das physiologifche und pfychologifche Dlo-                                                       |
|          | ment in der fprachlichen Formenbilbung 505 552                                                            |
| 328.     | Mehlis, Der Rhein und ber Strom ber Cultur<br>in ber Reugeit                                              |
|          | in Det Heugett                                                                                            |

| Seft     |                                                    | Ceite     |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 330.     | Sepp, Raifer Friedrich I. Barbaroffa's Tod und     |           |
|          | Grab                                               | 645 - 700 |
| 331.     | Bresgen, Das menfcliche Stimm: und Sprach:         |           |
|          | Organ. Mit 14 Holzschnitten                        | 701 - 736 |
| 332/333. | Schaster, Das Reich ber Ironie in fulturgefchicht- |           |
|          | licher und äfthetischer Beziehung                  | 787 840   |
| 334.     | Rleefeld, Die Salbebelfteine                       | 841 - 876 |
| 335.     | Beifenheimer, Ueber Bahricheinlichfeitsrechnung    | 877 920   |
| 336.     | Strider, Beschichte ber Menagerien und ber         |           |
|          | zoologischen Gärten                                | 921 - 964 |

3ch bitte zu beachten, daß die Seiten der Hefte eine doppelte Paginirung haben: oben die Seitenzahl des einzelnen Heftes, unten und zwar eingeklammert — die fortlaufende Seitenzahl des Zahrganges.

## Blücher.

Bon

A. Aluchhohn.

Berlin SW. 1879. Berlag von Carl Sabel. (C. C. Tibetit'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Withelm. Grage 38.

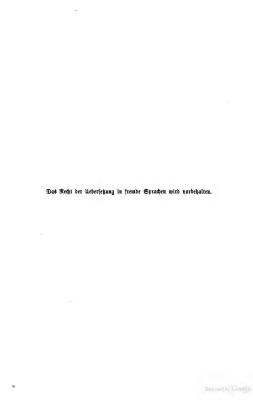



Ber es magt, an bem Tage ber beutichen Reichstagsmahlen!) Die Aufmertfamteit fur einen wiffenschaftlichen Bortrag in Infpruch au nehmen, wird fich bes Bebentens nicht erwehren tonnen, ob nicht bas lebhafte politifche Intereffe, bas uns alle beberricht, jene Cammlung bes Beiftes ausschliegen mochte, bie auf Seiten. ber Borer ebenfowenig fehlen foll mie auf ber bes Reduers. 3d gebe mich indeß ber Soffnung bin, bag gerabe ber Begenftand, um beffen Darftellung es fich in biefer Stunde hanbelt, mit ber politischen und nationalen Bebeutung bes Tages in vorzüglicher Beife aufammenftimmt. Denn wenn beute unfer gefammtes Bolt, ju einem nach außen machtigen, nach innen mit freiheitlichen Rechten wohl ausgeftatteten Reiche vereinigt, von ben Alben bis jur Offfee Die Bablen fur ein beutsches Parlament vollzieben fonnte, fo verbanten wir biefes nicht allein ben erfolgreichen Anftrengungen ber Gegenwart und nicht allein ben großen Dannern, welche beute bie Rubrer unferer Ration in Rrieg und Frieden find, fonbern bie nationalen Guter, beren mir une gegenwärtig erfreuen, find jum guten Theile bas Bert unferer Bater, por allem jeuer ftartmuthigen Patrioten, welche in ber Beit ber Erniebrigung Deutschlands fur bie Dieberaufrichtung und in ben Tagen ber Erhebung fur bie Befreiung bes Baterlandes mit begeifterter Singebung gefampft XIV. 313, 314,

haben. Wer aber tonnte unter ben Kampfern jener großen Zeit an Thatenglang und Charafterfairte mit bem ruhmreichen Manne ich messen, beite Bildnif, von Rauch's Meisterhand mobellirt, biesem Saale heute gur Zierbe bient? War es boch vor allen anberen helben Blücher, welcher in bem Freiheitstriege die Fürsten und Boller zum Siege fortriß, nicht als ein glücklicher heertspiere im gewöhnlichen Sinne bes Borts, sondern als ein nationaler heros, in welchem fich die höchsten triegerischen Tugenden mit der glübendften Baterlandsliede und der vollssthunlichften Gestnunung verbanden.

Bu biefem Zwede tonnen uns literarifche Sulfsmittel bienen, bie ihre Entftebung ber jungten Zeit verdaufen: vor allem die eigenhändigen an feine Gemahlin gerichteten Briefe Bücher's aus ben Jahren 1813—1815, welche ein in hohen militärischen Ehren stehender Bermandter des helben, der herr Generalsientenant von Golomb, fürzlich mit einen sachgemähen Gommentar berausgegeben hat. Diese Briefe lehren uns Blücher in achgender Beise von seiner rein menschlichen Seite tennen und bieten auch gedegentlich furze militärisch-politische Rachrichten.

Bur bie früheren Sahre entbebren wir einer fo schönen und bequemen Brieffammlung; aber abgesehen von bem, was ältere Biographen, von Barnhagen bis Scherr, an eigensändigen Schriftstuden Blücker's ihren Arbeiten einverleibt haben, finden fich werthvolle Beiträge gur Ebensgeschichte unferes helben in namhaften Werfen, welche anderen Kriegs und Staatsmännern aus

der Zeit der Erniebrigung und der Wiedergeburt Preußens und Deutschlands — ich nenne nur Gneisenau's Leben von Perh — gewidmet sind. ?) Es dufte sich daber der Berfuch wohl lohnen mit Benugung des in den letzten Jahren neu gewonnenen Materials Blücher's Berhalten wöhrend der Unstateliste Bick 1812 nicht minder als die nachfolgenden Ruhmestage aum Gegenstande einer gedrängten Schilderung zu machen.

Gebhard Leberecht p. Blucher murbe am 16. December 1742 gu Roftod geboren. Gein Bater, ein ehemaliger Rittmeifter in beffischen Dienften, batte bort feinen Bobnfit genommen, und in ber Stadt, nicht auf bem ganbe, perlebte ber junge Blucher ben größten Theil feiner Ruabenjahre und gwar unter einfachen, feineswegs glanzenden Berhaltniffen. Die Eltern hatten mit befcheibenen Mitteln fur 7 Cobne und 2 Tochter ju forgen. Gebhard Leberecht, ber jungfte Gobn, warb jum gandwirth beftimmt, und ichien ichon aus biefem Grunde einen gelehrten Unterricht entbehren zu tonnen. Indeg ift die weitverbreitete Deinung, als ob Bluder nur nothburftig, gleich einem Dorffinde, lefen, ichreiben und rechnen gelernt batte und uber bie Glemente bes Boltsunterrichts nicht binausgetommen mare, burchaus nicht richtig. Allerbings bat unfer Seld in feiner Jugend es nicht bis gur Bertraut. beit mit ber Orthographie gebracht, und ift mabrend feines langen Lebens immer in Ronflift mit ben Regeln ber beutschen Grammatif geblieben; aber Bluder bat bod auch, was man oft genug überfeben, als Rnabe im Lateinischen Unterricht genoffen, wie er felbft gelegentlich ermabnt und wie es auch bie lateinischen Ausbrude beweifen, beren er fich, wenn auch in Form von Sufarenlatein, bis in fein Alter nicht ungern bebient bat. Gewandter und tuchtiger freilich als auf ben Banten ber Stabtidule bewies

fich ber muntere, ja wilde Knabe in allen Leibesübungen, und mit der fiablernen Körperfraft entwidelte fich ein frifcher, teder Duth und ein fester, entschlossener Sinn.

Uebrigens verbantte Blucher bem Elternhaufe, fo menig wir auch von bemfelben miffen, noch andere merthvolle Ditgaben fur bas leben; por allem ein ftrenges, unmanbelbares Ehr- und Pflichtgefühl, rudhaltlofe Bahrheiteliebe, echt menichenfreundlichen Ginn und ein frommes, frobliches Berg. 3ch fage auch ein frommes berg. Denn trot alles Unbanbigen und Bugellofen in Bort und Sitte, trot bes Betterne und Rluchene, in bem fich Blucher fo oft gefiel, mar er eine aufrichtig religiofe Ratur. Gein langjahriger Leibargt Bieste bezeugt von bem Relbberrn, bag er nie ohne fein Gebetbuch mar und bag er, wie Morgens und Abends, fo auch por und nach ber Schlacht nicht zu beten vergaß. Und ift es etwas anderes ale ber ungefuchte Ausbrud feines bemuthigen, frommen Ginnes, wenn ber viel gefeierte Beerführer begeifterte Lobipruche mit ben Borten gurudweift: "Bas ift's, bas ibr rubmt: es mar meine Bermegenheit, Gneisenan's Besonnenheit und bes großen Gottes Barmbergiafeit."

Bon anderen großen und guten Mannern wissen wir, daß sie ben besten Theil ihres sittliden Wertse, daß sie bie Bildung von Serg und Gemath vor allem einer oblen Mutter verbanken. Sollte es sich mit Blüder nicht ebenso verhalten? Auf verebelnde weibliche Einstüsse im Ettenhause deutet es auch hin, wenn der derbe, äußerlich raube Kriegsmann immer gebildeten Frauen gegenüber einen Zarlinn und einen Tatt an den Tag gelegt hat, wie ihn nur eine gute häusliche Erziehung bei angedornem Feingestülzu geden vermag.

Mit 14 Sahren ward Blücher nebft einem alteren Bruber, wie man sagt gur Steichterung des elterlichen Saushalts, zu einem ber gamilie verschwägerten Gutsbesteper nach Rügen gesandt, wo die lugenbliche Unbandigfeit sich noch ungehindeter als im Baterhause äußern durste, und neben Wald und Flur das schäumende Meer und die wildromantische Küfte Gelegenheit zu den fühnsten Wagnissen boten. Noch galt die landwirthschaftliche Thätigteit als die Berussbeschäftigung unseres helben, und von wissenschaftlichen Unterricht war in Rügen vielleicht noch weniger als in der mecklendurzsischen Helmalb weniger als in der mecklendurzsischen Helmalb die Rede.

Da trat Blücher, 16 Jahre alt, plöhlich in den Kriegsdienst. Ein schwebisches hularenregiment — denn die Jusiel Mügen gehörte damals noch den Schweden — übte einen so unwiderstehe lichen Zauber auf ihn, daß er troß der Abmahnung von Schwester und Schwager sich anwerben ließ und als Junter eintrat.

Die ichwebischen Truppen hatten die unangenehme Aufgade, im stebenjährigen Kriege gegen Briedrich den Großen zu fampfen; sie vertoren barüber ben Rest der triegerischen Achtung, den sie besseren Zeiten gerettet. Schon aus diesem Brunde tonnte man es als ein Gird für Blücher betrachten, daß er auf dem Berposten einer Feldwache, als er in jugendlichen Uebermuthe die gegenüberstehenden Keinde unaufhotich neckte und verhöhnte, mit dem Pferde stürzend, von einem preußischen Hufaren gesangen genommen und zum Obersten von Belling geführt wurde.

Dieset trefsliche, von dem großem Könige hochgeachete Offigier hatte seine Kreube an dem schönen muthvollen Jüngling und trug ihm an, in sein Regiment einzutreten. Bidder wies dies Anerbieten nur so lange zurück, als er nicht bes schweolichen Kahneneides entbunden war, und blieb in der Umgebung des Oberften, bis es biesem, der eine steigende Bortliebe für ihn faste, gelang, von dem schwedischen Keldberrn den Abschiede bes Gefangenne zu erwirken.

So konnte unser hetb als Cornet in Belling's husarenregiment eintreten, und damit begann für ihn die schönste Zeit seines Lebens, seine Bluthezeit, wie er fie im Alter gern naunte.

"Der mir unvergegliche Belling mar ein mahrer Bater

gegen mich und liebte mich so unbegrenzt, daß es schon hart kommen mußte, durch muntere Zugenbstreiche ihn zum Unwillen zu reizen."

Bald jum Offizier beförbert, machte Blüdger als Abjutant bes Obersten die beste Schule durch und blieb auch in der Rate eines Gönners, als diefer zum General erhoben wurde. Bon Kunersdorf bis Freiberg nahm er an manchen Schlachten und Geschien des 7 jährigen Krieges Theil und that sich wiederholt durch tecken Muth und rache Enfichossenbert der Durch und rache Enfichossenber geringten Anlah den Dezen zu ziehen, vergaß sich der leicht aufbraufende Hufarentieutenant einmal so weit, daß er sogar seinen General jum Duell herausfordern wollte. Blücher wurde zu einer anderen Schwadron versetz, sand in sein m seinem neuen Major Podscharly einen vorzäglichen Lehrmeister im Soldatenhandwert, so daß er sich ihm sein Leben hindurch zu Dant verpflichtet fühlte.

Richt so nühlich verbrachte Blücher die Ariebenssahre, welche auf den 7jährigen Kriez solgten. Da er für seinen ungestümen Khatendrang im Dienste seine Besteibizung saud, sie wissenschaftliche Studien aber die Borbildung und in den pommerischen Duartseren auch die Amegung sehlte, so triebe er es wie die meisten seiner Standesgenossen. Er tanzte, jagte, trant und heielte, höstre dem Krauen und versibte allerlei lustige Streiche. Glücklicher Beise aber hat das ausgelassene, oft wüste Garnisonleben des vorigen Jahrhunderts weder seinen stahlbarten Körper, noch die Schnellkraft des Geistes, noch endlich herz und Gemüth geschädigt.

Plöglich wurde die militärische Laufbahn unseres helben in unliebsamer Weise unterbrochen. Er stand im Jahre 1770 als Stadbrittmesster und ber polnischen Grenze, als ihm auf Antrag bes Generals von Lossow, der an Belling's Stelle getreten war, aber dem neb gewalthätigen Plücher nicht wohlwollte, ein herr von Jägersfeld im Avancement vorgezogen wurde.

Blücher, in feinem sehr empfindlichen Gergesibl verlett, schimpfte über die ungerechifertigte Zurünfelgung und bat den König Friedrich in nachstehenden lurgen Worten um seine Entlassung: "Der von Sägersfeld, der fein anderes Verdienst hat, als der Sohn des Marfgrasen von Schwedt zu sein, ist mir vorgezogen; ich bitte Gw. Majestät um meinen Abschied." Der König, welcher weber den Mittmeister verlieren, noch sich von ihm Arot bieten lassen weber den Mittmeister verlieren, noch sich von ihm Arot bieten lassen weber den Mittmeister verlieren, der sie Besser und bei den Bestaft geseht werden, die eines Welfere noch bestimme. Da aber der jest vollends verletzte Rittmeister noch neummonatlicher haft noch auf seinen Abschied beharrte, wurde ihm derselbe durch solgende Ordre bewilligt: "Der Mittmeister Blücher ist aus dem Dienste entlassen und tann sich zum Tearlel cheeren."

Co gab Bluder eine Laufbahn preis, an ber er boch mit ganger Geele bing. Er mar mittellos und bagu verlobt. Da verlieh ber fachfifche Dberft von Mehling, Generalpachter einer polnifden Berrichaft, ibm mit ber Sand feiner Tochter ein gandaut in Unterpacht. Dant feines unvergleichlich praftifchen Ginnes und Dant ber Thatfraft und Ausbauer, womit er bem neuen Berufe fich widmete, wirthichaftete Bluder fo portrefflic, bak er nach einigen Jahren bon feinen Erfparniffen ein But in Pommern faufen tonnte. Sier erwarb er fich geradezu ben Ruf eines Mufterwirthes, und feine Standesgenoffen ehrten ibn burch bie Bahl jum Ritterichafte- ober gandrathe. Auch Friedrich ber Große, welchem Blucher's ausgezeichnete Leiftungen in ber gandwirthichaft nicht entgingen, manbte bem Gutebefiger und Laudrathe bie Gunft wieder gu, Die er bem tropigen Rittmeifter entgogen, und mar ibm fogar mit Gelbvoricuffen und Gelbgeschenten jur Berbefferung feines Gute behülflich. weigerte fich ber Ronig ungeachtet aller bringenben Befuche Bluder's, ihn wieber ale Offizier anzuftellen. Rabezu 15 Jahre fab fich ber feurige Dann von bem Berufe, fur ben er wie nur wenig Andere geboren mar, unerbittlich ausgeschloffen.

Alles bausliche Glud, Die Liebe ber Gattin und bas frobliche Gebeiben einer gablreichen Rinberichaar boten trot bes innigen Ramilienfinnes, ber ibm eigen mar, auf bie Dauer feinen Griat. Unbefriedigt griff Blucher wieder jum Spiele, bem er eine Rethe von Jahren gang entfagt haben foll, und begann überhaupt ein ungeregeltes leben, bis ibm endlich, zwei Jahre guvor, ebe er feine Gemablin burch ben Tob verlor, bas Ableben Friedrich's bes Großen die Ausficht auf die Rudfehr jum Militardienft eröffnete. 3m Jahre 1787 murbe Bluder wieber in bem fcmargen (jett richtiger rothen) Sufarenregimente angestellt und zwar als Major, um balb jum Dberfilleutenant und icon im Sabre 1790 jum Dberften und Befehlsbaber bes Regimente an apanciren. Er lebte nun wieber gang als Solbat, tuchtig im Dienft und friich und muthig bem Augenblid hingegeben. Db er viel ober wenig Gelb batte - oft fehlte es gang baran - beeintrachtigte feine frobe Laune faum; er verftand beffer ju entbehren ale ju geniegen, und mas bas Blud in fuhnem Spiele ihm etwa gumanbte, murbe meift raich pertban,

Erst in den Jahren 1793 und 1794 bot sich sich sie Suchere die lang ersehnte Geleganheit zu größeren friegerischen Khaten. n der Spike seines Regiments nahm er meist in der Boehut der vereinigten österreichisch-preußsischen herer an dem Feldzägen gegen das revolutionare Frantreich, aufangs in den Niederlanden, dann am Oberthein Theil. Ueberall aber ihat er sich, während der Krieg für die Verbündeten im Gangen nicht glängend verlief, durch seinen entscholssenen Muth, seinen träftigen Willen und seine unübertreffliche Guiverulift bervor.

Wie er felbft Sobesfuncht nicht tannte — oft genug feite er bas eigene Leben fast tollfühn auf bas Spiel —, so gewöhnte er auch seine Leute, sur bie er übrigens väterlich sorgte und über welche er alles oft mit einem fräftigen Wisport vermochte, un sebe Gesabr; aber selten ober nie verleitete ihn sein verwegener Muth und sein Bertrauen auf bas Glud, die Berantwortung bes Sihveres ans bem Auge zu lassen. Seine tühnen huschen freiche waren sichn berechnet und wurden mit größer Borsicht ausgeschift. Mehr als einmal sügte ber helbenmüthige Reiterobrist, ben der König am 4. Juni 1794 zum Generalmajor ernannte, bem Seinbe empsindliche Berluste zu; so zeichnete er ich in dem Geschi zu Moortautern durch eine glänzende Savallerie-Attaque aus, und beini bebecht er sich bei Kriweiler (in der Pfalz), wo er den General Desair zurückschung, und bei Kaiserslautern mit Ruhm. Bei Kirweiler erbeutete Lücher 6 Kanouen nehft Wagen und Pferden und machte 500 Gesanouen nehft Wagen und Pferden und machte 500 Gesanouen

Ueber feine Thaten und Erlebniffe in ben Felbgigen von 1793 und 1794 führte Binder Tagebucher, die isater, burch feinen Abjutanten Grafen Golg und ben Kriegerath Ribbentrop bearbeitet, erichienen find.

Blidger hat immer Werth auf biese Aufgeichnungen gelegt im Mier empfohen. Sene Sagebidger sind auch nicht allein sehr ein anschaulich und letendig geschicher sind auch nicht allein sehr anschaulich und letendig geschichen, sondern enthalten nach dem Urtheil Cachverstäniger für den Parteigängertrieg, für den Worpostentienst der Cavallerie, für Ueberfälle und anderes manches noch beute Gutlitae.

Es mar nicht Blücher's Schuld, wenn die verbündeten öfterreichtich-preußischen herre Dant der methodischen Ertategie der Oberfeldherren und der wachsenden Zwietracht der aufeinander eiferlüchtigen und mißtraufichen Cabinete fich schießich über den Rhein zurückziehen mußten. Blücher tehrte, als durch den Bajeler Krieden 1795 Preußen, nicht ohne Desterreichs Mitschuld, dem geweiniamen Kriege gegen Frankreich entsagte, mit dem Ruhm eines neuen Ziethen, eines Lieblings des heeres und des Bostes zurück.

Er erhielt fur die nadften Jahre ein Commando innerhalb der burch ben Frieden gezogenen Demarkationslinie in Riederbeutsch-

land. In Aurich vermählte er sich mit Fräulein Amalie von Colomb, einer Lochter bes dortigen Kammerpräsidenten, welche sich nicht allein durch Schönheit und herzensägüte, sondern auch durch geistige Bedeutung auszeichnete. Amalie von Colomb war 30 Sahre jünger als ihr Gemahl, der jedoch auch als Kuniziger nach eine wahrhaft glängende Erscheinung darbeit. Blidger war bekanntlich ein ichoner Mann, ichlant und groß; die hohe, browe betanntlich ein jchoner Mann, ichlant und groß; die hohe brauen Augen gaben auch seiner äußeren Erscheinung das Gepräge des helben. Kühnheit und unerschütterliche Rube, Klarheit des Geistes und Kestigeit des Willems sprachen sich in seinen Jügen aus; in seinen Mundwinkeln aber lag, nach Arndris Ausbruch, Berichmitheit und bularenlist.

Bar es zu verwundern, wenn Blücher nicht allein ber eiebling der Frauen war, sondern die herzen Aller gewann, mit benen er verlehrte? Selbst unter so schweitigen Berghäntssien, wie sie ihn im Jahre 1802 in Westphalen erwarteten, als er Münster sir Preußen in Besthy nahm und dort als Gowerneur der Setadt und ihres Gebiets sir die nächsten Jahre seinen Duartier aufschlug, ertreute er sich einer setdenssiahre für Duartier aufschlug, ertreute er sich einer setdenssahre für die preußische Arreisen. Es waren Kriedenssahre für die preußische Armee, und Blücher sand Zeit, seiner Seidenssahre für die vereißische Armee, und Blücher sand Zeit, seiner Seidenssahre sich des Epiel, dem rim Kerlde steds enlagte, nachguschen. Häufig sah man ihn in dem Vade Pyrmont, das er im Sommer oft besuchte, um die höchsten Summen spielen. Es war, wie wenn seinem seurigen Temperament fühnes Wagen ein Bedürfnis gewesen wäre.

Daneben verlor er indeg die Weltverhaltnisse ebenso wenig wie die Angelegenheiten seines militärischen Berufs aus dem Auge. Sept zuerst tritt seine Bersonlichseit auch im politischen Beeben der Nation hervor. Er wird der entschiebenste Gegner von haugwiß vertretenen schwächlichen Friedenholitist, er hast Pappeleon und erkennt die fleigende Gesahr, die von der (22)

fraugofichen Uebermacht broht. Offen und deth warnt er vor jedem Bundniß mit dem Soldatenfaifer, und seit dem Sahre 1805 wird er neben Prinz Louis Ferdinand und General Rüchel einer der geistigen Führer der Kriegspartei im preußischen Geete.

Bluder jubelte auf, ale endlich im Berbfte bes genannten Jahres bie Armee mobil gemacht und bie Soffnung erwedt murbe, baft Friedrich Wilhelm III. im Bunbe mit Alexander pon Rufland bem ofterreichifden Raifer in bem an ber Dongu eröffnetem groken Rampfe ju Gulfe fommen merbe. Als bann aber nach Squamit' übelberufener Diffion Preuken bas brobenb erhobene Schwert wieber in die Scheibe ftedte, mabrend Ofternachtheiligen Frieden einging, Rugland feine reich einen Truppen gurudgog und bie fubmeftbeutichen Furften enblich auf's engfte an Napoleon fich anschloffen, ba mar Blucher nicht ber lette unter ben gabireichen Patrioten, welche voll Unwillen und Born aufbrauften. Balb ichimpfte er auf die Minifter, Die alle Schmach peridulbet, balb begeifterte er fich fur "bie gottliche Ronigin" Luife, fur bie er allein noch in ben Rampf gieben mochte, balb manbte er fich mit einem freien und fraftigen Borte, wie es nur ibm erlaubt mar, an ben Ronig felbft.

Friedrich Wilhelm entichloß fich endlich im Spatiommer bes Sabres 1806, als neue Demüthigungen, herausforderungen und Antriguen Napoleon's ihm kaum eine andere Bahl ließen, jum Kriege. Wer die Umftande waren nunmehr einem Kampfe ber isolirten preußischen Macht gegen bas frangofiche Weltreich so unganftig wie möglich, auch verkannte ber besonnene, in militärischen Dingen iehr einsichtige König nicht die tiesen Schäden, an benen seine Armee trantte und die er vor bem Ausbruche bes Arieges zu befeitigen gewünsicht hatte.

Bludger bagegen sieht froh in die Zufunft. Er fürchtet die Frangosen nicht, sondern kann voll Muth und Kampsesluft kaum den Tag des Losbruchs erwarten; er will indeh, wie er bem König versichert, nichts Uebereiltes unteruehmen und sich nicht von zu großer Begierde hinreißen laffen. Bon bem Feinden aber ift er überzeugt, baß sie, wie er bem General Rüchel schreibt, ihr Grad noch diesseits des Rheines sinden und den herübertommenden angeuehme Nachricht wie von Roßbach bringen werden.

Diese Siezeshöfnung wurde jedoch schon tief genug herab gestimmt, che Blüder mit seinem Gorps von Westphalen nach Ehüringen aufdrach. Er sah noch immer den lähmenden Einflus der Männer des Cabinets sortdauern und alle Abattrast hemmen. "Gott, wie weit ist es mit uns gekommen!" rust er in einem Briese an Nächel aus. Er hosst nur noch Gutes, wenn der König sich in die Mitte der Krieger begiebt. Dann werde er täglich andere Meinungen bören, als sie ist ihm die jeht "von einer boshasten Notte von Faulthieren" vorgetragen werden, und seine Ansicht werde sich die die und den gemeinen has sie eine Ansicht werde, und eine Ansicht werde sich die die und den allgemeinen Habilennen sensch er die Wenigen sehen, der ben allgemeinen haß kennen lerne, der die Wenigen tresse, welche ihn bisher täuschten und betrogen.

Friedrich Wilhelm begab sich zur Armee; aber bes Königs bessere Einstidt tonnte weber die Plansfesset und die Berkehrteiten beseitigen, die in dem hauptquartiere bes altersschwachen hertogs von Brauntsweig herrichten, noch die Pedanterie und Schwerfalligseit, welche den gangen Mechanismus des preußischen herres kennzeichneten. Wie gang anders auf feindlicher Seite, wo der geniale Schachtenfaiser in der Kulle seiner Krait, umgeben von den ausgezeichneissen Generalen, an der Spitse siegewohnter Truppen stand!

An bem ichidfalsichweren 14. October, in der Doppelichlacht von Jena und Auerstädt, führte Blücher bei dem letteren Orte die Avantgarbe der Sauptarmee. Er machte mit des Cavallerie einen glüdlichen Angriff, wurde aber durch feinbliche Carréce in seinem Bedringen aufgebalten. In der Sitze des Gefechts wurde ihm das Pferd unter dem Leide erschossen, mußte mit der Reiterei zurückweichen. Mittlerweile ward der höchstermandriende herzog von Brounschweig schwer verwumde, es sehlte an jedem einheitlichen Besehl und die Ptalasos in den Kannpf zeschüften Aruppen erlitten harte Verlusse. Als dann die Preußen, indem sie das Dorf hassensen nurven, hoste wieden Divisson umgangen wurden, hoste Schücker noch durch einen Anzeiss mit den letzten Reserve-Cavallerie-Abtheilungen der Schlasde eine afunstige Bendung zu geden; allein bei schon erbetene Genehmigung des Königs wurde ihm versagt und der Rückzus anbeiohlen. Da an demselben Lage die hohenlohessen kannen der Kückzus und eine Kange der dehende geden der Ausgebie hohenlohessen der Wickzus anbeiohlen. Da an demselben Lage die hohenlohessen kieden zu den bei Auerstädt besiegten Aruppen stießen, artete der Rückzug and biese dab in regelose Kucht aus.

Bluder mar einer ber wenigen boberen Offigiere, melde. auch nach ber Rataftrophe bes 14. Octobers, ba ber gange Sammer ber preufischen Rriegsführung ju Tage trat, ben Ropf nicht perloren. Er befehligte, als unter Sobenlobes Leitung Die Sauptmaffe ber geriprengten Armee auf Ummegen fich uber Die Gibe rettete, die Urrieregarbe, gerieth aber in die peinlichfte Lage, nachbem felbft Sobenlobe mit 10,000 Mann bei Prenglow bie Baffen geftredt hatte. Bluder fab fich mit 10,000 Dann burch die vierfache Uebermacht zweier frangoficher Marichalle gefahrbet, welche ihm ben Weg nach ber Dber verlegten und gleichgeitig Ruden und Flante bedrohten. Als er bann noch weitere gerftreute Deerestefte an fich gog und bis in's Medlenburgifche porbrang, fandte napoleon noch ein brittes Corps ju feiner Berfolgung aus, fo bag ibm auch ber Beg nach Roftod abgefcnitten murbe. Run manbte fich Bluder unter immer erneuten beftigen Gefechten nach Lubed in ber Soffnung, bier auf englifden Sahrzeugen nach Oftpreußen fich einzuschiffen. Indem er aber mit feinen abgebetten Truppen die alte Sanfeftadt erreichte, fab er die Feinde bicht auf feinen Ferfen. Die Preugen ichlugen

fich noch in den Straßen Lübeds auf's Tapferste, die sie sich vor der Uebermacht auf holsteinisches Gebiet nach Ratsau zurückziehen mußten. An ein Entrinnen war nicht mehr zu benken: Blücher mußte nothgedrungen capituliten; er that es mit schwerem Gerzen und nicht ohne seiner Unterschrift die Bemerkung beizuießen, daß er nur aus gänzlichem Mangel an Brod und Munition die Wassen gestreckt. Er durfte auf Ehrenwort nach hamburg geben.

Bahrend Blucher ale einer ber Benigen, melde in ben Tagen ber Schmache und Erbarmlichfeit ihre Maprenicilbe rein und madellos bielten, die preußische Baffenehre rettete, malgten fich die feindlichen Beeresmaffen, ba es feine preugische Armee mehr gab und felbft bie ftartften Seftungen burch invalide Commandanten fopflos und feig bem Gieger überliefert murben, ungehindert bis gur Dber, ja bis an die Beichiel. Die fonigliche Familie mußte in bem öftlichften Theile ber Monarchie, in Ronigeberg, bann in Demel eine Buflucht fuchen. Da erft nahte bie erjehnte ruffische Gulfe. Der Reft ber preugischen Truppen, von bem tapfern General Leftocg geführt, folog fich ben Berbundeten an, und burch gludliche Rampfe murbe bie Soffnung begrundet, bag mit ber Gulfe ber Ruffen noch immer ein leiblicher Friede errungen werden mochte. In ber Schlacht bei Preufifd-Eplau, mo Leftoca mit feinen 6000 Manu Bunber ber Tapferfeit verrichtete, erlitt napoleon fo ichwere Berlufte, baf er trot feiner Siegesberichte bem Ronige Die Sand zu einem gunftigen Frieden bot, wenn er fich pon feinem Bundesgenoffen, bem Raifer Alexander, losfagen merbe. Diefe Bumuthung wies Friedrich Bilbelm gurud und ber Rrieg nabm feinen Fortgang.

Blücher war inzwijchen gegen ben frangofischen Marschall Bictor ausgewechselt worden, nachdem er seit ber Abreise von Samburg 14 Tage in Napoleon's Sauptquartier zugebracht hatte. "Der große Mann," so berichtet er über ben französischen Kaiter, "hat sich eine gangs Stunde gang allein mit mich unterhalten; er hatte viel Muhe mich alles verständlich zu machen, ba ich ber Sprache nicht machtig bin, ließ sich aber nicht abhalten, es mich begreislich zu machen, daß er Frieden wollte."

Alls Blüder dann und Bartenstein fam und den König entschiesen, blidte er froh in die Aufunft, und zwar um so mehr, als er nach dem Sturge des Ministers Haugelich in Bestie der nach dem Sturge des Ministers haugwith seinen Freund hardenberg an der Spits der Gedhäfte und zugleich in Bestie des unbegreugten Vertrauens des Kaisers Alexander sah. Schon wagte er zu hoffen, daß auch der zu Ansang des Jahres in Unganden entsassen, das auch der zu Ansang des Jahres in Unganden entsassen der Stein, in welchem das scharfe Auge des Soldaten den Staatsmann der Justust erbeitliche, alsbald von dem Konig zusträckgerusen wirde. Er beschword den den jehen vörerlichen Burg in Rassau wellenden Freiherrn, doch ja zu kommen, sobald er gerusen werbe. "Sind wir dann vereint, so sollen uns die noch übrigen an Geist und Leib Franken Kaultsbiere keinen Schritt Terrain mehr streitig machen."

Der tapfere General, von bem Ronige mit bem fcmargen Ablerorben ausgezeichnet, murbe auserseben, mit einer neu ausgerufteten Truppenichaar im Berein mit ben Schweben im Ruden ber Frangofen in Dommern ju fampfen. Blucher felbit batte ben Borichlag ju bem Unternehmen gemacht, und Reiner mare gur Ausführung bes Planes geeigneter gemefen. Als er bann in Ronigsberg mit ben Borbereitungen fur bie Erpedition, von ber man Großes erwartete, beichaftigt mar, murbe er haufig von ber Ronigin, welche bafelbit vorübergebend wieder weilte, em= pfangen. Bie guife ben fubnen, patriotifden Rriegsmann, fo perebrte Bluder auf's Tieffte feine bochfinnige Ronigin. Gie ließ ihn, wenn in ihrem fleinen Abendgirtel Charpie gezupft murbe, gern von feinen jungften Rriegserlebniffen ergablen, mas Blucher mit jugenblichem Feuer und nicht ohne bie Buverficht that, funftig größere Erfolge ju erzielen. Benn babei auch ihm von ber Ronigin ein Studden Leinwand gereicht murbe, bamit er XIV. 313. 314. (17)

Charpie daraus zupfe, so pflegte er es unbemerkt in die Sabeltasche zu steden. Luise, ihn einmal barüber ertappend, zeiht ihn läckelnd der Unterschlagung. Blücher erklärt es für eine Kriegslist und bittet um die Gnade, seine Ration Charpie zu hause zupfen zu durfen, was ihm unter der Bedingung promptester Abliserung gestattet wird.

Rachdem ein Corps von 7000 Mann ausgerüstet und mit England wie mit Schweben ein lebereinsommen getroffen var, fegelte Blücher am 31. Mai 1807 aus Pillau nach der Infegen ab. Der schwedische König aber, welcher sich die Oberleitung ausbedungen, hatte, ehe die Preußen ankamen, eine Längere Massenube mit den Franzolen geschlossen, fo daß sich Plücher zu einer ihm gründlich verhaßten Unthätigkeit verurtheitt sah.

Während so die fostbaren Tage ungenüßt verstrichen, erfülten sich rasch die Geschiede der preußischen Monarchie. Bergebens datte man um seden Preis Desterreichs Beitritt zu dem preußischrussischen Dunde zu erlangen gesucht. Dann wurden dei Friedland die schlecht geführten Russen erlicheidend geschlagen, und der Zar Alexander war, troh der dem Berdündeten im Angeschaber Garden wiederholt geschten Tene, bereit, mit Napoleon Krieden und Kreundschaft zu schlesen. So sah sich verlassen Brieden Absilbelm auf die Gnade des übermüthigen Siegers augewiesen, welcher, weder durch die Hoheit, noch durch die Thinken der unglüsslichen Königin gerührt, das Recht des Stätteren rücksisslich ausbeutete.

Wer wüßte nicht, wie unsäglich bemuthigend und bitter bie Beftimmungen bes Tilfter Kriedens für Preußen waren? Burde dem Könige boch, indem ihm Napoleon die eine Sälfte bes Staatsgebietes entrig, die andere uur gelassen als ein Zeugniß der Achtung, die der französische Kaiser gegen den Zaren hege, während auch Ruhland sich mit einem Stüd des verfümmelten Preußen vergrößerte. Bollends verderblich war endlich die übereitt abgeschlossene Convention, die Räumung Prenßens von ben frangösischen Truppen betreffend; benn biefer Bertrag machte ben Mögug ber seindlichen heere von Jahlungen abhängig, bie der Sieger bis in's Unermestiche zu steigern entschossen von Korlan war das gertrümmerte, wehrlose Preußen ganz in die hande Rapoleon's gegeben, in bessen verlegen es stand, dem verhaften Staate, sobalb er wollte, ein Ende zu machen. Aur die Muchflich auf Rugland konnte ihn noch abhalten, den letzten Sachritt zu thun und das haus der Sobengoldern zu entbronen.

Aber bie Tage ber Roth und ber Schmach, bie uber ben Staat Friedrich's bes Großen gefommen, bezeichnen zugleich ben Beginn ber Biebergeburt Dreugens und ber Borbereitung gur Rettung bes Gefammtvaterlanbes. Dit bem Ramen bes Freiberrn bon Stein bor allem ift bie Erinnerung an bie Bieberaufrichtung Preugens verfnupft. Es bedurfte bes icopferifchen Beiftes, ber fittlichen Sobeit und ber bewundernswertben Thatraft biefes großen Mannes, um bem gertrummerten, bom Reinbe fcwer bebrangten Staate unter ben bentbar ichwierigften Berbaltniffen neue Grundlagen bes Gebeibens in gutunftereichen Reformen zu geben. 3ch erinnere nur an bie Bauernemanzipation, an bie Anbahnung ber Gemerbefreiheit fur Stadt und ganb, an bie bebeutungsvolle Stabteordnung, Reformen, Die jum Theil freilich icon in ber vorbergebenben Beit geplant und porbereitet worben maren, ju beren Durchführung aber erft bie Rothlage bes Staats und Stein's gewaltiger Geift ben fraftigen Impuls aaben.

Aber nicht allein um eine neue politische Organisation handelte es sich, sondern eben so bringend, sa noch bringender, erchien die Umgestaltung des Heerweiens, die Behrhaftmachung
bes Bolls, wosür im Sinne Stein's Scharnbort, der eigentliche
Schöpfer der neuen heeresorganisation, mit Gneisenau und
Andern thatig war und nicht am wenigsten Friedrich Wishelm III.
selbst verständnisvolle und eifrige Theilandme an den Tag segte.

Scharnhorft und Gneisenau, beibe mit Blücher befreundet, gehörten eben so wenig wie dieser und ber Freihert von Stein von Geburt bem Staate au, in dessen Dienst fie sich mit bleibendem Ruhm bebeckten, wie benn auch alle vier bei vollster hingebung an Preusen in bem, was sie wirsten, das Beste bes gangen beutschen Bolles im Auge hatten.

Sines hannoverschen Pächters Sohn hatte ber ebenso beische bene als genlale Scharnhorst, ben man ber beutschen Freiheit Baffenismied genannt hat, während der Friedenszeit im preubischen Dienste sich nur allmalig Geltung verschaffen tonnen. Erft in ben Tagen der Noth sernte ber Rönig den unvergleichlichen Berth bes Mannes kennen, welcher mit so viel hingebung und Selbsilofigiett ihm und bem Staate biente.

Und abulich verhielt es fich mit Ribbare von Gneifenan, beffen Ramen mit Bluder's Ruhmesthaten von ber Ratbach bis Baterloo ungertreunlich verbunden ift. 218 Cobn eines ebemaligen öfterreichischen Offiziers zu Schilba in Thuringen geboren, batte er als Rnabe zeitweise bie Ganfe gebutet, bis er in Burgburg im Saufe bes mutterlichen Grofpaters beffere Tage verlebte und bann bie Univerfitat Erfurt bezog, um fich mathemathischen Studien zu mibmen. Aber balb trieb ben lebensmutbigen Sungling bie Noth, in Ansbachijche Rriegsbienfte gu treten; er fab ale junger Offigier Amerita und fand endlich in ber bewunderten Armee Friedrich's II. Aufnahme. Rachbem Gneisenau in preugischen Garnifonen feine beften Jahre in untergeordneter Stellung verbracht batte, tam endlich bie Beit, wo bie großen militarifchen Gaben, bie umfaffenbe Bilbung und die hohe patriotische Gefinnung bes Mannes ihren Berth erhielten. Er hatte bie Schaben bes preugifden Seeres fruber als Andere burchichant; er fab, als ber Relbang von 1806 begann, auch die Fehler, welche bie Leitung beging; aber als Sauptmann tonnte er nicht rathen, fonbern nur fechten wie ein tapferer Solbat, um bann fliebend bas Schlachtfeld pon Jena ju perlaffen. "Das waren Grauel, tausendmal lieber fterben, als bas wieber erleben!" rief er spater in Erinnerung an die Flucht aus.

Erft in den Unglückstagen ichlug Gneisenau's Stunde. Als Commandant von Colberg, wohin ihn Friedrich Bilbelm jandte, fellte der helbenmuthige Mann, unterftüt von Nettelbed und einer draven Bürgerichaft, in den Lagen der Schamde und der Schmach ein leuchtendes Beispiel friegerischer Tüchtigkeit und patriotischer Gesinnung auf, und wurde dann auf Scharnhorft's Worschlag nehlt Grolman, Bopen und Anderen in die Militärorganisations-Commission zu einer epochemachenden Thatigkeit berufen.

Blücher ward nicht Mitglied biefer Commission; er hatte bagu auch schwertig genaft. Im wurde dagegen nach dem Frieden das Commando über die Truppen in Pommern übertragen; aber bennoch nahm er an ber Umgestaltung der Armee lebhaften Antheil. Die Ideen, von denen jene Männer ausgingen, beseilten auch ihn und er bestärfte sie in benselben.

Alls ber König am 28. Suli 1807 ben glorreichen Bertheibiger von Colberg an fein beschiebenes hossager nach Memel in ben sernsten Bintel ber Monarchie berief, schrieb Blücher bem von ihm hochverehrten Manne:

"Gehen Sie hin, von meinen besten Wünschen beglettet, grüßen Sie meinen Freund Scharuhorst und seum mich darüber; grüßen Sie meinen Freund Scharuhorst und sagen ihm, daß ich est ihm an's herz sege, vor eine Nationalarmee zu sorgen. Dieses ist nicht so schwiezig, wie man benkt; vom Zollmaß nuß man abgehen, niemand in der Welt nuß ereimirt lein, und es muß zur Schanbe gereichen, wer nicht gedient hat, es sei benn, daß ihm körperliche Gebrechen daran hindern. — Unsere unüßen Pedanterien mag der Soldat ganz vergessen. Die Arme nuß un Divissons gerheilt werden, die Divisson von allen Sorten Truppen componirt sein und im herbs mitdenader mandvertren.

Da haben Sie mein Glaubensbekenntniß, geben Sie es an Scharnhorst, und schreiben Sie mich beide Ihre Meinung."

Daß es gette, auf ber Grundlage ber allgemeinen Wehrpflicht ein nationales heer zu ichaffen, burchrungen von allen oblen, tüchtigen und gebildeten Etementen, in dieser Ueberzeugung begegnete sich Blacher mit Scharuhorft und bessen patriotischen Mitarbeitern, so wie mit dem leitenden Staatsmanne Stein, der als letzte Ziel bet seinem resermatorischen Witchen die Borbereitung des Bolles für einen balbigen Unabhängigkeitstampf im Auge hatte.

Gneisenau aber ging in seinem Eifer so weit, daß er nicht allein eine militarische Erziehung der Jugend vorschlug, sondern die durch ben Rrieg gertrummerte Soldatenfasse gang beseitigt und durch ein friegerisch geschultes Bollsbeer, brei mal so groß wie das bisberiae, erieht wissen wollte.

heute werden wir es als ein Glud betrachten, daß der Gedante, das stehende heer durch die Milig zu verkrängen, bei Kriedrich Wilhelm keinen Antlang sand; wir werden auch den König nicht tadeln, daß er nicht sogleich das Princip der allgemeinen Webrpslicht zur Ausstüdeung zu bringen suchte: galt es doch zunächst mit spätischen Mittelt die gefallene Armee wieder aufzurichten, gesläubert von allen zweiseligien Gemennten, geschult, ausgerüftel und gestührt nach neuen Grundlägen.

Bahrend mit bem Könige bie besten Manner ihrer Zeit in ber angedeuteten Weise an ber Regeneration des Staates arbeiteten, sinab ihnen nicht allein in den Anfangern des altpreußischen Zunkerthums, in den Borurtheilsbollen, Gigennüßigen und Tägen eine mächtige Partei entgegen, soudern noch ichlimmere Sorge bereitete die Wilfur des fremden Unterdrüders.

In ber icon ermanten Couvention vom 12. Itil 1807 hatte Napoleon bie allmälige Ramung ber bem Könige gurudgugebenben Länder abhängig gemacht von ber Zahlung ober Sicherftellung ber Kriegscontribution, beren Sobe noch gu berechnen war. Mit Willfur wurde die Forberung in die höhe geschraubt, die Zeit der Occupation in's Unzewisse verfängert und inzwischen den Unterthanen die letzte habe abgeprest. Richt weniger als eine Milliarbe hat Napoleon in den Zahren 1807 bis 1812 aus dem halbirten Preußen mit seinen 5 Millionen verarmter Bewohner gezogen.

Was half es, wenn das fanigliche Duberpaar, der ichlichte, rechtichaffene Monarch und seine hochstnige Luis jedem Prunke entigaten, Schmud und Tassegschier zu Silber ichlungen und hariamer als Privatleute hausten: gegenüber den Summen, welche die habgier der Unterdrücker verschlang, bedeuteten jene Opfer wenig. Im October 1807 wurden die Contributionskorderungen auf 154 Mill. spirtt. Bergebens suchte man mit Russands Unterfrühung mäßigend auf den Sieger zu wirken; vergebens ward der edel gesinnte Prinz Wilselm als Unterhändler nach Paris gejandt; Raposeon's trügerische Positist zog die Unterhandlungen in die Länge bis zum Sommer 1808, und bis dahin lebten nicht vierzig, sondern mehr als hundertsunzig Tausenbrungen auf preußeischem Gebiete und auf Preußens Kosten.

Da wintte aus der Ferne die Möglichfeit, durch ein Tuhnes Bagniß die Keffein, womit der Zwingherr Europa's das verktimmelte Preußen gebunden hielt, hieragen zu können. Dem frevelhaften Spiet, welches Napoleon mit der Kamilie der Bourbonen in Spanien trieb, war die viel bewunderte Erhebung des himilie Auslie gegen die Kremdherrschaft gefolgt. Konnte nicht auch in Preußen, in gang Nachdeutschaft gefolgt. Konnte nicht auch in Preußen, in gang Nachdeutschaft ber Gedanfe nationaler Selbschülfe ginden? England, bessen Truppen sich mathe der prenässigen halben gegen die Kruppen sechten auf der prenässigen halben gegen der Kruppen sechten Listen Lesteruck führte in aller Stille mit vielem Gifer. Preußen aber konnte Dant der Khätigseit des Königs und feiner unvergeichischen Mitarbeiter eine wohlgeschulte Armee von 50,000 Mann auffellen, während Rapoleon den größen Theil seiner

Eruppen aus Deutschland ziehen mußte, um die Insurrection in Spanien zu bewölligen. Wie, wenn nun Preußen im Anichluß an Desterreich den letten entscheidenden Rampf begann und die Erbitterung, die in gang Norbbeutschland herrichte, zur Rettung bes Baterlandes benüßte?

Co wollten bie Manner entichloffener That, Stein, Scharnborft, Gneisenau und nicht am wenigften unfer Blucher. Entgegen ftanden die Aenaftlichen und Furchtsamen mit den Frangosenfreunden. Der Konig gogerte, Rufland hielt ibn gurud; auch Defterreich gauderte und ließ fich einschüchtern von Rapoleon, welcher gu Erfurt feinen Bund mit Raifer Alerander nur enger ichloft. Da blieb Preufen faum noch eine Babl. 218 Napoleon, burch einen aufgefangenen Brief Stein's über beffen Dlane belehrt, gurnte und brobte, ratificirte Friedrich Bilbelm ben ungludlichen Darifer Bertrag, ber bem gande unerschwingliche Opfer auferlegte, bas breufische Seer auf 42.000 Mann beidrantte und gur Stellung einer Sulfemacht in Franfreiche Rriegen perpflichtete. Stein erhielt feine Entlaffung und Napoleon erließ von Spanien aus bas berüchtigte Defret, bas ben großen Patrioten als Feind Franfreichs und bes Rheinbundes achtete und ibn gwang, arm und beimathlos nach Defterreich ju flüchten.

Scharuhorft und Gneisenau zu stürzen, gelang ben Gegnern Steins nicht; fie arbeiteten, mahrend bie politischen Reformen flodten, in der Stille weiter an der Behrhaftmachung des Staats, so weit es ohne offene Berlegung des Pariser Bertrags geschechen tonnte.

Auch Blüdere behielt den Oberbefelj in Pommern und denützt eieine Stellung, den triegerischen Geist der Truppen gu stählen, neues Geschüß und Wassen aller Art zusammen zu bringen und auch auf die bürgerlichen Kreise ermuthigend zu wirfen. Ohne Witssied jenes Augendbundes zu sein, welcher den haß gegen die fremde Unterdrüdung und den Eiser sie das Baterland nährte, arbeitete er auf dasselbel giel hin, während er in bem schwierigen Berhaltniffe zu ben frangofischen Eruppen, bie ihren Abzug in jeder Beise verzögerten, troß seines Ungestüms es nicht au Klugheit und Mäßigung fehlen ließ.

Rur eine langwierige schmerzhafte Krantheit, die mit Unterbrechungen fast 9 Monate anbielt, hemmte vielsch seine Thätigeteit, so daß ihm zur Unterstügung in den dienstlichen Beschäder ber Decrit von Bulow beigegeben wurde. Aber mahrend der Korper litt, blieben Geist und Gemüth ftart wie immer.

"Ew. Excellenz Brief," ichrieb ihm Scharnhorft im Auguft 1808, "hat mir unbeschreiblide Breude gemacht. Alle sagen und schreiben und ich sebe es aus Ihrem eigenen Schreiben, daß der Geift nicht gelitten. Sie find unser Auführer und held und mußten Sie auch auf der Sanste vor- und nachgetragen werden, nur mit Ihnen ist Auftlossenbeit und Gild."

Aber im herbste des Jahres, als das hauptquartier von Treptow nach Stargard verlegt war, verschimmerte sich das Seiden Blücher's und zugleich demächtigte sich seiner eine tiese Hoppschondrie mit allereti seltsamen Einbildungen. Allerdings siellt sich von dem, was über die Ausdrücks seiner aufgeregten Einbildungskraft erzählt wird, manches als Kabel heraus, aber Abatiache ist, das Bulder's Phontosse, auch Schole heraus, aber Hopfassen Kassegung in ruhelosen Rächten aus die hobet erregt, wanderliche Erscheunigen ich und sich vor allem damit beschöftliche wie es in der Welt sinstig sommen müsse. Nichts dah das er berufen sei, mit heresmacht den französsischen Smercator zu stürzen und das Baterland zu betreien. "Roposleon muß herunter," hörte man ihn sagen, "und ich werde schon bestunter, ehe das geschen, will ich nicht sterden. Er muß berunter.

Was man damals als trankhafte Einbildungen des alten Collogis verlachte, follte sich in der Folge als die Manifestation eines tief inneren, nach Thaten ringenden helbenbewuhrseins erweiten.

Im Frühling 1809 gelangte Blücher wieder in ben vollen Besit seiner Gesundheit, und mit ber forperlichen Mitfligen Debrig betre auch der angeborne Brobssium guruft und zwar um so mehr, als sich die Aussiche eröffnete, daß es bald jum Rampse mit bem Unterdrücker sommen werbe. Un feinen ehemaligen Abjudanten, dem Grasen von der Golfp, schrieb Blücher am 4. April unter Madern:

"Ihr Brief vom 17. bat mich die lebhaftefte Freude gemabrt. Sie find und bleiben mir uber alles werth u. f. m. Gola, ich lebe bier unbeschreiblich frob. Die Pommern tragen mich uf Sanden, taglich erhalte ich neue Beweise von Freundschaft und Buneigung; meine Rinder find alle bei mich." "Bon meiner un gludlichen Rrantheit bin ich fo geheilt, bag ich weit gefunder bin, als ich nie mar" ic. "Uebrigens geht wieder alles nach atter Beife; bes Morgens treibe ich meine Geichafte und bann genieße ich unter Freunde bas Leben; Rarte biege ich nach alter Beise; - um mich habe ich lauter gute Menschen." - "Uebrigens bin ich in einiger Rebbe mit den Serrn in Ronigsberg. Rach meine ungludliche Rrantheit haben die herrn fich beitommen laffen, mich fur einen halben Invaliden gu betrachten, aber ich hole fie jest berau und habe ben Ronig geschrieben, mo er meine Dienfte nicht gebrauchte, mich meinen Abichied zu geben, ich wiffe Brod gu finden und verlangte nichts; aber ber Monarch behandelt mich in alter Beije und die andern . . . werde ich icon bienen. - Jest mein greund, beißt es bei mich icon: bie Augen uf, benn ich erwarte alle Tage Reinde in meine Nachbaricaft; ju ihrem Empfang, wer fie auch find, balte ich mich bereit, und bandle gang nach meiner Ueberzeugung, ba ich gang obne Inftruftion bin, indeffen bin ich bas lette gewohnt." . . .

Alls Blücker, froh in die Jufunft icauend, das lehtere ichrieb, lagen die Jinge in Europa und befenders in Deutschland ansers als ein balbes Jahr guver. Damals hatte Defterreich vor den Drohungen Napoleon's und dem engen Einvernehmen Frank-

reiche mit Rugland feine friegerifden Abfichten vertagt. Best im April 1809 mar ber Rrieg an ber Donau im vollen Bange, und wenn auch Rugland noch bei bem frangofifden Bunbnig beharrte, fo riethen boch in Berlin felbft bie Rachfolger Stein's, bie feinen anderen Ausmeg aus ben fie umlagernben Schwierigfeiten faben, baf fich ber Ronig fur ben Gintritt in ben Rampf an Defterreiche Geite ruften moge. Aber fonnte bas gefnebelte Preugen ohne Rudhalt an Rugland, in ber Soffnung auf Englands ferne Gulfe ben Rampf auf Leben und Tob im Bunbe mit jenem Defterreich magen, bas vielleicht, wie im Jahre 1805, nach ber erften großen Rieberlage Baffenftillftand und Frieben mit napoloeon ichlog und Preugen ichuslos ber Rache bes Corfen preis gab? Der Ronig, welcher fich juvor über bie letten Abfichten Ruklande vergemiffern wollte, gogerte mit bem magnifvollen Entichluß, ließ es aber geschehen, bag im Stillen alle Borbereitungen fur ben Rrieg getroffen und die Contributions. gahlungen an Franfreich eingeftellt murben. Rur eines ofterreichischen Gieges ichien es zu bedürfen, bamit ber Rrieg in Nordbeutschland loebrache. Wer beichreibt die Spannung jener Tage? Die Erhebung Dornberg's in Seffen, ber eigenmachtige Abmarich bes Schill'ichen Corps aus Berlin, ber Bug bes bergoge von Braunichmeig und in ben Tiroler Alven ber Gelbenfampf bes Sirtenpolfe - bas alles bielt bie Gemuther in Athem. 3mar mußte ber Ronig bas verwegene Schill'iche Unternehmen, bas ibn vorzeitig compromittirte, verurtheilen und ftrafen; als aber bie furchtbare Schlacht bei Aspern Rapoleon's Siegeszug Salt gebot, ichien auch fur Preugen ber Gintritt in Die Aftion gefommen.

Reiner hatte biese leidenschaftlicher ersehnen konnen, als Blücher. Er hatte icon auf eigene hand Artisteriepferde angeschaft und bafür von dem Könige, ber durch Schill's verwegene That mistrautisch geworben, einen unangenehmen Brief erhalten. Daber bat er um feine Entlassuna

"Statt bessen hat man mich," schreibt er einem Freunde "jum General der Cavallerie ernannt! Ich habe im (bem Königs) abei gedanft, aber auch gerade dabei gesagt, der General der Cavallerie wärde nie anders densen und Bestig feines Butrauens wäre, hatte dies keinen Werth für mich. Noch will ich eine kleine Berift geden; ordnet es sich dann nicht, sommen wir nicht weinem Gntschuß, so gehe ich und verwende meine Kräfte, die ich und habe, zum besten meines bedrängten beutschen Baterlandes. Trage Besseln, were da will, ich nicht."

Alls dann die erfte Nachticht von dem öfterreichischen Siege bei Abpern zu ihm brang, beeilte er sich, dem König darzulegen, daß die frenzössische Witten unt ausgegungehe. Er bittet auf das Dringenste, ihn mit einem Corps über die Elbe gehen zu lassen, um hannover, hessen. Westhydalen zum Kampfe für die Unabhängigkeit zu eutstammen. Er glaubt mit seinem Ropf sür dem Grefolg bürgen zu können.

"Allergnadigster König, gewähren Sie die Bitte eines in Ihrem Dienst grau gewordenen Mannes, der so ehrlich wie er Ihnen von herzen ergeben ist, der bereit ist, sich für Sie aufguopfern, und bessen dieselben betwarte darin besteht, seine letzten Levenstage für Sie und Ihre Macht nüplich zu verwenden. — Sinder mein Borschlag nicht den allerhöchsten Beisall, nun so habe ich mein herz erleichtert und mein Abschau, remde Kessen das ut ragen, darzethan. Ich bin frei geboren und muß auch so sterben."

Blücher's Bitte wurde nicht gewährt, vielmehr Borforge getroffen, daß nicht bas heiße Blut ben Alten zu unbesonnenem Sandelne fortreiße. Ihn freilid emporte der Gedanke, daß man argwöhnen möchte, er fannte auf eigene Kauft, abnilch wie Schill, operiren und die Insurrettion Norddeutschlands beginnen; so lange er in des Königs Dieusten ift, darf Riemand an seinem Gehoriam zweiseln. Dagegen ift er entschlossen, ohne den Intereffen Preugens ungetreu ju merben, ben preugischen Dienft fur eine Beit lang au verlaffen, fo ichwer es ihm auch wird, pon einer Armee gu icheiben, in ber er funfgig Sabre gugebracht, und von einem herrn, ben er liebt und fur ben er fich taufendmal opfern mochte. "Aber bei allem diefen und bei Gott im Simmel," er erträgt feine Rranfung mehr. Invalidenfommandant will er nicht mehr fein, will nicht feine Beit in Unthatigfeit vertraumen, mabrend andere brave beutiche Manner "vor bie Befreiung ihres beutiden Baterlandes fampfen." "Ich habe bem Staat alles geopfert und verlaffe ibn, wie man ug ber Belt icheidet, das beißt arm und bloß; aber mein DRnth ift unbegrengt; wohin ich gebe, wird ein beruhigendes Bewußtsein und eine Menge Redlicher mich begleiten. Grugen Gie - ber Brief ift an Gneisenau gerichtet - Scharnborft und treibt por mit Die gute Sache." - "Ronnt Ihr beibe es babin bringen, bas ich nach Roniasberg entboten werbe, fo ift vieles gewonnen; ich ipreche mit bem herrn ehrerbietig, aber auch offen und freimutbig, und bie niedrig, ichmach und ichlecht Gefinnten follen icon ichmeigen, menn ich ba bin."

Blüder wurde nicht nach hofe beschieden; er erhielt auch ben erbetenen Abschiede nicht, wohl aber ein sehr gnadiges Schreiben, worin der König die Unausssührstelt seiner friegerischen Pläne mit dem österreichisch-stanzössichen Rassenhill fand, der bald nach der unglucklichen Schlacht bei Wagram abgeschlossen worden, begründete. Freilich schien mit diesem Wassenhill fand der Ringsampf an der Donau zwischen Maposeen und Desterreich noch nicht beendet zu sein, und sehr hatte auch Friedrich Wissemmer, und heiten der Abschen und Russenhill der Wendhung Ausbaung in Nerdbeutsschand siehe nichtlichen kaufer franz seine halte anzuleten, wenn Desterreich sich start genug zeize, den Krieg mit Erfolg wieder aufzunehmen, und zugleich gewillt wäre, seinem Berkünderen die Wiederschung zum Ranze einer Versmacht zuzusschen. Aber was im Ge

heimen herr von Knelebed in Desterreich sah und hörte, konnte Preußen unmöglich ermutbigen auf die Gesahr hin, selbst unterzugehen, jeht loszuschlagen, und bald machte der wirkliche Abschulz des Wiener Kriedens allen gewagten Plänen ein Ende,

Rur Blücher's Rath war auch jest noch: "gu ben Baffen!" ba ein ehremvoller Zob bester fet, als die Staverei. Er sieht voraus, daß Rapoleon für die Einstellung der Contributionszahlungen und die ihm nicht verborgen gebliebene Borbereitung zum Kriege Rache nehmen werde; er will daher, daß der König die Sicherheitsmänner, die ihn wie Zaulthiere umgeben, zum Teusel jage und sich mit seiner Armee und seinem Bolte vereinige und die gange deutsche Ration aufruse, um den vaterläubischen Boben zu vertheibigen.

Wer die damalige Weitlage tennt, wird taum darüber in Bweifel sein, daß, wenn Briedrich Wilhelm III. nach Blücher's jo bringendem Rathe gehandelt, Preußen und mit ihm Deutlichland für lange, vielleicht für immer zu Grunde gegangen wäre.

Bir burfen fogar zweifeln, ob einige Monate fruber Preugen im Bunde mit Defterreich ben frangofifchen Imperator hatte übermaltigen fonnen. Sat es boch 4 Jahre fpater nach bem Gottesgericht von 1812 trot ber ruffifden Gulfe ber furchtbarften Anftrengungen bedurft, um bas napoleonische Beltreich gu gertrummern. Aber tropbem macht es bem Bergen Bluder's alle Ebre, wenn er bem Ronige guruft: Bir baben nichts mehr au perlieren; ein ehrenvoller Tob aber ift beffer als ein gebrandmarttes Leben! "Em. fgl. Daj. fonnten noch fich, Die fonigliche Ramilie und bas gand retten, wenn Gie uns bie Baffen in bie Sand geben. Dit viel geringeren Ditteln widerftand 'einft Briedrich ber Große ber Unterjochung." - "Gang Deutschland, beffen Freiheit am letten gaben von Em. fal. Daj. gehalten wird, fann und wird mit uns gemeinschaftliche Gache machen. Bas fonnten, mas wollten wir nicht thun, wenn unfer Ronig nur fich unfer annehmen und mit uns fampfen und lieber ben Aod als Schmach theilen wollte." Ledbige Rathgeber, fahrt er fort, suchten den natürlichen Muth und die Entschliesseit seines grenzenlos gesiebten Monarchen durch Kleimmüthigseit und verkehrte Liebe, das Land zu schonen, irre zu leiten. "Haben Ew. Izl. Ma, die einzige Gnade, meine suhfällige Bitte zu hören und bie so zu nehmen, wie ich sie freimüthig als ein deutscher Mann Ihnen zu Kühen lege. Haben Ew. Ma, die Gnade, mich die Gewährung durch den Ueberbeinger wissen zu lassen. "Barum such bein geringer als die Spanier und Tivoler achten. Wir haben größere hülfsmittel als sie. Wenn wir unsern herb zu vertheidigen wissen, so werden ver werth jein, fortzudauern. Unwerth der Fortdauer werden wir werth sein, fortzudauern. Unwerth der Fortdauer werden wir werth sein, fortzudauern. Unwerth der Fortdauer werden wir untergeben."

Bas Blucher bangen Bergens porausfab, ift amar nicht pollftanbig eingetreten, aber bejammernswerth murbe bie Lage Preugens in den Sabren 1810 bis 1812 in bobem Dafe. Rapoleon, genau von allem unterrichtet, mas in Roniasberg geplant und gesprochen worden, ichidte fich an, abzurechnen fur bie Unrube, Die ibm bas Berbalten Breufens mabrend bes ofterreichischen Rrieges verurfacht batte, und Alexander von Rufland gemabrte nur geringe Soffnung, ben Ronig gegen bie Rachegebanten bes frangofischen Raifers ichuten ju tonnen ober gu wollen. napoleon verlangte in barichem Tone, bag Preugen gable, mas es ihm foulbe, fei bas nothige Gelb nicht vorhanden, io fonne ber Ronig in Domanen und gand gablen. Er verlangte ferner die Rudfehr ber toniglichen Familie nach Berlin, offenbar um fie beffer in feiner Gemalt zu haben. "Benn ber Ronig nicht nach Berlin geben will, fo gebe ich nach Berlin," erflarte er dem preufischen Abgesandten. Am 23. December 1809 gog ber Sof in Berlin ein, mit bem ichwer gepruften Rurftenpaare auch die beiden alteften Gobne, der Kronpring und Bring Bilbelm, unfer Raifer, beibe als Garbeoffigier mit ihrem Regiment.

Aber weder die rubrenden Bemeife ber Unbanglichfeit und Berehrung, noch ber Glang ber Gingugefeier fonnten bie bangen Ahnungen vericheuchen, die bas Gemuth ber leibenben Ronigin angftigten. Die Grinnerung an bas Cdidial ber fpanifchen, von Napoleon entthrouten Burbonen trat ihr immer brobenber por die Seele. Sie erlebte noch, baf Rapoleon fur Die rudftanbige Contribution bie Broving Schleffen begehrte, und baff fogar bie rathlofen Minifter, bie unfabigen Rachfolger Stein's. biefe neue Berftummlung Dreufens befürmorteten. Balb barauf ftarb fie, die ftille fromme Dulberin, die Schutgottin ihres Bolle. Satte fie auch in ben ichidfalichmeren Sagen ihren Bemabl nicht zu fuhnen Gutichluffen beftimmen tonnen, fo berubten doch bie Soffnungen ber Patrioten gum guten Theil auf Much Bluder mar um eine Soffnung armer geworden. 218 er am 22. Juli 1810 bie Rachricht von bem Tobe ber von ibm fo bodverehrten Rurftin erbielt, ichrieb er an feinen vertrauten Freund ben bamaligen Rittmeifter Gifenbart:

"Lieber Eifenhart. Ich bin vom Blis getroffen. Der Stolg ber Weiber ist von ber Erde geschieden; sie muß vor uns gut geweien fein. — Schreiben Sie mich ja, alter Freund, ich bedarf Aufmunterung und Unterbaltung. Es ist doch unmöglich, daß einen Staat so viel aufeinander folgendes Unglind treffen tann als den unfrigen. Uebrigens gebe der himmel, daß sich alles, was Ihr letzer Brief enthält, bestätigt; in meiner jesigen Simmung ift mich nichts lieber, als daß ich erfahre, die Welt brenne an alten vier Enden."

Daß balb, recht bald ber allgemeine Brand, wonach ben Selben verlangte, aufflammen und ber Spettnefel, wie er fich ausbrückte, loszehen werde, in bieser Soffnung wurde Blücker im Sahre 1811 bestärtt, als bas freundschaftliche Berhältniß Alexander's zu Krantreich, wodurch die vielebrhofte Demutshigung Desterreichs und die Mangslage Preußens verschuldet worden war, in Spannung überging und Napoleon in unersättlichem

Shrgeize ben Entichluß faßte, die Streitkrafte feines Weltreichs zu einem Riefentampfe gegen ben Rolog bes Nordens aufzubieten.

Da ichien auch Preufens Schidfal fich enbaultig enticheiben ju muffen. Auf ber Beerftraße gegen Rugland gelegen, munichte Rapoleon bas land mit allen feinen friegerifden Gulfemitteln ju unbedingter Verfügung ju baben. Die Rudficht auf Rufiland, welche bem Staate bisber ben Reft feiner Gelbftanbigfeit gewahrt, war nun beseitigt: Preugen mußte fich unterwerfen ober mit ben Baffen in ber Sand ben Rampf ber Bergweiflung tampfen. Benn es auf ber Saut brenne, troftete fich Blucher, bann lehre die Roth handeln. Aber fonnte Preugen, auf allen Seiten, von Guben und Beften, von Samburg, Dangig und Polen ber mit erbrudenber Uebermacht bebrobt, Die eigenen Seftungen in frangöfischen Ganben, in ber That auch nur mit ber geringften Ausficht auf Erfolg ben Rampf beginnen, wenn Rugland nicht fofort mit ftarfer Truppenmacht es becte? Alexander wollte indeg ben Angriff Rapoleon's innerhalb ber Grengen feines Reichs erwarten und gab ju erfennen, bag er Preugen feinem Cchidfale überlaffen werbe.

Mochten auch jest noch bie zu allem entschloffenen Manner, wie Scharuhorft, Gneisenau und nicht am weuizsten Blücher, weinen, daß der Toch besser als die Knechtschaft ware: Kriedrich Willelm, gang von fraughfilder Gewalt umklammert und jeden Tag der Gesangennahme durch die fraugsfischen Truppen gewärtig, sennte in dem Bewustlein der Krantwortlichseit für sein hand bein Boll nicht, wie der einzelne Soldat, den Todestampf der Unterwerfung vorziehen; er unterzeichnete nothgedrungen den Bertrag, der ihn zur hülseleistung gegen Ausland verpflichtete, den Durchmarich der napoleonischen Hertragten Berpflegung zusichete und die fraughsichen Truppen in den preußischen Kestungen vermehrte.

Nun schien es feine hoffnung für die Patrioten mehr zu xiv. 313. 314.

geben. Den Meisten entsant der Muth und nur die Besten wagten noch an eine Zufunft des gefallenen Baterlandes glauben. Bahrend zahlreiche böhere Sfligiere dem Abischied nahmen, um unter englischen, russischen oder spanischen Kadnen gegen Rapoleon zu tämpsen, eitte der Freiherr von Seien nach Petersburg, um mit seinem seurigen Geiste Alexander's weiche Seese zu ansbauerubem Biderstande zu stärken und von Russland aus für die fünftige Besteiung Deutschlands zu wirten. Auch Schonnborft nud Geneisenau hatte der König als den Kranzosen verdächtig aus seiner Näche entsternen müssen. Schonnborftsteilich blieb auch in seiner Auflagezogenheit zu Bertin die Seele des preußischen herbeich und in seiner Muthagezogenheit zu Bertin die Seele des preußischen herernelens und in Gneisenaus hand legte der König die letzte Hoffmung auf dereinlige Kettung, indem er ihm geheime Aufträge für eine Berbindung betreundeter Mächte aceen den aemeinfamen Keine ertheiltte.

Und Blücher endlich? Was ift aus ihm in jenen duntsen Tagen geworden? Schon im Serbste 88 Jahres 1811, noch or dem Abschiusse des Unterwerjungsantrags hatte der König ihn auf Napoleon's Andringen des Gommandos in Pommern entheben mussen. Nach Berlin berufen erhielt Blücher, da auch dort unter den Augen der Franzosen seines Bielbens nicht war, die Weisung, aus Mückficht auf den Drang der Umstände sich einen anderen Aufenthalt zu wöhlen, die die Berhältnisse gestatten wörden, ihn wieder in Thätigkeit zu seben.

Blücher begab sich nach Schiesten, wo ihm von bem Rönige ein Gut in ber Nabe von Neiße geschentt wurde. Bon seine Schimmung geugen die bitteren Borte, die er an Gneisenau richtete: "Nach der unglüctlichen Schacht schrieb Friedrich II.: alles ist verloren und die Ehre nicht; jeht schrieb man: alles ist verloren und die Ehre auch." Oft ließ er sich während seiner unfreiwilligen Ruße in Schweidnith, noch öfter in Brestau sehn, und überall machte er seinem Schwerze über des Baterlandes tiesen Kall, so wie seinem glühenden Jorne über

3m Frühling bes Jahres 1812 brachen bie napoleonischen Rriegeschaaren, Frangofen, Italiener, Spanier, Rieberlanber, Deutiche und Polen, nach Rugland auf, eine halbe Million Menschen. Radbem ber Raifer jum letten Dale in Dresben bie beutschen Rurften um fich gesammelt batte, übernahm er felbft bie Rubrung bes Sauptbeeres, bas über Bilna in ber Richtung nach Dostau porbrang, mabrent bas nordliche Rlugelbeer mit 20,000 Preugen nach der Duna und bas fubliche mit ben Ofterreichern nach Bolbynien fich bewegte. "Rach ein ober zwei Schlachten bin ich in Dos tau, und ber Raifer liegt por mir auf ben Rnieen." 2m 14. September hatte napoleon allerdinge, wenn auch nach furcht= baren Berluften, bie b. Stadt bes alten Rugland erreicht; aber Mostau ging in glammen auf und brachte ben erfehnten Frieden nicht, mabrend ber frangofifche Raifer von faliden Soffnungen fich fo lange binhalten ließ, bag auch obne bie Schredniffe bes beispiellos barten Bintere ber Rudgug ber großen Urmee ge-

3\*

Smith Land

fahrdet gemejen mare. Die furchterliche Ralte und bie unausgefette Berfolgung burch bie Ruffen vollenbeten bas Schicffal bes ftolgeften Beeres, bas bie Belt gefeben. Babrend bie letten Taufende, welche von ber Sauptarmee übrig geblieben, in meilenlangen gespenfterhaften Bugen, abgeriffen, in gumpen gemidelt, auf ber ichneebedecten, mit Leichen und Trummern aller Art gefüllten Strafe fich nach bem Riemen binichleppten, eilte Rapoleon auf einen Bauernschlitten poraus nach Warschau. Am 14. December fab man ibn ohne Geer in Dresben; am 17. brachte ber Moniteur bas berüchtigte Bulletin: "Die große Armee tobt, ber Raifer gefund, fo gefund wie je."

In Deutschland, wo man über ben Berlauf bes Relbaugs Bochen. ja Monate lang nichts vernommen, brachte bie Runde von bem furchtbaren Gottesgericht, bas bier ben meufchlichen Sochmuth getroffen, die tieffte Bewegung ber Gemuther hervor. "Der herr bat ihn gefchlagen," ging es von Mund gu Mund. "Jest ober nie!" murde bie Lofung aller berer, bie Jahre lang vergebens nach ber Abichuttlung bes frangofischen Jochs fich gefebnt batten.

Und boch mar eine Erhebung Deutschlands auch jest noch mit außerorbentlichen Schwierigfeiten und Gefahren verbunden. Auf die ruffischen Truppen, die nicht fehr viel weniger als die frangofischen gelitten, mar porläufig faum ju rechnen, auch wenn man fich ber hoffnung bingab, daß fie nicht an der Grenze Salt machen ober im Fall ber Fortfetung bes Rrieges nicht nach Eroberungen auf Roften Deutschlands trachten murben. Dagegen franden biesfeits bes Rheines noch ansehnliche frangofische Beerestheile, Die Reftungen an ber Elbe, Dber, Beidiel maren in feindlichen Sanden, und aus Rranfreich und ben feft mit ibm perbundeten ganden tonnte Rapoleon, welcher in Daris mit fieberhafter Gile neue Ruftungen betrieb, binnen furgem ichlagfertige Urmeen auf ben Rampfplat fubren.

Um wenigften burfte ber preußische Ronig porgeitig bie (36)

Gebanken des Absals verrathen, womit er sich trug. Lange vor dem Bekanntwerden der russischen Rataftroph ehtte er sich unter Opardenberg's Leitung mit Desterreich in's Einvernehmen gesetzt sir den Kalle einer dem Franzosen ungünstigen Wendung des Krieges. Seht trachtete er vollends mit Kaiser Franz und bessen Minister Metternich sich zu verständigen und zugleich über Russand Abssichen in's Klare zu kommen. Ohne hülfe von der einen Seite und ohne Sicherheit nach der anderen durfte der König keine seines meite und ohne Sicherheit nach der anderen durfte der König keine seines dattung annehmen.

Da war es, wie man weiß, ein preußischer General, ber ben Knoten gerhieb und bas Rab in's Rollen brachte. General Dort, welcher unter Dacbonald bas preußische Gulfsbeer befehligte und ben Rudaug ber frangofischen Armee bedte, batte mit icharfem Ange ertannt, bag bas Schicffal Preugens und Deutschlands in jenen fritischen Tagen in feiner Sand rubte. Rampfte er mit feinen unversehrten Truppen meiter auf frangofischer Seite. fo tonnten mit Gulfe von Berftartungen aus Barichau und Ronigsberg bie Ruffen an ber oftpreufischen Grenze feftgebalten merben, bis napoleon mit einer neuen Armee auf bem Rampfplate ericien. Erat aber Port zu ben Ruffen über ober ftellte er nur fein Corpe neutral, fo gab es bort feinen Salt mehr fur bie Frangofen und Oftpreußen murbe frei. Rach ichmerem inneren Rampfe, von Berlin ohne Inftruttion, that ber madere General ben rettenden Schritt und ichlog mit ben Ruffen bie Reutralitate-Convention von Tauroggen ab.

Der König, in Berlin noch von französischer Gewalt umgeben und durch Bort's Eigenmächigteit vor der Zeit blosgestellt,
fonnte nicht wohl anders als Absehung und Kriegsgericht verfügen. Aber die Aussen ließen diese Dedre nicht an den General
gelangen, und von Königsberg, wo die russischen Tumpen und
nicht am wenigsten Port mit lautem Jubel als Keiter begrüßt
wurden, ging sosort jene herrliche Erhebung des Boltes aus,
die sich unaussatischen nach Pommern, Schlessen und den Marten

fortpflanzte und zulest auch ben vorfichtigen König und feine Staatsmanner fortrift.

Bas in jenen Tagen hochgespannter Erwartung, so lange Friedrich Wilhelm III. noch nicht das erlösende Wort gesprocken, Plücher's deutsches Soldatenherz empfunden, läßt der Brief errathen, den er am 5. Januar 1813 an Scharuhoft richtete:

"Dich judte in allen finger, ben fabel zu ergreiffen. Benn es iett nich Gr. Dajeftat unferes fonige und aller übrigen beutiden fürften und ber aanken nation furnehmen ift. alles ichellm Frangofenzeug mittfamt bem Bonaparte und all feinem gangen Anhanth vom beutiden boben megguvertillgen; fo icheint Did, bas fein beutider man Dehr bes beutiden nahmens mehrt Setto ift miberum bie Beitt ju bubn, maß ich icon anno 9 angeratten, nehmlig bie gante nation zu ben Baffen aufzuruffen, und wenn bie fürften nicht wollen und fich bem entigegen feten, fie famt bem Bonaparte wegb zu jabgen. Denn nich nur Preufen allenn, fonbern bas gange beutsche vatterland muff miderum Gerauff gebracht und die nation bergeftellth merben." 3) - Und am 10. Februar, ale ber Ronig fich ichen nach Breslau begeben, auch bereits gur Stellung von freiwilligen Sagern aufgeforbert batte und entichloffen mar, felbft obne Defterreich mit Rugland allein ben Rrieg ju beginnen, ließ Bluder, melder noch immer von ber Friedensliebe ber Rathgeber bes Ronias borte, fich in folgender Beife vernehmen :

"Ich fan alleweile nich fill sigen und nich die zene zugamen Beißen, wan est Sich um das Battersandt und die freyhett Handell duht. Lassi das sauße und lch ... Zeugh von denen Diplomahtiker zu Allen teusseln stranz; warum sel nich alles Aussigen und loß auss die franzoßen wie daß Sepllige donnerwetther. Die den König vohr schlagen noch lenger zu zauhdern und mit dem Bonapartte friben zu Halten, sind ferrächter an und mit dem Bonapartte friber zu halten, sind ferrächter an ihn und daß gange deutsschlagen und des hots schließensswert. Denn derweill mich pier schwagen tubn an Statt die wert. Denn derweill mich pier schwagen tubn an Statt die

Nation auff und in frig zu ruffen, haben die Kranzosen zertt und Gelägenhert iren binft und Krmeh wider her und ein zu Richtten und bahrum, so sag Sch: marsch und auff und mitt den dezen den seind inn die ribben."

Da wurde endich am 16. Matz der Krieg an Frankreich erflärt; am 17. erschien das Geses über die Bildung der Landwert und gleichzeitig der berühnte Aufruf "Un mein Vell." Binnen kurzem glich ganz Preußen einem großem heerlager und von allen Klassen, reich und arm, jung und alt, wurden aus vollster, reinster Begeisterung geradezu unglaubliche Opfer gebrach. Richt allein der König sah, wie sehr er die Wehrtraft und die Opferwilligseit des Bolls Sahre lang kleinmüthig unterschäpt hatte: was jest geschab, hat die Erwartungen auch der Kühnsten übertrossen. Es war in den Sahren des Orucks und der Schmach ein neuer, vollerländigter und ties stillicher Weist über das Boll gekommun, und was die Scharnhorst, Gneisenau, Clausewih an mittlächsen Einschungen geschaffen, gad jest den Rahmen ab, in dem man die kriegerische Vollskraft sammeln und die heere der Freibeitskriege ausküssen sonnte

Wer aber sollten die Seldberren sein? Für die schlestlichen, verstärft durch ein russtsieß Corps unter Winglingerode, wurde Blücher vorgeschlagen, während die Gegner seine tolle und rüdschießtofe Hufarenatur, sein hohes Alter — er zählte 70 Jahre — und seine oft transbasten Einbildungen wider ihn geltend machten. Da war es Scharnhorst, der am nachdrücksichen für den oft Berkannten eintrat. Alls er zu Breslau in dieser Angeleganheit zum fönigl. Palais in Begletung Bopeas ging, sabsette auch dieser Besongnis wegen Blücher's transbast erregten Gemülthezuschasse. "Er hat zu einen Elephanten im Leibe hätte, er muß die Armee süben."

Der König willigte ein. Blücher selbst hatte es nicht anders erwartet und schon in seiner Weise kraftig gegen jene Mengitlichen gedonnert, welche ihn vom heerbefehl fern halten wollten. Man solle ihm nur 30,000 Mann geben, damit wolle er Rapoleon und alle seine Krangosen aus Deutschland hinausjagen, er jege seinen Kopf daran.

Co leicht follte unferem Selben bas Bert ber Befreiung bes Baterlandes nicht merben. Bis zur Glbe freilich brang er an ber Spite feines Corps, ohne auf ernftlichen Biberftand gu ftofen, in furger Beit por; er rief bie Ginmobner Sachfens auf, in Gemeinicaft mit ben Dreufen bie Rabne bes Aufftanbes gegen bie fremben Unterbruder au erbeben und bas verhafte Joch abzumerfen, mabrend einzelne Abtheilungen bes verbundeten Beeres, barunter ein bon Blucher's alteftem Gobne Frang gludlich geführtes Sufarenregiment, bis tief nach Thuringen binein, ja bis jum Barge ichmarmten. Ingwischen aber eilte Napoleon mit 120,000 Dann beu Berbunbeten burd Franten und Thuringen entgegen und tam am 1. Mai bis in die Rabe pon Leipzig. 3mar hatte fich Bluder's Corps brei Tage guvor mit ber ruffifcbereufifden Sauptarmee, über melde ber ruffifche General Bittgenftein ben Dberbefehl führte, vereinigt: gleichwohl gablten bie Berbunteten nicht mehr als 85,000 Dann. Dennoch gingen fie am 2. Dai bei Grofgorichen jum Angriff por, vermochten aber trot der belbenmutbigften Anftrengungen ben Gieg nicht zu erringen, fonbern mußten, nachdem fie bem Feinbe febr empfindliche Berlufte jugefügt hatten, in ber Racht bas Schlachtfelb raumen. Gie thaten es in ftrammer Orbnuung und ohne ein Geichut ober eine Rabne zu verlieren.

Am wenigsten hat Mücher es bei Großgörichen an sturmischer Tapferfeit sehlen lassen. In der Seite berwundet, ließ er sich einen leichten Werband aulegen, um sich von neuem in den Kampf zu bezeben, und Nachts in der Dunkelheit machte er den Bersuch, die Franzosen aus ihren Vivouacs durch einen Cavallerieübersall zu vertreiben. Das Schicks hatte entistieben und außer der Riederlage hatten die Verdündeten alsbald noch einen anderen großen Berluft zu beflagen, nämlich ben Tob bes in der Schlacht gefährlich verwundeten Scharuhorst, der von Blücher mit Recht einer verlorenen Schlacht gleich geachtet wurde.

Sinter der Elbe, bei Bauhen, stellten sich die Mussen und Preußen von neuem gum Ampfe, weniger in der Hossina, der Keind niederzuwersen, als um ihm den Boden so lange wie möglich streitig zu machen und seine Ausdreitung, namentlich nach Bertin hin, zu hindern. Erst nach zweitäziger Schlacht, in welcher Blücher, im Gentrum der Berdündseten, den heftigsten Anprall der Feinte ausgehalten, wurde ungedrochenen Musses und in bester Ordnung der Rückzug über Görlig und Happan in der Richtung auf Liegnitz ausgetreten. Bei Sapnau beschlost nie der Richtung auf Liegnitz ausgetreten. Bei Sapnau beschlost bei Krimten der den Franzosen einen hölbstichen Sauslericungzist seine Johnstellen Buch das Lauristonische Sorps durch einen plöstlichen Sauslericungzist seine Juschen Beitlebens die Erinnerung an eine glängende Wassentlatz, auf die er mit nicht geringerer Befriedigung als auf eine gewonnene Schlacht bliste.

Ben Liegnith dog fich das ruistischerbeutstische heer nach Schweidnith bin, um die Berbindung mit Desterreich, auf dessen Alliance man hosste, zu unterhalten. In der Erwartung, Desterreich für sich zewinnen und inzwischen die ruistischen Reserven und preußischen Tandweigeren heranziehen zu können, willigten die Berbündeten in einen Wassenstillstand ein, den Metteruich zu ausstichtslesen Kriedensdorthandlungen benützte. Denn Napoleon's Solotz sträubte sich gegen jedes, auch das billigste Bugestündnith mit beinen der Berbündeten vereinigten.

Blücher, welchem schon der Abschlauß des Waffenstüllftandes widermörtig genug gewesen, sürchtete nicht allein mit den gleichgesinnten Männern der Armee, sondern mit dem größeren Theile des von friegerischem Geisse beseiten Boltes nichts in sehr als einen saulen Frieden. Dagegen hatte er es gern bahin gebracht, bah bie prenhissen wie die russtischen, für sich handelten; aun glaubte er mit seinem Kopfe für ben guten Erfolg bürgen zu konnen. "Aber in gemeinschaft gebt es nicht gubt; unsere allirte verlangen zu vihl von uns, wihr haben bah mögliche geleistet, aber die russtischen Garben und so auch ihre schwehre Gavallerie werben wie im schaftaften ufbewahrt, wehrend die unstigen sich uss oppfern."

Als der Beld fo flagte, abnte er noch nicht, bag er jum Dberbefehlshaber einer großen aus einem preußischen und zwei ruffifden Corps beftebenden Urmee beftimmt mar, ber fogennannten ichlefischen Armee, die ihre Stellung swifchen ber bobmifden ober Sauptarmee und bem Norbbeere baben follte. Freilich batte man in bem großen Sauptquartier ber Blucherichen Armee, die an Truppengahl geringer als die beiden anderen heeresmaffen mar, nicht eine entscheibenbe Rolle jugebacht unb ben ungeftumen Ginn bes Felbherrn baburch ju zugeln gemeint, bak man ibn in feinen Bewegungen pon benen ber Sauptarmee abhangig machte und ihm nur bei ficherer Ausficht bes Belingens eine Schlacht anzunehmen erlaubte. Ale Blucher fich aber ftraubte, die Runfte eines Fabius Cunctator ju uben und lieber auf ben Dberbefehl vergichten wollte, murbe ihm unter ber Sand porgeftellt, daß ein Relbberr, welcher nabegu hundert Taufend Mann commandire, boch immer eine gewiffe Gelbftanbigfeit und Gelegenheit jum Chlagen babe.

Uebrigens war Bluder's Stellung, auch abgefeben von der Einichfrankung, die er durch das greße Hauptquartier erfubr, ichwierig genug. Bon ben ihm untergedenen tufsichen Gerps-sührern machte ihm der eiferfücktige Langeron das Leben sauer; auch der tapfere Vort, welcher das preußische Corps mit Ruhm führte, bereitete dem Seldherrn durch sein eigenstunges, versiffenes Besen viel Arch. Aut die frastivolle, gang der großen Sache hingsgedene Natur Blücher's vermochte diese Schwierigs

teiten glüdlich ju überwönden, und nicht minder verstand er es, die Masse derece, Russen wir seines ergiene mit seiner Siegese guversicht zu erfüllen und auch die Wierwilligen, indem er ihnen seinen seine se

Richt zum wenigsten endlich lag die Bürgschaft funftiger Siege in bem unwerzleichlichen Generalstadechef, welcher an Scharnhorit's Stelle getreten war, in bem hochgebildeten und dewungvollen Gneisenau. "Run ist Gneisenau noch ba," sazte Blicher und bem tiestetrauerten Tobe bes Ersteren; "geht ber auch ab, so folge ich lebendig oder tobt."

In Gneisenau sollte Blücher die Ergänzung finden, die ihn jum größten Feldberrn der verbündeten Derer machte. Da der geniale Praftifer des Schlachfestedes der freigswissenschaftlichen Bildung so sehr entbehrte, daß er nicht einmal mit einer Karte umzugeben wußte, so mußte für ihn ein Generalsabschef, welcher die vielseitigken Kenntnisse mit besonnenem Denten verband und für die stühnsten Plane die umfichtigsten Dispositionen entwarf, von höchstem Werthe sein. Er hat denn auch seinen vertrauten Gechillen, dantbar und beschiehen, oft als das densende honiernan in eber Set der ausführenden Arm bezeichnet, während beneitenan in eber Selbstverlaugung nie fragte, wie viel von den Verbeeren, die er um die Schläse des geseierten Feldberrn winden half, eigentlich ihm gehöre. Beide wußten sig nausslicht verbunden in begeistetter Singade an die große vaterländische Seade.

Roch ehe die erfehnte lette Stunde des Baffenftillftands gefommen, ließ Bidcher, da die Frangosen in der neuttalen Bone Requisitionen erhoben, seine Cavallerie gegen den Keind borgeben, erhielt aber von den Commissiaren der Berbündeten die Beisung, seine Truppen zurüczurufen. Da ertlätte er lurz und bindig dem preußischen Commissarius: "die Rarreupossen der Diplomatister und daß Rotenschmieren müssen uneinmal ein Ende haben. Ich werde den Tact obne Noten schlagen."

Mit bem 17. August begannen die Gesechte der ichlessichen Mrmee. "In diesem Augenbilde, ichrieb Blächer mit Bleistit seiner Gemahlin, habe ich die Francosen berbe aussgehen; sie haben 2000 Mann verlohren und 6 Kanonen nehft 300 (Pjerden ?), auch manche gesangen. Ich bin gesund und Schreibe biese unter toten und lebenbigen." Und wieder melbet er am 19. August unter Tobten und Lebenbigen, daß er mehrere französsische Gorps in die Flucht geschlagen: "Ich marichite sogleich ab, um den Feind zu vollgen."

Es waren die heftigen Gefechte am Bober, um die es sich hier handelt. Blider hatte das linke Ufer des Kulfes occupirt und ließ am 21. August die Löwenberg auf das rechte Ufer hinüber recognockiren. Durch seinen keden Vormarich reizte er Napoleon, der bei Dresdeu stand, sich selbst gegen ihn zu wenden. Aber Blücher wich jedem Versuche, ihn zur Schlacht zu bewegen, aus, zufrieden, Tage lang den Kalfer hinter sich herzusiehen.
"Ich die gefund und sehr verzusügt, daß ich dem großen man eine naße angedrecht habe, er soll wittendt sein, daß er mich nicht zur Schlacht hat bringen können."

Indes hatte Bluder's Armee bei bem Rudzuge empfindliche Bertufte erlitten, u. a. bei Plagwith, wo die schlestiche Landwehr ihre erlie Bluttaufe bestand (so daß der strenge Vort sie salutier erlieh, als sie aus dem Gefecht zurudsehrte) und noch mehr bei Goldberg, wo die Berbündeten sogar gegen 4000 Mann verloren.

Co verluftreiche Rudzugegefechte fonnten Die Stimmung in ber Armee nicht beben. Dorf murrte und ichalt, bag man bie Truppen nicht beffer icone, und ber ruffifche General gangeron zeigte fich vollende unbotmafig. Ge mar Beit, burch einen glangenben Erfolg bie Corpsführer wie bie Truppen fefter an ben Dberbefehlebaber zu fnüpfen. Dazu follte fich bie aunftiafte Belegenheit bieten, ale Rapoleon, um Dresben gegen bie bobmifche Armee gu beden, aus Schlefien gurudeilte und bier ben Dberbefehl über nabezu 100,000 Mann bem Marichall Macbonalb übergab. 218 biefer gegen bie Berbunbeten vorging, fam es am 20. Auguft zu ber Schlacht an ber Ragbach. Ge mar fturmifches Regenwetter, Die Bebirgepaffe boch augeschwollen, ber Boben fur Reiterei und Geichnt faft ungangbar, ale Dort und Saden in einem übermaltigenden Anprall ben geind vollftanbig geriprengten und viele Taufenbe ben fteilen Bergrand ber Ratbach und ber mutbenben Reife binabfturgten. glangende Sieg murbe mit geringen Opfern erfochten und burch bie raftlos fortgefeste Berfolgung bie Macbonald'iche Urmee faft pernichtet

"Beute," so melvete Blücher "in Gill und mühde und matteeiner Gemahlin, "heute wahr der tag, den ich so seindigewünscht habe; wir haben den Seind völlig geschlagen, ville Canonen erobert und gesangene gemagt; morgen denke ich noch ville gesangene zu machen, da ich den Keind mit meiner gamben Cavallerie vervollge. Es war den ganhen tag ein Regen, so daß ich nicht einen krockenen Blisen behülte."

Am späten Abend des glerreichen Tages finden wir die helben Blidger, Gneijenau und ihre nächften Gehälfen auf bem Gute Brückleshof bei einem Giegesmable. In einem weiten gewölbten Saale war eine lange Tafel aufgelchlagen, auf der große irdene Schiffeln dampften. Sie enthielten frich aus dem Boden gegradene und in Waffer abgelochte Kartieffeln, zu denen nicht einmal Sal beldgafft werben fonnte. Ein Sauptmann,

ber an dem unteren Ende der Tafel Plat genommen, sah unrubig um sich. Blider mertt es und fragt, was er suche. Und als er hort, daß jener Offizier nach Salz verlangt, rust der Keldherr aus: "Er ist wohl so ein Gourmand, er will sogar Salz stellen." So die Gelden von 1813.

Daß Blücher's Lob seit dem Tage an der Rugbach von allen Lippen tönte, braucht saum gesagt zu werden. Die verbündeten Monarchen übersandten ihm mit schweichelhasten Zuschriften die höchsten Drben. "Ich weiß wahrlich nicht mehr, wo hin ich alle treuger und Ordens hengen soll."

Raposeon aber ertitt in jenen Tagen noch andere kamm minder schwere Bertuste. 3mar hatte er die böhmissige Arme vor Dresden geschlagen, aber das Corps des General Vandamme, das die Verkündeten verfolgte, wurde dei Kulm vernichtet, und nachdem schon die preußischen Generale Tanenzien und Bilow von der Rotdarmee, ohne Aufhun, ja gegen den Wissen des Oberbefehlshabers Bernadotte, den Marichall Dudinot in der Rähe von Bertin dei Großberern zurückzeworsen, seiten die Kolbenichläge der Bülowichen Truppen dem Warschall Ney, dem besten der napoleonischen Generale, dei Dennewig so gründlich zu, daß er die Reste seiner Armee kaum noch zu sammeln vermochte.

herr Napoleon, meinte Blücher schon am 4. September, werbe nun wohl zu Paaren getricken werben. Allerbings vermochte er jene starten Berluste nicht mehr ganz zu ersehen und bie Berbündeten bekamen nach und nach eine entscheidendeben bekamen dacht, die sie Ausgab, auch nach Oesterreichs Beitritt, nicht gehabt. Aber der große Schlachtenmeister gab das Spiel nach leineswegs verloren. Bieber wandte er sich mit seiner Hauptarmee gegen Blücher und that alles, um ihn zu einer Schlacht au beingen. Da er aber zweimal so start war als die schessischen Krmee, wich Blücher ihm so lange ans, bis er wieder zurückging; dann drängte er ihm nach, um "ihn warm zu halten."

Aber so sehr auch die friegerischen Ereignisse unseren Selbberrn in Anspruch nehmen, so vergebt boch fein Zag, wo er nicht beeinachwoll ber Seinen gedächte. "Aber meine gute Mahte," schreibt er der Gattin am 15. September auß herrnhut, "bu bist verstimmt und misvergnügt, daß macht mich fummer, weg mit die grillen, es wird alles gubt werden, der hindlich geigt sich und so heiter ... noch heute marschire ich nach Baugen und in wenigen tagen vor Dresben, ober ich gebe über die Albe gwischen Torgau und Oressen, eber ich gebe über die Abet gebabt; ach es sind verressigen wie der bedet gebabt; ach es sind verressigen babt; ach es sind vortressisse bei berranhuter, sie haben mich benden getragen und vergossen trähnen, da ich sie veralse, auch ich und meine gange umgebung mögten weinen."

Als Blücher icon baran bachte, über bie Elbe zu geben, verlangte bas große hauptquartier, bag er mit ben ichielischen Truppen bie Armee in Bohmen versirte. Diesem sonderbaren Anfinnen trat er jedech im Berein mit Gneisenau energisch und mit triftigen Gründen entgegen und seste es vielmehr burch, baß ihm bie Erlaubniß zu einer Bewegung gegeben wurde, bie unbestritten bas Schiffal bes Keldguges entschieben hat.

Rachbem General Benningsen mit 70,000 ruffischen Reserven an die Stelle der schlessischen Armee gerücht war, schwentte Blücher nach Rochen ab, um sich mit dem stets zaubernden und zweideutigen Kronprinzen von Schweden (Bernadotte) zu vereinigen, biesen mit sich über die Elbe zu ziesen und von dort sich in Napoleon's Nücken zu wersen, während Schwarzsenberg mit der böhmischen Armee über das Erzgebirge in Sachsen einbringen und so den Gegner von Süben sassen sollte. In der ersten hälfte des Octobers vollgogen sich die entscheiden Bewegungen. Durch das mörderische Gesecht dei Wartembern, wo das tapsere Vorksche Sorzes so grünmig stritt, wurde der Uckergang über die Elbe gewonnen; Bernabotte, so oft er auch versucht zurückzuweichen, wurde durch Plücher's Energie und Klugheit allem Biberstreben jum Erof festgehalten und im Saalthale forigezogen, mahrend zu gleicher Zeit auch Schwarzenberg fich ber frangofischen Aufstellung naberte.

Bei Leipzig hatte Napoleon noch nahezu 190,000 Mann in günftiger Stellung zwiichen ben feinblichen Hoeren vereinigt. Da begann am 16. October die große Bölferschlacht, die am 18. ober richtiger erst am 19. mit der Esstürtung Leipzigs und der Flucht Napoleon's endete. Es war eine Reihe großer und blutiger Schlachten auf engem Naume, wobei wieder die sich blutiger Schlachten auf engem Naume, wobei wieder die flichselsche Armee und insbesonderen Vorl's preußtiches Corps sich or anderen hervorthat; so namentlich am 16. bei Möckern, wo Marmonts Armee in einem blutigen Ringsampse aufgerieben wurde; so am 18. October bei dem Dorfe Schönseld, das Blücher durch die Ruffen wiederschlt mit Todesverachtung stürmen ließ, und so endlich am 19. bei der Eroberung Leipzigs, als das Halliche Thor erst nach fürchtersichem Kampse unter Blücher's und Gneisenau's persönlicher Leitung genommen wurde.

Mle bann ber greise Felbherr in die eroberte Stadt einritt und, auf bem Martte abgeftiegen, die verdündeten Monarchen begrüßte, umarmte und füßte ihn ber Kaifer Allerander und nannte ihn aben Befreier Deutschlande." "Auch ber Kaifer von Desterreich, schreibt Bluder, überhäuste mich mit Lob und mein König dantte mich mit Thanen in ben Angen." Folgenden Tags word er von seinem dantbaren König gum Generalfeldmarschaft ernannt, was die here nach dem Borgange der Russen im Marthall Bormarts vermandelten.

"Mit die ordens, schreibt der viel Geehrte, weiß ich mich nun fein Raht mehr, ich bin wie ein allt futlich Perd behangen, aber ber gebante lohnt mich über alles, daß ich berjenige wahr, ber ben übermüßtigen tilyrannen bemutigte."

Brauche ich noch ju fagen, bag von nun an Blücher's Rame ber gefeiertste in Deutschland mar? Der madere Arnbt hat ber Begeisterung vieler Taufenbe einen getreuen Ausbrud gelieben, indem er das Lied vom "Feldmarschall" sang, der "in fliegendem Saus so freudig reitet sein muthiges Pferd, so schneidig schwinget sein bligendes Schwert."

> ,O ichaut, wie ihm leuchten die Augen jo klar! O ichaut, wie ihm wallet jein ichneeweißes haar! Go frijch blubt jein Alter wie greisender Bein, Drum kann er Berwalter bes Schlachtsches jein.

Der Mann ist er gewesen, da alles versank, Der muthig auf gen himmel ben Degen noch schwang. Da schwur er beim Eisen gar zornig und hart, Den Wälliden zu weisen die verufische Art.

Den Schwur hat er gehalten. Als Rriegeruf erklang, Bei, wie ber greife Jüngling in ben Sattel fich ichwang! Da ift er's geweien, ber Rehraus gemacht, Mit eilernem Befen bas Band rein gemacht.

Mit ber Leipziger Schlacht, der größten, um mit Blücher au reben, "bie nie uf der erde statigefunden hat," war die Beereiung Deutschlands im weientlichen vollendet. Wenigstens gab es für Napoleon und die Trümmer seiner Geldarmee diesseits des Rheines keinen halt mehr, und der Marichall Vorwärts war es vor allen, welcher die Verfolgung so eifrig wie möglich betrieß.

"Run ift das große unternehmen geendigt, ichrieb er am 3. November 1813 aus Gießen; die Krangolen sind genstlich über ben Rein gejagt; 8 tage hinter einander habe ich stelst mein quartier deß abends da genommen, wo es Napoleon verlassen, und stets uf der sellben stelle geschlassen. Er hat den größten theill seiner Ermeh verlohren, besonders seine attellerie, und wenn nicht große Behler begangen wehren, so wehre er selbst mit allen verlohren gewesen."

Bluder stand am Rhein und hoffte, wie er am 11. No-

vember aus Altenfirchen der Gemahlin meldete, dald den stolzen Strom zu passitien. "Den ersten briss, den ich dich schreibe, will ich vom ienseitligen usser dieren. Was sagst du nun, du ungläubige, ich hosse, dich noch aus Paris zu Schreiben und Schon zuchen zu schreiben und

Aber die Dinge gingen, Dant der methodischen Kriegführung, die das greße hauptquartier vorschrieb, und Dant der Briedensliede, wovon das öfterreichische Cabinet beherricht war, nicht so rasch, wie sein stürmischer Essen bereicht war, nicht so rasch, wie sein stürmischer Essen werdangten Wichte, mit der "verdammten Festung Mainz" viel beschäftigt, mußte Wochen lang in Höchst liegen und war dann wenigstens froh, daß die großen herren, die ihn so sehr "genirten," sich entfernten und er das Reich allein behielt. Rur behagte es ihm nicht, daß er wieder "eine gange Sete Pringen" um sich friegen sollte.

Endlich sonnte um die erste Stunde des neuen Jahres der Rheinübergang stattsinden. Boll Breude schrieb Blicher am Bbend des 1. Januar 1814 auß Bacharach: '"Der frühe neusjahrsmorgen wahr vor mich ersteulig, do ich den Soldsen Rein Passimte, die uffer ertöhnten vor Breudengeschrey, und meine braven Truppen Smpsingen mich mit Jubel." "Der lehrm von meine braden Cameratien ist so gob, dah ich mich verbergen mush, damit alles zur Ruhe somt; die ienseitigen deutschen bewohner Emplangen uns mit Freudenträhnen."

Um 17. Januar war Plächer in Rancy, "eins ber ichönsten Stätte von Frankreich". "Worgen marichiere ich uf Auhll und so immer weiter nach Paris. Wenn alles geht, wie es gehn soll und muß, so wird in kurter zeit der Titte vollzogen."

Den 1. und 2. Februar stieß ber Marschall bei Brienne zum ersten Mase unmittelbar mit seinem großen Gegner zusammen und ersoch über ihn einen glangenden Seige. "Der große Schlag ift geschehen," schreibt er am 2. Tage. "Gestern traf ich mit den faiser napoleon zusamen; der Kaisert ben Kußeland und unser König kamen an, wie die Battalte ihren Ansang

nahm; beibe monarchen übergaben mich alles, und bilben zu Schauer bes sampfis. Um 1 Uhr griff ich zu mittag den Keind an; die Schlacht dauerte bis in die Racht und erft um 10 Uhr hatte ich den Keise napoleon auß allen seinen stellungen vertriben, 60 Kanonen und über 3000 gesangene fillen in meine hende. Die Jahl der toten ist sehr groß; dem die erbitterung hatte den höchsten grad erreicht. Du fannst densen, wie viel dant ich von die monarchen einerndete. Alexander drüfte mich die hand und sagte: Blücher, heutte haben sie die frem uf alle Ihre sieg geseht, die Menschen werden ihnen Segnen. Ich wahr bis zum hinsinsen ermattet und schiff 5 stunden ohne uf zu wachen. Geutte früh mußte ich meinen gegner noch einmal augreissen wo boll; vertreiben."

Blicher's großer Gieg und sein perionliches Eintreten für bie Fortsehung bes Krieges brangten einmal wieber in bem fürftigen hauptquartier bie Friedensgebanten gurud; übel bagegen war, daß die laum vereinigten here sich wieber trennten. Blücher marschirte burch die Gbene ber Champagne. "Bo ich jett bin, macht ber beste Champagner in gang Kranfreich; er wird bier vom General und von Packfrecht getrunken, mich besommt er auch giemlich gut." Aber bes Krieges ist der Felbberr überdrußig und sehnt fich nach Rube.

Balb famen ichlimme Tage. Im Thal ber Marne wurden Blücher's zu meit außeinander gezogene Aruppen von Napoleon, den Schwarzenderg's Armee nicht beschäftigte, unversehens aus gegriffen; sie erlitten (14. Kebruar) große Berluste, und da um dieselbe Zeit die Kranzojen auch an anderen Stellen glückliche Gesechte lieserten, so wurde im großen hauptquartiere zu Tropes der Rickzug nach Bar sur Aube beschliefen und von ängstitichen Seelen sogar school bie Metrade bis an den Rhein in Aussichtung des Ariegs, die Bernickfung des Napoleonischen Speres, wieder in weiter Kerne.

Da mar es wieder Bluder, welcher mit feiner gewaltigen

Energie ben Ausschlag jum Guten gab. Er batte feit feinem Gintritt in Frankreich, auch hierin gang mit Gneisenau übereinstimment, unentwegt Paris als bas Biel bes Relbaugs feftgehalten. "Bibr aubt gefinnten wollen Schlagen, ichrieb er por bem Rampfe bei Brienne an Binde, aber Die Diplomatis quer haben hundert andere Projecte; foll bie Gade guht führ bie Menfcheit werden, fo muffen wir nach Paris. Dobrt fonnen unfere Monarchen einen gubten frieden fchließen, ich barf fagen Dictiren. Der Tiran bat alle Sauptftabte befucht, geplundert und beftohlen: wihr wollen une fo mas nicht ichulbig machen, aber unfere Ghre forbert bas Bergeltungerecht, ihm in feinem nefte ju befuchen." Bett ermirfte fich Bluder burch ben Dberften Grolman Die Erlanbuig, bag er; verftarft burch zwei Armeeforpe, allein die Offenfive auf Paris fortfetten burfte. 3mar murbe bie genehmigte Orbre ein paar Tage barauf wieber jurudaenommen, aber im ichlefischen Sauptquartiere ignorirte man ben Bieberruf und gog balb auch bie Comargenbergifche Armee fich nach. Das gab bem Rriege Die lette enticheibenbe Benbung.

Am 7. Marg lieserte Bluder bem Kaiser bei Craonne eine blutige Schlacht, die zwar unentissieben blieb, Rapoleon aber in empfindlichsen Berluste zugeg. Rach ichwerer litt die frangössiche Armee zwei Tage spater bei Laon, und nur Blicher's Krantheit und die dadurch berbeigeführte Unsicherbeit in der Beitung, da Gneisenau im Gestühl seiner Berantwortlichkeit gegen seine Ratur zu wenig wagte, hinderten hier einen vollständigen Sieg.

Da versuchte Napoleon bei Arcis sur Aube fein Glud gegen Schwarzenberg, und auch bort abzewiesen, war er fich auf bie Rüdzugelinie der verbindeten heere, ohne daß fich biete wobem Mariche auf Paris abhalten ließen. In blutigen Geschen wurden die Marichalle Marmout und Wortier, welche die Straße nach der hauptstadt beden sollten, geworfen; am Morgen bes

30. Maig sanden Blicher und Schwarzenberg vor den Mauern von Paris und erstritten, jener im Norden, dieser im Osen des Stadt, den letzten Sieg. Bis 3 Uhr Nachmittags dauerte der Kampf; dann trat Wassenstillstand ein, als gerade Blücher's heer den Montmartte stürmte. Der Keldherr ließ noch 90 Gechüße auf die beherrscheude hohe hinauf bringen, um, wenn es sein müste, die französliche hauftladt zu beschießen.

Mit dem Abichluß der Capitulation um Mitternacht mar ber thatenreiche Beldzug, der an ber Oder begonnen, zu Ende.

Blider, beffen heibennatur, unterftüßt von ber beifpiellofen Züchtigfeit feiner Armee, zumeift bas Gelingen bes Beldaugs berbeigeführt hatte, fonnte fich bes glangenben Erfolges in ber Bulle bes erften Augenblides nicht recht freuen. Geit Laon war er trant, vom Sieber geschwächt und von heftigem Augenleiben beimgeflucht. Bor Paris hatte er nur aus bem Wagen beraus, vor ben Augen ben Gchirm eines grunfeibenen Damenhutes, feine Befehle geben tonnen.

Tropbem wollte er am Tage des feierlichen Einzugs der verbündeten Truppen nicht fehlen. Man fah ihn schon am frühen Morgen des 31. May in vollem Staate, den grünen Schitm unter dem Generalshut, und es gelang nur mit Mube ihn zu bewegen, daß er auf dem Montmartre bleibe.

Um 2. April legte er ben Oberbefehl nieder und nahm seinen Aufenthalt in Paris, wo er erft nach Wochen von seinem Augenleiden geheilt wurde.

Auch ohne biefe Krantheit wurde Blücher nach seiner gangen Ert auf die Kriedensberhandlungen in Paris ichwerlich Ginflug ausgeübt haben. Es fehlte ihm dazu vor allem an ftaatsmannischer Bilbung. Er selbst scheint diesen Mangel nicht verfannt zu haben. In biefem Sinne möchte ich eine mertwürdige herzenserzießung Blücher's aus dem französsischen Reldzuge beuten.

Als nämlich der Feldmarschall eines Abends gemuthlich mit feinen Tischgenoffen plauderte, hörte man ihn plotlich nachdentlich fagen: Gneisenau, wenn ich was gelernt hatte, was hatte ba nicht aus mir werben konnen. Aber ich habe alles versaumt, was ich hatte lernen follen.

Lachend erwiederte der Generasstadseff: "Was hatten Ew. Er. denn noch mehr werden wollen, als Sie jest wirflich sind? Sie haben den höchsten Posten im Staate ja schon erreicht. Der Feldberr ließ sich nicht irre machen, sondern judy fort: In meiner Jugend habe ich mich um gar nichts gekünmert, anstatt zu studieren, habe ich gespielt, getrunten, mit den Weibsteuten mich abzgegeben, getangt und sonst luftige Streiche verübt. Daber kommt es denn, daß ich jehr nichts weiß. Ja, sonst wäre ich ein anderer Kerl geworden, das könnt Ihr glauben; aus mir hatte was werden können!"

Man fonnte meinen, Blücher habe etwa an ben Mangel triegswissenschafte Studien gedacht? Ber da weiß, daß er an theoretischen Kenntnissen hinter dem jüngsten Generalstadsoffizier zurückstand, wird geneigt fein zu glauben, daß er den Mangel an triegswissenschaftlicher Bildung tief empfunden haben müsse. Andererieits aber ist hunderstältig bezeugt, daß der geniale Practister mit seinem Ablerdich, seinem durchdringenden Scharfsinn und seiner raden Entschoffenseit von der Theorie der Kriegskunft sehr gering dachte, daß er Schlachtenplane und Maristrauten zu entwersen ruhig seinem Generalstade überließ: ihm genügte das Bewustfein, daß es im entscheidenden Momente doch auf seine Küdrung antomme.

Bezeichnend ist in diefer hinficht die Ergählung eines Angengeugen über Blicher's Verhalten am Vorabend ber Schlacht von Leipzig ober richtiger von Mödern. Während unter Ausbereitung der Specialfarten von den unter ihm commandirenden Generalen der Schlachtplan besprochen wird, sit Lücker in einem anderen Zimmer beim Kanzler Niemeyer auf dem Sopha und raucht unter zutrauslichen Gehrächen ruhig seine Pfeife, stillverguügt wie im Schoobe des Briedens. Als Jene fertig (24)

find, sagt er: "Run, ihr herrn Schriftgelehrten, was habt Shr Gutes ausgehecht?" Wie er zugehört, erwiedert er, "das mag wohl das Rechte sein, aber ich fann von dem allen nichts brauchen, wenn ich mit meinen Sungens auf das Schlachtseld fomme, werde ich schon sehen, was zu thun ist. Nun herr Cangler, noch eine Pfeise!"

Ein solcher Mann wußte, was er ohne theoretische Reuntnisse werth war, und raumte keinem Anderen den Borrang im Felde ein.

Dagegen hatte er immer von neuem Ursache, über die ichmiddliche Saltung der preußischem Staatsmänner zu flagen, und oft genug mußte ihn die Sehnsucht überkommen, den herrn Diplomaten etwas von seinem ftarten zuversichtlichen Geiste einsichigen zu können.

Man weiß, wie febr gerade in Paris eine bessere Bertretung ber preußischen und ber beutschen Interessen ju wünschen per weien wäre. Deutschland wurde für die beispiellosen Opfer ichtecht belohnt und aus unberechtigter, ja strässicher Milte gegen Frantreich nicht einmal mit schüßenden Grengen versehen. Blücher warnte wohl, es mögen die Febern der herrn Dipsomaten nicht weieder verderben, was die Schwerter erworden; aber dabei blieb es.

Sobald Blücher's Gesendheit hergestellt war, mürbe er, ohne bie bringende Einsabung bes Dringregenten, mit ben Potentaten nach London zu sommen, abgereist fein, um wieder zu ben Seinen zurud zu kehren. Wie oft hatte er sich während bes geldzuges nach seiner Gemahlin geschut, und wie unbeschreiblich umruhig war er, wenn er feine Briefe erhielt. Run brannte ihm in Paris vollends "ber Boben unter ben Rußen."

Bir werden uns baber das mußige Leben, das der heich im Palais Royal bei Arunf und Spiel geführt haben foll, nich allzufröhlich benken. Daß Blücher sich dem langentbehrtem Spiele wieder zuwandte, ist begreiftlich; daß er aber hundert Aussenbe eingebüßt hatte, nicht wahr. Auch hielt er im Trinken sich sehr mäßig und begnügte sich mit schwachem Kasse und Ihre oder auch mit Warmbier. Den Parisern war er ein Gegenstand bewunderndern Reugier, hie und da auch des Austoßes; so, wenn er an einem heißen Tage ohne Umstände im Gasthause den Rockausga. Die Engläuder dagegen, die zahlreich nach Paris kamen, bewunderten dies wie manches Derbe an dem ruhmwollen heerführer, der den langen Kamps Großbritanniens gegen Kransteich's Uebermacht zu einem für sie overheitighten Ende geführt hatte.

"Es sind hier mehr als 100 Engländer angesommen, blos um mich zu sehen und sennen zu lernen. — Gesten ist der berühmte Lord Wellington hier angesommen und ich din auf drei Auge zu ihm gebeten." — Teder neue Brief melbet von neuen Auszeichnungen. "Der König von Frankreich (Ludwig XVIII.) hat mich öffentlich gedanst, daß ich aufänglich die ursache ich ab er seinen trohn wider bestiegen. — Die Stadt London hat mich einem Ebren Degen verehrt, den ich de Empfangen werbe. Der Degen, den ich vom Kaiser Alexander erhallte, ist vom hiesigen Judeier us 20,000 Thaler Tarirt. Run kommt noch o ein Sabell aus Petersburg, was Teussel foll ich mit alle Swelen Währen."

Um wenigsten wollte Friedrich Bilhelm mit seinem tonigtichen Dante zuruchleiben. Er erhob Blücher zum Fürsten von Bahlitabt und ficherte ihm eine Dotation in liegenden Gutern zu. Es geschah tags vor der Uebersahrt nach England. Erst von hieraus schrieb Blücher darüber seiner nun fürstlichen Gattiu.

"Nun muß ich dich bekannt machen, daß troft allen wiberftreben mich der tonig den morgen, wie wihr nach Engeland gingen, jum Kursten ernannte, mit dem namen Kurst Blücher von der Bahlstadt; meine Sohne sind Varsen Blücher von Bahlstadt. Daß Fürstenthum erhalte ich in Schleften, allwo ein kloser war, daß Bahlstadt heist. Nach meinem tode erhelst du uf lebenszeit eine Penfion, daß Du als Kuftin leben kanft." "Die vorsehung tuht viehlt vor mid und ich genise im vorauß die Kreube, euch alle, die mich lib und wehrt sind, in glüstlige verfosjung nach meinen leben zu wissen."

Schon in Boulogue erfuhr Blücher Proben des beifpieleine Buthpliedmus, womit die Engländer zu feiner Erscheinung, emporblichten. "Gestern, soried er am 3. Juni, hade ich mit dem hErzseg von Klarenh uf das Linien Schiff Imprenadel (das die hohn Gifte 3 Tage später nach Dover sibren sollte) gegesteur, nach din ich taub von allen Kanonendonner, und den ah gestört von alle Grenbegeugungen. Wen daß so fohrt geht, so werde ich in Engeland verrücht. In london soll ich mit Teuffels gewald beim Prinh Regenten logiren; ich werde aber suchen, davon leh Aufbrumen."

"Die Engelländer famen bir, schreibt er weiter aus Boulogne, zu hunderten um mich zu seben, und jeben muß ich die hand geben und die Source de fit das nerrischte Bolt, was ich fenne. Ich derige einen Degen und einen Sabell mit, woran vor 40,000 Thaler Juwelen befindlig. Die Stadt London hat mich gleichfalls einen Degen geschenkt. Ich die in die Schollen das aufgenommen worden und in Schottland hat man mich zu Gebendurg zum Ehren mit glib der gelehren gesellschaft Ereirt. Wen ich nicht tobl werde, so ist es wie woulder. Wen in dicht tobl werde, so ist es ein wunder.

Es sollte noch ganz anders femmen, sobald Blücher zu Dover ben britischen Boben betrat. Richt allein, daß man ihn ulfer mit dem ungeftümsten Freudengeschrei empfing, sondern er wurde im eigentlichen Seinne vom Bolte gehoben und getragen. Zeder wollte ihn berühren, ja Zeder etwas von ihm zum Andensen haben. Er muhte zuletzt den Uederroch preisgeben, den die zubringlichen Verehrer in Fesen zerrissen. Und die Kestjungsfrauen Dovers gingen in ihrer schwärmerischen Sexelstrung so weit, daß sie den helben nicht passienen, dem habederung sie,

oder noch lieder ohne Kus. Gedulbig ließ der ehrwürdige Greis die Audringlichen gemähren. Als Andere aber, die ihn vor seinem Duartier seierlich begrüßten, gar nach einer Lock des angebeteten helden begedren, nahm er lächelnd seine Kopfbederung ab und sagte: "Es thut mir leid, daß ich in dieser hieft so arm bin. Betrachten Sie selbst meinen Scheitel, nicht wahr? Benn ich jedem dieser schonen Kinder auch nur ein einziges har geben wollte, so mußte ich aus England fahl von dannen geben."

Bergebens suchte Bluder gleich ben beiben herrschern incognitio nach London ju tommen. Seine eigenthamiliche Erscheinung verrieth ibn der harrenden Menge und so mußte er bis nach London und hier erst vollends den gangen Sturm des Bollsiubels aushalten. Doch boren wir ibn felbst:

"Libes mahichen," ichrieb er aus London ben 6. Juni, "gestern bin ich in Engeland gelandet, aber ich begreisse nicht, daß ich noch lebe; daß Wolf hat mich bevnade zerrissen, man hat mich bie Pserbe außgespannt und mich getragen; so bin ich nach London gesommen. Wider meinen willen bin ich vor den Regenten sein Schloß gebracht, von ihm den Regenten bin ich Empfangen, wie ich es nicht beschreiben fann. Er hint mich am duntselblauen bande sein Portrait, waß sehr Reich mit Brillianten besteht wahr, um den Sall und sagte: Glauben sie die Sie seinen treuern Kreund uf Erden haben wie mich. Ich logire bei ihm."

"Dein Bruder (Major von Colomb) ist bei mich und grüßt. Er ist Zeuge von allen dehm, waß mit mich vorgeht. Das Bolf trägt mich us henden. Ich dars mich usch sehen lassen, in machen sie ein Geschrey und sind gleich 10,000 zusammen. In mondrtung dars sich gar nicht erscheinen. Nun sebe wohl, ich sann undet mehr schreiben, denn ich bin völlig betäubt."

"Dein Bruder," heißt es in einem letzten Briefe, vom 12. Juni, "hat mich versprochen, Dich alles zu schreiben waß mit mich vorzecht; ich kann Dich aber versichern, daß es gleichsam unbeschreiblig ift. Den wo ich nicht bestendig von wachen und begleitern umgeben bin, so werde ich gerriffen. Wen ich sahre, hpant man mich die Berbe auß und zihr mich; ich werde unmenschlich satigirt, von 3 Mahler werde ich zugleich gemahlen."

Bie weit Blüder davon entfernt war, zu übertreiben, lernen wir unter anderm aus der Erzählung seines Leibargtes Bieste, der berichtet, daß, sodald der Fürft aufftand, es ichien, als ob alle Maler London's ihr Atelier in seiner Stude aufgeschlagen hatten, und die Stude mit Stuffeleien so besehr war, daß en nicht gehen konnte. Derielbe Berichterstatter erzählt noch folgendes: Mußte der Wagen, wenn Blücher aussuhrt, zufällig hatten, so wurden die Bagenthuren ausgemacht, und das Bolf ging in einem Buge durch den Wagen, brückte und schüttelte ihm mit einem Blucher sor ever die hand und rief aledann ein Hep Hurra! Die reichsten und ersten Bürger, selbst Lord's, begablten die Dienerschaft im Hotel, wo der Fürst wohnte, um, als Diener versseidet, dem Fürsten beim Frühzlich aufwarten zu die Friedet, dem Fürsten beim Frühzlich aufwarten zu der Friedet, dem Friedet,

Bir hörten aus Bluder's Briefe, daß sein Schwager der Kürstin die Sondomer Erlednisse zu beschreiben versprochen. Cocomb aber bekennt in einem mir gütiger Weise in Copie mitgetheiltem Schreiben die Unmöglichfeit, seiner Schwester einen
Begriss von den Ehrenbezeugungen, die man Blüder erweise,
zu geben. So lange England erstitite, habe etwas ähnliches
nicht statt gefunden. "Die schönsten Beider machen ihm sörmlich
die Gur und er besommt Kusse wie Sand am Meere; zu Pferde,
zu Wagen und zu Tuße machen sie formlich Fensterparade und
lassen isch vom Pobel beinahe erdrücken, nur um ihm die Hand
zu reichen. — Wo er sich sehen läßt, geht der Lärm gleich los
und man nimmt vom Kaiser und König gar wenig Notig, wenn
er da ist."

"Das alles ist nun recht hubich, wenn es nur seine Gesundheit aushalt. Reinen Zag fommt er vor 3 bis 4 Uhr zu Saufe, um 7 Uhr geht ber garm wieder los! Reinen Mugenblid Rube: Biften, Diners, Soupers, Spazierfahrten, alles treibt eines bas andere, und ich begreife nicht, wenn er noch auf ben Beinen ift. Wenn es noch eine Weile so fortgeht, muß er frant werben, er fann es nicht aushalten."

Aber Blücher hielt es noch vier Bochen lang aus, während welcher geit Seite an Seite, Ausfüge an Ausfüge fich reihten. Unter anderem besuchte die fluirftliche Gesellschaft die Universität Orford, wo Blücher bekanntlich zum Sprenhofter der juristischen Satultät erhoben wurde — unter unermeßlichem Subel der Studentenschaft. Blücher sand die Sache mit Recht etwas spahaft und sagte mit treffendem Scherz; "Run, wenn ich Oofter werden soll, so mussen ben Gerz; "Run, wenn ich Dofter werden soll, so mußen sie de General ausmann." — Uebrägens verließ im auch Cambridge die Oofterwürde. —

Nicht ohne dankbare Rührung über all' die Liebe, die man ihm erwiesen, reiste Blücker am Il. Zuli endlich von London wieder nach Dover ad. "Hätte ich nicht Weib, noch Kinder, so würde ich dies glückliche Land nicht wieder verlassen, sage er einer britischen Gesellschaft. In Deutschland angesommen aber verscherer, das et einer britischer des einer den Reidzug mitmachen, als auf solche Art wieder nach London gehen wolle.

Auch auf vaterländischem Boden sehlte es selbstrerständlich an bezeisterten hubigungen nicht, die zwar einen weniger stürmischen, aber desto betzlicheren Charafter trugen. "In jeder Stadt," erzählt der Leibarzt Blücherts, "ja saft in jedem Dorfe wurde der Kurst auf's berzlichste begrüßt und von den schönsten Wädchen mit Blumen geschmuckt, so daß der Wagen oft so voll von Blumen war, daß sein Raum zum Sigen übrig died und auf der Grenze durch hinauswerfen der zu erwartenden Betränzung Plaß gemacht werden mußte. Die an ihn gehaltenen Reben erwiederte Blücher gewöhnlich in ernstem religiosen Sinne, indem er den Dank von sich auf Gott lenkte, der ihn

gum Werkzeug erforen, bas Land von bem harten Drude gu befreien.

Cehr baufig bot fich Blucher in Berlin, wo er mit glangenben Ehren aufgenommen murbe, Gelegenheit, öffentlich ober in großerer Berfammlung ju reben. Dann bemabrte fich fo recht das Bort, bag bas berg ben Redner macht und nicht bie Runft. Der raube Rriegemann, ohne jede flaffifche Bilbung mußte in warmem Tone obne alle Borbereitung mit binreifenber Gemalt zu reben. Als eifriger Unbanger ber Freimaurer, deren bumane Tendengen feiner Gefinnung jo pollig entsprachen, bielt er in ber Loge "Bu ben brei Beltfngeln" manchen ausführlichen Bortrag. Befannt ift namentlich eine lange Rebe, worin er unter anderem auf die Danner binwies, die ibm thatig vorgearbeitet und geholfen; nachtem er viel jum Bobe feines Freundes und Baffengefahrten Gneisenau gesprochen, gedachte er mit Ruhrung bes fruh vollendeten Scharnborft und ichlog mit der ergreifenden Unrede an ben Beremigten felbft: Bift Du gegenwärtig, Beift meines Freundes, mein Charnhorft, Dann fei Du felber Beuge, daß ich ohne Dich nichts murte vollbracht baben.

Roch befannter ist das große und icone Mort, womit er einmal einen begeisterten Sobredner ungeduldig unterbrach und ab ich sich ich er einmal erwähnt: "Bas ist's, das ihr rühmt? Es war meine Berwegenheit, Gweisenau's Besonnenheit und bes großen Gottes Barmherzigfeit."

Diese neiblose, freudige Amertennung fremben Verdienites gehört zu den herrtlichsten Augen in Blücher's Scharafterbilde, und vielleicht ohne Veisselei ist das innige, nie gestörte Kreundickafteverhältniß, daß den Oberbefehlshaber mit seinem Generalstabschef verkand. Man weiß, daß Blücher einmal bei fröhlichem Mahje das Räthfel löste, wie man seinen eignen Kopf füssen feine, indem er aufstand, zu Gmeisenau hinging und ihn mit berglicher Umarmung füßte. Diese selten Verbindung eines

genialen Ropfes mit bem helbenhafteften Arme follte fich noch einmal in einem ruhmvollen Relbauge bewähren.

Ehe noch der große Kürsten- und Diplomaten-Congreß zu Wien die Neuordnung der europäischen Berhättusse vollender, unternahm es Napoleon, indem er heimlich von Elda entwich und an der Küste Frankreiße landete, den Thron der Bourbonen plößlich zu stürzen und das ein Jahr zuwor niederzeworfene Kaisterthum wieder aufzurichten. Boll Staunen und Schrecken lah die Welt dem unerhörten Schaufpiele zu, wie ein ganges Bolt, das heer voran, von dem Könige absiel und dem Unurpator hulbigte. Die alliitren Mächte indes vergaßen den Zwiespalt, der sich in Wie unter ihnen erhoben und den Napoleon ausgunügen wähnte. Den zum Tebeil noch auf dem Rückanfacke begriffenen heerschaaren wurde halt gebeten und ein allgemeiner Krieg gegen Napoleon beställisten.

Daß der greise Blücher die preußischen Truppen führte, verstand sich sin bei erste Kunde von Napoleon's Iwassion in Frankreich seinen ichlichten Bürgerrof abgelegt und sich in voller Generalsuniserm unter den Linden dem ihm zusauchenden Volke gezeigt. Im 10. April 1815 reiste er von Berlin ab, um über Coln und Aachen nach Littlich zu eilen, wo er in seinem Hauptquartier die Sammlung eines heeres von 120,000 Mann erwartete. Wellington trat in Brüssie die Spie von 100,000 Mann, die aus Engeländern, Alebertischwern und Handowskie der Gegeländern, Alebertischwern und hannoveranern bestanden.

Blidger war auf bem Wege nach Lüttich nicht in ber roben Simmung, werin er zu Meujahr 1814 ben Meinstrum überschritten. Er stürchtet für das Leben seines älteften Schueß Kranz, welcher in bem vorherzeihenden Keddzuge sich mit Ruhm bebeckt hatte und num an den Kolgen einer Kopfwunde hinsichte. Das Bild des Kransen schwerbe dem zürtlichen Zuter immer vor Augen. Im Uedrigen glaubte er Ansaugs nicht, daß es für diesmal im Kelde viel zu thun gäber, nur die Länder würden

wieder verheert und verwüstet werden. "Sibr steht alles," schreibt er aus Goblenz, "in der schönsten blüthe und das wetter ist unvergleichsich; ich werde aller ohrten mit jubell uf genomenn die Truppen freuen sich mich wieder zu sehn; wehre ich kummersten, so könnte ich mich glüdlich preisen, aber ich genieße keinen fron augenbilich."

Aröflichere Rachrichten über das Schickfal leines geliebten Sohnes hoben die Stimmung des greifen Selbheren, zugleich auch der Anhlick der wohl gerüfteten Armee umd die Aussicht, daß es endlich zu entscheinden Schlägen gegen den Aohseind kommen werde. "In zeit von höglens lo lagen, "schreibt er am 3. Juni aus Namur, woird die bückse wohl loß gehn und wihr nach Krantkeich bineingehn. Bonaparte greift uns nicht an, da vor könnten wihr hier noch ein Sahr stehn, seine angelegenheiten stehn so vertiennten wihr bier noch ein Sahr stehn, seine angelegenheiten kiehn sein incht. Bor einige tage bin ich in Brüssel heben könig der niederlande und den Serzog Bellington gewesen, man hat mich sehr gubt aufgenommen und Wellington hat mich 6000 man der schönsten Cavallerie gezeigt, ich stehe hir mit 130,000 man Preißen, die im schönsten sander sieder zu erobern, wenn es nuhr nicht so weit wehre und man übers wasser werdern, wenn es nuhr nicht so weit wehre und man übers wasser wie der

Daß Rapoleon nicht angreifen werde, war ein Errthum. Er hatte sich nicht umsonst entschlien, sich mit ber hauptmacht Blücher und Wellington, in benen er gefährlichere Seinde sol, als in den dem Der- und Mittelthein vordrechenden Destereichern und Russen, sich entgegen zu werfen. Er nächerte sich dere Sambre und stuffen, sich entgegen zu werfen. Er nächerte sich der Sambre und stieß am 15. Juni mit den Preußen zusammen, bie er zu schlagen gedachte, ehe sich Blücher mit Wellington vereinigt hatte. "Ich breche," schrieb Blücher, als er von dem ersten Ungriff auf seine Berposten hörte, "ich breche soziech uf und rücke meinen gegner entgegen, mit Freuden will ich die Schlacht annehmen."

Folgenden Tags fand die Schlacht bei Ligny, weftlich von

Ramur, ftatt. Da bas preufifche Corps unter Bulow aus Migrerftandnig noch nicht berangezogen und Bellington, felbft bei Duatrebras pon bem Maridiall Rep angegriffen, nicht in ber Lage mar, Die verfprochene Gulfe gu bringen, fo ftanb Blucher am 16. Juni nur mit 83,000 Mann bem ftarteren Feinde gegenüber. Bon Mittag 2 Uhr bis in die Nacht bauerte ber blutige Rampf. Um bartnadigften murbe um Ligny geftritten, wo große Daffen Bugvolfe und 200 Beichute auf beiben Seiten um ben Preis bes Tages rangen. Blucher felbft befeuerte bie Truppen, indem er ben Sturmenden fein "Rinder vormarts!" gurief. "Wir muffen mas gethan haben, ebe bie Englander tommen." Aber bie Englander tamen nicht und Bulom's Corps ebenfo menig. Gegen Abend murbe bie preufifche Aufftellung amijden Lignv und St. Amand burchbrochen. Bergebens marf fich Blucher an ber Spite ber Reiterei in bem gefährlichften Augenblide ben feindlichen Ruraffieren entgegen: bie preufifche Cavallerie marb nach bebeutenben Berluften qurudgeworfen; ba murbe Bluder's Pferd burch einen Schuft tobtlich permundet, es frurzte in ftarfem Laufe nach conpulfivifchen Sprungen gufammen, und ber Feldmarichall lag betaubt halb unter bemfelben. Rubig ließ ber Abjutant Roftis, indem er mit gezogenem Degen fich ueben ben fo fchwer gefahrbeten Felb= berrn ftellte, die wilbe Jagb porübergieben; die feindlichen Ruraffiere, noch einmal gurudgeworfen, fprengten wieder vorbei. ohne in bem bereinbrechenden Abendbunfel bes Daliegenden gu achten, und mit Gulfe preußischer Ulanen gelang es, Blucher unter bem Pferbe hervorzugiehen und por bem wieder pordringenden Reinde in Sicherheit zu bringen.

Die Schlacht mar verloren, 12,000 tobte und verwundete Preußen bebectten bas Telb. Indes verfolgte Rapoleon, bessen Eruppen ben Sieg theuer erkauft hatten, die Ueberwundenen nicht; er glaubte, sie mitden oftwärts in der Richtung auf Ramur guruftgeben und so für den solgendenden Zag die Eng-

länder ihm allein überlaffen. Aber Gneifenau, welcher an bes vermisten Belberrn Stelle ben Rudgug leitete, befahl bie nordweilliche Richtung auf Bamwer einzuschlagen, um ben Engländern nahe zu fommen. Nur so fonnte am 18. Juni auf dem Schlachtselbe von Bellalliance nach ber Bereinigung Blicher's mit Bellington die Armee Napoleon's vernichtet und ein rascher Ausgang bes Keldzugs berbeigesührt werben.

Inzwischen hatte ber treue Abjutant Nostity feinen hern in bem Duntel ber Nacht mit vieler Mube nach einem nachen Dorfe gebracht, wo ihm in einer Bauernhüte auf einem Stroblager lindernbe Umschläge gemacht und Milch zur Erquickung gereicht wurde. Die Beschädigungen, die Blücher erlitten, waren zwar nicht bedenftich, aber schwerzhaft; denn die gauge rechte Seite des Körpers war start gequetscht; deen Kopf und herz woren so frisch wie nur immer. Wit haben Schläge getriegt, sagte er zu dem eintretenden Gneisenau, wir mussen es wieder gut machen. Auch die Aruppen, die schon am 17. wieder geordnet und gesechtsfäbig dastanden, wußte er mit teruhasten Borten anzuseuern: "Ich werde Euch wieder vorwärts gegen den Keind führen, wir werden ihn schlagen; denn wir missen.

Gben so muthvoll schreibt er an bemselben Sage (17. Sun) jeiner Gemahlin; nur ber Uebermacht verdante Napoleon ben theuer ertauften Sieg; siefere er noch einige solche Schlachten, so sei er mit seiner Armee sertig. "Schlagen werden wir uns nun öftere, bis wir wieber in Paris sind." Aus seinem Sturze macht er nicht viel; baß er biesen Sag zum großen Theil auf dem Sopha zubringt, verschweigt er gang.

Inzwischen ließ Wellington, welcher nach dem Gefecht von Ouartebras sich mit seiner Armee nordwärts nach Mont St. Sean in der Richtung auf Brüsse gegen, fragen, ob Blücher ihm sur den solgenden Lag (18. Juni) mit 2 Armeeorps Süsse leisten werde. Richt mit 2 Corps, sondern mit der ganzen Armee, erwiederte Blücher, werde er sommen, jedoch nur unter NRV. 318. MR.

ber Bedingung, daß, wenn an jenem Tage der französliche Angriff unterbleibe, am 19. die Offentive gegen Napoleon ergriffen werde. So wurden für den folgenden Tag alle Aruppen über Baver nach der englichen Aufftellung hin dirigirt und nur ein Corps mit der Bettimmung, den Marsch au beken, zurückgelassten.

Blüder leibst befand sich noch am Worgen bes 18. Juni in schlimmem Justande. Er hatte heftige Schwerzen an der Sangen Seite, die der Duetschung ausgescht gewesen war. Sein Leibargt wollte ihn mit Spiritus waschen. "Nein Pottor," lagte ber Keldherr, "heute mag es den alten Knochen gleich sein, ob sie balsamiet oder nicht balsamiet in die Ewigleit gehen; geht es aber heute gut, wie ich hoffe, so wollen wir und bald alle in Paris waschen und baden." So stieg der helb zu Pserde und damit waren die Schmerzen verschwunden.

Aber welche Anftrengungen standen ihm und den Seinigen bevor! Von startem Regen durchmäßt, sollten Kulpvolf, Keitrest und Geschüth auf ganz durchweichtem Boden, über angeschwollene Böde, durch Bald und Gebülch mehrere Meiten weit mit möglichster Raschbeit vorwärts getrieben werden, um die entscheibende Stunde nicht zu versäumen. "Borwärts, Kinder, vorwärts!" seurete er die Ermübeten an. "Kinder, scheitet mit em Negen nicht; das ift ja unser alter Alliirter von der Kabbach; da sparen wir dem König wieder viel Pulver." Uederall, wo ein hinderniß sich erhob, tried er mit Wort und Blicf zu beschen, Kinder, wir müssen welle es geht nicht, es muß gehen, Kinder, wir müssen vorwärts!" Ich habe es ja meinem Sruder Wellington versprochen. Hört ihr wohl? Ihr wollt doch nicht, daß ich wortbrüchig werde?"

Enblich war Blücher nach 4 Uhr Mittags an ber Spife bes Bulow'ichen Corps in die Rabe des Schlachtfelbes vorgebrungen. Er ließ angreifen, ohne die Anfunft der übrigen Truppen abzuwarten. Es war die höchfte Zeit, denn Bellington, nach ftundenlangem Kampfe schwer bedrängt, bedurfte dringend der (60) Unterftutung. Schon gablten die Todten und Bermunbeten der englifch-hannover'ichen Urmee nach vielen Taufenden, und nur noch mit größter Anftrengung miberftanb bas englische Centrum ben muchtigen Anfallen ber Feinde. Run aber mußte Napoleon einen Theil ber Truppen gegen bas querft antommenbe preufische Corps vermenden, und fpater brang ein zweites Corps ben Englandern zur Seite in die Schlachtlinie ein. Da fonnte Bellington ben Befehl zu allgemeinem Borruden geben. Bluder erfturmte bie boben pon ga bay Sainte. Rach langerem Ringen mar bie frangofifche Armee vollftanbig gefchlagen, ja vernichtet. Bellington und Bluder fonnten fich ale Sieger begruben. Durch bie energifche Berfolgung aber festen die Preugen, ba Bellington's heer gu viel gelitten hatte, bem gemeinsam errungenen Siege bie Rrone auf. Denn bie Berfolgung, Die Gneisenau mit bem Aufgebote "des letten Sauche pon Denichen und Dferben" leitete. mar fo ungeftum, bag bie Refte ber geichlagenen Urmee jeben Salt verloren und napoleon felbft, faft willenlos, in bem milben Betummel vom Schlachtfelbe fortgeriffen murbe. Gein Bagen, but. Degen und andere reiche Beute fiel preufischen Rufelieren in die Sande. Er batte fich auf's Pferd geworfen und mar fliebend entfommen, man mußte nicht, mobin.

Bufrieden konnte Blidger noch am Abend des deufwürdigen Tages seiner Gemahlin schreiden: "Baß ich versprochen, hade ich gehalten; den 18 ien werbe ich gezwungen der gemalld zu weichen, den 18 ien labe ich in Berbindung meines Bruders Wellington Rapoleon daß gahrauß zu machen, wo er din gesom, weiß lein in unsent henden, seine orden, de Routt, seine attellerie ist in unsent henden, seine orden, die erstellt getragen, find mich seinen ber Princeß Gbarlotte und der fdnigl. Ramilie besamt am Morgen des folgenden Tages berichtete er an Kniesberg:

"Mein Freund. Die Schonfte Schlagt ift gefchlagen. Der



Smith Gogle

herligste Sieg ist erfochten. Das Detallie wird ervollgen, ich beufe die Bonaparte'sche Geschichte ist nun wohl fur sang wider au ende. La Bellaliance den 19. früh. Ich tann nicht mehr schreiben, den ich zittere an alle glieder. Die anstrengung mahr zu groß."

Alfe Major Colomb bem Felbherrn im Laufe bes Tags eine Melbung ju machen hatte, traf er ihn ju Bagen. Da feste Blicher Napoleon's hut auf, nahm beffen Degen an die Seite und fagte: "Wie gefall ich ihm fo?"

hut und Degen bes Kaisers sanbe Bluder bem Könige; "sein Peripectiv, woburch er uns am Schlachttage besehen," gebachte er zu behalten, ben Wagen aber, ber freilich beschäbigt war, feiner Gemablin zu ichiden.

Beber bas eigene Rubebedurnis, noch die Etichöpfung der Truppen, noch endlich die Rückfich auf die gahteichen Seflungen im nörblichen Krantreich hielten Blücher ab, seinen Marsch in dem seindlichen Lande zu beschleunigen, um den Sieg vollständig auszumitzen. "Man sagt," ichreibt er am 22ten Inni, "Napoleon wolle die Trümmer seins Heres bei Laon sammen, es solm um wenig tummer machen, Brüngen die Partier den thiranen nicht um, die ich nach Paris somme, so brünge ich die Partier um, es ist ein mahl ein Eidbrüchiges Bollt." — "Guhte nacht, so endet der Brief, ich muß schlieben, füsse dem umgebung und alle braven Bretliner."

Rapoleon, welcher ohne Armee nach Paris zurüdeilte, appellirte an den Patriotismus der Kammer. Diese aber schwieg. Mit Mbiegung bedroht, dantte dann der Kaiser ab zu Gunsten seines Sohnes Rapoleon III. Anzwischen bildete sich eine provisorische Regierung. Deputirte gingen zu den verbündeten Monarchen nach dem Eslaß ab; eine andere Deputation begab sich zu Bilcher und Wellington. Der letztere, den Preußen nachrückend, war nicht abgeneigt, auf halbem Wege halt zu machen und auf die Einnahme von Paris zu verzichten. Blücker aber wies die Deputation kurzweg ab. Er war am 26. Juni von Paris nur noch 12 Meilen entfernt, die er auch balb gurudzulegen hoffe.

"Bonaparte," beift es in einem Briefe von jenem Tage, "sift abgesetzt und will nach america gehn. Ich hobe Nositis heute nach Laon geschicht und von die Deputirte Bonaparte sein todt oder seine austisserung, die übergade aller Festungen an der Samber und der Maß verlangt, dieses wehre die Sondition, under welche ich mit ihnen unterhandeln wollte. Dem ohn er acht marchire ich nach heutet grad us Paris; ich werde daß Eisen schmidten welll es wahrm ist, den ich vill vor den herbst zu hauße sein."

Wenn Bonaparte ihm ausgeliefert wird, seint ihm in der That das Klüglie, ihn todt schießen zu sassen. "Es geichieht die Menischeit dadurch ein Dieust." In den nächsten Tagen machte er den Versuch, durch den Major Colomb den enttrohnten Kaiser, als dieser hoffnungsloß in Malmaison weite, absangen zu lassen. Meber die Brücke war abzedvannt und der Bedrohte erreichte die frauzössische Kütke.

Richt ohne neue Berluste erzwang endlich Blücher am 3. Juli bie Uebergade von Paris, in der hoffnung, daß die so eben verlorenen 3000 Mann die letten in diesem Kriege seien; denn er habe das Worden satt.

"Paris ist mein," sonnte er am 4. Juli melden. "Das französsische militair marchirt hinter der loire und die Stad wird mich übergeben. Die unbeschreibliche Wavoure und bephpihllofe auß dauer nehst meinen Eisernen willen verdanke ich alles. An vorstellungen und lamentiren über enttreftung der leutte hat es nicht gesehlt, aber ich wahr taub und wußte auß ersahrung, daß man die Krüchte eines siese nur durch un auß gesetzte vervollgen recht benußen muß. Ich fan dich heutte nicht mehr schreiben ich bin au sehr beschestlich und zu matt. Mach' dien Visse Visse Visse Visse versche und verziellen wird utsehen. Gott seh gedankt, Daß bluth verzissen wird utsehen.

Bluder trat in bem vollberechtigten Gefühle bes Siegers

auf. Die Parifer mit ber gaft ber Ginquartierung zu verschonen, fiel ihm nicht ein; er fei nicht gesonnen, Paris eine gaft zu ersparen, welche Berlin von Seiten ber Frangofen ju erbulben gehabt babe. Er forgte vielmehr bafur, baf aus ben Parifer Dufeen alles bas gurudgenommen murbe, mas bie Frangolen fruber ben Befiegten geraubt. Rerner legte er eine Contribution von 100 Dill. auf; er wollte fogar bie Brude pon Jeng iprengen, und wenn es "Dusie Tallerand" nicht gefiele, jo mochte er fich porber barauf feten. Die Berftorung murbe perbutet burch bie Ankunft ber Monarchen, melde auch ber frangofischen Sauptftadt bie Contribution erliegen. Blucher wollte baber fogleich bas Commando niederlegen und murde nur burch bie bringenden Bitten bes Ronigs bavon gurudgebracht. Bieber fehlte es an boben Auszeichnungen nicht; aus England fam ber Bath Drben, "eine Diftingtion, die noch feinen außlender ju theill geworben," und bon feinem Ronige ein bejonbers gefertigter, großer golbener Stern, worauf in ber Mitte ein eifernes Rreug. "Aber maß belffen mich alle orden, betten wir einen gubten por uns portheillhaften Friden, ber wehre mich liber."

Sein Migmuth wuchs mit jeder Stunde; er fürchtete, 25,000 Mann aufgeopfert zu haben, ohne buß es uns irgend einen Nugen brachte. Daß er zu benen gehörte, welche Essab und Lothringen sorberten, verstebt sich von selbst.

"Ich bitte nur allerunterthänigit," so hatte Blücher schon 6 Tage nach der Schlacht von Waterloo an den König geschrieben, "bie Diplomatister dahin anguweisen, daß sie nicht wieder das vertieren, was der Soldat mit seinem Blute errungen hat. Dieser Mugenblick ist der einzige und letzte, um Deutschland gegen Krantreich zu sichern."

Da nicht nach seinem Berlangen geschah, hielt Blücher ben Frieden nur von furger Dauer. "Aber daß muß nich nun gleich vihl sein; ich werbe nicht mehr mit frigen, den ich habe es satt, da cm wihr fo wenig vortheille von unfre Anftrengung uns zu erfreuen baben."

Er jagte das Lettere nicht in Beziehung auf feine eigene person; denn er ward durch die Freigebigfeit des Königs reichlich bedacht. Er hatte 2 leine Dörfer in Schlessen zum Geschent erhalten und sehr ansehnliche Geldummen waren ihm noch zugedacht. Die letteren lehnte er ab für sich wie sur seine nimmen, so zie das etwas anderes. "Aber preußisches Geldummen, so zie das etwas anderes. "Aber preußisches Geldumen wir nicht an; die Ration bat genug gethan." "Sätte man mich den willen gelassen, ob brächten wihr 25 milion tahter nach hauße, die armeh hette 2 monat gehald als douteut, und die gauge armeh würde neu gestleidet; aber so ist alles verdorben und bie Kraugofen sommen abermahls guth weg."

Am 31. October rief endlich Bluder ber Armee fein lettes Cebewohl zu. Auf bem Wege nach Berlin aber wurde er seidend, daß er in Krantfurt a. M. uud an anderen Orten Wochen lang fiill liegen bleiben mußte. Da waren benu auch die gabilofen Ovationen, womit man ihn heimsuchte, für ihn nur eine Last.

Er lebte nach ber Rudfely von bem letten glorveichen Keldguge noch 4 Jahre, bald in ländlicher Jurindgegogenheit in Schleften,
auf bem Gute Kriblowith, bald in Berlin. hier spielte er
wieder mit alter Leidenichaft und achtete des Geldes nicht. Säufig
besuchte er zur Stärlung seiner Gesundheit Karlsbad und war
auch bier der Gegenstand begeisterter Hubsigungen. Er ertebte
auch noch die Kreube, die medtenburgliche heimalh wieder zu
eben, und selbst hamburg, wo er einft als Kriegsgesangener gelebt, beherbergte noch einmal den rubmreichen Gast.

Mit den preußischen Staatsmannern blieb Blücher auf ichlechtem Auße. Daß man in Berlin dem Geifte, der im Jahre 1813 bie Armee von Sieg zu Sieg geführt, zu mistrauen anfing und das den Kreiheitstampfern heilige zu verfennen und zu verleugnen begann, tonnte am wenigsten Plücher verzeihen. Er

hatte ein streies Baterland aufrichten helfen wollen, nicht einen reactionaren Polizeistaat. Bis an sein Enbe blieb er ein warmer, hellbenkenber Patriot, ein ehrlicher, offiner und ganger Mann.

Co hat Blucher gelebt bis jum 12. Ceptember 1819. Er ftarb auf feinem ichlefischen Gute Kriblowis.

Unter ben gahlreichen Denkmälern, die bem helben errichtet wurden, trägt das Rostoder eine turze Inschrift von Goethe, mit bessen wir schließen:

> In Sturz und Sieg Bewußt und groß, So riß er uns vom Feinde los.

In Sarren und Rrieg.

## Anmerkungen.

- Es war am 10. Januar 1877, als ber erste ber beiden bier verbundenen Borträge im demijden Setjaale zu Minden zum Beften ber von bem Bollebildungsberein gegründeten Frauenarbeitsichale gebalten wurde.
- 2) Das mittlerweile erschienene siefsige und verdienstvolle Wert des herrn Archbard Dr. 3. Wigger: Feldmarschall Kuft Blücher von Bablistat (Schwerin 1878) hat mir Veranlassinan zu einzelnen Verbesserungen gegeben, ohne daß ich in irgend einem wesentlichen Zuge das Bild zu ändern beauchte.
- 3) Ich versuche von hier an Blucher's eigene Borte in feiner regellofen Schreibweise wieder zu geben.

## Heber

## die Thiere der Tiefsee.

Von

Dr. S. Aleg. Pagenftecher, Prof. in beibelberg.

ferlin SW. 1879.

Berlag von Carl Sabel. (C. G. Kuberit; sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Withelm . Strafe 33.



Bieles Gewaltigte lebt, ber Renich bleibt bas Gewaltigfte! Siebe er ichreitet über graufen Reeres-Affgrund, wenn es vor Buth ichnunt, auf wilber Bellen bewegten Bfab bin! Cobbockes Antigene, Choe.

Nicht allein der Reiz tiefverdectten Gehelmuisse und der Eiser, mit manulicher Kraft des gewaltigen Elementes die in die letzten Schupfwinkel herr zu werden, treibt, zu erforschen, was in den Tiefen der See lebe, in welche kein Lichtradh fällt, in welchen Pflanze grunt, in welchen nach erstem Ermessen ein ungeheurer Druct alles organische deschehen darniederbält und für welche in immer gleich eiskaltem Wasser die Zeit für Tag und Jahr keinen Wechsel bringt.

Bielmehr ersteht in der Biffenschaft von der Bertheilung der Thiere im Meere ein wichtiges Capitel der Thierzographie und verspricht, do in ihm troh groben Maßstads die Beziehungen sich verhaltnismäßig einsach gestalten, ein Schlüssel für die Erdackliche zu werden.

Wenn wir anfänglich bewundern, wie auf Erden ein Segliches zu seiner Umgebung passe, mit seinen Spilsmitteln Gebeihen sinde, dann im Wunder das Unerläßtiche ertennen, schließen
wir mit der Einsticht, es sei ein Alles erstärender Grund für Eigenschoften und Vortommen der Thire in den dermaligen Bedselbeziehungen der Organisation und der Umftände nicht gegeben. Nachbarischaft und gleiches Klima machen nicht gleich; Verwandtes ledt unter verschiedenen Umständen, auseinander gerissen, verschiedene Klassen, Drbnungen und Gattungen mischen

MR 218, 316. sich in einem Gebiete zur geglieberten Fauna. Was in seiner Eigenheit als besonberer, eingerichteter Schöpfungsbezirt erscheint, ist Enbergebnis von Berschiebungen in Thiereigenschaften und Territorialgestaltung. Im Werben und Verbreiten behauptet ber Stamm seine Kraft gegen den Iwang örtlicher Anpossung. Er sudet sich ab mit der Erdgeschächte, welche leise oder sturmisch eine Wohntige mit Gunst oder Ungunst berührt, erweitert und einengt. Niemals wurde, was die Umstände verboten; aber, was werden tönne, bestimmte sich durch das, was vorher war. Was lebt, ist ein Dotument für die Geschichte, wie für die Eigenschaft und Erden Erdschießen fahrten eines Erdtheils.

Die erste methobische Forschung über die bermalige Berbreitung ber Thiere in der See, die von Ebward Forbest, schloß sich entsprechend bieser inneren Berbindung auch in der Zeit eng an die Arbeiten von Lyell und Deshayes, medge die eng an die Arbeiten von Lyell und Deshayes, medge die Lehre Cuvier's und Brogniart's von einer Reihe selhfandiger und vollständig geschiedener Schöpfungen stürzten durch den Rachweit des Übeberlebens schastungender Molusken aus der Aertiärzeit, und an die Stelle der Erdumwälzungen und Sündsstundsten die Sentinuität der organischen Schöpfung sehten. Die alte Schule hatte nicht selten, zumal bei den Kischen des Monte Bolca im Ainrentinischen, welche ihres Gleichen eher im indischen als im mittellandischen Meere zu sinden schieden den

Gedanken gehabt, was fossil sei und deutlich nicht mehr dei uns lebe, möge noch in unersorichten Ländern und Meerestiefen erstitten. Envier schnitt lung ab: ihm war eine sossilie Art eine verlorene. Als Lyess erwies, es gede weder eine einsache Schöpung noch eine zerstüdelte, vielmehr eine tontinuirtiche Entwicklung, belebt sich der alle Gedanke wieder. Man hateim Wenge rezenter europäisser Scholen stimmend mit fossilen, am meisten mit denen des Monte Pelegrino und von Ficarazzi bei Palermo. Ob sich das durch tiestebende vermehren sasse, entschloß sich Fordes, mit dem Schisse Beacon im ägsischen Weter zu erforichen.

Die Naturmiffenschaft batte bis dabin fur Tieffeetenntniß von ben farglichen Gaben gezehrt, welche bei anderen Arbeiten abfielen. Die gewerbliche Ausbeutung und Untersuchung bes Deeres bielt fich naturgemaß nabe ben Ruften; in ber blauen Gee achtete ber Schiffer nur bes Binbes und ber Geftirne; er uberließ es ber Phantafie, Die Tiefe ju bevolfern. Die Schwammtander, welche ichen zu griftotelischer Beit ein nach Rangmethoben und Baarenfeuntnift gut organifirtes Gewerbe batten, gingen nur in 15 R. 1), Die Dertfischer mit ibrer in biftorisch nicht bestimmbarer Beit mit anderen Culturgeichen von Afien nach Mittelamerifa übertragenen Induftrie nur in 6-8 % .: Aufternfiider, welche in 20 %, arbeiten und Rorallenfiider, melde an Nichia. Mallorta, Algier und ben Cap-verben felbft bis 50 und 100 g. geben, hatten nach ber Brauchbarfeit ibrer. Berathe Manches liefern tonnen. Diefe find bie Grundlagen ber heutigen Lieffeefangmertzeuge. Das Schleppnet (dredge), ober Die Rurre, entlebnte ber Dane D. g. Muller um Ditte bes vorigen Sahrhunderts von ben Aufternfischern, welche vermuthlich ichon in ber Steinzeit mit ibm bie Saufen von Auftern und bergmuicheln zusammen brachten. Tieffischnete (trawl) werben in mancherlei Geftalt benutt. Das beschwerte Rreug, mit

welchem bie Rorallenfifder bem Deer feinen Schmud entreifen und welches be Lacage Duthiers fur Grundfifcherei auf felftgem Boben brauchbarer fand ale bas Ren, wird zur phoniziichen Beit taum andere ausgesehen haben. Urwuchfige Fangmafchinen, Bambusgerufte und Leinen mit Angeln bringen an ben Philippinen und Japan noch heute gemiffe Geltenheiten beffer aus mafigen Diefen ale bie beftburchbachten ber großen Ervebitionen. Aber nur einzelne Stude ericbienen ben gifchern bes Aufhebens werth. Dan erhielt von ihnen einen Purpurober einen Melouenigel, einen Geebefen, an Japan und Gebu einen Riefelichwamm, aber tein Bild bes tiefen Baffers. Un nordi= ichen Ruften fobert man Dorich, Rabeljau, Schellfiich (Gabidfifche) mit Angelichnuren auf Banten, in Untiefen von 10 bis 50 %. Auch mußten bie Sifder, baß an Gronland, wie im Mittelmeer fruber jener Ramilie gefellte Grenabierfifche mit groben, hartspigigen Schuppen, aus ber Gattung Macrurus Bloch, Lepidoleprus Risso jett Stamm ber Ramilie ber Macruriden, in Tiefen pon 600-1200 %, leben. In 500 %. legen die Portugiesen bei Setubal Die Angeln fur Centrophorus-baie, welche am Rande bes atlantifden Tiefbedens bis Dabeira in mehreren Arten, bann an Beftindien und ben Moluffen porfommen.

Bereinzelte Fälle von besonberem Anteresse gab es wohl auch. Der Jüte Abriaanz zog um Mitte bes vorigen Sahreinaberte unter 79° R. an Grönland auß 1416' mit der dotheine zwei überraschende Pflanzeuthiere auf hoben Schamme mit einem Buschel von zwölf gigantischen Polypen nach Art berer ber Lebertorallen, mit je acht langen gefranzten Armen, Umbellularia grönlandica L.\*) Daß eine, 4. 5" hoch, wurde von Kylius, das andere von Elits als ein Lissenfrahler beschrieben. Sie gingen höhter verloren; die Art wurde 1874 auf der Expedition der Ingegerb und Gladan wiedergesunden und

von Eindahl beschrieben. Um gleiche Zeit wie jene wurde der erste Bertreter der die dahindermende ausgeschreiben erachteten Gchinodermenordnung der Allienstrahler, Pentacrinus asserias L., ein Kiederstrein mit Relch auf hohem Stiele, desse Mieder man ähnlich sofisst als Arohiten kannte, an Guba gesangen und es solgten ihm spartame Eremplare verwandter Arten. Iohn Rob brichte 1818 bei Ausstudung der nordwestlichen Durchsahrt jenseits des Polartreises in Sancastersand aus 800 und 1000 K. Würrmer und eine Seesternsform, welche, wegen Theilung der Arme und Berwirrung von deren Arsten Medulenhaupt genannt, allein in ben heißen indischen Meeten ihres Gleichen sand: Euryale oder Astrophyton Linckii M. T.

Mle James Clart Rog 1841 auf ber Reife gur Erforfoung bee Gubpole bei Coulman's Infel in Gud-Biftorialand, nabe ben aus emigem Gife auffteigenden Bulfanen Erebus und Terror aus 270-300 g. in lebenden Rorallen, Bryogoen (moosartig, flachig ober gezweigt, mit fleinen Gebaufen Rolonien aufammenfegend, in einem gublerfrang fich entfaltend; Polygoa ber Englander), Burmern, Schneden, Rrebjen Die erfte volle Probe einer Tieffeefaung erhielt, fand er barunter folche, welche man bis babin fur ben boben Rorben eigenthumlich bielt. namentlich Arcturus Baffini Sabine, einen Affelfrebe (Isopode) pon ungewöhnlicher Große, welcher feine fparfamen Jungen, nachbem fie bas Gi verlaffen, forgfam mit fich tragt. Der Beg fur bie Berbindung von Dol ju Dol ichien Rog gegeben, ba Baffer pon etwa + 4°3) fich unter 50-60° G. in allen Schichten gegen ben Aequator und ben Dol in ber Tiefe finde, bort pon marmem Baffer, julett in 1200 g. Dachtigfeit, bier pon falterem überlagert.

Das hatte man etwa an Thatsachen und Theorieen, als 1843 Forbes der britischen Naturforscherversammlung zu Cork feinen Bericht erstattete.

Rorbes batte mirtlich tertiare Duicheln lebend gefunden. theils fo, baf fie lebend baufig, foffil felten maren, theils umgefehrt. Bas beren Bertheilung betraf, fo untericieb er acht Diefengonen. Die oberfte bis ju 2 g. fei die reichfte. Den folgenden eine immer größere vertifale Musbehnung gutheilend, fand er von ber vierten mit 30 F. abwarts bie Bewohner nach Arten und Individuen fparlicher und in ber letten, von 105 %. ab, nur 8 Schalthierarten. In 300 &. ichien ein lebenslofer Abgrund zu beginnen. Diefe Abpffus. Theorie bat, wie mir jest ertennen, ihre Grundlage jum Theil in einer Befonberbeit bes gangen Mittelmeeres, inbem baffelbe burch geringe Ausweitung und Austiefung ber Strafe von Gibraltar von ben talten Grundftromen und ben burch biefe gemahrten Basmechfel und Bufuhr von Thieren ausgeschloffen ift, jum Theil mohl im pulfanifden Boben jenes befonderen Bedens. Diefes burfte nicht generalifirt werben. Grune Geepflangen, Algen, gingen bis 55, Ralfalgen bis 105 R. In ben oberen Regionen überwogen fubliche, in ben tiefen norbliche Thiere. Tiefenlinien erichienen von abnlicher Bebeutung fur Thierperbreitung wie Breitengrabe. Die Arten batten bestimmte Tiefen fur bas Marimum ber Indipiduen, Die Gattungen fur bas ber Arten, herzmufcheln, Cardium, mit 6 bei 36 - 43, Rammmufcheln, Pecten, mit 11 bei 105-145 %., babei bie einzelnen ungleiche pertifale Ausbehnung ober Tiefenfraft, bathometrifche Energie. Berichwindende murben oft, in Reprafentation, burch abnliche erfett. Bon Dufcheln und Schneden ging je eine burch alle, 3 burch 7, 9 burch 6, 17 burch 5, 38 burch 4 Bonen. Bon ben letteren mar t, von ben burch mehr Bonen gebenben 4 jugleich atlantifch; die bathymetrifche Energie bedingte bie geographische Ausbreitung. Da Beranberungen im Deeresgrund in geologischen Epochen hiernach ben Arten ichwerer ober leichter bie Grifteng abichneiben, ichloffen b'Archiac und Berneuil, (80)

daß geographische Berbreitung und bathometrische Energie auch geologische Langlebigsteit bedingen und das eine und andere vorz gläglich iestwohenden zukomme. In Umsehrung erregen geologlich sanglebige die Bermuthung, der Tiesse angehört zu haben.

Durch die lokalen Abpffalverhaltniffe war die Theorie auf einen au fleinen Wahftab angelegt. Stwas wurde durch Austen gebesser, welcher in Bollendung der Naturgeschichte der europaischen Meere nach Forbes frühem Tode die Jonen auf vier beschräufte. Es wird nühlich sein, den Charafter solcher zu schildern.

Gine Strandgone tommt in ben Deeren, melde mechielnde Beiten haben, jur vollen Ausbildung, am ftartften, wo Sobe ber Bluthwelle und form ber Rufte ausgedehnte Cbbeftrande ichaffen. Auf biefen muffen bie Bewohner ftarten Angriffen begegnen. Sie bebelfen fich zeitweise mit feichten Tumpeln, bruden fich an ben Rele, verfriechen fich, ichließen Die Schalen und ertragen bann Barme und Gindunften des Baffere, Groft und Regen. Dagegen erwedt bas Licht reiches grunes Pflangenleben, es lodt junge Thiere aufwarte. Wo die Brandung die Rufte trifft. fuße Baffer falzigen begegnen, giebt es gertrummerte organische Subftang in verichiedenen Bedurfniffen und Rraften angemeffener Art. Jeder auffprigende Tropfen tommt ale ein Bab voll Sauerftoffe nieber. Das Meer bringt Rahrung ben geöffneten Maulern, es athmet fur feine Rinder. Unglaubliche Dengen junger Brut werben ber rollenden Belle anvertraut ober Inoeven an ben Muttern. Die Berichiebenheit bes Grundes, ber Berlauf ber Ruften andert wenig, ber Charafter im Großen behauptet fich. Mpriaden von Seepoden (Balaniden, cirripedifche b. i. fabenfußige, angewachsene bartichalige Rrebfe) bebeden bie Steine; Broogoen infruftiren ben Tang; Stranbichneden leden ben grunen Beleg ber Relfen; ber pon ber Aluth gurud gebliebene Auswurf raidelt von Springfrebien (Umphipoden); Burmer und Mulicheln Kleben Schale und Bart an ober graben in Sand, Psahmert und Stein. Userfradben becken sich unter des Beiteinen, um Nachts ben Strand abzuluchen. Kische, bei Kluth anschwimmend, fallen bei Ebbe in Neusen und Kanglöcher. Oer weichenben Welle folgen Nebelkrähe, Move, Stranbelster, Säbelschnäbler, Negenpfeiser und Sandläufer und finden reichgebeckte Zassel.

Die Bone ber Bandalgen, ber gaminarien, bis ju 15 %., ftete von Baffer bebedt, ift boch burchaus bem Lichte jugangig. Sie hat nicht Bortheil und Nachtheil ber Brandung. Dan muß bier felbft ichaffen. Die Aftion erhobt fich, intellettuelle und geftaltliche Gigenschaften wechseln in ewigem Ringen, in Liebe und Rampf. Farben fpielen eine große Rolle; Bieles icheint barot, bas Deifte genieht eines ichutenben Gemanbes, einer Berfleidung. 3mifchen Rlippen und Rindlingfteinen, übermachfen von breiten Bofteren und fraufen Ulven, fpielen grune Schleimfifche und Lippfifche, an ben Tangen penbeln feltfam ftarre Geepferden und langidnausige, faft burchfichtige Geenabeln. Bierlich gleiten bunte Radtichneden und Strubelmurmer amifden bem Geegras. Grune Garneelen buiden fuchend barüber mit langen Gliebern; auf froftallbellem ober mildweißem Leibe mit gartem Biolet, Rofenroth, Gelb und Drange befchriebene ichieften frei burch bie Rlut. Sier ichwimmen gablreich pelagifche Thiere, bei gebampftem Lichte emporfteigenb, Copepobenfrebie, Rlugel- und Rielichneden, Galven und Quallen, gum Theil im Bechiel bes Lebens am Grunde aufgemachien, nur gur Reife abgeloft, bier auch bie garpen von Thieren, melde ermachfen auf bem Grunde figen ober manbern. Aus Spalten leuchten bie Rronen ber Geenelfen (Aftinien), gierliche Feberbufch. fragen ber Robrenwurmer. Auf Schlamm und Sand fuchen Seeigel (Echiniden) und Seemalgen (Golothurien) Rahrung; mit rothen Florideenalgen wetteifert ber icharlachene Seeftern. (82)

3m Schlamm balb perftedt manbern Duicheln, bangen an Rlippen, liegen ale gierliche und bunte Benus, Telling, Donar auf bem Canbe, bie tobten Cchalen ber Belle gebend gum Schmud bes Stranbes. Rraftige Raubichneden bohren beren 3m Boben niften Grundeln, lauern Geeaale, Schalen an. ftachliche Cforpanen. Summer und feitlich manbernde Safdenfrebje halten ben Grund rein, felbft gefährbet von Rraten, beren Urme bas Ergriffene nicht laffen. Der Eremitfrebs, vorn bunt gemalt, birgt ben unscheinbaren, wehrlosen Sinterleib angftlich im entlehnten Schnedenhaus. Dhne Die Art aufzulofen, bringen bie außeren Umftanbe, unter benen bald bies, balb bas nutt, große Mannigfaltigfeit zu Stanbe. Erft mit großeren Differengen ber geographischen Lage, mehr nach ben vergangenen geologischen Geschicken wechseln Arten und Gattungen. Starfer fallt Die lofale Bodenbeichaffenbeit ins Gewicht; Schlamm, Cand, Thon, Rele baben besondere Bewohner. Im fpeziellen Gebiete vertheilen fich Die einzelnen nach ber Lebensmeife, vergefellichaften fich nach Bedurfniß, geben mit einander und bei einander in Bobnung und Roft. Wie bas Licht bie Rarben berausforbert, io geftattet bas ftillere Baffer gierlichen Schalichmud und ftatt. liches Bachetbum. Es entfaltet fich ber Reichtbum, mit welchem bie Runft bas Meer umtleidet, Die volle Reprajentang bes Lebens, Die Besonderheit ber Dzeane. Bo in beigen Deeren in biefe Bone Riff bilbenbe Rorallen eintreten, felbft Bante von belebten Blumen, überfrochen von Porzellan- und Regelichneden, von Seeigeln, Sternen und munberlichen Rrabben, befett mit Spondplus. und Chama-Mufcheln, in ben Spalten Chatobonfifche fpielend, eins bas andere an Buntheit überbietend und überwuchernd, fann mit ihr faum die Pracht tropifcher gandfchaft metteifern, in welcher umraufte großblumige Baume von berrlichen Schmetterlingen und ebelfteinglangenben Bogeln umichwärmt werden.

Rach Aehnlichfeit ber Arten und biologisch ift es anzunehmen, daß die Küftensauna sich aus ber Laminarienzone rekrutitabe. Wie man Austern zur Berfendung übt, indem man sie
in Fluthbeden bes Wassers einbehren und die Schalen schließen
läßt, zwingt die Ratur die Thiere, welche am Meeresspiegel sich
ansiebeln, sich in die Verhältnisse zu schieden. Wo etwa Umstände
eine Litoralfauna vernichteten und an einem neuen Lande vuleinnischen Ursprungs würde, Mangels Uebertragung von anschliebenden Kuften, in der Laminarienzone Material für eine neue
Litoralfauna zur Versügung stehen. Einiges könnte vom Gußwasser und Vrachwosser entwommen werden, bessenden,
elbst mariner Absunft, hypertlitoral, Verbindung und Kähigseit
bes Ruchritts nicht immer aufgegeben haben.

Mle britte Bone rechnete bis an 50 %. Auften bie ber Rorallinen ober Ralfalgen, melde an Stelle bes fparlich gewordenen grunen Pflangenlebens treten, nachbem bas Licht, welches nach Berfuchen von Forel im Genfer Gee in 50 %. Gilberdlorur nicht angreift, feine Macht verloren. Diefe Diefen werben nicht mehr bon ben ftartften Bellen, nur bon jenen leifen Stromen bewegt, welche ben Salgehalt ausgleichen und faltes Baffer jum Grunde führen. Da auch bas Leben ber fcmimmenben einzelligen Pflangen, Diatomeen, vom Lichte abbangt, tann bier thierifche Erifteng meder birett noch inbirett auf Pflangenmuche begrundet merben. Ginige Thiere mogen aus biefer Bone in bobere auffteigend Rabrung finden, andere, fich fentend, in ibr gur Beute fallen; im Uebrigen muß bie Stufenleiter thieris ichen lebens fich auf niederfinfender oder mit bem Grundftrom augefdwemmter tobter organifder Subftang aufbauen. Schlammfreffer, Tobtengraber, gumpenfammler bilben bie Unterlage. Riedrig organifirt und trage, von ben Gintftoffen lebend, nabren fie und ibre Brut Startere, bober Dragnifirte. Darin liegt nicht genug Spegififches, um nicht ben boberen Thierflaffen mit Ginichluß ber (84)

Rifche, wenn auch verarmt, ben Aufenthalt möglich ju laffen. Gelbft Bale fuchen in Diefer Bone Rahrung. Rorallen, Leberforallen (Alcvonariden), Geefedern (Pennatuliden) und Schwamme erwarten, an bie Stelle gebunden, mas ihnen beicheert merbe, und verbreiten fich in biefer Bone auch in faltere Breiten; Stachelbauter (Edinobermen), von ben Seeigeln porguglich gartftachlige Spatangen, von ben Geefternen bie Schlangenfterne (Dobiuriden) mit gesvenftig greifenben Armen, gablreiche Geemalgen (Solotburien), fuchen langfam ichleichend ben Schlamm, ober fletternd pflangenartig aufgewachiene Thiere ab. Unter ben ftielaugigen Rrebfen find es vorzüglich Dreiedfrabben, welche umberftelgend bie Stragenpolizei üben, von ben figaugigen bie feblfüßigen (gamobipoben) fammt ben anichließenben Dofnogoniden und Affelfrebfe, Ifopoden, meift vom Schlamme fcmutig. Mufcheln find noch gemein, burchfurchen ben Schlamm, bauen Bante, fleben fich an, bobren in Rorallen, Schwamme und Rele, laffen fich ummachfen, liegen ungleichschalig auf ber Geite: Auftern, Berge, Feile, Bogelchenmuscheln und Tribatuen. Dem Sanbe und Riefe paßt fich ichiefaugig bie Scholle an; Roche und Sai lauern mit fparlichem Dberlichte gerechtem Muge. Mangel an Pflangen und Berlangfamung bes Gasaustaufches minbern ben Sauerftoff, welcher endlich in 300 %. von 33,7 % auf ein Minimum von 11,4 % fallt. Berminberte Athmung bedingt langfameres Bachsthum, Gpatreife, befchrantte gruchtbarteit und, in nur icheinbarem Gegenfate, fur Ginige bebeutenbe Grofe. Dan erfennt, bag in ber Beidranfung biefe Bone in einigen Bunften mit ber litoralen übereinftimmt, in anderen abmeicht. Jebenfalls fann man auch bier bie Rauna aus ber Lamingrienzone ableiten.

Die Besonderheiten der Korallinenzone steigern sich in der der Tiefseekorallen von 50 F. abwärts. Nach gewöhnlichen Begriffen lichtlos, wird diese Tiefe von Tag und Nacht, Sommer und Binter, Regen und Sonnentschein nur in verspäteten und ausgeglichenen Stömungen beeinstußt. Abgesehen von dem stets steigenden, aber, je größer die ichon erreichte Tiese, um so lang-lamer sich multiplizienden Drucke, ift sie horizontal und vertital weithin identisch. Die Bedingungen sind underesol, die Bewohner meist lessti. Schwämmen, Korallen, Röhrenwürmer, Brogoen entgehen der Bericklammung, indem sie Gerüste. Gehäuse, Thiertolonieen aus sich heraus aufdauen. Bwischen diese häufe, Thiertolonieen aus sich heraus aufdauen. Bwischen in der Beden sich Kansmunischen und Armmuschen (Brachiopoden), in alten Epochen sehr zahlreich, jest sparlam. Echinoderum stehlen nicht, aber die Klassen der echten Mollussen, Würmer, Krebse engen sich ein. Bährend Schlammfrester reichlich vertreten sind, beschräntt sich die Welt, welche sich auf diesen aufdaut. Die hülfsmittel höherer Organisation verlieren an Bedeutung.

Für die Liefen, welche man bis dahin berückfichtigte, ist auch diese Eintheilung ju tomplicitt. Man thut wohl, 100 K., das Gebiet lebender, gefärder Psangen zusammenzusassen ale ein für den Strand und die größere Liefe der Modistation fähiges und ihm entgegenzustellen, was über jeme Tiefe hinausgeht. Dieses, wie Vorel meint, direkt aus dem Litoralen abzuletten, in nicht zusäffig.

Es ergab sich alsbald, daß Forbes' Lehre von der bathymetrischen Distribution modifigirt werden müsse und die vom lebenstosen Abrillus irrig sei. Man fann dabei in den folgenben Tiesseunterluchungen eine vorbereitende Periode von 25 Jahren von einer des letzten Dezennium unterscheiden.

In der ersten waren es vorzüglich Standinavier, welche in einem für Liese und Ausdehnung der untersuchten nordischen Meere beschränkten Umfange sehr Eingehendes leisteten. Lovén sah, daß das bathymnetriche Zentrum einer Art in verschiedenen Breiten ungleich liege, nordische Arten sublich tieser gingen. Bas an Finnland litoral und in 20 %, lebte, fant bei Gothenburg in 11 und 80 %. Es mar bas, etwa Rog abgerechnet, ber erfte Nachweis einer Berbreitung ber Thiere mit einer falten Grundwaffericit in beftimmten Bahnen zwischen ber Dberfläche polarer Meere und ben agnatorialen Tiefen, welche in ber Regel verstanden wird ale eine Musbreitung von Geethieren mehr polarer Berfunft, bei melder aber, wie es mir icheint, ebenfowohl an die Berbreitung von Arten, welche fich in marmeren Meeren in ben fublen, fauerftoffreichen und bewegten Grund gezogen baben, gegen ben Strom nach ben Dolen bin zu benten ift. Lopen permochte in ben ffanbinapifchen Deeren eine lebens. lofe Tiefe nicht au finden. D. Gare, welcher pom Pfarramt jur Boologie übertrat, febr ju beren Rugen, ftellte in einer Reibe von Sabren und Rabrten aus 250-425 %. 427 Arten aufammen, welche ju etwa & ben Rlaffen über ber einfachften ber Protogoen und mit je etwa Sundert ben hoben ber echten Mollusten und Rrebfe angehörten. Die eigentliche Tieffeefauna beginnt nach ihm fparlich in 100 %. und nimmt mit fteigenber Diefe an Individuen gu. Dan erfennt, bag auch biefes ortlich begrundet, abhangig ift von der Tiefe, in melder ber, neue und gunftigere Bedingungen bringende, ein wenig ber Brandung ju vergleichenbe Grundftrom eintritt. Es fehlten nicht Groche machende Formen. Gin Lillienftrabler, Rhizocrinus loffotensis, welchen G. D. Gars 1864 an ben goffoben fanb, vermittelt amifchen ben befannten, fich vom Stamme ablofenden, fcmimmenden und gleich Ophiuriden fletternden Riederfternen Comatula ober Antebon und bem Dentgerinus ber Antillen. Die Menberungen, welche feit ber Rreibezeit bem Feftland und oberen Baffericbichten ganglich neue Rormen gegeben, ichienen über bie Diefen des nordatlantischen Dzeans feine Dacht gehabt zu haben. Goodfir, ein Befahrte Franklin's, brachte 1845 aus bem Gismeer ber Davisftrage aus 300 %. Rrebfe, Mollusten, Echinobermen. Auch das Mittelmer gab Dokumente, welche es dorbes verjagt hatte. Das Kabel zwischen Cagliari und Bona brach 1858 in 1200 K. an einer Stelle, an welcher dem Absall von Sardinien zu einer Tieffeerinne nicht Rechnung getragen war. An dem aufgeholten Stid Nebten Kraulen, Austern, Kamm- und Keilmuscheln, Köhrenwürmer, Aszidien, Musberlens krotalle fam aus größter Tiefe. 1860 brachte die Schlammfangmaschine der Pullbogg' 10 ub 1260 Kaden an die Leine geflammert 13 Schlangensterne, den Magen voll Grundsschamm. 1864 endlich gab Barboza de Bocage Nachricht von einem Kiefelgitterschwamm einer bis dahin ausschließlich javanessisch gründen der Setubalbai.

Bis furg gupor batte man, die fparfamen Stude ber Dufeen mifperftanblich im Spfteme einreibend, angenommen, regente Schwamme bilbeten nie Riefelnete und bas Dafchenmert becherformiger Bentrifulitenichmamme ber Rreibe und bes Grunfands pon Rord. England fei auf Schwammbornfafern ober Ralffafern au begieben. Gben batte DR. Schulke ben in einen Schopf pon Riefelfaben ausgebenben, jum Theil pon ber Balpthoaforalle ummachienen japanischen Rederbuichichmamm. Huglonema Sieboldii Gray und ben, wie aus Spigen gewebten Biegfannenichwamm von Cebu in ben Philippinen, die Regadera, Alcyoncellum Quoy u. Gaimard, Euplectella aspergillum Owen, als Rederbuididmamme verbunden und Boville Thomfon fie mit bem antillifden Dactylocalyx von Stutchbury ale Glasichmamme, Bitrea, bezeichnet. Diefe, ber Schluffel ber Bentrifuliten, permehrten fich in ben Tieffeeforichungen fo, bag Darfhall 1878 ihrer 37 und mit 2. B. Deper 7 weitere gufammen. ftellen tonnte, alle, foweit befannt, aus 100-700 %. Es ergab fich nicht die Bermachfung, fondern die fechaftrablige ober brei-(88)

achfige Form der Nadeln, wenn auch öfter in Berkimmerung und sabiger Auslängung von Achien, als charafteriftisches Merkmal, 10 daß fie D. Schmidt geschickt als Hexactinelliben zusammensatte, welche Schwammordnung seltsam die nordische Tieffee mit seichteren Gewässern tropischer Weere und der Kreidegeit verknüpt.

Eine andere Kategorie von niedrigen Deganismen, welche aus belagisch schwiemenbem Leben und Sterben gabllofe Artimmer gum Meeresboden innabiendet, griff von 1854 in die Materie der Tieffeeforschung ftart ein und leitete gunachst in eine verfehrte Bahn.

Dit ben gur Prufung bes atlantifden Grundes verbefferten Sonden fam aus über 1000 &. gleichmäßig grauweißer Schlamm mit gablreichen Schalen von Polythalamien. Railen zeigte bie Berbreitung bes Schlammes folder Art im gangen atlantifden Dzean. Diefe Schalen find falfig, werben bergeftellt von öfter grunlicher, gelblicher ober orangefarbiger, nicht Bellen barftellenber, fich in formperanderlichen Raben ausftredender eimeifiger Urfubftang (Protoplasma) und baben jenen Ramen, weil meift in Rammern getheilte welche, bei boberen von Stutmanben burchfest, ftete mit Doren burchlochert find, mober ber andere Rame ber Rlaffe, Roraminiferen. Bener Schlamm enthielt am baufigften die etwa 1 mm große, bereits in der Rreide bemerkte Globigering bulloides d'O. mit anblreichen ipiralig perbunbenen. in der Reihe an Große gnnehmenden, gegen einander abgeplatteten, fonft fuglig gewolbten Rammern und erhielt banach ben Ramen bes Globigerinenschlamms. Sparfamer fand fich Orbulina universa d'O., welche, junachft einfach fugelig, boch jumeilen innerlich 3-4 fleine Rammern birgt, Pulvinulina mit 5-6 icheibenformig geordneten Rammern, in marmeren Deeren Die größere P. Menardii d'O., in falteren P. Micheliana, etwas freiselformig und mit peripheriich mehr ansgedebnten, fonisch

portretenben Rammern. Ginige Sabre binburch fab man biefe Dolntbalamien ale die darafteriftifden Bewohner bee Tieffeegrundes an. Obne 3meifel leben mancherlei Volnthalamien auf bem Grunde, andere aber murben, von 3. Muller ab, von vielen Gelehrten fdwimmend gefunden. Gie tauchen gerne am Tage unter, weshalb Dajor Dwen fie Colymbitae nannte. Murray hat folde in verschiedenen Tiefen bis 150 g. nachgewiesen und bie Challengererpedition und M. Agaffig haben gezeigt, baß bie auf bem Grunde gefundenen Schalen gar fein Bilb ber lebenden Thiere geben. Globigering, Orbuling und andere find im pelagifchen Schwimmen mit feinen Stacheln befleibet, beren gange ben Durchmeffer ber Schale mehrfach übertrifft, und an welchen blafig ausguellende Protoplasmamaffe fich fabig ausgiebt; ber Rern ift prachtvoll icharlachroth. Golde Stacheln baben auch bie in Orbuling verborgenen Rammern. Carpenter freilich mochte bie Deinung nicht gang aufgeben, baf Globigerinen, nachbem fie ichwimmenb 12-16 Rammern bergeftellt, aufboren zu machien, fich mit einer auferen Ralflage, einem Rubimente hoberer Schalenbilbung umtleiben, lebend nieberfinten, um fich bann ju bermehren, ba junge in größerer Denge über bem Grunde fdmarmten. Daß einige Polythalamien in großen Diefen leben, beweisen Sanb fammelnbe, welche in 2435 %. fich neben Globigerinen und Orbulinen allein finden, glafige Rriftellarien, beren bide Schale bas Schwimmen unmahricheinlich macht, porzellanabnliche Biloculina und Triloculina und Anfittung fandiger und ichaliger an Schalen, Steine n. f. m.

Der Tieffeeschlamm birgt ferner tieflige Schalen von Diatomeen, einzelligen Pflänzden in Form von Scheiben, Schiffden, Spindeln, Stäbchen, vereinzelt oder als Glieder, Frustilla, von Ketten, mit durch Gelb verbedrem Pflanzengrün, mitroftopischer Größe, einige, wie Chrenderz zeigte, in universeller Berbreitung und, wie Reade erkannte, in gleichen Arten die Auftern bes Kimmeridgethon und heutige nahrend. Die Zone ihres Lebens ift durch das Licht bestimmt, in die Tiefe gelangen sie nur als Leichen.

Gin britter protiftifcher Beftandtheil bes Schlammes mirb geliefert von Rabiolarien, Dieje haben gleich ben Polythalamien veranderliche Sabeufuße, aber fie unterscheiben fich burch eine Centralfapfel und peripherifche Refter gelber Bellen. 3hr Cfelet ift Riefel, entweder Bebaufe, zierlich gegittert, gleich Selmen, Pagoden, Schirmen, Rugeln, ober Rabeln und Stabe, gegen einander in regelmäßigen Riguren geftutt, fpangenartig mit fleineren belegt und verbunden, Schneefroftallen gleich, ale habe die organische Leiftung fich vom anorganischen Zwange nicht loggemacht. In nordischen Meeren fparfam, erlangen fie bie grofte Entwidlung bei bobem fpegififden Gewicht bes Baffers im fubweftlichen ftillen Dzean und malapifchen Archipel. 3m Mittelmeer ift ber Reichthum, welchen Sadel bei Deffina nachwies, im norblichen ligurifden Theile febr verringert. Gie find ausschließlich ichwimment. Dan bat fie in ber Tiefe, soweit bas Streifnet gefenft mirb, in immer neuen Urten, und, ba in ben Nieberichlagen noch weitere Arten fich finden, icheinen auch gang große Tiefen besondere Rabiolarien zu baben.

Eine Ordnung zwischen den Radiolarien und Polythalamien bilden die Challengeriben in etwa 30 Arten mit einsachen Kieschagehäusen, pyramidal, lugelig, linienschmig, thränenstäschwertigeiteil der namentirt, oft mit Stachen und Kortfäßen, mit einer Definung überragt von einer Lippe, in der weichen Substanz mit einem oder mehreren törnigen Kernen und duntelbrauner lörniger Masse. Sie schwimmen ansischliehlich in einiger Liefe. Sie schwommen ansischliehlich in einiger Liefe. Siene Korm, Calcaromma calcarea W. T. vom stillen Weere ist von Sporentädenschwichen Kultschrecken frustenartig übergogen. Ob sie diese nur sammelt, ob die Challengeriden zu den Radiolarien als Entwicklungsstufen, ob so die Ordusinen zu den

Globulinen gehören, ob man alles das nicht beffer für einfachste Pflanzen als für Thiere halte, das zu untersuchen ift hier nicht am Plate.

Ein sünfter mitrosspischer Antheil bes Tieffeeschlamms wurde guerst von Wallich und von Dayman aus Tiefen von 1000 B. und mehr gebracht in dem bloben Auge amorph, freideartig, pulverig ericheinenden, geschölcheten Kallkorperchen, theils
vereinzellen runden Erbseusteinden, Goccolithen, oder Städchen, Rhabbolithen, theils aus jenen zusammengebalten Coccophaeren
oder mit desen beiehten polyedrichen und kugligen Rhabbophaeren, zugleich ein hauptbestandtheil der Schreibefreide und
scheindar im Tiefseischlamm zusammengehalten von einer schleimigen Substanz.

Surley und Sadel, obwohl letterer Organismen fannte, me iche in pelagifchem Leben, Rabiolarien abnlich, folde fefte Theile enthielten, nahmen biefelben fur mabriceinlich mit bem Co leime ausammengeborig, Diefen, welcher Gimeifreaftionen au geben ichien, fur ben niedrigften lebenben, formveranderlichen. geftaltlofen, unbegrenzten, gleich bem foffilen Eozoon bantbilbenben Protoplasmaleib, Die erfte Stufe ber im Menichen gipfelnben organifchen Reihe in ber Tieffee, ben Bathybius Hackelii Huxley. Rachbem Barting 1872 gezeigt batte, baf ben Coccolithen gleiche Koruchen entstehen, wenn man in Gimeiß Chlorfalt langfam auf Pottafche einwirfen lagt, bat Buchanan gefunden, bak, wenn man viel Alfohol zu Seemaffer fest, ein feinflodiger, amorph und gelatinos bleibender Gipeniederichlag entftebt, welcher abulich bem Gimeiß fich burch Joblofung und Rarmin farbt. Rhabbolithen aber und Coccolithen rubren nach ben Erfahrungen auf ber Challenger ganglich ber aus ber Urmatur ichwimmenber Organismen, vielleicht von Algennatur. welche man ftete im Oberflachennet und im Dagen ber Dberflachenthiere findet, und von welchen einige, in ftrenger (92)

Ordnung besetht mit Reulen oder Tuba-artigen Bechern, überaus zierlich find.

Indem die fammtlichen ermabnten mifroffopischen Dragnismen in febr großen Mengen tobt gleich einem Regen gum Grunde finten, liefern fie organifche Gubftang, Ralt, Riefelfaure, Gifen und andere Beftandtheile, beren die Tieffeebewohner gu ihrem Aufbau bedurfen, und bilben den Boben, auf welchem biefe fich angufiebeln haben. Das Borfommniß jener ift, obwohl fie nicht auf bem Grunde leben, maggebend fur beffen Aussehen und bas Leben auf ibm. Indem Radiolarien in allen Diefen leben, fteigt ihre Bahl mit ber Diefe ber Deere, aber, fur Die Erifteng Barme verlangend, fehlen fie und Rhabbolithen ben talteren Breiten. Dan findet fie nicht bei ben Faroer und fie werben von ber trifden Rufte burch einen fcmalen Arm einer arftifden Stromung 60-80 Deilen b) fern gehalten. Barme und tiefe Deere muffen aus biefem Grunde im Schlamm relatip viele Radiolarien haben. Diefest fteigend, indem bie Dolpthalamien. welche von mehreren bunbert Raben ab gablreich find, von 1000 R. ab ben Charafter regieren und in 2250 &. in großer Reinheit porfommen, und andere Ralfichalen in 2300-2500 %, perichminben, wie bas Chimmo querft in ber Gelebesfee bemertte. Dan fieht jene gunachft noch veranbert, gelblich, in Studden gerfallen, Coccolithen von ten Ranbern ber angefreffen, Schalen von Blugelichneden, Pteropoben, verfarbt. Bernach fehlen Ralfichalen ganglich, ber Ralfgehalt bes Schlammes minbert fich und fcmindet, die weifliche Karbung (Globigering.coze) macht einer grauen (Grep.ooge), banach einer gelbrothen (Red clap) Plat. Die Unterfuchung geigt, baf biefe Musfullungemaffe ber Tieffeetroge Silitat pon rothem Gifenorod und Thonerbe ift, gang gewobnlich mit Beimifchung von Mangan, welches zuweilen ichmars farbt ober fich in Rnollen fammelt, feltener um organische Rorper, einen Saififchabn, eine Schwammnabel, ofter um Bimfteinftudden ober, wie Gumbel meint, nur burch bas Cprubeln untermeerischer Quellen. Man fonnte fich im atlantischen Drean an einigen Stellen taufden, indem auch bie Riefelgebilbe. Schwammnabeln, Rabiolarien, Diatomeenschalen beim Uebergange bes grauen Grundes in ben rothen fehlten, aber im ftillen Meere fanden fich amifchen Rarolinen und gabronen in 4575 %. Radiolarien in folder Menge und Reinheit, bag man bas Radiolarienschlamm nennen fonnte, etwa wie ibn foffile Riefelgure von Barbabos und Caltanifetta in Gizilien zeigen. Der rothe ober gelbe Thon, welcher aus ben gerfallenden Ralf. ichalen berporgebt, an beffen Bilbung auch Eruptivgefteine Untheil nehmen, fehlt nie ganglich zwifchen ben Radiolarien. Benn bie Difchung ber auf ben Grund nieberfallenben Schalen und Berufte pelagifcher Thiere und ihre relative Bedeutung fur bie Sebimente im Bangen querft bedingt wird burch bas Borfommen nach Barme und Tiefe bes Deeres, nach Entfernung von ben Ruften, welche Schlamm, Rorallenfand, Geroll, gaven ausicutten, fo wird Erhaltung und befinitive Relation beftimmt burch bie fpezielle Deeresaustiefung. Die Tiefe, in welcher bie Ralficalen ichminden, ift nicht absolut ibentifd und man fann fie aus ber Rarbe bes Grundichlamms ichließen. Borcupine fand ben grauen Schlamm am Gingang bes Mittelmeers in 586 R .: Challenger an ber Tagomundung bei Cap Gepichel in 470 R., fublich G. Bincent in 1150, fublich Salifar überall von 1200 %. ab, am Cap in 1250, an ben Bermubas in 1375, in 3 bes Begs pon bort nach Sandy Soof bei Rem Dorf in 1700 g. Auf Abventure-bant an Tunis lagen in 30-250 R. neben anberen Ralficalen auch polpthalamifche, aber in 1700 %. norblich Dalta und in 1753 fublich Sprafus gab es nur lebenslofen gelben Thonarund. Gublich vom Cap beidranten fich bie ichmimmenben Polythalamien auf einzig Globigerina bulloides und mabrend auf 400 16' S. ber Grund in 1900 %, ausichließlich mit Globigerinen, Orbulinen, Pulpinulinen nebft Stacheln und Schalen von Rabiolarien und Schmammen bebedt ift, auch bei Rerguelen in geringer Tiefe Schwammnabeln, Rotalia und anbere Polpthalamien zeigt, machen lettere fublich von 50 %. ganglich ben Diatomeen Dlat. Die bobe Breite begunftigt burch aus Gis ftammenbes Gunmaffer und ben Gistransport einen Ueberichuft von Diatomeen; boch macht bie Auffindung von 53 arttifden Foraminiferen bei ber Ervedition unter Rares jenfeite 77 º 15', worunter Globigerina bulloides, wenn auch perfummert, und pon weiteren 35 jenfeite 650 an ber Rufte pon Norwegen, an ben Sundeinseln und in ber Baffingebai mabricheinlich, bag es im antarfischen Deere nicht nur Umftanbe, welche bas Leben, fondern auch folde gebe, welche bie Aufbewahrung ber Polythalamien in ber Tieffee einschränfen. Auch befteht auf ber Agulhasbant in 90-150 %, ber grunliche Sand faft gang aus Foraminiferen, wenngleich Globigering, Orbuling, Pulvinulina, wie velagifch, fparfam find. Die Balorous fand bie Globigerinen, ben Grundcharafter beftimmend, in ber Davisftraße, an Gronland, gegen Irland in 57° 50' R. bei 1860 %., in 56 º 11' bei 1450 und bei 690. Es giebt Stellen, in welchen Globigerinen fich tiefer behaupten, als gewöhnlich, inselartia auf bem Radiolarienarunde amischen Samaii und Taiti in 2600 F., gablreich in 2675 und eingeln in 2850 F. im Golfftrom nabe ben Bermudas, und in 2650 zugleich mit Orbuliuen, größeren Foraminiferen, Geborfteinen von Sifchen und Pteropobenichalen. Bie es icheint, fehlt ber Globigerinenschlamm, wie im Mittelmeer, fo in ber Arafuras. See und im norblichen ftillen Dzean.

Da leichte Sauren den Kall wegnehmen, kann man kaum zweiseln, daß die Kohleniaure im Seemasser unter dem durch die Eiese bedingten Druck den Kall sose, die, die nicht kalkigen Theile zurücklassend, aus weichen das Mangan von einigen verweienden Körpern gefällt wird, und so ber charafteristische Grund ber Tiefen von mehr als 2400 K. ensthehe. Die Löfung in geringeren Tiefen fann abhängen von stärferer Ansamulung von Kohlensaure in abgeschlossenen Becken und in der Rache vulkanischer herete, was in einigen der genannten Källe nahe liegt.

Auf solchem Grunde fonnen Wurmer und Polythalamien jur Bildung von Ridyen aus Fremblörpern fich nicht mehr faltiger Schalen und Rabeln bedienen. Die Verwendung von Auf im eigenen Aufbau organischer Körper ift nicht ausgeschlich, Do-lygeen bliben garte Zweige, Echinobermen treten unter Beschänden, Der Jugeen bliben garte Zweige, Echinobermen treten unter Beschänden, der nung erk Kalfpatien in ungewöhnlicher Form auf; wo Chitin sich mit dem Kalfe zu Schalen verdindet, überwiegt es und bedert biefen schieben. Bei der Wichtigkeit seiter Kalftheile sir Seramung der Keierweit, wenn auch nicht so groß, als es wegen Berstörung der Reste auf dem sogenannten Wangangrund scheint.

In Betrachtung der organischen pelagischen Riederschläge und ihres nachberigen Berhaltens über die Periode der Unterwüngungen, in welcher wir uns zunächst dewegen, hinaus gegangen, wollen wir beispigen, daß an jenen die Pteropodenischneden, wollen wir beispigen, daß an jenen die Pteropodenischneden, wollen wir beispigen, daß an jenen die Pteropodenischenden, wollachen Antheil nehmen und einige Male aufstelen, so in der Kähe der Antheil nehmen und einige Male aufstelen, so A. Agassis is ein 860 K. mehr als die hälfte des Globigerinenschlanmmes bilbend fand, daß von echten Schnecken derrechnen, deteropoden, Atalanta in Betracht sommt, daß man von Bischen Gehörfeine und halfsichzshne, auch von lebend die das hin nicht bekannten Gattungen von Walen nicht elekten das Eehften in Ampannum, und an geeigneten Eresten allertei Knochen von Sireen sindet. An der Eiweißlieferung für den Telegrund von Sireen siehet. An der Eiweißlieferung für den Alefgrund von Sireen siehet. An der Eiweißlieferung für den Alefgrund von Sireen sieher.

tonnen auch unbeschalte pelagische Organismen Antheil nehmen, Salpen, Quallen, icallose Schnecken, Noctiluken und die ihnen abnlichen spindelformigen Oprocoften.

Bon 1868 an haben fich Expeditionen gedrängt, melche die See nach verschiedenen Richtungen, Tiefe, Strömung, Temperatur Schwere, Gaszehalt, chemischer Beschaffenheit, Bodennatur, Thierund Pfiangenwelt und auf deren Metation methodisch untersuchten. Wir vermögen heute die Ergebnisse noch nicht voll zu würdigen. Wenn wir in biesem beschräften Naume den Leier einige Haupsichen vortragen, werdem wir mit den etwas fremden zoologischen Singelnheiten immer Nachsicht beantpruchen missen.

Die ichmebischen Erpebitionen im bochnorbifden Meere gingen in faft alliabrlichem Turnus poran. Englische begannen 1868 unter Carpenter und Boville Thomion mit ber Lightning an ben Rarber, festen fich in 1869 und 1870 mit ber Porcupine fort unter ben Genannten und Gmpn Jeffrens auf bem alten Rorbgrunde, weftlich und fublich Irland bis jur Breite von Breft, langs Portugal und bis Dalta und gipfelten nach bamit erlangten trefflichen Borftubien in ber Challengerfahrt von 1872-76, ber großten von allen, porausfichtlich auch fur einige Butunft, unter miffenichaftlicher Leitung von Boville Thomion und energiider goologifder Mitarbeit pon Mofeln. Murrap und bes geniglen und liebensmurbigen Deutiden p. Billemoes Gubm, welchen bas Beidid in ben Tiefgrund, ben zu erforichen er unermublich thatig mar, nabe bem Enbe ber Reise gur ewigen Rube bettete. Dieje Expedition ging lange Portugal und Gibraltar ju ben Canarien, freugte bie beiben Tiefbeden und bas 3mifchenplateau bes norbatlantifchen Dzeans gegen bie Untillen, ging über G. Thomas und bie Bermubas nach Canbo Soof und Salifar und gurud über bie Bermubas nach ben Azoren und Cap. Berben, zum Meguator langs Afrita gegen Cap Dejurabo, freugte wieber bas Plateau bes atlantifchen Dzeans und bie meftliche Rinne zwischen G. Paul's Rele und Kernando do Noronba, lief Babia an, manbte fich mit Umgebung bes fur bas Schleppen wenig geeigneten über 3000 %, tiefen Grundes nach Triftan d'Acunba und durchichnitt gum Cap ber auten Soffnung ein brittes Dal Die Atlantis. Ueber bas fo verbrachte Sahr liegt ber Bericht von Bpville Thomfon por. Das Schiff lief bann in boberen Breiten Das rion's, Ebward's und Grozet's Infeln, Rerquelen'sland und Beard's ober Macbonald's Infel, mit fublichfter Station unter 65" 42' S., Melbourne und Sponen an, ging nach Reu-Seeland, über Ridichi, Rermadel und Reu-Sebriden gur Torresftrafe. ber Arafura., Celebes. und Mindoro. Gee; im britten Jahre von Songfong in bas Meer außerhalb ber Philippinen, nach Reu-Buinea, nach Japan, über bie grofte, ber pon ber Tuscarora gemeffenen abnliche Tiefe pon 4475 R. ju ben Sandwich. fchrag burch bas ftille Deer nach Taiti, nach Juan Fernandes und Balparaifo, um burch ben Golf pon Benas und, im Januar 1876, die Daghellaenftraße ju ben Falflande-Infeln in ben atlantifden Drean gurudgutebren. Montepiden angulaufen, fich nochmals gegen Triftan b'Acunha zu wenden und jenes Deer, jest über Ascenfion bis gegen Sierra leone auf bem 13-140 28. und dann über G. Bincent und die Azoren in einem weftlichen Bogen nach Cap Bigo ju burchichneiben, bas Plateau von etwa 1400 R., welches in jenen Infeln gipfelt, beffen Abbange und ben öftlichen Tiefgrund ber Rord-Atlantis bis in 2935 R. mufternb.

Den Bereinigten Stagten perbanten mir Die Renntnift bes Babamameeres und merifanischen Meerbufens. Man batte porber bie Bothproben amifchen ber Rufte und bem Augenrande bes Golfftrome mit 8-9000 Rummern aus Tiefen bie 1500 %. genommen, jedoch in ben fleinen Schlammportionen außer Foraminiferen und Diatomeen nichts Befentliches gefunden. Stimp. (98)

fon hatte an ber Rufte Reu-Englands geschleppt, Graf &. F. Pourtales in einem wegen gelben Fiebers abgebrochenen Berfuche mit bem Dampfer Corvin in 100-270 &. eine nicht minder reiche Thierwelt als in feichten Baffern gefunden, bobere Rrebie, Anneliden, Muddwurmer (Gephyrei), Mollusten, Rabiaten und Foraminiferen, jedoch in 350 K. nur Trummer von Rorallen und Schwammen. Darauf nahm berfelbe 1868 mit bem Dampfer Bibb eine Reibe Queridnitte in ber Aloridaftrafe, bem Nicholas- und bem Santaren-Rangle amifchen bem Reftland, Cuba und ben Babamas bis 517 R. Un ber ameiten Sahrt bes Schiffe 1869 betheiligte fich & Magaffig und führte 1871 mit Pourtales und Steindachner Die Sagler von Bofton über Barbados und Maghellaenftrage nach G. Francisco, mobei bie Ausbehnung bes Pourtalesplateau bis Barbabos, Die große Berbreitung dargeteriftifder Tieffeegrten nachgemiefen, aber in Weftamerita wenig gefunden murbe.

Gben erbalten wir Borberichte über Ergebniffe einer Erpedition, auf welcher 1878 2. Maaffig mit ber Blate ben Golf nordlich Weft Cuba gegen Sand Rev, Die Tortugas, bas Alacran Riff, die Dufataubant und die Diffiffippimundung mit größten Tiefen pon 850, 1323 und 1920 R. unterfuchte. - Pourtales fand bie Rifffaung menig in die Tiefe perbreitet, fo baf ibr eine Bone fparlichen Lebens auf gertrummerten Mufchelichalen und Rorallenfand bis in 90 g. folgte. In einer zweiten bis 300 g. anberten bieje Trummer, von Gerpulenwurmern ju Bebaufen verfittet, in ben 3mifchenraumen burch Polythalamien gefüllt und burch Rulliporentalfalgen geglattet, ihren Charafter und bargen amifchen fich Beweise reichen Thierlebens. E. Agaffig nannte bies bas Pourtalesplateau. Daß jenfeits ber tiefe Globigerinengrund arm mar, wenn auch mit Bertretern aller Thierflaffen bis au ben Rifchen, ichien ibm von ber Ratur bes Bobens abbangig. Gin Relagrund merbe auch in 1000 R. reiches leben baben. Böttlich hat A. Agaffis fpäter ben Globigerinengrund der ebenso reich gefunden als die Shallenger. L. Agaffis bielt dabei die heutige Begrenzung der Continente und Meere, etwa mit Belassung der 200 K. Linie für Schwankungen, ursprünglich, die Continente mit Kesthaltung der allgemeinen Umrisse almählich gehoben, die Weere ausgerlieft. In der Uebereinstimmung der Teisfrethiere beiderseits von Panama erhösste et dafür Beweise und Belege für die Correlation der Comptistation des Baus, der Keidensloge in der Zeit, Entwicklungsgeschichte und geographischen Distribution. Einiges davon hat sich erfüllt; Manches einst den Wedauten in andere Bahnen.

Bir durfen nicht verschweigen, daß über die nächsten Ergebnisse hinder Michausen, welche die Commisson beutscher Meere 1871 und 1872 mit dem Avijo Dommera nia ausstützte, durch Graftheit und geeignete Methoden maßgebend waren und daß daß englische Schiff Sheerwater, daß ameritanische Zuscarora und die deutsche Erwette Bazelle durch Sondirungen und Schleppen einige der bei den genannten Sahrten gelassen und Weden ausgufüllen, anderzieits gewonnene Ergebnisse zu bestätigen in der Lage waren.

Die Untersuchungen an Tausenden einzelner Stellen stellen in Uedereinstimmung der Ergedenisse in weit aus einander liegenden Regionen gewisse Srundzügige für das Eiesselechen sest. Die vollfommene Auseinanderlegung nach den Bedingungen der örtlichen Umftände, der Gommunisationen, der geologischen Vergangenheit muß der Jufunft übersassen bleiben.

Das Leben in Massermassen, in welche man die Gebirge der Erde versenken kann, ohne sie zu füllen und aus welchen an den tiesstellen nur wenige von deren höchsten Gipfeln vorragen würden, gliedert sich nach zwei Nichtungen. Ein Abeil schliebt sich an das oberstädhiche Leben, der andere an das am Grunde. Die Sonderung ift nicht scharf, da, was wandert, meist auch schwimmt und später aufgewachsene Thiere schwimmende Zugendsormen haben; sie dringt jedoch mit sich, daß eine der Obersäche nah sone und eine am Grunde einer Zwischenschieht unendlich überlegen sind an Thierreichstum. In der Hauptlache haben wir hier zu thun mit dem, was am Grunde sich aufhält; für solches machen die Besonderheiten der Tieste sich gettend, mährend pelagtisches Leben über wenig tiesen Grunde gang oder doch saft ganz seinen Charaster behält und in Niederschlägen sich so am Boden geltend macht, wie über sehr siefem.

Bir verfteben, bag, je großer bie Tiefe ift, um fo weniger Banberung am Grunde und Schwimmen einem Thiere ober feiner Brut andere Lebensbedingungen als bis babin ertragene gemabren tonnen. Beithin giebt es feine merflichen Berichiebenheiten. Gin ben Embryonen gewöhnlich verliebenes Dag von Subftang und Leiftungefähigfeit vermag nicht, fie aus ben großen Tiefen gur Dberflache gu bringen. Die Beranderung ber Umftanbe in Drud. Licht, Gasmifdung, welche babei ertragen werben mußte, murbe bas Daf, welches in ber Laminarienzone gilt, weit überschreiten. Go werben nach bem Gefete ber nutlichen Gigenschaften bie Banberungen in Beite und Sobe beichrantt, feffile und trage Formen überwiegen. In ausgebehnter Gleichartigfeit ber Umftanbe erhalten bie geeigneten Arten große geographische Berbreitung. Immerbin wirfen örtliche Umftanbe abnlich wie in ber grunen Bone. Sunderte von Deilen weit bedingen Amazonas, Drinocco, Gambia, Miffiffippi und Ganges burch ben Rluficblamm and in großer Tiefe bie Urt ber Bewohner; Rorallenriffe umgeben fich mit einem maggebenben Ralfbrei, pulfanifche Inieln mit Laven, ichmelgende polare Gleticher mit fuferem Baffer. Bo pon Reftlanbern gegebene Bebingungen nicht regieren enticheiden fur bas Grundleben, bie Art ber pelagifchen Bewohner, Die Moglichfeit von beren Erhaltung auf bem Grunde, bie Grundftrome, welche faltes Waffer, noch viel mehr von antarktischen als von arktischen Regionen, gegen und über den Keguador sühren. Was in so gestaltete Tiefe past, ist wie sosmopolitisch, so langlebig. Kinden sich geelogisch alte Kormen in verhältnismäßig geringen Tiefen, so missen die kormen in verhältnismäßig geringen Tiefen, so missen Webenkuse Genturenz des Effeltes geologischer Borzeit mit dem jestiger Umkände und Wege ertlärt sich der Widerspruch, daß polar oberflächliche und antite Kormen sich in der Tiesse verbreiten und boch einzelne warme Regionen, Antillen, Japan, Philippinen, Wolutsen, Kidsch, Australien und in etwa das sanarisch-portugischliche Besten Bestreter alter geologischer Zeiten in relativ eichten Gründen beherbergen, Kiesstättesschafte, Veratobushaie.

Nus dem Allgemeinen erfennt man für geologitche Bermendung, daß mah die dahin annahm, ausgedehnte
Schichten befrimmt werden durch aus schwimmendem Eden niedersallende Organismen und durch die Möglichteit von deren Coniervirung nach Tiele und anderen Motiven. Charafteristliche
Sager grober Rummulit-polythalamien, Sammlungen mitrosschwische Kalle und Kielesschalen in der Kreide, reine Polycystinenbetten, Massen von Guomphalus- und Bellerophonschalen,
welche Seteropoden angehört zu haben scheinen, und von Ptertopoden wollen jeht vor Schüsssen auf geologische Zeit auf den
Shanatter der Weere, in welchen sie sich bildeten, verwerthet werben. Bielleicht erkennen wir eint, daß Weeresberssachung Geschöpfe mit Kall in Seletten, Stügen, Schalen an Stelle solcher
mit Kiele, Sbitin, Filvroin und Knorpel seite.

Werfen wir nun einen Blid auf bas, was aus ben verschiedenen Thiertlaffen als aus größten Tiefen, als univerfell, als absunbertich, als bisber Getrenntes vermittelnd, als mit besoneren Tieffeceigenschaften versehen, vorzugsweise Interesse treat.

Rifche. Bei Sifchen und anderen in offenem Baffer ichwimmenden Thieren fann, wenn fie mit Grundnegen gefangen werden, in Frage gestellt werden, ob fie in voller Tiefe gelebt haben. Dan entnimmt Motive bafur aus Digerfolg bes gange in 3mifchenidichten, aus tosmopolitifder Berbreitung, aus geringer Schwimmfraft und Modififation in ben Ginnegorganen. Rur bie von ber Challenger bei Japan, in beffen Rabe einige Riiche bis aus 2800 &. fommen, gejammelten Arten giebt Gunt ber 6) bie gundtiefe nicht. Dan tann permutben . : bak 2 Centrophorusbaie. 1 Roche, 2 Gebaftes, 2 Macrurus und 2 Corpphaenoides, von welchen einer auch philippinifd, 1 Bathytriffa, 1 Atelopus, 1 Salofaurus aus ber Saringefamilie, 1 Congromuraena, 2 Gp. naphobrandus, Male, von welchen S. bathybius fich auch gwis ichen Cap und Rerquelen und im boben nordpagififden Deere findet, und Nettastoma parviceps G., beffen nachfter Bermandter im Mittelmeer lebt, aus großen Tiefen ftammen. Bei Cap S. Bincent in Portugal fing man Coryphaenoides serratus Lowe, eine Dabeiraform der Mafruridenfamilie in 600 %. Befonders große Mugen und Borfommen mit Ceratias und Delanocetes. Lopbioidfifden ober Meerteufeln mit ichmachen, bupfend bewegenden gloffen, ftimmten fur Leben auf bem Grund. Dagu tamen Mora mediterranea, eine Dadeira-Gabidform, und in 1950 S. Macrurus atlanticus Lowe und Halosaurus Owenii Johnson, auch Madeiraformen, im Gangen ben ber Rinne entfprechenden Bufammenhag portugiefifcher Tieffauna mit Dabeira beftatigend, aber auch ben mit bem bei gleicher Breite um ben halben Erdumfang getrennten Sapan in tosmopolitifchen ober reprajentirenden Arten. Für Die Sternoptochiben, eine abweichende Ramilie ber Dhofoftomen. Rifche mit Luftgang an ber Schwimm. blafe, welche mit einer Urt aus 2575 R. amifchen Bermubas und Maoren und im Gangen in 5-6 Arten mit ber Traml famen, fowohl Sternoptychus als Chauliodus bei Liffabon aus 100, an

ben Philippinen aus 1050 &., bezweifelte v. Billemoes Gubm meniger ale Thomfon bie Tieffeengtur. Inbem fie in 2-3" großen Gremplaren, wie auch fleine pelagifche Alunder, welche noch fymmetrifch find 7), Rachts oberflachlich fcwimmen, barf man benten, baß biefe Fifche balb oben, balb unten find, mit ftarter bathometrifcher Energie, in ber Jugend mehr als fpater. Es mare möglich, bag bie gleichfalls bochpelagischen burchfichtigen Burmfifde, Selmichthoben mit Tiefgrundaglen abnlich in Berbindung fteben. Die Sternoptochiden, ichuppenlos, metallifch ichillernd, grofigbnig und groffopfig, leuchten wie Sterne pon einer Reihe phosphorescirender Fleden, welche bie gusammengeborigen ebensowohl in großer Tiefe, als Rachte oberflachlich gufammenbringen, auch, von anderen Thieren fur fleine Beute angefeben, als godung bienlich werben tonnen. Golche Fleden, besonders 36 an ben Riementedhautftrablen bes Chauliobus, mit lichtbrechendem Rorper, metallglangendem Sintergrund und besonderen Rerven verfeben, murben auch fur Rebenaugen erflart. Der veranderte Drud, mabriceinlich die große Ercitation ber Dusteln lagt Sternoptychiben, etwa wie eine Blinbichleiche, in Stude gebrochen an Die Dberflache fommen, wie bas auch mit Ophiuriden und aus geringerer Tiefe Spnapten gemobnlich ift. Dit Dafruriben und Sternoptochiben vergefellichaften fich Scopeliten, gleichfalls leuchtenbe Raubfifche, und es tamen von ben brei gamilien große Mengen aus 500 g. bei ben Deangis-Infeln, fublich ber Philippinen. Auf ben Spalonemagrunden fangen bie japanefischen Sischer Gabiben. Alles bas find phyfoftome Rifche, welche, wie in feichten Gemaffern, Teichen und Aluffen mit Belfen, Rarpfen, Malen, Galmen, fo in ber Tieffee mit ben gebachten Ramilien auftreten. Der Schwimmblafengang, welcher im Seichtwaffer geftattet, ben Schwanfungen bes Luftbrude gerecht zu merben, icheint in boberem Dage in ben Riveguveranberungen im tiefern Deere ausgenutt gu werben. Es giebt in ber (104)

Tieffee auch reine Grundfiiche aus ben gamilien ber Schlangenfiiche. Ophibiben und ber Teufele- ober Groidfilde. Debiculaten ober Lophioiben, beren nadfte Bermanbte im feichten Schlamme mub. len, ober, wie Antennarius marmoratus Lesson, in meiter Berbreitung und großer Beranderlichfeit im treibenden Sange niften, oder wie Froiche auf bem Ebbeftrande bupfen. In ben beiden aus Dberfiachen und Grundfifchen abzuleitenden Sauptgruppen giebt es blinde Arten. Jpnope Murrayi Gunther, mit ftarfen Bruftfloffen, im atlantischen Dzean aus 1600 und 1900 F., bei ben Aruinfeln aus 2150 g., hat feine Augen, aber auf bem Scheitel bes flachen Ropfes eine ovale Stelle mit burdfichtiger Dberhaut und fecheedigen ichmalen Gaulchen auf filbernem Grunde. Ceratias uranoscopus Murray, ein ichmarglicher Corbinibfifch aus 2400 %. amifchen Madeira und Brafilien, mit engen Athemoffnungen unter ben Bruftfloffen, fleinen fonischen Dornen ftatt Schuppen und mit unbedeutenden Aloffen, bat gang fleine bochftebende Mugen. Bielleicht laft fich bier ber Gebante von Cavallari anwenden, welcher bei unterirbifden und nadtlichen Thieren Berth auf Wahrnehmungen von über bas Roth binausgebenden Barmeftrablen legt, welche bei großer Bellenlange ftarfere Brechung verlangen und biefe in fleinen Mugen mit großen ginfen finden. Solche Augen find hochgrabig furgfichtig. In ber Torresftrafe fing man unter andern abenteuerlichen einen Sifch, welcher, ermachien blind, jung unter bider Saut Augenpunfte zeigte. Bener Lophioide und ein bei den Ara aus 360 g. gebrachter, etwa ber Gattung Dueirobes, haben ben fogenannten Angelftrahl auf bem Ropfe fo entwidelt, bag man ibn betrachten barf als ein Ginnet. organ, welches bie in Tieffeeschlamm verftedten Rifche von Annaberung einer Beute benachrichtigt.

von velagischen Thieren, fpater ftart einander vertilgen. Lophioidfifche freffen Alunder und andere Rifche und Rrebfe. Frifch entleerte Dagen murben wichtige Aufichluffe geben und bie Rifche als Tieffeeraritatenfammler nutbar machen. Auf ben Spalonemagrunden giebt es Bergr und Scorpaena und in 50 %. nach Billemoes einen Sifch ber blinden Phoboftomengattung Ambloopfis, A. Hermannianus (?), welcher, auf ber Schnauge und am Rinn mit Nervenorganen in Grubchenform verfeben, Die nachften Bermandten in afiatifden Bradwaffern und ben Rentutoboblen bat. Ginige Arten einer Gattung mit flachem langem Ropfe im meritanifchen Golf ichienen A. Agaffig bie verfummerten Augen burch empfindliche fabige Berlangerungen von Rorperlange an Bruft und Schwangfloffen gu erfeten. Die Rontrafte fteben beieinander. Benn foloffale Bergroßerung ber Augen vergeblich ift, behilft man fich gang obne fie; mas auf tiefftem Grunde lebt, tommt auch im oberflächlichften und im Guswaffer fort. Fur Die Tieffeehaie, falls fie Rrebfe verschmaben, giebt es bemnach Rifche genug gur Beute. Much ber merfwurdig permittelnde Knorpelfifch Chimaera, Affenfifch, tommt aus großen Tiefen; feine großen Mugen, ber lange fabige Schwang, ber gegabnte Rudenftrahl machen ibn außerlich fammiduppigen Dafruriden abnlich. Aus einer ber großen Tiefen bes merifanischen Golfes mit etwa 1900 &. erhielt M. Agaffig einen, wie es icheint, verwandten, noch nicht benannten augenlofen Rnorpelfifch mit gigantischem rundem Ropfe von Raulguappengeftalt. Amphiorus lebt wie bei uns, fo auch in Auftralien im feichten Baffer.

Arrebse machen in antartischem hohen Breiten etwa 20°/, ber Thiere tiefer als 1000 K. aus. Bon stieläugigen Mealso fir a sen lieben die stuzschmänzigen Krabben mehr mäßige Tiese. Die Bermuthung, medese sich auf die Lebensweise und vielleicht auf das Bortommen der viele Tuß spannenden Macrocheira Kämpsferi de Haan auf den Hyalomenagründen Japans (100) begrundete, daß Dreiedfrabben am meiften geeignet feien, in große Tiefen zu geben, bat nicht getäuscht. Auf bem Aleridariff find Majiden, die Rrebie griechischer Mungen, gablreich, und gaben eine Angahl neuer Gattungen und Arten von Ppromaja, Pifa, Scora, Euprognatha, Amathia, Anomalopus, Lambrus, Scienclambrus aus über 100 F. Auf bem burch ten Riefelgitterichmamm Boltenia darafterifirten Grunde perbreiten fich Dorunchus Thomsoni und Amathia Carpenteri N., lettere aus bem Mittelmeer fpegififd erachteter Gattung, von ber Rorbfpite ber Sebriden, Butt of the Lews, bis Gibraltar. Große ftachliche Stenorbunchiben finden fich auf ben Guplectellagrunden bei Cebu; an Marion gab es in 310 %, icon rofenrothe, große, ftart beftachelte Difa, mabrend bem Rlachmaffer bober antarftifder Breiten furgidmangige Rrebfe fehlen. Aus großer Tiefe tam bei ben Philippinen Die Boeg-Jugendform einer blinden ftachligen Rrabbe. Bon Bieredfrabben zeigten in englifden Deeren aus 80-808 %. Gonoplax rhomboides Fabricius, eine Mittelmeerart, und ber normegiiche Geryon tridens Krouer bie Begegnung oberflächlich getrennter. Bon ben Griphiten Pilumnus granulimanus St., von ben Portuniden zwei Arten Bathynectes und Achelous spinicarpus St. tommen an Florida aus mehr als 100 g. Bon ben notopobischen Rrebsen nimmt baselbft bie Leufofide Lithodia cadaverosa St. noch in 40 g. taufdend bie Daste tobter abaeriebener Schalen ober Rorallftude an. Am munberbarften verhalt fich bie Dorippide Ethusa granulata N., welche bei Balentia an ber irifchen Cubmeftfufte in 110-370 %. noch bewegliche aber blinde Augenstiele bat, diese in 442-705 %. nord. warts unbeweglich, genabert, großer, fo bag fie an Stelle eines ichwindenben ftarfen mittleren Stachels ber Schnaugenfpige fublicher Individuen treten.

Bon langschwänzigen Krebsen fand fich eine kleine Languste mit sehr kurz gestielten Augen an den Bermudas in 700, an Garneelfrebie finden fich gemobulich in Tieffeeneten, aber aleich Rijchen etwas zweifelhaft fur herfunft. Gin Palaemon gebort au ben gemeinften Schmarogern in Guplectella. Der tieffte Schleppzug im atlantischen Dzean in 36° 30' R. aus 2650 &. zwijchen Gandy Soof und Bermubas ergab eine, einer nabe bem Cap aus 2550 mehrere, einer ab Cap Defurado im Buineaftrom aus 2500 neun große icharlachfarbige Garneelen. welche feche Arten vertraten, barunter Dengeus. 3mifchen Dinbanao und Reu-Buinea maren folde gang gewöhnlich und minbeftens eine Urt ibentifc bei Babia und ben Grozet's. Alpbeus fum im Philippinenmeer aus 1070 g. Gin Penaeus aus 610 g. bei Rautavu in ben Fibichis bat, jur Unterftugung ber Fublerichuppen, Die Beigeln zweier Raufuge und eines Bruftfuges gu unten behaarten Platten, einem Fallichirm umgewandelt. Der maßig tiefe Felegrund bei Reu. Seeland wimmelt von Garneelen

Sn 460 g. auf Globigerineugrund bei Sombrero und in ber Mitte zwischen dort und gerro in 1900 g. sand die Chaleuger Arebse mit verkummerten Augenstielen ), vielleicht

bem foffilen Ervon nabe, etwas an bie Langufte erinnernb, qumeift bem Rluffrebe abnlich, Willemoesia leptodactyla W. S. 12 cm lang, mit 15,5 cm langen, feinen porberen Scheeren und Befetung aller funf Bruitfufpaare mit Scheeren, und W. crucifera W. S. mit nur vier Scheerenpagren. Gine britte Art. W. euthria, tam an ben Bbilippinen aus 1070 %, und febr jablreich bei Rermabet und ben Ribicbis, eine ber atlantischen mabricbeinlich ibentische aus 968 an ber Bant pon Butatan, mabrent bie Gattung in ber antattifden Tieffee fehlt. Die Familie ber Aftagib en bereicherte an ber erft genannten Stelle ferner ein blinder Astacus zaleucus W. S., 11 cm lang, burch Ginengung ber Schmangmurgel an grabenbe Thalaffinen erinnernd, nur mit brei Paar Scheeren, bavon bie rechte erfte faft fo lang ale ber Leib, lang, fpit und fein gegabnt, bem Rachen eines Gavial gleich, gang geeignet Sternopipdibenfiiche und bergleichen tobtlich zu faffen. Much folche bat bas Deer zwifden Bufatan und ben Tortugas in 1920 R. Diefe Augenlofigfeit tommt bem in ben Cheeren menia ichlanten Astacus (Cambarus) pellucidus Tellkampf ber Rentuty - Dammutheboble gleichfalls zu. Die hummerform Repbrops tam an Auftralien aus 275 %. an den Bermudas aus 700 groß mit perfummertem Gebfelbe anf febr verfurzten Augenftielen, eine porzellanweiße Art von Reu-Seeland aus 275 %.

Die durch Sparlichkeit der Arten bei in hauptsachen auffällig manniglatigem Bau sich als eine wahrscheinlich alte gae mille bokumentirenden spalffüßigen Krebse, Schizopoden, öhnelichen Lebens, wie die Garneelen, ist in großen Liefen galeteich. Aus 2200 und 1000 ft. zwischen Bermudas und Azoren, in 1920 zwischen Zortugas und Puktatonbant, in 200 an den von wurden scharlogenische Gnatophausia gigas, zoea und gracilis W. S. gefunden, die größere Art über 14 cm lang, besone bers durch den fangen geschiere Schabelsorisch den Palaemone

Garneelen abnlich, aber burch unvollfommene Bededung ber Riemen, fugabnliche Beichaffenbeit von fieben Bruftfugpaaren, Befdranfung ber Rieferfuße auf ein Daar nicht jenen, fonbern ben Cophogaftriben jugurechnen, von anderen Schigopoden burch Abbebung bes Pangers von fünf thorafalen Gegmenten vericbicben, baburch und in Theilung bes letten Schwanggliebes an bie in ben Seamentgablen abweichende Rebalia erinnernt, melde felbit in berfelben Art wie im Mittelmeer an Rerquelen in 150 %. portommt. Die Gnathophaufien haben, wie fonft ichigopobiiche Rrebie, Mugen und Gebororgane an Bruft, Comang, Beinen tragen, Ertraaugen an ben Unterfiefern bes zweiten Paares; fie fonnen, mas fie freffen, genau anseben. In berfelben Gruppe gebt Chalarasvis anguifer W. S. von ben tropifchen Regionen beider großen Meere bis in antarftische, an ber Gisbarriere erfest burch Ch. alata. Gin britter Schigopobe mit lofem Rudendilb bat auf Augenftielen ftatt normaler Augen große, tellerformige Platten obne Cour eines Cebapparate, Petalophthalmus armiger W. S., in ben Tropen beiber Meere, mit Dannden ausgezeichnet durch Berbidung ber Fubler und ber vorderen Bliedmaßen, an ber Giegrange in 1950 g. burch ben großen P. inermis W. S. ohne bieje Beschlechtsbiffereng ersett. Euphaufiben, welche jene Schildabbebung nicht haben, find burch besonders große Arten vertreten; Euphausia simplex W. S. entbehrt ber Rebenaugen, beren bie oberflächliche E. superba feche Paare an der Bruft hat. Gin Geifelfrebe, Dofie, welcher bei Erozet's und Rerquelen bis 170 %. im Schlamm lebt, bat blumenabnliche Geftalt ber Augenftiele und leere Chitinplatten wie Detalophthalmus. Go find beutlich Schigopoben, im Befentlichen pelagifch, in ftarfer bathometrifcher Energie auch bis in lichtlofe Tiefen ihr Leben gu führen mehrfach eingerichtet und eine Gruppe mit augenabnlichen Ginrichtungen ungewöhnlicher Art und Rulle verliert andere Male bie Augen.

(110)

Die amifchen ftielaugigen und fitaugigen malatoftraten Rrebfen vermittelnde Ordnung ber Cumaceen ift in großeren Diefen nicht felten. Gikaugige treten mit fonberbaren Formen reichlich auf. Unter ben Umpbipoben zeichnet fich burch Große mit über 10 cm Custosoma Neptuni Guerin Meneville aus in 1096 R. bei Can G. Bincent, 1500 bei G. Daul's Relfen, auch an ben Aru. Der Ropf biefes gang burchfichtigen meift in 50 bis 100 &. ichmimmenben, wenig Gier führenden Rrebfes iftifaft io groß als bie fieben Rumpffegmente gufammen und mirb oben ganglich von ben Augen eingenommen. Dabei haben, mas Rrebfen außerft felten und bei Phronima bem Beibe allein gufommt, beibe Beichlechter nur ein Rublerpaar. Den Gammarus loricatus bes hoben Rordens pertritt bei Beardinfel eine abn. liche ftachliche Urt. Gin Umphipode, beffen Ropf in einen augenlofen Ruffel ausgezogen ift, lebt bei Rerquelen in 40-120 %. ein gigantischer nabe Inbimedia in 1600 R. amischen biefen und ben Crozet's, eine Spperide pon 7 cm nur mit rothen Diamentfleden ftatt ber Augen in großen Tiefen ber Arufee. Umphipoden in großer Babl fand Rorbenftjold mit bem Proven 1875 im nordischen Gismeer. Den arktischen Strom begleiten nordische Arten wie Eusirus cuspidatus Kroyer, welche man auf Gronland beschrantt bielt, in englische Deere. Gin bei ben Meangisinfeln auf Comatula in 500 F. ichmarobenber, in ben Magenfad eingegrabener Umphipobe batte gleich feinen Rebenparafiten die ichmarg- und weißgeschedte Rarbe bes Bohnthiers angenommen.

Die von Amphipoden zu Affeln vermittelnden Anisopoden, die für den Schwang verkimmerten Laemodipoden sammt den ihnen anzuhängenden Pycnogoniden und die Jsopoden selbst degenen sich mit den besprochenen in ausgezeichneter und reicher Bertretung in der Teispee, in den flacheren Aussiern beider Pole, auf den Hypoalonema und Euplettella-gründen. Bon den Aniso-

poben geben Scheerenaffeln, Sanais, mit bis 17 mm Große und ben europäischen nabestebenbe, im Mannchen großfopfige Anceus bilbende Praniza antarftifch in die Tiefe, an Christmas harbour auf Rerauelen in 150 %, mo Tanais, ftatt wie Affeln bie Gier unter Bruftplatten au tragen, fie gleich Copepobenfrebien in Gaden mitführt. Bon Laemodipoden wird Caprella spinosissima N. im falten Strome an Schottland in 2-300 g. mehrere Boll groß und ichreitet wie ein Gefpenft mit ftabformigem Leib und Greiftlauen über Tieffeefcmamme. Romphon fpannt an Edward's und Crozet's Infeln in 1600 8. 2', N. abyssorum N. in ben artifchen Deeren 30 cm. Dit bem frangofischen Rabel tamen Caprellen und Poinogoniben aus 300 %. lebend, fehlten in 480. Große Polnogoniben bat auch le Save-Bant. Bon ben Sjopoben zeigt nicht weniger als Arcturus eine gemaltige Große bie autarttifc bominirende, auf 62° S. in 1795, an Auftralien in 410 %. gefundene, porberrichend im Rlachmaffer lebende Serolie Bromleyana, fobald fie in der Tiefe lebt, und erinnert burch bie Absonderung zweier feitlichen Regionen von ber mittleren burch gangefurchen an Erilobitenfrebie altefter geologifder Formation. Bon ben gifchläusen ift Aega spongiophila gemeinfter Tifchgenoffe ber Guplettella; bie 2" lange A. nasuta N. aus 2-300 %. an Schottland lagt vermuthen, bag mehr berartige Begiebungen ju Schwammen befteben; M. Mgaffig fand einen naben Bermandten gar von 11" gange und 3" Breite in 1900 %. an Putatanbant. Gine augenlofe Sfopobenfamilie, Munopfiben, burch Greifhand ben Scheerenaffeln, burch Ab. fcnurung einiger Segmente gegen ben Ropf von ben folgenben bem Unceus nabe, findet fich wie an Norwegen lebend, fo in großer antarttifder Berbreitung bon Edward's . Infeln bis gur Rordfrine Reu-Seelands. Sie und Serolis murben auch bei ben Agoren und Bernambuco, aber nicht an ben Ribichi gefunden. mo Arcturus nicht febite.

Für die antiken Limulus kreb se hat sich wohl der bestimmtere Beweis der Krebsnatur in den vielen niederen mit einigen höheren gemeinsamen sogenannten Aushtinslarven, ader sür die Philippineassom keine größere Ausbreitung nach Weite oder Tiese ergeben. Bon Dstracoden sand sich von Edward's und Eroget's Jaijeln dis Neuseeland eine mit 1,5 cm sehr ungewöhnlich große Copridina.

Bon Copepoden wimmeln alle Meere. Bon cirripedifchen Krebsen aus 2850 ß. an ber nördlichen Grenze des westelichen ber nordaliantischen Tiesen eine Aufgewachsen und auß 2800 zwischen Sapan und den Sandwich 6 cm große weibliche Soalpellum regium W. T., in der Arte kachten aufgewachsen auf Mende man Scuta nennt, an solfstie Arten aufschießend, den Kalf durch die Oberhaut schülen, 2 mm lang, sackartig und mit auß dem Cyptis-Kavensslande erhaltenen Hastautennen, unter dem Kande der Scuta tragend. Auf den Ophiuriden auß Stockeln der Alle den Ophiuriden auß Stockeln der Alle Geichseln Erksieleigel Phormosoma solche der Gattungen Lepas und Alepas. In Gesellschaft vieler anderer Thiere famen sie aus 2500 K. nahe dem Aequator in der Atlantis zwischen Afrika und S. Paul's Keilen.

Weichisthiere. Unter ben Kraten, Eephalopoben, hat Nautillus eine ziemliche bathymetrische Energie. Bei den Fibsich ist lachwasser werden, wurde er bei Matuka in 310 K. gesangen. Aus 360 K. kam eine einzige Spirula mit dem Thiere bei Banda neira im Ardarchipel, wahricheinlich ausgespieen von einem Macrurus. Fossiste Sepholopobenformen haben keine neuen Bertreter durch die Liesse erhalten. Sepiola kam auf le Have Bank aus S K.; an den Meangis aus 500 K. Sitroteuthis, welcher, das latte Wasser istend, autartitisch ins Ischamusser geht.

Schneden, Gastropoda, und echte Mufcheln, Lamellis

brandia, geben im Allgemeinen nicht febr erheblich in die Tiefe. Beit verbreitet find einzelne, fleine, meift verfruppelte Arten. In 860 %. amifchen Cap Antonio auf Cuba und Sand Rep fand M. Maaffig eine ungewöhnlich große Bahl, auch ausgefucht icone, aber nur von geringer Große "). Die an Echinobermen fcmmrogenben Styliferichneden famen an Solothurien, amifchen Monteviceo und bem Cap aus 2650 g.; Schlammmufdeln ber Gattungen Leba, Arca und Limopfis lebendig in gelblichem Globigerinenichlamm ber atlantischen Tiefe aus 2740 und nebft Rernrobrichneden, Solarium, aus 1900, einzelne frijche Apiculaichalen mit Saifijdzahnen, vielleicht als Rifchercremente, aus 2435. Berlichneden, Margarita, an Rerquelen aus 1260 und 1675, eine große Bolutgidnede in ber Gubiee aus 1600 %, und ein großer Zweischaler nabe Lima aus ber Tiefe beiber großer Meere. Teneriffa gab aus 600 F. Reira, Lionfia, Leba, Limopfis, Dentalium, Die Meangisinfeln aus 500 Bulla und Anomia, bas marmgrundige Arubeden aus 1075 Raferichneden, Chiton, und Schuffelichneden, Patella, welche fonft mehr feichten Baffern angehören. Bon Rermadet bis Fibidi find Arca pectuncoloides und Limopsis borealis in 200-1000 %, gemein, Rammuicheln ichmarogen in Gupleftella wie Pecten vitreus Chemnitz in Soltenia. Le Save Baut ift in 83 g. reich an Fufus, Buccinum, Tropbon, Polbia, Aftarte und Arca. Decten, Pleurotomaidneden, Giphonien und Enemibienichneden gaben bem Pourtalesplateau bas Unfeben ber mefozoifchen Jurasepoche und alterer. Die Tieffeemollusten pon Rarber bis Spanien find nach Smnn Jeffrens faft alle norbifd. Bruchftude, melde bie Schweden 1868 von ber Schnede Cuma und hochnorbischen Aftarten aus 2600 g. brachten, find taum Beweife bes Lebens an folder Stelle. Seltene hochnorbifde, wie Buccinopsis striata J. und Latirus albus J., fommen an England aufammen mit fangriiden und mediterraneischen, wie Tellina compressa Brocchi und (114)

Verticordia costata Philippi, erstere wie Fusus Sarsii J. und Ceritiium granosum Word auch sossil, lettere bie Japan, und mit mexisanischen, wie Pleuronectia lucida. Kathen sehen nicht. Braun und grün gestreist ist die Micsmusseld Dacrydium vitreum, in 2435 K. auß Schwammnadeln, Koraministeren und Coccolithen ein Behäuse gulammeuspinnend, lebhaft orangesarbig die Lima der Liefse. Augen zeichnen grade die die Liefe lieden peten aus, zugleich ein Sinnesorgan und, wie Gelsteinden glängend, ein Schmud, zu sehen und gesehen zu werden, sehlen auch nicht einem Kusus aus 1027, noch einer Pleurotoma aus 2098 K. Die von Trias die Kreibe wichtigen auftralischen Triagoniamusscheln sanden fich an Cap Vort, Sydney, Port Jacson, Laskmanien nicht ieser als 35 K.

Brachiavschen kommen vereingelt in der Rord- und Südatlantis aus über 1500 g. Sie bedürfen der Steine, Corallen
und dal, aur Anheftung. Man findet sie vertreten durch Terebratula cranium und T. septata an den vultantischen Geröllen der
Karder, und unter ähnlichen Bedingungen an heard's und Eroge't Snseln. Destitich der Philippinen kommen sie aus 2000—
2475 g., bei Cuba Teredratula cudensis P. und Tere'ratulina
Cailleti Grosse aus 270, mehrere Cistella aus 200—250, Waldkeinin storidana P. aus 110—200, bei Lenerissa Megerlea
truncata aus 10 g. Im Gangen sehr verbreitet, find sie nach Arten
und Individuen nicht sehr zahlreich. Tiesse an vultanischen
Kindern dürste in alten Epochen ihrer Entsattung günstig gewesen sein. Lingula fam übrigens im Schlamm von Geba, dem
geologischen alten Gachbeden, im Wassen vor.

Bryogoen finden fich bei Sapan die 3125 g.; in sonft stertien Regionen von 2000-3000 g. mit besonders schönen Biedlaria und Salicornaria. Die in der Regel verzweigten Kornnen streden die Jweige; die Stiele der jum Fangen benuten Bogelfopfchen, Avicularia, und Geißeln, Bibracula, find besonders lang. Das siel auf bei einer Art aus 2500 K. ab Cap Mesurado und bei einer aus 2175 B. in der Nordatlantis maßen die Stiele der Moicularien 4-5 mm. Karciminariaähnliche halsen sie Stiele der Moicularien 4-5 mm. Karciminariaähnliche halsen sich Mungels Grundes zum Auswachen delehst in 1900 und 1950 K. mit Veranterung im Schlamm. Lepvaliaähnliche nahmen die zierliche Scluptur mit in über 2000 S. Bor allen reizend war Naveria orgaluse W. T. aus 1528 H. die Cap S. Lincent und weiter in 1950 auf einem tonischen durchsichtigen Stiele, gleich dem eines Setengslasses, 6 cm boch, mit zierlichem Aranz zuhlreicher freier, langer Käden, jeder mit gereisten Polypengellen, scheindar frinoidartig und Dettyponema der tambrischen Zeit ähnlich.

Mantelthiere. Gine fußhohe Chuthia mit erbsengroßem hirnganglion fand sich öfilich der Philippinen und in 55 %. in der Maghellaenstraße; Boltenien waren nicht setten in mäßigen Tiefen.

Burmer. Bon Borftenwurmern, Anneliben, fommen Robren bilbende Kormen in ben allergrößten Tiefen por, mo auweilen nichts als fie berauffam eine Ammocharibe. Mpriochele. 12 cm lang, mit nur 17-20 Segmenten und ohne Ropffiemen aus 2975 im altantischen Dzean, bei ben Fidichi aus 2900, zwifden Japan und Sandwich aus 3125, leere von Burmern aus fleinen Polpthalamienschalen gebildete Robren nabe ben Bermudas aus 2650, im Schlamm grabende aus 1875 und 2800 fuboftlich Japan. In 2500 F. ab Cap Defurado gab es neben folden eine Art mit Rudenfiemen und langen weißen, in Belenten gegliederten Borften, von bem atlantifchen Plateau aus 1525 R. eine Euphrofpne. In ben norbifchen Meeren, porguglich ber Porcupineausbente famen fie aus 2435 und 1443 %. In Diefen von mehr ale 300 %, vermifte Chlere von allen von Malmgren fur biefe Claffe aufgeftellten gamilien nur zwei ftranbbewohnende, die Telethufen und hermelliben, und hatte fieben Arten in einem Buge aus 1380 g. Es gab aus jenen

Erpeditionen nur Syllis abissicola Ehlers, welche nicht weniger tief als 1000 %, porfam, und nur einige, welche 500 %. als Minimum gu verlangen ichienen; Die bathometrifche Energie ber Gingelnen ift febr groß. Bon 52 Arten, melde 500 R. überidritten, ichienen fur jest nur 10 nicht in ber Sundertfadenlinie porzukommen, bathophil ju fein. Da marine Burmer nicht auf friiche Pflangentoft angewiesen find, fallt eine Schrante ber Berbreitung meg. Go find auch die Befonberheiten geringer und bie außerorbentliche Große ber Arten anderer Rlaffen fommt nicht vor, wenn gleich von Grube beschriebene Rerguelenformen nicht gerade flein find. Farben fehlen ben Tieffeeformen in ber Regel nicht, bie Arten tiefer als 500 F. find jedoch meift augenlos, auch wenn nabe Bermanbte Augen haben. Die Temperatur bes Grundmaffers bat biefelbe Bedeutung wie fur Berbreitung an ben Ruften und ber arftifche Charafter berricht por. Bei ben Ribidi fehlten felten Aphrobitageen, Glogeriben, Clomenibeen : abnlich mar bie Ausbeute bei Enofima; le Save Bant batte in 83 K. reichlich Approbite, Onuphis, Sabella, Gine Approbitagee ichmaroft in Guplettella; folde an Comatula fugten fich in Karbenanpaffung.

Bon ben Mubdwürmern, Gehyrei, geigen einige eine große Berbreitung, Halieryptus spinulosus von Siebold von Grönland mid Spihbergen bis zur Office, Chaetodernan nitidulum Londn von 15 K. an Schwebens Westfüsste in die Tiefrinne, in 664 K. an Schottland und in 390 K. in der Culebra-Passage. Einige Arten übernehmen die Bermittlung zwischen bekannten, welche schart getrennt schienen, Leioderma von Ará auß 1945 K. zwischen Thalassen und Echiurus, indem es den After dem Borderende genähert hat und doch des Russes den After dem Borderende genähert hat und boch des Russes fam an Reu-Seeland auß 700—1100 K. Im Gangen gehören die Gephyreen antarttisch dem siecheren Wasser aus gehören die Gephyreen antarttisch dem siecheren Wasser au.

Die bis dahin nur an Comatula parasitisch bekannten, für ihre Stellung etwas strittigen Mygostomiden haben sich nicht allein an jenen in meist mößigen Tiefen, wie bei Halifar so im Molutsenmeer, sondern in neuen Gattungen mit großen Arten, gesellig eingekapselt an Pentacrinus in 500 F. und an anderen Pentacriniden Bathycrinus und Hypocrinus in 1375 K. achtunden.

Wie diese Schmaroherleben geht auch bas der Rundwürmer, Rematoden mit in große Tiefen. Die Tieffegarneelen im Guineaftrom und an S. Paul's Bels in 2500 B. waren von großen Gerbiusartigen Rematobenlarven infigirt und freie dunfle Rematoben fanten fich im Tieffeetschlamm bis 1950 F.

Ein abgeriffenes Stüd aus 2500 f. ab Cap Mejurabo geigte, daß die durch ibr Riemenstudwert ausgezeichnete Gatinng Balanogloffus in der Tiefe eine außerordentlich große Urt hat. Polygordius fand fich bei Japan.

Stachelhäuter (Echinobermen) find bis in die Tiefe von 1000 Saden reich und mannigfaltig und bestimmen hauptsächlich den Sharatter. In den annigfaltig van bestimmen hauptsächlich den Sharatter. In den ander eindollere als Krebse, weniger start ist die Berretung in gang großen Tiefen. Sie geben die größte Bereicherung für Auffalfung der Klasse und farte Berbindung mit vergangenen geologischen Epochen. Die andemische Unterindpung mag entscheiden, ob eine äußere Annäherung merkwürdig vom Gemöhnlichen abweichender regulater und irregulater Seeigel auch eine bestimmte innere Berbindung dieser Klasse mit der der Seewalgen bedeute.

Wie Seeigel sich häufen tonnen, zeigte ein Zug, welcher von dem Plateau bei dem Spetland's 2000 Sind Echinus norvegieus Dieben u. Korén brachte. Cidaris papillata Levek, an den englischen Küsten äußerst selten, erwied sich in 250-500 g. als die gemeinste Art. Die Tiefenverbreitung regiert die geographische.

Die an englischen Ruften wenig tief lebenden Echinus Flemingu, esculentus, Psammechinus miliaris, Echinocyamus angulatus, Amphidetus cordatus und Spatangus purpureus, und vielleicht ale Tiefform S. Raschi, ichienen gunachft fpegififch celtifch; aus , mittleren Tiefen Cidaris papillata, Echinus elegans, norvegicus, rarispina, Brissopsis lyrifera, Tripylus fragilis waren auch als fandinavijd befannt, die Barietat gu C. papillata C. hystrix, die mahricbeinlich bamit zu verbindende C. affinis, E. melo, Toxopneustes brevispinosus, Psammechinus microtuberculatus und Schizaster canaliferus auch an Portugal und im Mittelmeer. Die in abpffalen Porocidaris purpurata, Phormosoma placenta, Calveria hystrix und fenestrata, Neolampas rostellatus, Pourtalesia Jeffreisii und phiale bei ber Porcupineerpedition vertreten gefundenen neuen Gattungen famen jugleich vom Pourtalesplateau. Aber die Challenger fand auch in 425 g. bei Ascenfion und in 1000 bei Triftan d'Acunha E. Flemingii, welcher also mit bem Plateau geht, und C, hystrix in 460 %. bei Combrero. Ecbinocpamus, melder bie Jugendform ju amerifanifden Stolonoclopus barftellt, icheint mit E. angulatus nur einen verirrten Rummerling von ben Untillen mit bem Golfftrom ausgesendet au baben.

Die specifischen Liesseechiniden ichließen sich an die Kreibe, eit. Vorcupine brachte unter 59° 46° R. aus 445 B. die große farminrothe Caleeria hysterix W. T., welche statt der starren Seeigele sapiel die einzelnen Platten weich verbunden hat, dachziegelartig sich deckend, in den schöderten vom Mund zum Scheitet, in den süßchenlosen in umgesehrten Ordnung, so daß der Sgel plößich wie ein Planneluchen zusammensint, dazu besonder leine Plätischen für je zwei Paare von Küßchen und die Küßchenlosen überragt, verinnerlicht. Eine andere Art, Cenestrata, sand sieglam, doch mit nur wenig sich deckende in beitspan, dach mit nur wenig sich decken.

ben Platten bort megen ber Abichmachung ber Charaftere ber Rundenplattenreiben auf ber Dunbfeite einer befonderen Gattung an und murte pon Boobmard auf Rreibefoffile bezogen: Phormosoma placenta (popung - Rorb). Diefe finden ihre nachften Bermanbten in ber Echinothuria floris ber Rreibe, batten bis babin eine Bertretung in ber lebenben Schopfung nicht und fonftituiren bie Ramilie ber Ecbinothuriben. Phormofoma tam auch mit P. uranus W. T. aus 1525 R. bei Cab G. Bincent, aus den Gupleftellagrunden von Gebu, Phormosoma hoplucantha W. T. von Enofima, wo bas japanifche Spalonema gefifcht wird, aus 565-770, weiter auf bem Bege nach ben Sandwich aus 1875-3125 g., an Auftralien in 410 g. Es wies biefe lette Urt nach, bag eigenthumlich ichaufelformige Enben ber Stacheln ber Munbregion jum Schlammummublen bienen, bamit bie ungewöhnliche Befeftigung ber Mundgone und bie ftarfen Stachelmusteln, vielleicht, im Austaufch, Die Beweglichfeit ber fonftigen Rapfel erläuternb. Pourtalesia miranda A. Agassiz, an Rlorida gefunden, vertritt bie pom Unteroolith bis gur Rreibe befannte, fur ausgeftorben erachtete Ramilie ber Ananchotiben unter ben irregularen Jaeln. Die Schale ift niebrig, ichmal geftredt, lauft binten in eine Urt unter bem Ufter abgefetten Schmanges aus. Drei Rundenreiben pon porn jum Ruden treten raich apifal pom Munde mit pier Geichlechtsoffnungen und ber Mabreporenplatte ju einem porberen Scheitel jufammen, mabrenb bie beiben anberen ventral nach binten laufen, eine Schleife bilden und rudmarts nabe bem After einen hinteren Scheitels puntt erreichen, welcher von bem porberen burch eine befonbere Plattengruppe getrennt ift. Dieje Gattung findet fich auch an Schottland in 2800 %. amifden Japan und ben Sandwich, in 345 an Enofima, in 7-1100 an ber Oftfufte pon Reu-Seeland, in 1000 an Edward's und Crozet's Infeln. Es folieft fich an Alceste bellidifera W. T. bei Canby Soof aus 1700 %. (120)

mit binterem Scheitel, in einer, faft ben gangen Ruden einnehmenden Cenfung bie porderen Rufichenbahnen bergend, melde amei Reiben an ber Spite mit großen von Ralfplatten geftutten Scheiben blumenartig endender Rufe tragen, und Aerope rostrata W. T. aus 1240 R., auf bem, wie bei Pourtalefig, pom After nach porn mit Dabenporenplatte und pier Genitglöffnungen abgerudten Scheitel mit 8-10 febr großen plumpen Robrenfußen ber porberen Babnen und großen Tentafeln am fobligen Munde. In 2650 &. gegen bie Bermubas bin fand fich, 3 cm groß, bie ber gemeinen Ananchytes ovata ber Rreibe febr nabe Calymene relicta W. T. mit zwei Scheiteln und nur zwei Benitaloffnungen, mabricheinlich identisch 20 cm groß auch von Triftan d'Acunha. Uebereinftimmende Ananchptiden baben Juan Fernandes und Balparaifo; Alcefte findet fich auch bei Montevideo in 1900 R. bei Reufchottland, Gomera-Infel, Reu-Geeland, Sapan. Andere Gattungen verbinden fich mit Infulafter und Micrafter ber Rreibe. Paleopneuftes aus 100 %, bei Barbabos eng mit bem foifilen Afteroftoma aus Cuba; Reolampas fiebt icon ben beutigen Spatangen abnlicher. Die meiften abnormen Rormen find mehr antarttifc ale arttifc. Auch Die Saleniaden, mit einer übergabligen Scheitelplatte, eine fruber ber Rreibe ausschließlich gugetheilte, nun auch mit Salenia tertiaria Tate in auftralischem Miocan gefundene gamilie regularer 3gel find in S. varispina A. nicht allein an Florida und in 390 %. in ber Gulebrapaffage, fonbern auch in 1525 %. an Cap G. Bincent, in 1800 ab Cap Mejurado, in 1425 bei Triftan d'Acunha lebend gefunden. Gine Sammlung von Tieffeeigeln gleicht mehr ber Rreibezeit ale ber gauna geringer Tiefen europaischer Deere.

Antarttisch fommt bei Schiniben wie bei anderen Chinobermen besondere Brutpflege vor. Goniocidarie canadiculate Ag. bewahrt unter Stachelgruppen nahe den Genitalöffnungen, Cidarie nurbrunter W. T. am Munde die Embryonen, bis sie, einige Millimeter XIV. 311. 314.

groß, Gestalt und eigene Schutzmittel vollendet haben. Bei Hemiaster Philippi Gray an den Kalfland's und Kerguelen bilden bie vier seitlichen Lüßchenplattenreiben, in die blumenstormige Blottchen des Ruckens eingebruckt, mit verlangerten und verdunnten Blottchen Taschen, in welchen die großen Eier durch Stacheln gedectt liegen.

Benn bas bolothurienartige Aussehen bie Vourtaleffen und bie Biegfamteit bie Calverien und Phormofomen ben Seemalgen, Solothurien, nabert, fo fommt bem ein wenig Psolus ephippifer W. T. von Beard's Infel aus 75 %. burch bie ftarten Berfalfungen bes Rudens und Ordnung pilgartiger Platten gu einer Brutbede entgegen. Doch findet man in der Tiefe, aus welchen bas Schleppnet fie besonders leicht beraufbringt, die Solothurien falfarm, felbft fur bie Stude bes Dunbringe, geleeartig, theile alasartia bell mit burchicheinenden und nicht unmabricheinlich leuchtenden Gingeweiben, theils gefarbt. gangs und quer mit Rarmoifinbanbern fam eine aus 1900 R. auf ber Bufatanbant. Gine icon violette Art, wie jene nabe Pfolus, fublich G. Bincent hatte bei enger Leibesboble auf bem biden gelatinofen Ruden garte Riemenblatter in Berbindung mit einem Ambulafralgefaß. In ben antarttifchen Tiefen gab es bei 2600 F., bei Cap Defurado in 2500 viele Solothurien. In 2-300 &. fand fich an Schottland die garte Echinocucumis typica Sars, einmal auch Psolus squamatus Korén in febr großer Babl. Rundenlofe Caubina fand man in 7-1100 %, an Oftneufeeland. Befonbere Brutpflege batte ein Diolus an Seard's Infel unter ber gebobenen Rudenbaut. In Tanginieln pon Macrocystis pyrifera lebend mit febr großen baumartigen Tentakeln verfeben, trug die burchfichtige Cladodactyle crocea Lesson an jeder Rudenfußreihe etma ein Dutend Junge, welche auch große Tentafel, aber bis jur Grofe von 4 cm fummerliche Coblenfufe batten. Gine fleine Chirobota nabe Safon's Infel an Maghellaen zeichnete fich burch (122)

Bahl und Größe ber Rabchen in ber haut aus. Die Substang, welche eine 10" lange Geleeholofburie aus 1975 f. ber Gubiee und andere purpurn farbte, gab Mofelep faft genau basselbe Spectrum wie ber Karbloff ber Antebon.

Seefterne finden fich in allen magigen Tiefen, Die 1853 von Absbjörnfen entbedte Brifinga von gabrabor bis in bie antarftifchen Meere überall in 400-3000 &. Durch Schlant. beit und gange ber an ber Burgel eingeschnurten breigehn Urme und Enge bes Soblraums ben Ophiuriben genabert, unter ben Seefternen am nachften bem Solaster papposus Forbes, findet B. coronata Sars ber Norwegischen Rufte nach Norden und Beften Erfat und Befellichaft in ber glatten B. endecacnemos Abebjörnsen, beibe prachtvoll farmin, in Drange und Scharlach ipielend, bas gange Ret erleuchtent, eine Gloria maris. Die zweite Art icheint gewöhnlicher. Brifingen tamen in 2350 R. bei ABcenfion, in 390 in ber Culebra-Paffage, in 1525 in ber Rorbatlantis, in 1250 an Reu-Schottland, an Rerauelen und Beard's Infel bis in 620 G., zwijchen Api und Cap Port in 2440, bei den Deangis in 2000 und mehr, in 2600 auf bem Beg von Japan nach ben Die verbreitetfte Tieffeegattung ift Symenafter, Sandwich. beffen Arme burch eine garte Membran mit rippenartigen Stugen verbunden find, reich farminroth bei Bigo in 1125 &., mit H. pellucidus in 5000 %. bei Schottland, in allen Theilen bes großen Oceans von 400-2500 Tiefe, mit H. nobilis W. T. in 1800 %, bei Auftralien, bei Enofima in 565 und 770, bei ben Meangis Jufeln in 1070. Bu ben febr tief lebenben geboren bann Archafter, ber abionderliche Borcellanafter aus 2350 R. nabe Ascenfion, welcher fich burch lange Stacheln langs bes Rudens jedes Arms auszeichnet. Dehrere haben besondere Brutpflege; Leptuchaster Kerquelensis O. Smith bewahrt bie Jungen amifchen ben faulenformigen Bafen ber Stiftden, Barillen, feiner Rudenhaut, bis fie in ben Armeden austriechen; Hymenaster nobilis

(123)

und ähnlich Pterafter haben am Scheitelpol sinf große Brut-Nappen, ein salstandischer Afteracauthion bildet eine Brutbewahrauftalt und Kinischlagen ber Arme über den Mund wie im Norden Echinaster Sarsii M. T.. Luidia, Aftrogonium, Aftropecten, der leuchtend rothe Jorcaster sind sammtlich in der Tieffee gefunden. Die Position in 62° S. war in 1800 J. reich an großen Seesserven.

Eurnaliden fanden fich an Beard's Infel, Rerguelen, Babia, am Ausgang ber Maghellaenftrage bei Cap Birgin mit Scheibe pon 3-4". - Die Ophi uriben geboren ju ten verbreitetften Bewohnern ber Tieffee, unter anderen die Gattungen Ophiomufium, welche ihren Ramen nach ben mofaitartig feftgefügten Ralfplatten bat und bei O. eburneum von Alorida am meiften verdient, und Amphiura. Die dilenische Amphiure ift von einer arttischen nicht an untericeiben. Ophioceramis lanuarii perbreitet fich von Beftindien bis Patagonien, Ophiomusium Lymani von Norwegen bis fublich Cap Bincent in 1090, bei Reu-Schottland in 1250 %., in 1000 g. bei Eriftan b'Acunha; eine Art fand fich an ben Bermudas in 2650 g.; Ophiopholis bildet die Sauptipeife ber Rabelique. Ophiogluphe bullata findet fich in 2350 R. bei Ascenfion, eine Art in 2650 &. bei ben Bermubas. Auch bie antarftischen Ophiuriden haben fur Lebendgebaren und Brutpflege neue Daten gebracht. Gine Ophiacantha von ben galfland's ift lebendgebarend; Ophioglypha hexactis E. Smith (vivipara W. T.) von Rerguelen mit 6-9 Armen, tragt ihre Jungen auf bem Ruden mit fic. Diefe ftartere Brutpflege antarftifcher Echino. bermen wird auf die fur Schwarmen ber garpen in Gis und Giefchmelze ungunftigen Berhaltniffe bezogen merben burfen.

Bon den Saar- ober Fiedersternen, ben Erinoiben find die im heranwachen zeitig abzeidsten Comatusa ober Antebon in großer Menge an Nord-Amerika, 51 g. bei Salifar, 1250 g. bei Reusschiftland, bei S. Pauls Gessen, gabireich in 7-20 g. bei Babia, an Gronland, an Schottland und Norwegen, im Mittel. meer, bei ben Meangis, bei Enofima in 565-770, weiter ab pon Japan auch in 2800, an Cap Dorf in 8-12 %, gefunden: es giebt aber barunter minbeftens einige vericbiebene Arten. Rhigocrinus, amiiden Antebon und bem Bourgeticrinus ber Rreibe ober bem Belemuocrinus von Jowa vermittelnb, welcher fich auch ermacbien mit ben Ranten im Schlamme festflammert, in ichlant aufgewachsenen in zierlichen Armen entfalteten Baumchen, war anfänglich nur in R. loffotensis Sars aus ber Rorbatlantis befannt. Pourtales brachte bagu ben größeren Rh. Rausonis von Florida, welchen die Sagler an Barbados in 80-120 F. in einigen Eremplaren wieberfanb, welche 10-12 Stunden lebten. M. Agaffig batte bei Cand Rev auf Relegrund bas Det fo voll Rhigocrinen, als fei es burch einen Balb von ihnen gegangen. Die erfte Urt findet fich auch in ber Culebra. Daffage in 625 %... gablreich bei Sandy Goot in 1350, in 400 bei Portugal und amifchen G. Miguel und G. Maria in ben Moren, auch angebobrt von Stylifer, in 1000 bei Eriftan b'Acunha. 3mifchen Antedon und Rhigocrinus vermittelt fur ben Stamm ein wenig ber garte Bathycrinus gracilis W. T., querft in 2435 %, in ber Bai pon Bistaja gefunden. B. Aldrichianus W. T. fam ab Cap Mejurado aus 1500 %., mit 20-25 cm boppelt fo boch als aupor. Gben bort fant fich bem palaozoifden Platperinus nabe Hyocrinus bethellianus W. T. mit einem Reiche von 6 cm auf einem Stammftud von 17 cm. beffen furze, feft gefügte Scheibchen ben Pentacrinus naber fteben, die gleiche Battung bei ben Crogete in 1375 &., bei ben Deangis in 2325 F. Bu ben befannten großen Arten biefer Gattung felbft, ber felteneren P. asterias L. und ber etwas baufigeren P. Mülleri Oerstedt aus bem Antillenmeer, fand an Portugal Jeffrens 1870 in 1095 %. ben fleineren, am Stiele auch rantentragenben P. Wuville-Thomsoni J. und in 400 R. Die Challenger ben nabe ftebenben

P. Maclearanus W. T. Purpurfarbige große Peutafrinen ichei. nen lofal beidranft, boch in Tiefen von 3-500 %, gemeiner, ale man bachte. Gie find gablreich in 100 R. auf ben Guplettellggrunden pon Cebu, an ben Rermabefinfeln in 630-650, an ben Revinseln in 126, an ben Meangis in 500, an Tanglao und Signifor in ben Philippinen in 375 %. Ungablige Stielglieber und Arme bededen ben Grund nordlich von Cuba. 10) Der ftiellofe Holopus Rangii d'O., welcher durch einen Sifcher an Barbabos an ber Angel gefangen murte, ift auch in einigen weiteren Studen porgefommen. Gin Dr. Bertram auf ben Bermubas befaß ein nabestebendes Individuum von 3" gange und ein junges fam aus 2-300 R. in bie Sande von M. Magifig. Diele lebenden Armlilien bilben nunmehr eine ansehnliche, manuigfaltige Reibe. Man fieht mit Begierbe ber Beit entgegen, mo bie Anatomie pon ihnen allen gemacht fein mirb. Das, mas feit hunderttaufenden von Sahren vergangen ichien, lebt wieder auf

Schwimmpolippen. Da am Schlepptau drei nene Arten von Schwimmpolippen, Siphonophoren, Rhizophysa conisera S., R. inermis S. und Bathyphysea S. adyssorum häufig, dobei regelmäßig im Abstand von 12—1500 g. von bessen Ansang hingen, sich ober nie in bis zu 200 g. versenkten Oberstächennezen singen, glaubt v. Studer, daß selbige in gedachter Tiefe schwimmen.

Duallen und Bolypen. An hobreidpolypen gab die Pourtaleserpedition unter 71 Arten 64 neue, besonders viele Plumularien, von welchen zwei, wie auch Sertularella Gayi, identisch mit europäischen Arten. Sechh Arten tamen aus Tiesen von mehr als 300, zwölf aus mehr als 200 g. Cladocarpus paradisea Al. erreicht 14", einem verzweigten Kederbusch chinikalischen Alzasphenia rigida Al. 9", mehrere andere Arten 6—8". Es tommen bis in nicht unbedeutende Tiesen, 90 g. und mehr, gymnoblaste Kormen vor, bei welchen wenigstens die Möglichtett vorhanden ist, daß die nicht mit Kapseln umhüllten Geschlechtse

knospen als Quallen frei werden. Weder in hohen Breiten sehen die Spotoidhoppen, noch in großen Kiesen. Hydrallmania falcata geht an Europa von 5—542, Thuiaria articulata von 50—632 K., Sertucellaria polyconics von der Kluthytenge bis 374 K. Iwei Thuiaria samen aus Wassser von der Kluthytenge bis 374 K. Iwei Thuiaria samen aus Wassser von der Kluthytenge bis 374 K. Iwei Thuiaria samen aus Wassser von der Musstendern ab 345 K. Sephyanocyphus auf Wasslknochen ab Bahia aus 2275. Es gad ihrer in 1525 K. auf dem atlantischen Valtara. Bei der Vorrupinesahrt sam ein später versorenes aus 2435 K. Die Krone ist der roth und gelbe, der Gattung Corpmorpha nahe Monocaulus, 2 m hoch, mit Kelch und Tentatelstranz von 40 cm aus 1850 und 2900 K. im Kordpazissichen Weer. Eine Rhizossonia van 2000 K. im Kordpazissichen Kischneh aus 2040 K. iddlich Montevideo und noch einnal.

Weiße ledrige Attinien tamen ab Japan aus 365 F, zuweilen große aus gröfter Tiefe, ab Japan aus 2050, 2800 und 3125; scheibenförmige Distosomen aus 1315 K bei Juan Bernandez. Es gab viele Attinien auf den Euplettellagründen. Die Eingeweide der weißen Tieffecattnie sind mit demieben rothen Karbstoff, Polyperythrin, gesärdt wie Ceratotrochuspolypen.

Die Korallen der Tieffee leben in der Regel colonienweise auf Kelgrund und sind meist solitäre Lurbinoliden. Haft alle Gattungen greisen in die Tertiärzeit, manche weiter. Bon 42 Kirten der Porcupine hatte keine die zelligen äußeren Auflagerungen, wie sie die Rissflorallen größerer Meere verkitten; 9 jenet Kirten sind zugleich pliocan, eine miocan, eine gehört der Kreide an und siuf sind älteren Epochen verwandt. In 80–120 K. sind die zahlreichen Arten dei Barbados ben tertiären Europa's viel ähnlicher als denen von Westinden, so daß 40 Gattungen, 22 tiese, 18 litorale, meist Rissflindene, übereinstimmen. Die Teisseafenan Europa's siel ähnlicher als denen von Westinden, von dereinstimmen. Die Teisseafenan Europa's sich och von dereinstimmen. Die Teisseafenan Europa's sich entwerdig. Rur 10 Gattungen erreichen nach Mostelen 1000, vier 1500 K.; über 1600 und durch dereichen nach Mostelen 1000, vier 1500 K.; über 1600 und durch dereichen nach Mostelen 1000, vier 1500 K.; über 1600 und durch

alle Tiefen von 30-2900 geht nur Fungia symmetrica P. Bie in ber Strafe von Rlorida in 350-450, findet fie fich in ber Rorbatlantis und in ber Gubatlantis mit 60 Grab Diftang, im nordlichen Dazifiichen Meer in 2850 R. wie im fublichen und an ben Molutten, gebeiht auf jeber Bobenart, auf Rorallichlamm, auf Globigerinen, wenn auch gerbrechlich bunn auf Digtomeen und rothem Thon, amifchen Mabracis, in Temperaturen von 1-200, tam aus 2300 g. mit reifen Giern. Ginige ber einfachen gufammengebrudten Rlabellum finden fich gleichfalls tief. F. laciniatum in 400 %. an ben garoer, F. distinctum an Portugal, F. alabastrum M. in 1000 g. ab Miguel, F. apertum M., F. angulare M. in 1250 f., letteres ausnahmsweife nach ber Babl funf geordnet mit 40 Scheibemanden, andere oberflächliche auf ben ausgezeichneten Grunden ber Ura und von Ceba. Auch vermifchen ben gewöhnlichen Bau bie Stplafteriben, welche alle Scheibemanbe gleich und, wie Gars an Allopora entbedte, bie Tentafel nicht auf. fonbern amiichen ienen baben, in mehreren Arten von Stolafter in ber weftindifden Proving, an Auftralien, Indien, Eriftan d'Acunha, in Cryptohelia pudica Milne-Edwards, beren Dund von einer Relchfeite ichilbartig überbedt ift, in Reu-Guinea und in 1525 F. an G. Thomas. Buweilen tommen im atlantijden Deere Ceratotrochus por, bis babin ausschließlich tertiar erachtet, mit ftarten Rippen und burch bie großere Musbilbung der Bande der zwei erften Ordnungen wie gebornt, C. nobilis M. lebend aus 1000 %. in ben Azoren, bellrothe Tentatel entfaltend auf blagnelfenfarbener Scheibe mit frepprothem Mundrand, blagblauem Bande und gelbrothen und bellgrauen Streifen gwijden ben Bafen jener, und C. diadema M. ans 675 %. bei Cap Agoftinho bei Dernambuco. Biel weiter gurud in Gilur. Devon und Roble greift, bafaltartig Die Dolppen aufammenbrangenb, Favofites, welchen M. Agaffig bei Cuba auf ber Linie bon 292-850 g. fanb. In Menge bebeden bie fleinen Madracis (128)

asperula und hellena sichreiche Untiesen der Bermudas. In europäischen und fremden Weeren ist in der Tiese am gemeinsten Carpophyllia. C. dorealis Fleming, dis in 705 F. an Irland und 1250 an den Bermudas, ist soffis in Sicilien. Lophohelia und Amphibelia lieden mäßige Tiesen.

Leber- und Rindentorallen, Gechefen und Geefebern, alcyonariiche Bolopen find in den fublen Deerestiefen pon 500-1000 %. reich vertreten, besonders Mopfea und Primnoa. In ben größten Tiefen fant fich übergll irgent eine Art pon Umbellulgrig. U. gronlandica L., in mehr als 2000 f. gwifden Cap Bincent und Dabeira, eine im Golf von Mexico aus 1568 %., eine weftlich Api and 2440 %., bei Enofima in 565 und 770, ab von Japan in 2050, neunmal in 12-2600 %, im antarttifchen Meer, felbft unter 620 G., zwischen Shetland's und Island in 400 %. Lila phosphoreicirende Gorgoniben maren an Can G. Bincent in 600 R. gablreich und erreichten 2' Grofe. Gine tobte Ribee pon 2" Durchmeffer nabm auf bem atlantischen Plateau in 1525 %. an ihrer Dberflache Theil an ber ichmarglichen Danganfarbung. Pennatuliben von 2-3' tamen nabe bem ga Plata aus 600 %., ber enorm großen norwegischen Funiculina finmarchica abnliche gwijchen Japan und ben Sandwich. Auch Cornnlaria erreicht in Tiefen bis ju 3125 %. mehrere Boll ftatt einiger Linien gange. Das Leuchten ber Mopfeen, Birgularien, Umbellularien tonnte ipeftral untersucht werden. Es gab bei ben erften Licht von B-F. bei ben zweiten von a-E, bei ben britten pon D-b. Das Leuchten fteigerte fich fura bei Bufat fufen Baffers.

Schmämme. heratinelliden (vgl. S. 18), welche bie Former Kreibe und palaggolicher Zeiten zurücknien, vergeleilichaften fich zahlreich mit Bentaftinen, Kreibeigeln, tertiaren Korallen im atlantischen Dzaau, an Portugal und Brafilien in etwa 1000 &., zu einem mertwürdigen Faunalbilb. Aphrocalliftes, bas Benustorben, bie citronenformigen Seenefter Soltenia mit fünfftrabligen Rabeln und Roffella, Farrea, Guplettella, Spalonema find toemopolitifch, faft immer mit Stielen ober mit Barten von Riefelnabeln fich bie Stellung im Schlamme fichernb. Spalonema in 1240 %, im atlantischen Dzean, in etwa 1900 im merifaniiden Golf und in 1525 bei G. Thomas mit bem mehr eiformigen H. toxeres W. T., in 525 bei Cap Bincent und in 500 bei den Butts of the Lews mit H. lusitanicum B., batte meift bie umtleidende Palpthoaforalle, an jungen Gremplaren beginnend, aber nicht in 2800 %. ab Japan, trot 4" Grofe. Es fommt, wie an Japan in feichteren Grunden, nicht obne gablreiche Tieffeegefellichaft mitgubringen. 3mifchen Rermabet und ben Ribichi fand man eine Rabel bavon, ftarter ale eine Stridnabel. Gupleftella fam mit ber faft fußlangen, ichlant, becherartigen E. suberea W. T. gleichfalle aus ber ausgezeichneten portugiefifchefangrifden Rinne, vielfach amifchen Montevideo und bem Cap, eine der Suberia vermandte große Art von Babia Sonda und fonft an Cuba aus großer Tiefe. Bei ben Repeinfeln maren Spalonema, Soltenia, Aphrocalliftes bereits in 129 %. reichlich; Die Lieffee amifchen Rermadet und Fidichi mimmelt von ibnen. Der Holtenia Carpenteri W. T. pon ben Butts of the Lews in 500-1000 & entfpricht Roffella an ben Rerquelen. Die Steine bes falten arttifchen Tiefftrome find baufig von ber balbfugligen Tieiphonia agariciformie W. T. infruftirt. Der antarttifche Grund ift von Riefelnadeln bededt. Den Spalonemen nabert fich bas auf bem norbatlantischen Blateau in 1525 %. in abulider Tiefe im meritanischen Golf, in 630 %. bei ben Rermadel gefundene, wie ein gappen Feuerichmamm geftaltete, rabmaelbe ober nelfenrothe Poliopogon amadou W. T. mit Buideln großer Riefelfaben im Schlamme perantert. Die ber (180)

Sartobesubstanz angehörige Farbe wurde an der Luft lebhafter. In dem mörtelarigen, lebensarmen Krallbrei an der Grenze der Bermudabriffe in 1690 B. sand die Challenger plumpen Champaguergläiern abnliche Lefroyella decora W. T. Es fehlt demnach den Nereiden nicht an zierlichstem Krystallgeschier. Nach den Gitterschwämmen sind andere Klesselle ich wan me, besondere Seperiaden, Lithistien, Geodiden die hausgeren Bewohner der Tiefen von 500-1000 B. und viele der gesundenen Nadeln gehören ihnen an; horn schwämmen lieben mehr die Jone der Korallinen, die Kallschwämme ichen mehr die Jone der Korallinen, die Kallschwämme ichnen. Die Kielsschwämme, selbst gefüllt mit Globigerinen, nähren auf sich und in sich eine fleine Welt von Wuschen, Krebsen, Ambigura und Bürmeren.

Urthiere. Ueber biefe ift bas Bichtigfte oben gefagt. Die fammelnben, icon im fußen Baffer, bann in einiger Deerestiefe, pon G. D. Gare in 450 R. an Norwegen gefundenen Rhigopoden haben, wie Norman zeigte, auch in ber Beidrantung, welche größte Tiefen ihnen fur bas Material auferlegen, große architeftonifche Beididlichfeit und Sorafalt. Siebzehn Arten baben eine jebe ihre besondere Urt. Theilden auszusuchen, organifche und anorganische verschiedener natur gurecht gu legen und ju perfitten. Urt und Bebandlung ber Baufteine, grober und ftaubartiger Duargfand, gefarbte Rorner, meift von Mangan, fleine und große Schwammnabeln, Globigerinenichalen, Rottolithen, Dufchelftudchen, bier icharf fortirt, bort zierlich gemifcht, bald fparfam, balb reichlich perfittet, bald geglattet, bald in Ruftica raub, und bie Rammerbilbung laffen ben Gelehrten bie Gattungen Spiroculing, Balpuling, Aftrorbigg, Lituola, Rotel. lina, Rhabbammina, Storthofphaera, Difflugia, Coclammina, Marfivella, Tednitella, Biluling, Trochamming, Robofaria untericheiden und führen ihn mit Nodosaria Schlichtii Reuss in vergangene geologische Zeiten; ben Laien aber machen sie staunen, wie in tiesster Verlassenheit der Djeane nicht allein höhere Thiere mit bunter Färbung, zierlicher Gestalt, Lichtglang ihr Dasein zu schmuden wissen, sondern auch niederste Substanz Dienliches mit die Sinne Aufbrechenden verbindet:

Utile cum dulci.

Juli 1878.

### Anmerkungen.

- 1) F. bebeutet gaben, gewöhnliches Baffertiefmaß, 2500=|4572 m
- 2) Ginige öfter vorfammende Annen von Schriftellern, welcheine Thierart ben Namen gegeben haben, find gemäß der Genochpheit abgefünzt und bekeuten: A.: Aler. Agafüg; Al.: Alman, J.: Gwynn Schfreeh; L.: Linné; M.: Wolelee; M. T.: Müller und Aroldeli N.: Worman; d'O.: Vorbignn; P.: Dourtalés; S.: Studer; St.: Stimpion; W. S.: n. Willemoet Schin; W. T.: Whytile Thompion;
  - 3) Die Temperaturbeftimmungen find nach Gelfine.
- 4) Wir führen englische und ameritanische Schiffe nach ber Bewohnheit jener ganber als weiblich.
  - 5) Meilen find überall Geemeilen.
- 6) Rach den neuerlichen Veröffreilichungen von Einther tragen wir folgende Lifte von 61 neuen Tieffer-Bijdarten, als auf der Ghallenger-Expedition gefunden nach. Die Lifte beweift die starte Vertretung bestimmter Kamilien in der Tieffee und macht bei deren Besonderheiten es ganz sicher, das man es in der ganz überwiegenden Mchrieft mit echten Tieffeedwochner zu thun habe. Einige Arten machen vielleicht Bildung neuer Kamilien nötsig.

Rnorpelfifche.

Scyllium canescens

400 &. Gub America, Gubmeftfufte.

Acanthopterische Knochenstische ohne Schwimmblasengang.

Bathydraco antarcticus 1280 F. heard S.; Trachinibe, ohne
Schwimmblase.

Cottus bathybius

565 %. Japan.

(132)

### Rnochenfische mit Schwimmblafengang.

? Setarches Fidjiensis 215 %. Gibidi; außer am Kopf mit winjigen Grefoldschuppen, Kiemenbeckel, Borfiemenbeckel, und Augenhöhlvorderrand bewaffnet.

### Gadiden.

nicht fichtbar.

Antimora rostrata

600—1375 F. zwifch. Rio Platamundung, Cap, Rerguelen.

Haloporphyrus australis Melanurus gracilis Lotella marginata 55-70 F. Maghellaenstraße. 1975 F. antarktisch, tiefschwarz.

120-345 F. Gub Amerita, Gubweftfufte. Ophidiiden.

Sirembo Messieri Bathynectes laticeps 345 F. Mibble I., Meffierftraße. 2500 F. Mittelatlantis; fleine Augen.

,, compressus ,, gracilis Typhlonus nasus 1075-2500 F. N. Guinea; schrkleine Augen. 1400 F. N. Guinea. 2150-2440 F. R.D. Australien; Augen

Aphyonus gelatinosus Acanthonus armatus Bathygadus cottoides

1400 F. Auftralien, R. Guinea; burchsichtig. 1075 F. R. Guinea; kleine Augen. 520—700 F. R. Guinea, Kermadek; ob zu Congrogadinen gehörig?

Macrurus longirostris
holotrachus

Macruriden.

500 F. N. Geeland; große Augen.

600 F. Platamundung; große Augen.

120—245 R. Amer. Gudweitufte; febr

" fasciatus

Coruphaenoides rudis

große Augen. 500—650 F. Rörbl. v. Kermadet, Stilles Weer.

, aequalis crassiceps 5

600 F. Portugal. 520—650 F. Nordl. Rermadet; fleine Augen.

, microlepis 215 g. Fibichi; große Augen. Murravi 1100 g. R. Seeland.

,, serrulatus 700 F. R. Seelanb. ,, filicauda 1800-2650 Antarttifch, beibe Ruften Gub-

Amerika's; Augen ungewöhnlich Nein. variabilis 135—2425 Antarktijch, Kerguelen, S. Fernandez. Stilles Meer: Augen klein.

" affinis 1900 F. Platamundung.

carinatus 500 g. Prince Edward's Infel.

Echiostoma microdon

micripnus

Malacosteus indicus Bathyophis ferox

Bathysaurus ferox

mollis Chlorophthalmus nigripennis 120 F. Twofelbbai; große Augen.

gracilis

Bathypterois longifilis longipes \*\* quadrifilis \*\*

longicauda Scopelus antarcticus

> mizolepis crassiceps

macrostoma microps

Ipnops Murrayi

Gonostoma elongatum

gracile microdon ,,

Bathylagus antarcticus atlanticus

Stomiatiben.

2440 F. Auftral. ichwarg, 2 Leuchtorgane unter ben Mugen.

2150 g. Auftral., ichwarz, Leuchtergane über bem Oberfiefer, verfummerten Augen abnlich.

500 %. Stilles Meer.

2750 F. R. Atlantis, etwas fl. Augen, Leuchtorgane über Dberfiefermitte, fleine Leuchtfleden lange Bauchfeiten, Muften. ftrahl ber Bauchfloffe und Schwang.

Scopeliden.

1100 %. R. Geelanb.

1875-2365 F. fuboftlich Debbo.

1100-1425 F. G. Atlantis, J. Fernandez, R. Geeland.

520-630 &. Rermadef 3 .; fleine Mugen. 2650 R. Ditfufte bon Gubamerifa. 770 &. Brafilfufte.

2550 F. Mittleres und fubl. Stilles Meer. 1975 F. Antarctifch; große Augen.

800 F. N. Guinea; febr fleine Mugen. 675-1500 &, Atlant. u. Antarct.; fcmarg, fleine Mugen.

2425 &. Stilles Meer; fleine Mugen. 1375 &. Zwifden Cap und Rerguelen;

fleine Mugen. 1600-1900 g. Gudatlantis; auf fpatel. form. Schnauge Leucht. ober Geborgan.

Sternoptuchiden. 800 &. Gubl. v. R. Guinea,

345-2425 F. Gubeftl. v. Japan. 500-2900 R. Stilles Meer.

Salmoniden.

1950 F. Antarctifch; fehr große Mugen. 2040 &. Gub Atlant.; febr große Mugen; laiden vielleicht in antarctifden Guft. maffern.

#### Alepidofanriden?

Alepocepaalus niger

1400 %, Morbl, von Auftralien; Ropf groß.

Platytroctes anus

faploditoniben? 1500 %. Mitt, Atlantis; gieml. große Mugen.

Bathytroctes microlepis 1090 %. C. G. Bincent, febr große Mugen. rostratus 675 %. Pernambuco.

Xenodermichthys nodulosus 345 %. Debbo, fdmarg; ftatt mit Schuppen, nur mit rubimentaren Gebilben in ber Saut.

### figlofanriben.

Halosaurus macrochir

1090-1375 R. Atlantis, amiichen Cap u.

Rerauelen. rostratus

2750 R. Mitt. Atlantis; beibe mit großen Schuppen in ber Geitenlinie.

### Murgeniden.

Nemichthys infans Cyema atrum

2500 %. Mitt. Atlant 8.

1500-1800 K. Still, Meer, Antarctifch: Rerper furg, Mugen febr flein, nabert fic Leptocephalus.

7) Da bie pon Steenftrup und Malm uber bie fommetrifden Bugenbauftanbe fpater afpmmetrifcher Schollen gemachten Angaben im Pringipe auch von M. Mgaffig beftatigt werben, ift bie Unnahme von Boville. Thomfon, bag bie pelagifchen fleinen fommetrifchen Kormen nicht zu ibater afommetrifden gehörten, nicht gerabe ftart geftubt.

8) Bie Spence Bate fo eben zeigt, frrte Billemoes in ber Annahme, baf biefer Gruppe bie Mugen fehlten, fie bat fie an ungewohnlichen Stellen und unbeweglich. Die mit 4 Paaren Scheerenfugen find icon von Seller als Polycheles beichrieben, bie mit 5 bilben bie Battungen Pentacheles und Willemoefia. Bei Polycheles und Pentadeles liegen bie Augen in Gruben bes Rudenpangers fo, bag fie an ben borberen Geiteneden porragen, bei Billemoefia an ber Borberflache ber Stirn. Die Challenger fant 3 Polychelesarten, barunter P. Helleri bis in 1070 %. an R. Guinea, 6 Pentacheles, barunter P. obscurus bis 1070 %. an R. Guinea, Willemoesia leptodactyla in 1900 %. an Juan Fernandez und in ber Norbatlantis, alle auf Globigerinenfchlamm. Babrenb ber Augenftiel ber erwachfenen minimal ift, bat ber jugenbliche Boenftand große, beutlich geftielte Mugen. Die Berfummerung ichiebt Spence Bate auf bas Graben im Ganbe, nicht auf bie Tiefe, ba P. Helleri bis 120 g. fommt, bagegen eine neue Grangonibengattung,

9) Dall hat feitbem einen vordäufigen Bericht iber die von der Blate und der Bibb gefammelten Wollussen erfluttet. Unter denen aus 200—1920 E. waren einige weit verfreittet. Pleuvonecia lucida J., Limopsis arca, die vielleicht zu der seissen Grifflen Grefflen gehörige Lyonnia bella, Euciroa elegantissima aus der meift sessiens gehörige Lyonnia bella, Euciroa elegantissima aus der meift sessiens Arma, Gouldia, Pleuronectia, Eeda, Nucula, Lyonsia, Pleurotoma, Galliossoma, Erochus, Minolia, Dientalium, tiefer als 1000 E. Lyonsia bella, (1920 B.) Eimoplis, Arca, Leda, Gouldia, Winolia. Diefe Ausbeute dat burdaus eine westamerstämischen Sage; wenn man das früher für eine von Pountales der Klosolos gefundene Qalloties glaubet, of scheint es fisch dabet mehr um eine Achnichteit mit afritansischen gehandett zu haben.

10) In Gortfetung ber Unterschungen mit ber Blade ersteit Capitat Seje be ein April 1878 bei bem Mercedeuchthurm nahe habanna aus 177 B. zwanzig vollkommene Exemplare der beiden angegebenen Bentacrinuswirten, wobei A. Agafiß geneigt ist, den schunderen P. Mülleri mit entfernteren Mermierbeit fir die Sugenform zu dem tichmigeren P. auserias zu halten. Die Kiere kanne lebend berauf mit ließen ist im Gibnoffere Gunden lang leben erfalten, dowohl sie leicht die Köpfe hängen und absallen ließen. Die zatteren waren gelb, die gesteren purpurs oder weiß, sie dewogten die Arme einzeln. Dabet gabe es gabireiche Bruchfuld.

# John Howard

սոծ

## die Pestsperre

gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts.

Bon

Frang von Solbendorff.

Berlin SW. 1879.

Berlag von Carl Sabel. (C. C. Küberiti'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Withelm-Strafe 33.



Bieviel der Englander John howard vor einem Jahrhundert gethan hat, um das Loos der Gefangenen und die Ginrichtung der Strasanstalten au verbessern, welchen Auspruch er erbeben darf, als Begründer der Gefangnisresorm gepriesen au werben, ist allen Denjenigen bekannt, die der Geschichte der Strasrechtspsiege einige Ausmertsamsteit zugewendet haben.

Beniger allgemein befannt ift, welche Berbienfte berfelbe Mann um die Berbefferung ber öffentlichen Rrantenpflege fich erwarb, indem er wieberholentlich bie europaifchen Staaten unter bamale ichwierigen Berhaltniffen burdmanberte, Rrantenbaufer und Sofpitaler unterfuchte, tief eingeriffene Schaben ber Berwaltung aufbedte, ben Grunden ber Deftfeuche nachforichte und, unter Aufopferung feines rigenen Lebens, jur befferen Behandlung ober Beilung folder beitrug, Die von allen Geiten gemieben und gefloben maren. Dbgleich howard fein Urgt von Beruf mar, fo batte er boch in feiner Beit auf die Erfenntnif mancher Rrautbeiteurfachen und bie Abstellung ber in ber öffentlichen Rrant. beitepflege eingeriffenen Diftbrauche ebenfo erfolgreich eingewirft, wie in neuerer Beit, mabrend bes Krimfrieges, Dif Rightingale. Bleich ibr bewies er, baf es zuweilen gut ift, nicht alles vertrauenspoll ber Berantmortlichfeit folder Radmanner ju uberlaffen, Die entweder ale Bermaltungebeamte burch bie Borliebe XIV. 317. (139)

für bestehende Zustände befangen gemacht wurden oder im ibealen Streben nach reiner, wissenschaftlicher Ertenutuiß die prattischen Ausgaben und Bedürfnisse ihrer eignen Zeit mit gleichgultigen Bilden betrachten.

Sich mit ber öffentlich en Rrantenpflege und ben Urfachen ber Seuden ju beidaftigen, mar homarb icon baburd veranlaßt worben, bag er vorzugemeife in ben englifchen Befangniffen einen Geerd ienes furchtbaren "Rerterfiebers" gefunden batte, bas geitmeife bie Gefangenen felber weniger gefährbete, als Diejenigen, Die vorübergebend mit ihnen in Berührung traten. Er hatte bie Urfachen folder Ericbeinungen erflart, Die ber Aberglaube auf übernaturliche Bunber gurudführte und es burch feine Beobachtungen außer 3meifel gefett, bag bie ichmargen Mififen von Orford im Sahre 1577, bei welchen von ben betheiligten Richtern und Buichauern ploglich 300 Perfonen burch ein tobtliches Fieber babingerafft murben, mabrend bie abzuurtheilenben Berbrecher verschont geblieben maren, als ein in Geftalt bes Rerterfiebers vollzogener Racheact ber Gefängnifvermahrlofung angufeben maren. Es ift naturlid, bag Somarb's Befanntichaft mit ben Urfachen und Ericbeinungen bes Rerferfiebers, von bem er mertwurdiger Beife trot feines jabrelang fortgefetten Berfebrs mit Befangenen vericont blieb, feine Theilnahme auch fur andere Seuchen, insbesondere bie Deft, ermedte.

Roch eine anberweitige Beziehung bestand damals zwischen Strafanstalten und Pesthäusern. Wie man sagen tonnte, daß ein sehr großer Theil der englischen Untersuchung 82 geangenen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts nach untern beutigen Begriffen in eine Krantenanstalt gehören würden, so läßt sich auch behaupten, daß damals in der Mehrzahl der europäischen Staaten Pestrante oder der Verhäcktige Versahl ich weren Berbrechern, eingesterfett wurden. Der Bestrafung durch ein grau-

fames Berbachtigungsgefes verfiel oft Derjenige, gegen ben eine leichte Bermuthung ber Anftedungsgefahr vorlag.

Angesichts der Mahregeln, ju benen die Obrigseiten vor zweihundert Sahren, durch ihörichten Schred oder überwältigende Kurcht veranlast waren, schien Bereits damals die Frage berechtigt, ob die Pest dei ungehindertem Balten an einze borten so viele Opier gesordert haben wurde, wie ihr durch veresehrte Abherrungsgedote gleichsam zugetrieben worden find.

War in ben Anordnungen, die ein hochweiser Burgermeister und Magiftrat vom Bondon im Jahre 1665 gur Abwehr der Poft verfündet hatte, etwas anderes zu sehen, als eine Berurtheilung einsach verdächtiger Personen zur Freiheitsberaubung oder gar Todesstrafe? 1)

Diefen Auserknungen ju Solge, war jedes Saus, von bem aus eine Anftedung gu bestüchten war, mit seinen Bewohnern in fort wolftig a baufperren. Die Thure ward mit einem rothen Kreuge bezeichnet, unter dem in lateinischer Sprache die Worte fanden: "herr, erbarme bich unfer!" Gine Wache forgte Tag und Racht bafut, daß Riemand, mit Ausnahme ber Chirurgen ober Aerzie, Krankenwärter, Inpettoren aus- ober einging. Alles bies dauerte in voller Strenge einen gangen Monat hindurch, bis die davon betroffene Familie entweder ausgestorben oder genesen worfen wor.

Der Berbacht ber Uebertreibung ift gewiß nicht gerechtfertigt, wenn ber englische Urzt Meab 2) über bie Birlung solcher Masregeln berichtete:

"Darf man sich nach alledem wundern, wenn solche unvernüntigen Beithle Riagen hervorriesen und die Bewohner durch die wider sie verhängte Gefängnisstrase in Schreden gesetzt wurden? Daber lam es, daß man alles that, um die bereits vorhandene Krantheit möglicht (ange zu verbergen, was nicht wenig zu deren weiterer Berbreitung beitrug. Bur außersten Berzweislung getrieben, brachen einige, um ber Roth zu enigeben, gewalism auß ben Pforten beraus; andere stürzten sich aus ben Benstern, bestachen ober ermordeten die aufgestellten Bach tposten, um zu enttommen. Bei Nachtzeiten tras man solche Unglückliche, hier und bort herumirrend, deren gräßliches Geschreis Eusstehen, Berzweislung ober Gesstehrantspeit verrieth, sei es, daß sie vom Lieber überwälligt waren, sei es, daß sihnen der Anblick tobter Freunde und Angeböriger Schrecken eingessiblt batte."

Ein großes Bert war es, bas howard in Angriff nahm, als er, ohne von Regierungen ober Staatsmannern unterftütt zu fein, dem damals noch stehenden Feinde der Sub-Europäischen Staaten entgegenging, um Entstehungsgründe, Ursachen, Berbreitungsweise, Abwehrmittel und heilung der Peft an den gumelt davon heimgesuchten Orten fennen zu leruen.

Reben ben Beweggtünden echter Menichen lebe, von benen howard beherricht blieb, bis er in ber Ausübung jeines Veruffs als Kranfenpsteger einer ansteckenden Krantfeit im Sannar 1790 gu Cherjon in Ruhland auf seiner letten Korschungsteise erlag, waren es aber auch bedeutende wirthschaftliche Interessen, die durch das häusigs Anstreten der Pest gefährbet wurden. Die Kriege des Mittelatters hatten das Gleichgewicht des Boltshaushalts und den ruhigen Entwicklungsgang der Kultur weniger geschädigt, als die gelegentlich eindrechenden Berwüsstungen der Bett, un dennen der Aberglaube frührere Sahrhundvette eine heimschung des göttlichen, mit stiller Ergebung zu tragenden, widersftandslos hinzurehmenden Bornes erhicite.

Alls sich seit bem 16. Jahrhundert der Seehandel zu immer höherem Aussichtunge erhob, waren es zumeist die seesahenden Rationen, die jenen häusig wiederkehrenden Seuchen nicht nur ihren Aribut an Menschennelben, sondern auch eine gleichsam bleibende Brandischaung in Gestalt brudender Bermögensberctiffe und lästiger Berfebrösemmungen jau entrichten batten. Alle jene Beranstaltungen, die seit dem Ende bes 15. Jahrhunderts, jur Abwehr der Peti in den Soffen des mittelländischen Receres getroffen wurden, vergegenwärtigen nur einen oft ersolglosen Rompf zwifchen funfmanischer Gewinnlucht, die sich unerträglichen kelfeln zu entzieben such, und der durch Jahrhunderte überlieferten Schredensberrichaft der Seuche.

Der Philanthrop Hom ard hatte mit richtigem Bild die Bebeutung auch ber wirthschaftlichen Interessen ertanut, die die
ulterdrückung der Pest in sich schloe. Sener eigenthümliche, das gesammte Bolt durchdrüngende handelsgeist, der ein Mertmal des
englischen Stammes ist, verräth fich auch bei ihm, indem howard
uirgends versäumte, darauf aufmerkam zu machen, welchen Geldvortheil England aus zwecknäßig gewählten Wahregeln gegen
die Berbreitung der Pest ziehen könnte.

Diesen Geschatispuntt benutsend, bemühte er sich, nochgumeisen, daß England selbst durch Duldung des nicht zu übermachenden Bwischandelsed der hollächer mit orientalischen Staaten im hohen Maße die Einschlepung der Pest nach England besörtere, daß die Geschellung eines gesigneten "Lagarethe" an der englischen Küste in Berbindung mit der Begünstigung des direct en glandels mit der Ledante den englischen Handleisinteressen Schaft die Gesante den englischen Würde; serune, daß die Parlamentsatte aus dem 26. Regierungsiahre Georg's II. schablich seit, wonach in England und Rataet werden durften, wossen die Angeschung seindere Küster und der Ansteckung sähigen Baaren ohne Gesundheitspaß gelandet werden durften, wossen die betressend handlesstrittel nicht in ausländischen Pesthäusern in Malta, Ancona, Benedig, Messina, Liturun und Genua oder Warselle himreichend gesätztet worden woren. Er zeigte, wie es fam, daß im achten Zahrzehnt des vorigen Zahrzehnt des vorigen Zahrzehnt des vorigen Sahrzehnt des vorigen Sahrzehnt des

Gestaden des mittelländischen Meeres sich zu dere Vierteln in den Hands griechticher Haufer destand und England, was beragu der Baumwolle ans türklichen Gebieten anbelangte, gänzlich von den holländern achhängig gedieden war. Er ertnuerte daran, duß von en holländern achhängig gedieden war. Er ertnuerte daran, duß von den achtzehntausiend Säden Baumwolle, die damasse von englischen Kabristen verardeitet wurden, zwei Drittel durch von englischen Kabristen verardeitet wurden, zwei Drittel durch von englischen kanzischen der inzulenfiede haufer allo in den Handen frem der Rationen bewahrt lag. Die wirthschaftlichen und handelspolitischen Nachtzeite zwechwiderig eingerichteter Ouarantain-Anstalten an der Hand der kreichtung und auf Grund forzisktig eingesammelter Nachrichten darzeichan zu haben, dürfte als ein Berdienft Howard's nicht gänzlich zu überschen iein, obwohl alsselbe durch den menschheltlichen Werth seiner Bemühungen weitung überstradtt wird.

In ber "Befchreibung ber hanptfächlichften europatifchen Pefthäuler" (Engarethe), bie homard wenige Safre vor feinem Tobe, als sein leites Bert, 1789 herausgab, befitsen wir eine Berichtersfattung, bie auch heute noch geeignet bleibt, bem ärztlichen Sachverständigen werthvolle Winte zu liefern über eine Seuche, beren nabere Beobachtung, während bes letzten Bemichantlers, vergleichungsweise nur wenigen europäischen Kenten vergennt war.

Bir etsahren aus ihr den Stand der Dinge, der Anfichten und Weinungen, der wichtigken Streiftragen und Zweisel, wie sich derselbe gegen das Ende des vorigen Sahrhunderts inde Augen eines gewissenhaften, sorgsättigen und unbedingt vorurtheilsfreien Beobachters darsiellte. Weit davon entserut, auf die Meinung einzelner, sogenannter Autoritäten, zu schwören, hatte Howard auf seinen Keisen in Frankreich, Italien, Eriechenland und in der Aurtei planmäßig die Stimmen der berusensten Sachverständigen und Aerzie nach einheitlichem Plane gesammelt, um ben wirflich vorhandenen Dhatbeftand, nach Art eines richterlichen Berhors, soweit selftellen ju lassen, als ihm ber eigene Angenichein nicht vergönnt war, ober sein eigenes Urtheil ihn im Stich lassen muste.

Rach Art ber neuerdings auch in Deutschland angewendeten, amtlichen Untersuchungsmethoden hatte er eine Anzahl solcher Kragen ausgestellt, die ihm als die wichtigsten erlichienen. Da schon die Art der Fragestellung für den Standpunst der damaligen Gesundbeitspflege bezeichnend sein kann, ift es gerechtsertigt, dieselbe wörtlich mittutseilen.

- Erftens: Bird die Peft haufig durch perfonliche Berührung (Contact) mit dem Kranten verbreitet?
- 3weitens: Rann die Peft von felbft auf natürlichem Bege entstehen? (b. h. abgesehen von der Ginschleppung?)
- Drittens: Auf welche Entfernung wird die den Peftfranten umgebende Zuft vergiftet? In welchem Grade fann der Gebrauch vergifteter Rieidungsstücke oder die Berührung vestitragender Gegentlände die Krantheit hervorbringen?
- Biertens: Welches find die Jahreszeiten, zu denen fich die Peft vorzugsweise zeigt, und welche Zeit vergeht zwischen der Anstedung und dem Ausbruch der Krankheit?
- Kunftens: Belches sind die ersten Symptome der Peft? Befteben sie nicht häusig in Ornienschwellungen in der Achselhoble oder der Leistengegend?
- Sechstens: 3ft es wirflich wahr, daß zwei verschiedene Peftfieber mit beinahe gleichen Symptomen vorhanden find? Das eine mit Recht "Peft" genannt und auf geufle Entfernungen durch die Luft, ohne förperliche Berührung übertragbar, während bas andere, das man gleichfalls febr gut "contagios" nennen tonnte, sich nur durch

Berührung ober minbeftens nur durch allernachfte Annaherung au angestedte Personen ober inficirte Sachen mittbeitt?

- Siebentens: Welches ift die Behandlungsweise mahrend der ersten Periode, und welche Behandlung ift in den fortgeschriftenen Stadien anzuwenden? Was weiß man Sicheres über den Gebrauch von China, von Serpentaria, von Beiu, von Opium, von Einathmung reiner Luft und falten Babern?
- Achten 8: Wenn die Bost in einem Lande herrifch, schreiben alsdann die Aerzte den Befallenen eine frästige Ernährung oder Entziehung von Rahrungsmitteln vor? Berordnen sie auch Arzueten an solche, die noch nicht angestecht fünd?
- Reuntens: Gind bie Genesenden neuen Anfallen ber Deft ausgefett? (oder fur eine gemiffe Beit geschutt?)
- Behntens: Belches ift das Berhältniß der Todesfälle und welches ift die gewöhnliche Zeitdauer in dem Krankheitsverlaufc?
- Gilftens: Welches find die Mittel, die Peft zu verhindern, das weitere Fortichreiten der Anstechung aufzuhalten und die insficiten Orto von dem zerftörenden Gifte wieder zu reinigen?

Aus den Antworten, die Howard von acht Nerzten an den damals wichtigften Krankenankalten von Marfeille, Livoruo, Malta, Venedig, Trieft und Smyrna einjammelte, derziebt sich, daß fast in allen Stüden die Petstrage im achten Sabzgehnt des vorigen Jahrhunderts, troß der lleberlieferung von vielen Menichenaltern, höchstend benselben Punkt erreicht hatte, die die in ihren Mitteln und Methoden fortgeschrittene Wissenschaft bin ihren Mitteln und Methoden fortgeschrittene Wissenschaft bin der ersten Jahrzehuten unseres Sabrhunderts erreichte.

Leiber heißt das aber: Dieselben Streitfragen in Begiehung auf die Art der Enistehung und Berbreitung der Seuche, dieselbe Unbekanntichaft mit den Mitteln ihrer wirfjamen Bekampfung und heilung, dieselbe Untsarbeit über das eigentliche Welen der Krantbeit, die man als Butveraiftung erfannt batte.

Im Groben und Gangen fann bies Resultat Riemand Bunder nehmen. Ermägt man vielmehr ben ungeheuren Whstand in bem allgemeinen Entwiedlungsstande ber heutigen Zeit, die Berbessenten, bet größere Ziffer ber gleichzeitig gewisse Katurwissensichet, die größere Ziffer ber gleichzeitig gewisse Kulleisericheinungen beobachtenden Sachverständigen, die Schnelligkeit in dem Austaussch der Zahrenspmungen, und die Schnelligkeit in dem Austaussch der Zahrenspmungen, und die Schnelligkeit in dem Austaussch der Zahrenspmungen, und die Schaftere Artist zweiselhafter Beobachtungen, die Ausbehnung eines die alte und neue Welt umspannenden Beobachtungsgebietes, das Bachestungen eines heit einschaftlunde nach beinahe allen Richtungen, die Kustehung neuer Zweige der Naturwissenschaft, of kann man schwertlig umbin, den Scharffinn mancher Sachverständiger zu bewundern, die howard gegenüber Ansischen aussprachen, die man dutchaus modern zu nennen versicht ist.

Ein weientlicher Abstand jener Zeit im Bergleich zur heutigen Seuchenlehre war allerdings badurch bedingt, daß, in Ermangelung berjenigen Beodachtungsmeihoden, über welche heut zu Tage die Medicin zur Keststellung der nachweisdaren Krank-heitsgedilde an den Leichen versügt, Howard's Zeitgenossen noch außere Stand sein milsen, genau zu bestimmen, wodurch sich die damals sogenannte afrikanische order ägpptische Benlenpest von gewissen aberen tödtlich verlausenden Malariasiebern unterschiede, ob es mehrere "Arten" von Pest nach dem Grade der Bödentigkeit gebe, wie sich die Pest zu gewissen, in mancherlei Dingen ähnlichen, Krankheitsmersmalen des Ziedentyphus verhalte und anderes mehr. 4)

Gerade biefe Umffande einer oft unsicher gebiebenen Ertennung der wirflich vorliegenden Krantfeit, missen erwogen werben, wenn man fich derüber Recheuschäft abiegt, warum nach ben von howard mitgetheilten Biffern die Mortalitätisverhältnisse in verschiedenen Zeitperioden nicht nur mehrere fintereinander auftretender Seuchen, sondern sogar einer und berselben Seuche so weit von einander abweichen. 3)

Sbenjo ertlärt fich daraus, wenigstens theilweise, daß das Heilweise, daß das Heilweispen vielmehr durch zusällige örtliche übertieferungen als durch stare Principien bestimmt ward. Es scheint, daß von verständigeren Aerzten neben der Propis der damals nur setten in ihrer Berwerslichseit begriffenen Abertässe') in der Behandlung der Best Analogie der typhösen Lieber vielsach befolgt wurder abert als Regel die Anwendung allgemein bekannter Mittel zur Bekämpfung der Fieberglut (antipsfogistische Behandlung), ober die Berabreichung fäulniswidriger Arzneien (sog. antiseptische Behandlung) neben chitungssichen Eingriffen, zur Beschlungung der Eiterung in den Petivenlen oder zur Entfernung ber etwa auftretenden Karbunstein.

Doward selbst schloß sich, wie nach dem Reichthum seiner in Kerkern gesammelten Erfahrungen nicht anders zu erworten war, Denzienigen an, die auf Herstellung reiner Luft in der Umgebung bed Kranken, auf Beschassung eines guten Arinkvasser, und angemessen Ernahrungsweise größeres Gewicht legten als auf Beradreichung bestimmter Arzueien, unter denen Brech und Abstührungsmittel erklärlicher Weise die erste Rolle pielken. Schon die große Anzahl ber damals in Borschlag gebrachten Arzueien läßt einen ungünstigen Schus auf die Birtsmetet iher einzelnen zu; ihre Liste erinnert uns nur zu lebhaft an die Anpreisung aller jener Getränke, die dem ersten Ausstreten der Choleca in den heutigen Tagesblättern seil geboten werden. Richt wenige der

von ho ward befragten Nerzte legten dem in starfen Dosen verabreichten Shinin besondere Bedeutung bei und diese Medicament durfte wohl das einzige sein, das der neueren Medicin in einzelnen Poftfällen ein übrigens besidesbenes Bertrauen einstößen würde.

Ginen fonderbaren Gindrud binterlaft es auch, wenn Somard burd einen Sadwerftanbigen erfahrt, baf bas religiofe Befenntnif ber Erfranften bier und ba auf bie Art ber Bebandlung einen Ginfluß übte; eine Thatfache, in ber man bie letten Grinnerungen an iene Beiten erfennen mag, in benen ber Beiftliche ben Beruf bes Argtes ale ben feinigen in Unfpruch nahm. Sobald ein Chrift erfrantte, fagt Berboni, ift er Caviar, Rnoblauch und Schweinefleisch, trintt Branntwein, Gffig und andere, abnliche Aluifiafeiten, um die Entwidelung ber Peftbeulen, beren Auftreten ale ein gutes Beichen genommen wurde, möglichft zu befordern. Die Araber und Turfen im Orient handelten mabricheinlich vernünftiger, wenn fie jur Dilch ober ju fchweißtreibenben Mitteln ibre Buflucht nahmen, jene "driftliche Aranei" verichmabten und übrigens ber Empfehlungen ber alteften grabifden Merate gebachten, benen zu Rolge bas Sanptaugenmert auf frifche Luft und reines Baffer gerichtet werben follte. In Rairo nahmen die Muhamedaner gar feine Getrante, fonbern Dpium, und begnügten fich mit ber Anwendung bes glubenden Gifens jur Berftorung ber Deftbeulen. Auch bie Juden befolgten ihre eigene Regel. In Ronftantinopel und Smorng pflegten fie Sitronenlimonade gu nehmen, tranten gumeilen ihren eigenen Urin und enthielten fich ftreng ber Bleifchtoft.

Bichtiger als die Erinnerung an die meistentheils völlig plantolen heilungsverluche der alten Zeit ift die Beachtung der Antworten auf howard's erfte, die anstedende Rraft der Peft benfallde, Kraae.

Sammtliche Gutachten ftimmen barin überein, bag bie Seuche

(149)

entweber nur burch unmittelbare forperliche Berührung ber Deftfranten, ober außerbem burch Ginathmung ber fie in nachfter Rabe umgebenben guft übertragen werbe. 3m Gingelnen aber geigen fich bereits bie Streitfragen, Die in ber verschiebenartigen Beftimmung bes Begriffs ber "Un ftedung" ihren Grund haben, giemlich beutlich. Ginige ichließen bie Luft als Trager bes Deftgiftes aus, andere legen ber forperlichen Berührung nur eine untergeordnete Bedeutung bei. Somard felbft ftellt bie Ginathmung ber ben Rranten in nachfter Rabe umgebenben ober pon inficirten Gegenftanben ausgebenden Gittluft unter ben Begriff "Contagium". 3m Uebrigen bielt er auf Grund feiner eigenen Erfahrung, trot ber gegentheiligen Berficherungen Anderer, bie forperliche Berührung ber Rranten mit ben Fingern ober ber Sand fur ungefahrlich. Auch hielt er bafur, bag bas Deftgift nur auf geringe Entfernungen von ber guft verweht merben tonne. Gewiß ift, bag er auf feinen Reifen in Ronftantinopel und Smyrna niemals bas geringfte Bebenten trug, in bie gefürditetften, felbft von Mergten gemiebenen, Defthoblen Gulfe bringend hinabaufteigen, ben Pule und bie Bunge Peftfranter ju untersuchen und fur Reinigung ber Rrantengimmer Gorge ju tragen, ohne babei eine andere Borfichtsmaßregel zu beobachten, ale bie richtige Bahrnehmung ber Binbrichtung, unter welcher er fich ben Erfrantten naberte.

Mit Entichiedenheit misbilligte er jedoch bie theils oberflächtichen, theils leichtfertigen Berficherungen Derjenigen, die da behauptet hatten, daß ftaatliche Praventivmaßregeln gegen die Berbreitung der Deft, wegen angeblich geringer Wirksamkeit berleiben, entbehrlich fein wurden.

Als thatsachlich festgestellt konnte nach der Meinung seiner Beitgenossen bies gelten: die orientalische Pest, auf europäischem Boben nirgends entspringend, wandert theils auf dem Seewege bes mittelländischen Weeres, theils durch Russand und Polen in die westlicher gelegenen Staaten Europa's ein. Ohne den Borgang der Uebertragung von einem Indiodumung auf das audere genauer zu kennen, ist als erwiesen anzunehmen, daß das Bestglit, bessen Schriftskeit zu gewissen Tageringer ist, als in steuchtwarmer stiller Lust, aber lange Zeit hindurch eine Mitchtellungsfähigkeit unter geeigneten Umständen bewahrt, auch, an gelundbleibenden Personen und gewissen Gegenthaben des Handelsbestelters hastet, serner vornehmlich an solchen Ortlickseiten Ausbreitung gewinnt, in denen eine verwahrloste, arme Bevölkerung unter Entbehrungen leben muß. Die Ausbreitung der Vest könne daher durch geeignete Vorbeugungsmittel von Seiten des Staates und durch zwerdnässiges Berhalten der bedrohten Bevölkerunger werden.

Rur bie Aufgabe bes Staates und ber gefetlichen Grundlagen ber öffentlichen Gefundheitspflege mußte bamals wie beute eine berartige Feststellung auch als burchaus binreichenber Beftimmungegrund gelten. Dber follte ber Staat theilnahmlos bem Fortichreiten einer Geuche, beren Reime im Berfehr verfcbleppt merben, fo lange guichauen, bis es ber eraften miffenicaftlichen Forichung gelungen fein wirb, ben Bergang ober bie Berbreitung in allen Gingelheiten zweifellos nachzuweifen? Somarb bat niemals bezweifelt, baß bie Staatsregierungen nicht blos auf ber Grundlage mathematifch ficherer Beweife bin bas Borbanbenfein gewiffer Thatfachen ober Urfachlichfeiten anzunehmen baben, fondern in weit baufigeren Rallen auf Erfahrungsangaben. auf Babriceinlichkeiten und ftarte Bermuthungen ihre Sandlungen einrichten muffen, wenn es auf die Abwehr fo großer, ben Boltebeftand bedrobenden Gefahren antommt, wie fie bie Deft in fich ichlieft. Aus biefem Grunde erfannte er auch bei aller Unparteilichfeit bie Grunde berjenigen niemals an, welche, den vorwiegend miasmatischen Sharatter des Pestgiftes behauptend, aus Rücksichten ber sinanziellen Sparsamteit von der Einrichtung strenger Absperrungsamsatten abriethen.

Die gelegentliche Unwirtsamteit mancher auf Abiperrung bes verbächtigen Berfehrs abzielender Einrichtungen vermochte o ward nicht von beren Entbehrlichteit zu überzeugen, vielender erblichte er darin nur eine Aufsorderung mehr, über verbessetze und wirtsamere Magregeln nachgubenken. 7)

Unter ben Beranftaltungen gur Abmehr ber Deft ftanben an feiner Beit in erfter ginie Die Borichriften über Sperre burch Duarantaine, benen ber gefammte Berfebr mit bem Gebiete ber Turfei unterworfen blieb, indem bas Suftem ber Befundbeitepaffe und Berbachtigfeitepatente") eine Untericheibung begrundete, ber gemag bie einzelnen Schiffe und beren Ladung bei ihrer Unfunft in ben Safen ber feefahrenden Staaten ju behandeln maren. Die herrichende Annahme mar in Gemagbeit alter Ueberlieferungen biefe: bag im Buftraum ber Deftfeim feine Anftedungsgefahr fpateftens nach Ablauf von vierzig ober ameiundvierzig Tagen verliere. Perfonal ber Schiffsmamifchaft, Paffagiere und alle mit ihnen in Berührung getommenen Derfonen blieben baber meiftentheils vierzig ober zweiundvierzig Tage lang, bevor fie landen burften, in gemiffen eigens zu biefem 3med bergerichteten, vom Bertebr thunlichft entlegenen und nach ibrer Dertlichfeit leicht ju übermachenben Gebanlichfeiten einer gefundbeitepolizeiliden Unterindungebaft unterworfen. Bleichzeitig maren bie bavon betroffenen Schiffe, beren gabung nicht völlig unverfänglich erschien, ber Entfrachtung unterworfen, wobei gemiffe Baaren einer regelmäßigen guftung unterzogen werben mußten.

Soward bezeichnete unter ben von ihm besuchten Quaran-

taineanstalten und Pesthäusern, diesenigen von Livorno, die im Sahre 1778 errichtet worden waren, als die besten und zwecknäßigsten. Derselbe Kurst des lotderingischen Derrscheerbauses der 1786 in Toscana zuerst die Todesstrafe abzuschaffen den Muth besah, hatte auch dassir Sorge getragen, vor Erlaß der 1785 erschienen "Gesundheits berordnungen" (Ordini di Sanita) dem Stand der damaligen ärzistischen Erschrungen durch einen in die Ledante entsendeten Mrzi genauer sessstellagen lassen.

Bon Alters her erfrenten sich jedoch die Sicherheitsanstatten ber Republik Venedig bes größten Anjehens. Diese waren es, ehnen häusigste Rachahmung zu Theil wurde. Gine Erfahrung von drei Sahrhunderten stand ihnen damals zur Seite. Seit dem Erscheinen der Türten in Constantinopel hatten die Benetianer in Krieg und Frieden die mannigsachsten Berührungen mit ihnen gehabt. Noch im siedschuten Sahrhundert war der levantinische Handel der Republit blühend. Die Borforge gegen die Polis gehörte daher zu dem wichtigsten Stantsangelegenheiten, denne eine ständige Ausmertsamteit zu widmen war.

Um fich damit bekannt zu machen, hatte fich howard auf feiner großen orientalichen Borfdungstreite eines sonberbaren Berfahrens bedient. Er hatte fich in Smyrna an Bord eines für verdächtig erflatten Kauffahrteischiffes begeben, in ber Abfich, bei seiner Mutuft in Benebig bem damals vorgeichriebenen Berfahren unterworfen zu werden.

Ginige Stellen aus howard's Schilderung, Die überaus anschaulich ift, mogen hier einen Plat finden:

"Nachbem unter Schiff burch ein Lootienboot an ben geeigeneten Anserplat geleitet worden war, jab ich einen vom Gestundbeitsamte entsendeten Boten beim Schiffscapitain eintreffen. Am folgenden Tage tam ein Bote in einer Gonde um nich in xxv. 317.

das neue Lagareth zu führen. Man führte mich mit meinem Sepäc in einem Kahn, der durch ein Zau von zehn Auß Tänge mit einem andern Bote verbunden war, in dem sich sechs Ruberzie besanden; als ich am Ausschiftsfungsploze angelangt war, löste man das Tau los und mein Kahn ward mit dem Ende einer Stange gegen das Ufer geschoben, wo mit eine Person entgegenkam und mit meldete, daß sie amtlichen Besehl erhalten habe, mir als Bächter zu bienen.

"Sobald mein Reifegepåd ausgeschifft war, kam mir ein hiberer Beamter entgegen und zeigte mir mein Duartier, das aus einem sehr urreinlichen Jimmer ohne Stuhl, Bett oder Kisch, aber von Ungeziefer wimmelnd, bestand. Ich verwendete den ganzen Tag und den nächsten Bormitkag über eine Person, um mein Jimmer ausguwassen, au beseitigen und mir die Kopfschmerzen zu ersparen, von denen ich ste zu leiden hatte, wenn ich die Pesthaler und einige Oospitäler der Türkei besucht, wober für Soldaufer und einige Oospitäler der Türkei bestucht, oder für Soldaufer und einige Oospitäler der Türkei bestucht, oder für Soldaufer und einige Oospitäler der Türkei bestucht, oder für Soldaufer und Kannschaften solcher Kahrzeuge, die die Pest an Borb hatten. In einer bieser Räumsläckeiten besand Türkei fortgetrieden worden war.

"Mein Wächter schielte seinen Bericht über meinen Gestundentspilland ein und auf Berwendung unseres Consuls ward ich in das alte Lagareth übergeführt, das der Stadt näher gelegen ist. Da ich für dessen Borsteber einen Empfehlungsbrief vom franzsösischen Bolischster in Constantiaopel desse, hatte ich zehosst, eine angenehme Bohnung zu erhalten, aber ich sam mit anwies, bestanden in einem oberen und unteren Zimmer, beide nicht weniger unerträglich und stünfen als mein erstes Duartier. (1846)

3d jog es por in bem nieberen Simmer auf bem mit Dauerfteinen genflafterten Boben faft ganglich vom Baffer umgeben. meine Schlafftelle ju nehmen. Rach Ablauf pon feche Tagen ließ mich ber Borfteber jeboch in ein ertraglicheres, aus pier Rimmern bestebenbes, Quartier verfeten; baffelbe batte eine febr erfriichende Ausficht, aber Die Raume maren nicht meublirt, fie waren vielmehr unsauber und ebenfo nugefund, wie bie fchlimmften Gale in ben allerichlechteften Sofpitalern. Die Banbe meines Bimmere maren vielleicht feit einem halben Sahrhundert nicht gemafchen, fie maren von Unftedungoftoff gefattigt. 3ch ließ fie mehrmale mit Ralfwaffer abwafchen, um ben Geftant ju vertreiben, mit bem fie erfullt maren. Alles bies jeboch mar vergebens. 3ch verlor ben Appetit und ichloß baraus, bag ich in Gefahr mar, ein langfam gebrendes Lagarethfieber ju erwerben. 3d verlaugte, bag mein Bimmer mit ungelofchtem Ralf und Baffer abgewaschen werben mochte. Beftige Borurtheile ftanben meinem Berlangen entgegen. Ge gelang mir jedoch mit Sulfe bes englischen Confule, ber mir ben erforberlichen Raft perichaffte, jum Biele ju gelangen. Alebald murbe mein Bimmer fo febr aufgefriicht und die guft fo febr gereinigt, baf ich wieber meinen nachmittagetbee nehmen und bie Racht ichlafen founte. Um anbern Tage waren bie Mauern bereits vollig ausgetrodnet und geruchlos und nach Berlauf einiger weiterer Tage hatte ich meine Gefundheit wiebererlangt. Dit Aufwendung einer febr geringen Summe und jum Erstaunen ber übrigen Lagarethbewohner gewann ich fur mich und meine nachfolger ein angenehmes und gefundes Bimmer an Stelle eines unreinlichen und febr anftedungsgefährlichen."

"Bor ben Thuren ber beiben großen Zimmer fab man in Stein gemeißelt die Buge bes heiligen Sebaftian, bes heiligen Marcus und bes heiligen Rochus, die als Schutpatrone solcher

(155)

Lagarethhäufer gelten. Früher verbrachte man die von der Peft ergriffenen Stadtkranten in dies Jimmer gum Zwed eines vierzig adigigen Aufenthalis und ließ diese für dieselbe Zeitdauer in einem anderen Zimmer weilen, bevor man ihnen einen Gesundheitsvaß verabsolgte."

"Die Webygahl der Seufter in biefen Zimmern und in mem gendert, woburch dageln wertmauert, woburch dagethan wird, daß im vorigen Sahrhundert bie Aerzte die Bichtigteit der Lufterneuerung und des freien Luftguges in den Krantenzimmern wohl gesannt haben. Gine billig verschiedene Methode ist feitbem von den Merzten angenommen worden. Es scheint jedoch, als ob wir gegenwärtig zu der älteren, weit aus gesunderen Prapis zurücksehren sollten. Bahrscheinlich tannte man in ästerer Zeit auch nicht die gegenwärtig angsdaren schlimmen Borurtheile gegen die Wasichungen von kranten Personen oder verunteinigter Zimmer. Denn gerade in den alten Pesthäusern bemerkte ich, daß größere Ausmertsauf die Gerbeilchaftung reichlichen Wassergusstuffusset verwendet wurde als in der Mehrzahl der hophitäter, die seit sunfig Jahren erbaut worden sibn."

Uebrigens war das Berfahren für die Abhaltung der Quarantaine in allen Einzelbeiten durch genaue Borichriften geregelt und durch Strafgeiehe gesichert, deren Uebertretung in gewissen Rällen durch die Todesftrafe geahndet werden sollte. Geregelt war das Anmeldeversahren für einlausende Schiffe jum Zweieder parfung der vorhandenen Gesundheitsatteste, ohne Muffigid worauf übrigens in Benedig alle aus fürflichen Gebietstheilen oder andern ihnen benachbarten hafen einlausenden Schiffe einer Quarantaine unterworsen wurden. Geregelt war die Ueberwachung der Lagarethe durch den Borstand, der in eigener Person bei Sonnen-Auf- und Untergang sammtliche Thuren zu eröffnen state

oder zu ihließen hatte und, mit einem langen Stade in der hand, die Anahrung verdäcktiger Personen sich abzuwehren hatte, wenn er nicht selbst ver Duarantaine verfallen wollte. Geregelt war das Gebührenweien der Bachter, die von Staatswegen bezahlt waren, zur Bermeidung jeglicher Uebervortheilung Anderer; geregelt der Bericht der Abzieherten mit bestimmt bezeichneten Markendern, die Lebensmittel zusählten und ihre Körde an langen Stangen den Abnehmen überlieferten und die Bezahlung erst dann in Empfang nehmen dursten, wenn die Geldssiches vorher in Beinessig eingetaucht worden waren; geregelt das Beerdiungswesen und jedes ürgendwie denstoren Bortommuss, vor allen andern Dingen aber die Behandlung der Schiffsladungen.

Wie das Seefriegsrecht des siedzehnten Jahrhunderts eine Reife von Sandelsartifeln unter dem Titel der Kontredande aus dem Bertehr der Reutralen mit den Kriegführenden gewalts iam zu verdrängen suchte, so hatte eine mistrausische Gesundbeitspolizie auch den Bertried verdächtiger Artitel in der Annahme der Vestgefährlichseit auf das Aeuherste eingeschräntt, wobei auertannt werden mag, daß es, vom Standpuntt der venetianischen Sandelspolitif aus betrachtet, immerhin lobenswerth erschien, wenn die tausmannischen Erwerdseinteressen dem Schut von Leben und Gesundbeit arundlästich untergeordnet wurden.

Das Berfahren in der Behandlung der Baaren gründete fich auf eine erfahrungsmäßig angenommene größere ober geringere Gefährlichfeit in der Berichtepung der Peft und bestand bemgemäß entweder in einer langere Zeit hindurch fortgefesten Eftitung und Umpadung, ober in einsacher Lagerung unter Bentifiation der Lagerraume.

Die Erfahrungen der neuesten Zeit lehren, daß man diesen Ueberlieferungen in allen Sauptpuntten getreu blieb, wo es fich um die Abwebr ber Best banbelte.

Als bochft gefährlich galten bemgemaß: Bolle, Die aus ibrer Berpadung ganglich berausgunehmen und in Saufen pon bochftens vier Auf aufzuschichten mar, um taglich zweimal umgeschüttelt und von ihrem Blate entfernt ju merben, Geibe, gebern, robeBaumwolle, Rameelhaare, Silg, Delgmert, Duch und Leinmand, fowie alle in eine bergrtige Umbullung perpadten Gegenftanbe, mit Ausnahme etwa ber Rofinen und Rorinthen, beren theilweise Berbunftung, wie man bamals glaubte, als eine Art ber Desinfettion wirfte. Als in hohem Dage verbachtig galten auch Tabat, obwohl einige Mergte auch ibn gu ben Abwehrmitteln gegen bie Deft rechneten und bas Rauchen bringend anempfablen, Thierbaute, Bache, Schwamme und Rergen, mit Rudficht auf ben barin enthaltenen Baumwollenbocht. Freigegeben maren im unverpadten Buftanbe nur Getreibe, Sala, Leinfaamen, Samereien, Bein, Marmor, Dineralien, Sarbftoffe, Solg, Elfenbein, Sand und einige anbere Artifel.

Somar b's Urtheil über die venetianischen Ginrichtungen, bie er unter Dreisgebung feines Lebens erforicht hatte, lautet im Grofen und Gangen entichieden ungunftig. Er fagt baruber:

"Die Berordnungen, Die in ben venetianischen Quarantaineanftalten beobachtet werben follen, find weife und aut. Gegenmartia aber findet man in faft allen Anftalten ber Gefundheite. pflege, bie ich Gelegenheit zu beobachten batte, fo viel Rachlaffigfeit in ber Ausführung jener Borichriften, foviel Beftechlichfeit unter ben leitenben Perfonen, bag bie Quarantaine beinabe nuglos geworben ift und bie Lagarethe ju nichts Anderm bienlich find, ale gur Befolbung von Beamten und Dienftuntauglicher Perfonen."

Bielleicht lautet biefes Urtheil noch ju milbe. Rach ber Beidreibung, die Soward felbft von feinen venetianifden Rrantengimmern gegeben bat, murbe man ibn taum tabeln tonnen, wenn 158)

er behauptet hatte, daß man die Onarantaineanstalten der damaligen Zeit Brutnester ansteckenber Krankheiten mit bemielben Rechte nennen fonnte, mit dem er selber die englischen Gesängnisse ienen Zeit als Schulen des Berbrechens und der Berderbniß geschilbert hatte.

Bon besonderer Bedeutung erscheint das über Benedig gefällte Berdammungsurtheil aus zwei Gründen. Einmal war in Beziehung auf die in Betracht tommenden Oertlichefeiten teine Seeftadt geographisch so iehr bevorzugt, wie die Lagunenstadt, die ihre Duarantaineausstalten in der Entsternung mehrerer italienischer Meilen auf leicht zu überwachenden Insein eingerichtet und außerdenn noch mit hohen Mauern abgeschlossen hatte, so daß jede Uedertretung der bestehenden Vorschriften besser controlitt werden konkte, als anderswo.

Sodann bejaß Benedig eine Einrichtung, die noch heut au Tage die Aufmertsamteit aller berjenigen verdient, die der össenlichen Gesundheitäpsige ihre Aufmertsamteit zuwenden. Erwägt man, daß Benedig nach seiner Berfassung eine gleichsam centrale Stellung einnahm im Bergleich zu seinen sestlichen Besthungen, die sich einer größeren Selbständigteit in ihrer Berwaltung erfreuten, so wäre sogar die Andentung erlaubt, daß zusammengeseite Staaten nach dem Muster der neueren Bundesstaaten Anlaß haben tönnten, mit der Geschichte dieser Girrichtung sich vertraut zu machen.

Bahrend einer ungewöhnlich heftigen Pestepibemie war um bie Mitte bes 15. Jahrhunders in Benedig durch Detret des Senats ein Gesundheitstrat geschaffen und in seiner Justandigfeit nach und nach weiter ausgebildet worden, so daß seine Bersoffung in allen ihren Ginzelheiten vielen Berichterstattern mustergaltig erscheinen. Diese Behörde war mit allen weientslichen Attributen der vollziehenden Gewalt ausgestattet, sie hatte



in bürgerlichen Processen und in Strassachen eine weitgehende sachliche nuch persönliche Ausständigeit und ward von den angesehensten, reichsten, unbestechlichsten, ersahrensten Bürgern der Republis als ein Ghrenamt und eine Durchgangsstelle zu böheren Stautsämtern verwaltet. Geleitet war das Collagium durch drei allisährlich vom Staut erwählte Commissarien. Mit und neden ihnen anntiren zwei Hilberante und zwei außerordenstische Gommissarien, welche letztere die Protocolse an Bord der einlausenden Schlen sofert einschreiten und schlenzigen Fällen sofert einschreiten tonnten. Wenn die sieden zur Behörde gehörigen Personen versammelt sind, bilden sie einen ordnungsmäßig besetzt Gerichtsbof, der in allen Angelegenheiten der öffentlichen Geslundseitspflege urtheilt.

Alle Berordnungen, Die nicht etwa ber gefetgebenten Bewalt ber Republit porbehalten find, geben von dem Gefundheitsrath aus. Er befitt ein fubalternes, vom Staat befolbetes Berfonal von Schreibern, bie gleichsam bas fachverftanbige Element barftellen, baber auf Lebenszeit ober auf die Dauer auten Berhaltens ernannt werben. Beigegeben ift ihm ferner als Gecretar ein rechteverftandiger Rotar und ein fiefalijcher Abvofat, letterer pormiegend fur bie Untersuchung ber bem Staate gutommenben Strafgefälle und Bugen. Die Prioren, b. b. Die Borfteber ber Rrantenbaufer, find bem Gefundheiterath untergeben, beegleichen bie über bas Stadtgebiet verbreiteten Auffichtebeamten ber öffentlichen Gefundheitepflege, Die ben Bertauf ber Lebens. mittel, bas Marktweien und anderes mehr ju übermachen, auch regelmäßig über alle Babrnebmungen zu berichten baben, bie bie öffentliche Befundheitepflege irgendwie angeben. Daffelbe Berfonal bat auch auf bas Bettlermefen ju achten, infofern aus Bermahrlofung in ben armften und bedürftigfte n Schichten anftedende Rrantheiten entfteben ober be-(160)

förbert werden können; es führt genaue Sterberegister mit der Berstichtung, bei allen plössich vorsommenden, hinfichtlich der Ursiade verdächtigen. Todesfällen sorgfältige Nachforschungen ans zustellen, zu welchem Bwecke dem Gesundheitsrath ein Arzt und und ein Chirurgus besonders beigegeben sind. Ausgerhalb der Stadt Benedig bestand in jeder größeren Stadt des venetianischen Landgebiets, deren handel einigermaßen Bedeutung besch, ein auch denselben Geschädebsparten eingerichtete Gesundheitsbehörde, die mit solchen Personen besetzt sein mutie, deren Unadhängigteit außer Zweifel stand, weil sie an handelsgeschäften versönlich nicht betheiligt sein durften, und aus stätlischen Mitteln keine Besoldung empfingen. Alle diese localen Behörden waren dem Gesundbeitstathe der Stadt Lenedig unterzeden.

Auffallend barf es genannt merben, bag in biefer Ginrichtung ber venetionifden Republid manderlei Grundgebanfen frubzeitig permirflicht murben, Die Die neuere Stagtemiffenichaft nicht felten ale englische Borbilber betrachtet bat. Insbesonbere ift babei eigenthumlich, bag man an ber Spige einer fo machtvollen Beborbe ben Bedanten ber ehrenamtlichen Gelbftvermaltung in ber Beife verwirflichte, bag man bas fachverftanbige, technisch = berufemäßige und befolbete Beamtenperfonal in eine untergebene Stellung verfette, wie bies noch heute vielfach in ber englischen Grafichafteverwaltung üblich ift, bagegen bie volle Berantwortlichfeit ber oberen Leitung nur folden Dannern vertraute, bie burch ibre burgerliche Stellung, burch Unbefangenbeit und bie Beite eines politifch gereiften Blides bie Burgfchaften bargubieten fcbienen, baß fie fich in ber Berfolgung ihrer 3mede frei balten murben pon jeber Ginfeitigfeit, Die manchen Sachmannern eigen ift, indem fie miffenichaftliche Theorien, ober verfonliche Anfichten als Staatsangelegenheiten behandeln, fobalb ihnen bie Dacht bes Amtes gegeben wirb.

Auch anderwärts hatte die Peftnoth dazu gedrängt, Gesundheitsbehörden mit außerordentlichen Machtvollsdmmenheiten zu chassen. Solad die Seuche erloschen war, psiegte man aber die Lehren der Vergangenheit nur zu leicht zu vergessen. Machtscheinich war es auch das venetianische Muster, das Mead vorschwebte, als er 1720 seine berühmte vielfach aufgelegte, noch 1801 ins Französsiche überseite Schrift auf Veranlassing des englischen Parlaments absabte. Er rechnet zu dem wirtsamten Borbedingungen ersolgreicher Bekämpfung der Pest die Einrichtung eines Gesund heit at he es auch dem Erundage der Untervordnung örtlicher Behörden unter eine höchste Reichsstelle. Er lagt darüber Folgendes:

"Ich glaube, bag man in allererfter Linie einen Gefundheiterath bilben muß, jufammengefett aus ben bochften Staatebeamten, aus ftabtifchen Beifigern und zwei ober brei Mergten; biefem Rathe mare ausreichenbe Dachtvollfommenbeit ju gemabren, um mit Billigfeit und Gerechtigfeit Die von ihm ausgegangenen Befehle vollftreden ju laffen. Die Dbjorge fur rechtzeitige Erfennung ber in jeber Pfarrei auftretenben Erfrantungen mußte fernerbin nicht alten unwiffenben Beibern, wie bisber, überlaffen bleiben, fondern Mannern von erprobter Buverlaffigfeit und Geschicklichkeit. 3bre Pflicht mare, Die Rranten au befuchen, und fobald fie irgend welches ungewöhnliche Rrantbeitsgeichen bemerten, namentlich in Rallen blaffer Rleden, von Giterbeulen ober Rarbunteln, fofort bem Gefundbeiterath Bericht au erftatten, welcher alebann Bergte abienben mirb, um verbachtige Leichen au prufen, und bie nabe belegenen Saufer gu befuchen, namentlich in Fallen, in benen bie Infaffen unvermogend find, weil bier die Deft am leichteften entfteht. Wenn auf Grund ihres Berichtes bas Borhandenfein von Deft anertannt ift, muß man fofort die Entfernung ber angeftedten gamilie anordnen und ben Bertehr der Gefunden mit ben Rranten abichneiden."

Tros bes Bestehens einer mit wirtsamer Machtvollsommenfeit ausgerüsten Gesundheitsbestobe und tros der günstigen geographischen Berhältnisse hatte Howard die Bestigen in Benedig durchaus unwirtsam oder geradezu gesährich gesunden. Der augenscheinliche Berfall, in dem die Kepudist seit Meuschenaltern dahinsiechte, hatte offendar alle ihre Einrichtungen ergriffen. Ein bestechliches Beamtenthum setzte die bestehenden Regeln einsach außer Augen. Howard selbt überzeugte sich, indem er Geldgeschenke veradreichte, daß das Berbot, Geldvortheile augunehmen, nicht mehr deachtet wurde.

Es mare begreiflich gemejen, menn bomarb, ber ber feften Anficht mar, bag bas Deftgift nicht burch forperliche Berührung von ben Sautporen aufgenommen, fonbern nur burch Ginimpfung ober Ginathmung übertragen werben tonne und überbies fogar Die Leichen ber Berpefteten nach eingetretener Erftarrung fur gefahrlos bielt. Angefichts ber in Benebig gemachten Erfahrungen, au einem Gegner ber Quarantaineanftalten geworben mare. Er mar inbeffen zu gemiffenhaft, um fich ben leichtfertigen Schlufefolgerungen berienigen anzuschließen, bie in allen Rallen eine Quarantaine nur aus bem Grunde fur unentbebrlich bielten. weil ein abfoluter Sout vermittelft berfelben nicht erreicht worben mar. In ftarten Borten ftrafte er biejenigen, bie ans Grunden ber Sparfamteit ober in ber leichtfertigen Beftreitung ber Uebertragbarteit ber Deft bagu riethen, von Dagregeln ber Sperre abaufeben und es ben Gingelnen anbeimaugeben, fich burch ein paffenbes Berhalten, burch ben Benug von gutem Bein, burch Rauchtabat, burch Aufheiterung ihres Gemuths, Durch rechtzeitige Blucht ober andere, bamale empfohlene, Mittel in Sicherheit zu bringen. Die große Mehrzahl ber arztlichen Sachverftanbigen ftanb gu Somarb's Beiten unter bem Ginbrud ber Ereigniffe, die fich zu Anfang des 18. Sahrhunderts in Marfeille zugetragen hatten und zu beweisen ichtenen, was einerfeits die Berabstumung von Borsichtsmaßregeln auf Seiten der Behörde verschulden, andererfeits die Anwendung einer, wenn auch verspäteten, Sperre nüßen kann.

howard war also barauf bebacht, unter Anerkennung ber Rothwendigkeit, die Einschleppung ber Peft von Staatswegen gu verhindern oder boch gu erschweren, seine Borichläge den Bebürsnissen seiner Zeit und den Verhältnissen seines Vaterlandes anzupassen.

Seine Borichlage, die fich auf die Ginrichtung eines Peftlagareiße au der englischen Sidblifte beziehen, haben heute unter vollig veränderten Umständen nur noch ein sehr untergeordnetes Interesse. Man thut howard fein Unrecht, wenn man sie in der Hauptsache veraltet nennt. Niemand wurde heute daran benten, den von ihm entwerfenen Plan anzuempfehlen. Immerhin aber verdienen manche von ihm gegebenen Binte doch beachtet zu werden.

An Stelle ber herzebrachten Zeitbauer ber Quarantaine empfahl er beren Abfürgung gerabe aus bemi Geschöptunste ber strengeren, thatkaftigeren Durchführung. Gbenso war von ihm nichts anderes zu erwarten, als daß er in den Anstalten ber Absperrung die vollsen Burgichaften ber Gelundheitspstege burchgeschipt wissen wollte, um den Einzelnen bor demselben Schieflar ber Erstaufung gu bewahren, dem er selber mit genauer Noth in Benedig entronnen war.

Soward felbt hat sicherlich gefühlt, daß, ichriftsellerisch gemommen, seine Arbeit nicht vollständig war und einer Ergängung bedurfte. Neben seinem undegähmbaren Triebe, der Menschheit nühlich zu sein, mag er auch das Bedurfuih weiterer Aufflärung empfunden haben, als er sich zu seiner letzten großen, russischen

Reise auschiedte, von ber er nicht wieder heimsehren follte. — Seine Darftellung ber Subeuropäischen Lagareth-Einrichtungen behanbelte, nach ber Ratur ber von ihm burchforichten Länder, nur die bequemere, übersichtlichere und einsachere Korm ber Seefperre in ben Sasenstädten.

Einige berfelben hatten fich die Aufgabe weientlich dadurch erleichtert, daß sie insticite ober start verdächtige Schiffe überhaupt nicht landen ließen, sondern bei versuchter Unnaherung einsach vergagten.

Ungleich schwieriger, als zur See, ist die handhabung der Quanantainevorschriften im Binnewerkehr ober an Landgrengen. Desterreich und Rugland befanden sich, ihrem türklichem Rachbar gegenüber, in einer weientlich andern Lage, als Benedig und iogar Marieille, wo alle französischen Smporte aus der Levante ausnahmslos und unter Ausschlichen Imperia aus der Levante maren. Uteber die voraussichtliche Birksankeit der Landberre Auftlärung durch einen so gewissensten Korsche wie howard zu erlangen, wäre von besonderer Wichtigkeit geweien, zumal gerade auf diesem Gebiete die Beobachtungen mangelten, während begüglich der Duarantainemaßregeln in Süd-Guropa eine Reitze von werthvollen Borarbeiten vorzugsweise durch Istalien und Kranteich geliefert worden war.

Sine zweite, auf die Bekampfung der Peft bezügliche hauntfrage ware diest geweien: Benn die einmal bem ausländlichen Dandelsverschip gegenüber gehandhabte Sperre umgangen war, ober aus irgend einem Grunde die Peft die Landesgränze überichritten hat — welche weiteren Maßregeln der Abwehr find alsdann zu ergreisen? Sind dieselben Maßregeln der Sperre von Ort zu Ort, von Weg zu Weg, von Stadt zu Stadt, von haus zu haus einsach zu wiederholen? Welche Unterschiede ergeben sich hier aus der alsbann eintretenden Vervielstätigung der Aufgabe? Bie oerhalt fich ber Birtungstreis ber Staatsgewalt zu berjenigen ber Gemeinbe? Belche Schranken ergeben fich für die Gesundheitsholigei aus ben Rechten des Staatsburgers, aus dem Gonflitte zwischen ben Bohlfahrtszweden ber Gesellschaft und ben anerkannten Rechten der Einzelnen?

Daß diese Fragen nicht blos für die Mitteleuropäischen Binnenstaaten, sondern schiechtigin die wichtigeren sind im Bereliech 31 der Seesperre, konnte Howard nicht übersehen. Er war sich darüber vollkommen klar daß eine Anempfehlung der Quarantaine gegen das Ausland niemals gleichbedeutend sein konnte mit einem Bersprechen vollkommener Sicherheit gegen die Pest, und daß der Kall einer unwirksam gebliebenen Berkeptstepter vorlbwerbig voranseselben werben muß.

Rur wenige Undeutungen laffen in Soward's Schrift über Die Lagarethe barauf ichließen, bag er in ber Sauptfache mit ben einfichtigen Rathichlagen einverftanden mar, Die fechezig Sabre fruber von feinem gandemann Deab ertheilt worden maren. Gin Mann, ber bas Gift bes moralifden Contagiume in ben englischen Grafichaftsgefangniffen ertannt und bie Bebeutung ber Abionderung ber Gefangenen von ihresaleichen richtig gemurbigt batte, tonnte unmöglich ber thorichten Meinung bulbigen, bag man nach bem Auftreten eines Beftfalles in ben Stabten bie Rranten nebft ihren Angehörigen, in ihren Bohnungen gleichsam ju bernageln babe, um die Intenfitat bes Giftes zu fteigern und bie Befunden burch Anwendung von Gewalt in fünftlich geschaffenen Defthoblen umtommen gu laffen. Schon aus Grunben achter Menfchenliebe fonnte Soward feine mefentlich andere Meinung haben, ale Deab, ber ba lebrte: "Das naturliche Recht bes Menichen, fich einer Lebensgefahr burch Flucht zu entziehen, barf burch ben Staat, burch Ginfperrung in Zeiten ber Peft, nicht vernichtet werben. Alebald nach gemelbeter Erfrantung find bie (166)

Rranten nicht in ihren Saufern zu belaffen, fondern fofort in paffend eingerichtete Anftalten gur Beilung gu bringen. Ihre Sausgenoffen find außerhalb ber Stabte ober Dorfer in gut ventilirten Bellen unterzubringen und bort, abgefondert vom Berfebr mit unverdachtigen Berfonen, eine Beit lang zu beobachten. Sebe Sarte gegen bie ber Deft verbachtigen Dersonen fteigert nur bie Befahr ber Berbeimlichung, mabrend auf rechtzeitige Entbedung ber erften Ralle Alles antommt. Die Gebrauche-Gegenftanbe. Rleidungeftude u. f. m., die mit Beftfranten in Berührung ftanden. find am beften burch Reuer zu vernichten. Um ber Sabiucht, Die folche Dinge gern aufbewahrt, wirkfam ju begegnen, empfiehlt fich Entschädigung aus öffentlichen Mitteln fur die obrigfeitliche Bernichtung peftgefährlichen Brivateigenthums. Rleinere Ortichaften follen im weiteren Umfreife abgefperrt, einzelne Bebofte, in benen Peftfalle portommen, niebergebrannt werden. Unter feinen Umftanden barf bie Geuche in enge Raumlichfeiten gewaltfam eingeschloffen werben."

Bergleichen wir unsere heutigen Kulturzustände mit benjenigen, die zu howard's geiten gegen Ende bes vorigen
ahrhunderts vorhanden waren, um zu ermitteln, welche Rathichläge und Srfahrungen früherer Zeiten zur Bekämplung der
Pest für uns brauchdar, welche andern als veraltet zurückzuweisen sind, jo läßt sich nicht verkennen, daß in wichtigen Puntken
bie uns umgebenden Berhältnisse zahzlich verändert worden sind.
Ammerbin aber haben wir, in Ermangelung zureichenber Ertahrungen innerhalb bes heut lebenden Geschiebet, alle Beranlassung, die besseren, auf die Geschichte der Pest begüsstichen
Schriften, zu denen howard's Artistel zu rechnen sein durfte,
aufmerksm zu denen howard's Artistel zu rechnen sein durfte,
aufmerksm zu vergleichen, die die neuere Wissenschaft über anbere Seuchen, insbesondere über den Typhus und die Gholera

anzuftellen bemüht war. Was insbesondere die Cholera andelangt, deren Ursprungsstätte gleichfalls dem Orient angehört, so ergiebt sich hinsichtlich der Art der Berschleppung und llebertragung von Ort zu Ort eine Reihe kaum abzuweisender Analogien.

Die hauptsachlichsten Schwierigkeiten, die einer Nachahmung ber alten Pestiperre gegenwärtig im Bege zu stehen scheinen, durften in folgenden Umständen geboten sein:

Der Saudelsverfehr amifchen ben abendlandifchen Staaten und ber orientalischen Belt und bie Bewegungen bes Verfonenjuge von Often nach Beften und umgefehrt bat eine Ausbeb. nung gewonnen, Die jeder Bergleichung mit dem porigen Jahrbundert fpottet. Inebefondere muß auch die Berftellung bes alten Sandelswegs nach Oftindien vermittelft der Durchftechung der Landenge pon Suez dabei peranichlagt merben. An Stelle ber alten Segelfchiffe, Die nach langerer Seefahrt wenigftens amifden mittellandifden Safen und nordifden Sandelsplaten einige Bermuthungen ber Unverbachtigfeit fur fich batten, find idnell laufende Dampfer getreten, Die an gablreichen 3mifchenftationen ihre Paffagire wechseln. Rufland, ein faum ju fiberichauenbes Berbindungsglied amifchen Abend- und Morgenlaud. bat feine Grengen nicht nur gegen Weft-Guropa vorgefchoben, fondern fich auch, mas noch bedeutfamer ift, ben alten Grengftatten ber Deft in Afien durch feine Eroberungen fort und fort angenabrt. Die Bedeutung feines Sandels, ber auf großartigen Schienenwegen, swifchen ben Ufern ber Rema und ber Beichfel einerfeits und ben Geftaben bes ichmargen Meeres und ben trans. faufafijden Befitungen babinrollt, fteigert bie Befahrlichfeit ber Landwege fur Deft und Cholera vorzugeweise im Sinblid auf Deutschland und Defterreich. Unfere mittleren und größeren Stabte, bie Sammelpuntte einer nicht nur gablreichen, fonbern

aum großen Theil leider! auch darbenden und nothleidenden Bevöllterung, haben eine Aussehnung zwonnen, die eine Amwendung
ber alten Bestiperre auf große Binnenstädte undensbar erscheinen
lassen wie. Mit der Andbassung einer ungeheuren Bevöllterungszisser in den modernen Industriestädten hat meistentheils die Besserung der Wohnungsverhaltnisse, der öffentlichen Reimigung
und der Boltsernährung teineswegs gleichen Schritt gehalten
und es möchte in den Augen mancher Beobachter der Zweisel
wohl berechtigt erscheinen, ob in den niederen Beobssterungsichichten mancher Europäsischer Industriestädte, besonders zu
Beiten ungewöhnlicher wirthschaftlicher Noth, die wördersiche
Kraft der Pest nicht größer sein möchte, als in orientalischen
Habentstäderen.

Auf ber andern Seite ftehen aber auch bie erheblichen Gegenanzeigen, die uns vor übertriebener Furcht warnen.

Es ift unmöglich, daß die Deft gegenwartig weite Streden Landes burchwandert, ebe fie bemerkt und ertannt wirb. Beil fie fich von ihren ehemaligen Schleichwegen ju ben großeren Bertehreftragen hinwendet, unterliegt fie, überall mo fie betroffen wird, der Babriceinlichfeit fofortiger Entdedung. Db. wohl fie une ichneller erreichen fann, ale ebemale, find mir bennoch beffer barauf vorbereitet, fie in gebuhrender Beife abguwehren, ober, mo bas unmöglich fein follte, einzuschranten und ju befampfen. Bevor ber Guterjug, ber verpeftete Baaren fortichleppt, in einen Gifenbabnhof einläuft, ift ihm ein telegraphifder Runte porausgeeilt, ber bas Ergebnig forgfältiger Erfundigungen übermittelt. Gang Enropa ftebt unter ber Dolizeigufficht einer Alles beobachtenben Dreffe, bie auch bas entfernte Berucht verzeichnet und zu fofortigen Aufflarungeversuchen anregt. Gelbft faumige Regierungen fteben unter bem Ginfluß ber öffentlichen Deinung, Die Schut fur Leben und Befundheit XIV. 317. (169)

Gefteigert ift bas Gefühl ber Berantgebieteriich perlangt. wortlichfeit in bem Beamtenthum gegenüber ben ftaateburgerlichen Rechten. Rach gleichmäßiggehaubhabten Methoben beobachtet bie moberne Ratnrmiffenichaft in allen Rulturftagten Die gleichen Bortommniffe. Reue Befichtspunfte find fur Die Beurtheilung ber Bolfeseuchen gewonnen. Die Bobenverhaltniffe menichlicher Bobuftatten, Die man por hundert Jahren noch unbeachtet ließ, find in ihrer Bebeutung gewurdigt und als ein Factor ber Befundheitepflege erfannt. Durch bas Difroffop, bas bie fleinften Dinge taufenbfach vergrößert und Die demifche Retorte, melde Stoffe gerlegt, ift amar uber ben Urfprung ber Bolfefeuchen noch nichts enticbieden, aber mancher Brrthum gerftreut, ber au feblerbaften Dahregeln ber Regierung ben Unlag bot. Benn auch nicht ausgerottet und immer noch erbeblich, ift meniaftens in ben mittleren Schichten unferer Bevolferung jener Aberglaube verringert, ber ber Deft Borichub leiftete. Gelbft bas Bachsthum ber politifchen Freiheiten ift nicht ju unterschaten. Ronnten bie absoluten Monarchen auf bem Continente Europas por hundert Jahren, ohne irgendwelche Scheu por moralifcher Berantwort. lichfeit, ichneller befretiren, rudfichtelofer befehlen und willfurlich ftrafen, jo vermochten fie boch weniger burchaufeben, ale bie Staatsmanner eines freien Gemeinwefens, beren Dagnabmen fadwerftanbig porbereitet, forgfaltiger ermogen und pon ber freimilligen Unterftutung gemeinfinniger Bevolferungeichichten nachhaltiger gefraftigt find. Die ungeheuren Dachtmittel, Die in Beftalt unferer ftebenben Urmeen aufgefammelt find und in einem Rriegsfalle bas menichliche Leben vermoge ber Berfeinerung ibrer Berftorungemittel mit maffenhafter Bernichtung bebroben, tonnten möglicherweise zu Anftalten ber Lebenbrettung umgewandelt werben, wenn fie ber beranrudenben Seuche ale Sperre entgegengeftellt werben. Dit ihrer planmagigen Bermenbung tonnten Dafe-(170)

regeln ber Absperrung, die früher an ihrer Unaussichrbearfeit scheiterten, gegen ben ju Lande andringenden Berkehr unter Boraussigung ihrer Rüglichkeit durchgesetzt und erzwungen werden. Am Stelle der Papierblotade, die gegen die Best früherhin ertlätt wurde, ließe sich ein wirfjamer Belagerungszustand handbaben.

Nicht zu überfehen ift, baß die Peft sich immer mehr und mehr ans dem Küstenpläsen des fürtlichen Gebiets in entigene Stätten des innern Reinassens gurudgezogen hat. Selbst die Keinde der Türtet, die ihren Untergang verkünden, müssen moretennen, daß seit howards Zeiten der Borrath an menschlicher Kultur in "Regypten, Griechenland, Borderassen gestiegen ist. Wäre es wirklich wahr, was man vor hundert Sahren allgemein glandte, daß der Baumwollenhandel vorzugsweise der Träger des Pestzistes gewesen sei, so würde die Verlegung der hauptlächsichsten Wezugsgeutellen der Baumwolle nach Rotdamerita und Ossinden als ein günstiges Anzeichen gedeutet werden können.

Bon bejonderer Bichtigfeit ift aber eines, was howard gut feiner Zeit nicht beachtet bat, weil er es noch nicht beachten fonnte: Die ganglich veranderte Bedeutung ber völkerrechtlichen Begiebungen in der heutigen Staatenwelt.

Bor hundert Sahren handelte seder Staat, wenn er sich durch Sperre und Quarataine gegen dos Nahen der Pest zu wehren trachtete, nicht nur ausschließlich in seinem eigenen Interesse, sondern auch mit dem timmerhin beschänktern Maß seiner eigenen Mittel. Bas andere Staaten beabsichtigten oder erreichten, blied unbeachtet. Daher die Zertheilung ungleichmäßig und ungleichgeitig wirfender Kräfte. Deute dagegen sind samtliche Staaten Europas von dem Bewuhffein gemeinsamer Interessen und gemeinsamer Vefahren auf dem Gebiete der Gesundheitspssegen und in dem Kampfe gegen die großen Wolfsseuchen ebenso

fehr burchbrungen, wie von ber Ungulänglichfeit eines vereingelten Borgebens gegen einen Feind, ber nicht mehr biefen ober jenen Staat, fondern die Menfcheit und die Belt bedrobt. Gerade bie Entwidelung bes modernen Sandelsverfehre hat biefe lleberzeugung jum Durchbruch gebracht. Go entftand bie neue Aufgabe auf bem Boben ber heutigen Gefittung: Die Ausrottung ber Cholera ale eine gemeinsame Ungelegenheit ber Rulturftagten mit gemeinfamen Mitteln zu betreiben. Indem bie Beft-Guropaifden Staaten gemeinfam nach porangegangenem Ginverftandniß gleich zeitig bandeln und entichloffen gur rechtzeitigen Berhangung einer Sandelsfperre gegen folche Staaten ichreiten, in beren Gebiet bie Deft aufgetreten ift, fichern fie fich einen ber Menschheit bienlichen Giufluß auf Regierungen, Die aus Gigenfinn, Untenntnig, Bequemlichfeit ober Leichtfinn mit ber Durchführung entscheidenber Magregeln gogern mochten. Die Möglichkeit, die por bundert Jahren fehlte, ift beute geboten: Die Europaifden Staateregierungen find befabiat, ibren gemeinfamen Ginfluß an ben angereuropaifcben Urfprungeftatten ber Cholera und Deft in nachbrudlicher Beije fühlbar au machen und bie allmählige Ausrottung jener Geuchen angubabnen, indem man begreift, daß zu allermeift die Banberfeuchen an ben urfprunglichen Statten ihres regelmäßigen Urfprungs ju befampfen find.

Belches aber wurde vorausssichtlich das Verhalten der heutigen Gesellschaft sein, wenn es troß aller Vorschildssmaßtregeln nicht gelänge, die Pest von den Grängen der westlichen Europäischen Staaten setnzuhalten? Bürden wir von Reuem durch Schreck gelähmt werden und dadurch den eindringenden Widerlacher Vorschulb leisten, wie es in früheren Jahrhunderten geschah? Bürden sich Jucht und Sitte lösen, wie in den Zeiten des dreißigjährigen Krieges? Würde die Masse ber Furchssamen durch topflofe Glucht Alles im Berwirrung fürgen? Wärbe ber Taumel ber Genußiucht, die ihre Sentemablzeit mit Tobesfurcht paart, im Bundniß mit seiger Bergweislung die Oberhand gewinnen? Ober sind die moralischen Besithtbumer der Gegenwart, sind Aufopferung, Menschenliche, Gemeinsiun, Selbsvertenguung, in bemselben Maße gewachsen, wie der Borrath unserer wissenschaftlichen Kenntnisse?

Ich wunschte, biese Frage bejahen gu tonnen, aber ich muß ie unentschieden lassen. Richt zu leugnen ist jedoch, daß die befährtlichkeit der Pest nicht blos abhangt von der Berderblichkeit ihres im Dunteln schleichenden Giftes, jondern auch von dem Mindermaß sittlicher Eigenschaften, die in den Charafter der Bölter wurgeln. Beigdeit, Berzweistung, Eigennuß und Genußucht sind die Fichern Bundesgenossen der Seuche und vervielsstäten die Keime bes Todes.

hier zeigt fich die Wechselmirtung aller menichlichen Lebensverhlätnisse. Dem oft betonten Worte, bas eine "gesunde Seele
im gesunden Leibe" verheift, steht wenigstens im hinblid auf
die großen Wanderseuchen als Gegensch von gleicher Stürke auch
die Wahrheit gegenüber: "Gine gesunde Seele, ausgerustet
mit den Tugenden der Selbstbeherrschung, mit der
Kraft der Entsagung, fähig zur Aufopferung des
Eigennutzes auf dem Altar der Menschuliebe, verdürgt
die Wahrscheinlichseit der Gesundhaltung des Leibes.
Die gesunde Seele ist Vaumeister des gesunden Leibes!

Howard war nicht ber erste, ber in Zeiten der Pest das eigene Leben an die Rethung seiner Mitmenschen gefest hat. Durch das Dunsel einer der trübsten Zeitperioden strahlt der Name des Cardinals Boromeo. Aber man dars nicht verzessen, daß der bescheidene Brite, obne durch sirchsiche Gestüdder gebrunden, ohne von Motiven meuschlicher Chriucht getrieben zu sein, losgelöst

von aller Genossenichaftlichfeit gleichstrebender Menichen, lediglich auf sich selbst stehen, frei von jeme Pflicht des Berufes, die dem Amte des Geistlichen und Arzies in Zeiten der höchsten Roth zur Zierecht, herausgetreten ist aus dem Banne des Bohltebeus, aus den Stätten der Gesundheit, aus dem Kreise der Freunde, aus dem Genusse vor Geschieden und wohlerwordenen Ruhmes, aus dem Genusse des eigene Nachens aus dem Kreise der Freunde, aus dem Genusse des eigene Nachens auf in weitester Berne, au Zeiten der Pest, Ungläubigen und Tätten Gilse zu bringen.

In einem anderen, ale bem mittelalterlichen Ginne, tam er ale Rreugfahrer in bas Morgenland. Er trug bas Rreug bes Briebens, und in feiner Perfon offenbarte fich mahrhaft ber Beift einer neuen, über die Schranten ber nationalitat und ber mittelalterlichen Rirche erhabenen Menschenliebe. Er ift bamit einer ber Propheten jenes rothen Rrenges geworben, bas in Rriegsgeiten ben verwundeten Seind aufrichtet und beilt, eines Sombols, bas möglicherweise auch in Butunft eine ebenfo große Aufgabe Angefichts verbeerender Banberfeuchen finden tounte, menn es barauf antommt, Diejenigen rechtzeitig zu fammeln, die furchtloß und entichloffen, mo andere Rrafte feblen und verfagen, bem Deftbauche entgegengeben und bamit auf's Reue beweisen, mas So. ward bewiesen bat, daß die Deft in ber Begenwart feines jener apotalpptifchen Ungeheuer ift, benen bie verzagende Deufchheit fich banberingend zu unterwerfen bat, fonbern ein Feind, ber burch flare lleberlegung, rechtzeitige Borficht, tapfern Duth und bingebenbe Menichenliebe aus bem gelbe geschlagen werben fann.

#### Anmerkungen.

Directions for the cure of the plague by the College of Physicians and orders by the Lord Mayor and Aldermen of London, 1665.
 Ordon, 1665.

2) Bon Richard Meab, bem Seibart Greeg 1. und Berfaffer einer noch zu Anfang biefes Zafepunderts hochgeschäten Abhandlung über bie Peft, berichtet fein frangefischer Uberieber Theodore Pierre Bertin nach englischer Duelle eine Antebete, die ihres auftrurgeschicht lichen Intereste wagen, bier erwähnt werben mag.

- 3) Die Ramm ber betjeftigten Mergte waren: Napmond, Ang, und Desmontiens, Chirurg, beite zu Marjeille, Giovanelli von Etvorno, They von Malta, Morandi zu Benetig, Verkoni zu Trieft, ein nicht näßer bezichneter jübiliger Arzi zu Smyrna und Fra Luigi di Pavia, Poter bez höpitals von Et. Antonic, derabschläte
- 4) Dr. Moranbi, der in Venedig jedenfalle Gotegonseit zu häusgeren Boedachtungen hatte, verfücherte howard, das es zwei Arten von Peft von ahnlichem Charatter gebe, die eine von Luftverkerfnis hernfigent, ifielle fich auf alle Gnifernungen mit, die andere wirke nur durch Gentact der jehr nach Ennäherung an Personen. Die ersten neme man "Veifieder", die zweite "Anstechung sie Vernene Ginne rechnet. Veiber führen wir bei damarischer zur "Poft" im weiterne Ginne rechnet. Veiber führen wir bei Howard beim der anderen Gentre einschen. Veiber führen wir bei Howard beim der anderen geit heren Zeitzenflissen, genauere Mittheilungen darüber, wie sich is so zu gegeben Walaria-sieber zur vertielt. Wer and is spen Muster auf vertielt. Wer and is spen der geschen zu haben, der gegen geschen zu der geschen geschen zu haben.
- 5) Die Angaben, bie howard erhielt, waren fehr verschieben. Bieht man aber ben Durchschnitt, so ergeben fich etwa zwei Drittel Tobesfälle im Berhaltnig zu ben Erfrantungen, was ber Cholera ungefähr gleich-

tommen burfte. Bieht man bie oft unzwedmäßige Behantlungsweise ber damaligen Beit (zu häufige Blutentziehungen!) in Betracht, so icheint beute jedenfalls tein Grund vorhanden, die Best mehr zu fürchten, als ibre giatische Concurrentin.

Bu verwundern ift, daß blefer vielfach modern verfahrende Arzt nicht ber Abfühlungsbaber gur Bekumpfung bes Fiebers ober ber permanenten Lufterneuerung gebentt, obwohl er Bentilation als Schuhmittel gegen Erfrankungen empfiehlt.

7) Ueber dem Witterungseinfluß berichtet Howard eine bezlaubigte Beobachtung aus dem Dorf Epam bei Tedeswell in Derhyshter, wohin 1665 die Pelt aus London durch ein Paquet mit Lefteltungstieffen ge- langt war. Im September 1665 harben 6, im Detober 22, im Noember 5, im Dezember 7. Im Janear 1666 3, Kebruar 5, Maz 23, April 12, Mai 5, Juni 20, Juli 53, August 78, September 24, October 17, November 1. Leider ist bei howard die Gesammtsster Einwohner und der Erkrankten neben der Jahl der Tedessfälle nicht verzischnet.

8) Die Terminologie ber Frangofen und Italiener unterschied patente brute und patente nette.

Es waren bies: Marfelle, wo er bie Prafte ber Durchfaucherungen lichenwerth fand, Genum, eltoren, Recarle, Malfa, Jantie, Smyrna, Benedig. Bon biefen gab er lurge Beichreibungen. Außer ben beichreibenen, fab howard noch anberen Durantaineanstalten, an benen er nichte erwähnungkwerth fand.

# Unfänge der Kunst.

Unthropologische Beiträge zur Geschichte des Ornaments.

Bortrag gehalten im Kunftgewerbe-Berein in Munchen ben 28. Januar 1879

pon

Profeffor Dr. Johannes Ranke in Munden.

Berlin SW. 1879.

Berlag von Carl Sabel. (C. d. Lüberiti'sche Bringsbuchhanding.)
33. Wilhelm . Strafe 33.

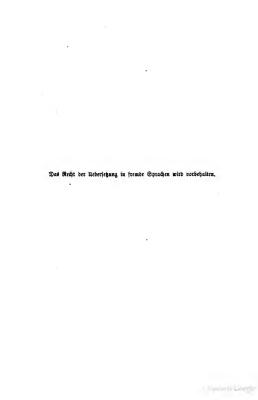

Meuhertlich geringstügig, unscheinbar, für das Berständnis der allgemeinen Kulturentwickelung der Menschheit aber hochbedeutsam ist das Material, welches den Gegenstand der folgenden Besprechungen bilbet.

Das mochte ich vorausichiden: ich ipreche nicht ale Runftfenner, fondern ale Anthropologe - boch über Materien, in welchen fich Archaologie und Anthropologie bireft bie Sand reichen. Benn fich auch die moderne Anthropologie porwiegend ber Erforschung ber forperlichen Gigenschaften bes Menichen wibmet. fo hat fie boch nicht barauf verzichtet, auch bie Grundlagen ber geiftigen Entwidelung ber Menichheit, Die Grundphanomene bes gefellichaftlichen Lebens und zwar por allem jene, melde fich in wirklichen Naturobiecten, wie Nabrungsmittel, Bobnung, Gerath. BBaffen, Schmud barftellen, in ben Rreis ihrer Studien au gieben. Daburch tritt die Anthropologie in birecte Berbindung mit Rulturgeschichte und Archaologie. Aber mabrend biefe beiben Disciplinen gerade in ber Darftellung ber bochften Bluthen bes menichlichen Beiftes ihre Sauptaufgabe fuchen muffen, beschäftigt fich bie Anthropologie mit ben "Anfangen ber Rultur und Runft", wie wir biefelben theils bei ben einem naturguftanbe naber ftebenden Bollern und Raffen noch beute beobachten, anbererfeits aus ben Rulturreften reconftruiren fonnen, welche uns bie alteften Bewohner unferes Continents binterlaffen baben. Namentlich aus ber letteren Reihe beabsichtige ich Ihnen heute Giniges porquiegen.

Reinesmegs felten fonbern fehr gablreich finden fich überall in Europa die Objecte ber archaologisch-anthropologischen Forichung. Bir finden bie Refte uralter Anfiebelungen und Berfebremege, Gultusftatten und Befestigungen. Gin eigenartiger lanaftvericollener Aderbau bat an vielen Orten feine Spuren ale fogenannte "bochader" bem Boben feit Sahrtaufenben unvertilgbar aufgebrudt.

Rach Taufenben gablen auch in unferen Begenben bie uralten Begrabnifftatten in Sugeln und Graberfelbern, wo nach altheibnifcher Gitte neben ben Leichnamen Baffen und Schmud ber Manner und Beiber mit ben Urnen und ben Geratben bes täglichen Gebrauchs niebergelegt wurden. Mus ber Bufammenftellung all' ber bis jest befannt geworbenen Ginzelfunde gelingt es icon, ein reichfarbiges Bild ber Gulturentwidelung ber europatichen Borgeit ju entwerfen.

Babrend in fruberer Beit namentlich bie beibnifchen Grab. ftatten ale bie wichtigften Quellen ber anthropologisch-archaologifden Foridung galten, eröffneten fich in neuerer und neuefter Reit Aunbstellen, melde ein überrafdend viel reicheres und meit pollftanbigeres Material lieferten. 3ch meine bie Ruinen jener alten Bobnplate, welche aus bem Schlamm und Schutt ber Sahrtaufende wieber ansgegraben murben, aus benen uns, abnlich wie aus ben wiedererichloffenen Afchenbugeln bes Beinp, ber volle Reig bes taglichen Lebens aus grauer Borgeit entgegen. leuchtet.

Die confervirende Rraft ber trodenen vullanifchen Afche. welche une bie Runfticate von Sertulanum und Dompeii fo munderbar frifch erhalten bat, wird in unferen Rundftellen erfett burch die die Saulnig und Orphation binbernbe Birfung torf. abnlichen Schlammes und wirflichen Torfes in Geen und Moorftreden. In ben Soblen unferer Raltgebirge findet fich nicht felten eine bie gerftorenden Ginwirfungen ber Atmofpbare abbaltenbe Schutbede von Eropfftein ober Tuffftein über bie (180)

Reste alter Bohnplaße gebreitet. Bahrend auf dem slachen Lande die Spuren ber alten Mohnstätten, ihrem meist vergängelichen Materiale: Holg und Lehm, entsprechend, fast vollkommen verschwunden sind, sinden wir an den genannten schüßenden Orten ihre Keste oft noch in einem geradezu staumenerweckenden Erhaltungszustande.

Es ift hier nicht meine Ausgabe, Ihnen im Einzelnen die Geschichte der Junde vorzuführen, denen wir den neuen Aufchwung der anthropologisch-archäologischen Sorschung, verdanken. Sie erinnern sich noch Alle daran, wie ledbaft das allgemeine Interesse erwecht wurde, durch die erste Aussindung der Ruinen sener mertwirdigen in die Seen hineingedauten vorgeschichtlichen Bochnstätten, der Psahlbauten und der ihnen ähnlichen Aussiedenungen, welche namentlich in die Museen der Schweiz reiche Schäpe kulturgeschichtlichen Materials lieferten.

Saben ichon die Pfahibaufunde uns einen Einblid in eine auffteigende Gulturentwidelung in grauer Borgeit eröffnet, fo find boch vom anthropologiichen Standpunfte aus die Aunde alter Bohnbläge in den Soblen noch bedeutsamer, da wir den letteren ein noch viel höheres Alter als den Phalbauten zusprechen muffen.

Bahrend wir in den Pfahlbauten, auch in jenen, deren Bewohner nur Baffen und Geräte aus Stein, Knochen und Den benüßten, deutliche Beweise eines alten Ackredaus sinden: die Getreibelörner (Gerste) und die sladen handmühlsteine, um ein robes Mehl zu bereiten, ja die verschlten Reste des darauß ge backenen, dem westphälischen Pumpernidel ähneinden Pfahlbauten brobes selbst; mährend in jener Periode der Leindau sehr verbreitet war, wie uns die in Masse gesundenen Samen, die Spinnwirtel und Spindeln, die Wedegewichte x., dann Jaden, Sericke, Netze und bie Gewebe verschiedener Art und Technit den weisen, während uns im Allgemeinen aus den Resten der Pfahlbauten ichon eine gewisse höhere Culturentwicklung entgegentritt,

aus mannigfachen Berathen und Topfereireften, aus ben Rnochen ber gablreichen geichlachteten Sausthiere - beuten bie Refte ber alteften Bewohnung burch ben Menichen in ben Soblen auf viel unentwickeltere Lebensverhaltniffe. Bir haben bier bie Ueberbleibiel eines von Jagb und Rifchfang lebenben Bolfes por uns, welchem ber Aderbau und bie Biebaucht unbefannt maren, und bei benen fich bie Runft, Geidbirre aus plaftifcher Erbe gu formen und zu brennen, feineswegs icon als ein allgemeines Beburfniß entwidelt hatte. In einigen ber Sohlen, und gwar gerabe in jenen, welche fonft bie auffälligften gunbe geliefert haben, follten fich nach bem freilich noch beftrittenen Beugnig ber Entbeder feine Topficherben unter ben übrigen Beugen einer alten Bewohnung gefunden haben. Wenn fich biefer negative Befund bei forgfältiger Beachtung neuer Ausgrabungen beftätigen follte, fo ftebt ibm bod icon jest ber politive Rachweis gegenüber, welcher von ben porurtbeilefreieften Geologen und Anthropologen, ich nenne nur ben namen D. Fraas, geführt murbe, und welche unter ben alteften Reften in ben einstmals bewohnten Soblen auch Geichirrtrummer von gebranntem Thon aufgefunden haben. Much in ber von herrn Bittel in Gemeinschaft mit D. Fraas ausgebeuteten Rauberhoble bei Regensburg, in ben Soblen ber frantifchen Schweig, beren Ausgrabungsergebniffe ich mit aller Sorgfalt untersuchen tonnte, find aus altefter Beit Topficherben mit aller Beftimmtheit nachgewiesen.

Doch ergeben auch unsere für die Topferei in jenen alten Tagen bejahenden Runde, daß wir hier an der Grenze der Erfindung der keramischen Kunft stehen.

Reineswegs ichließen die Anthropologen icon beghalb auf das höhere Alter der höblenbewohnung gegenüber den Pfahlbauten, weil in erfteren sich unentwickeltere, robere Culturverbiltniffe geigen; die Wiffenichaft hat dafür volltommen positive Beweise.

Unter den zahlreichen Thierknochen, welche aus den Fund-

ichichten der Pfahlbauten gehoben wurden, sinden sich nur die Reste vom Thieren, welche entweder noch jest in den detressenden Gegenden leben, oder noch zu historischer Zeit dort gelebt haben. Anders verhält es sich mit den Anachenresten in denjenigen höhlen welche in ältester Zeit vom Menschen bewohnt wurden.

Reben ben Anochen von Rech, hirfc, Wildschwein z. finden sich solche von Thieren, welche bei dem heutigen Stand des Mimas an den Aundorten nicht mehr sich zu halten vermögen. Am berühmtelten ist unter diesen Thieren das Rentiber, welches, wie die zahlreichen Reste, die es hinterlassen, deweisen, einst nicht nur in unseren Gegenden und in der Schweiz, sondern auch im Wildschen Frankreich herdenweise gelebt hat und eine Hauptigadbente der alten Höhlendemohner ausmachte. Seine Anochen, namentlich sein Gewells wurden mit besonderer Bortleebe von den Höhlendewohnern zu Geräthen, Wassen und Wertzeugen verarbeitet. In der Psaldburgeit sehen wir dagegen namentlich den Sedelhirsch, seine Anochen und sein Gewells wird, seine Anochen und sein Gewells mit der Stelle des Kenthiers getreten.

Die alten Renthierjäger lebten sonach in Zeiten, in welchen sich das Kilma durch einen hochnorbifden Charafter noch weientlich nicht nur von bem heutigen, sondern auch von dem aus den älteften Ueberlieferungen für unjere Gegenden historisch bekannten flimatischen Berhaltmissen unterschied.

Sebenfalls, wenn wir auch keinen Anhaltspunkt haben, um die seitbem vergangenen Jahrhunberte zu gablen, reicht die Bewohnung der Sohlen, reichen die Bunde einer aus styrem Boden gehöbenen primitiven Cultur in graue Zeitsernen zurüch und geben uns Gelegenheit die Gulturentwicklung unserer Borsahren gleichsam an ihrer Wiege zu belauschen.

Wie unentwickelt muffen wir uns das Leben der alten Renthierjager benken, wenn ihnen wirklich gelegentlich sogar zu der primitivften Verfeinerung des Mahles die erste Borbedingung: ber Rochtopf fehlte? Aber hier tritt uns eines ber auffallenbften Probleme ber Rulturforichung entgegen.

Neben den Wassen und Geräthen, namentlich aus geschlagenem Keuertlein gefertigt, wechte wir den ätterken Fundschieben der Schleinen nindem wir auch gablreiche Stude von bearbeiteten Knochen und Geweith, namentlich, wie ich schon erwähnte, vom Reuthier. Aus diesem lesten Materiale wurden Dolche und Mesterisse, Pseisem und Nadeln, Schabinstrumente, Pseise und Harpmenspitzen u. A. geschnitzt, welche in Form und Technit den von Estimo's vor dem Bertehr mit civilitren Nationen allgemein, aber auch noch heute, gebrachten Massen und Geräthen in aufsälliger Weise abnitch sehen.

Unter ben Stiden bes bearbeiteten Renthiergeweihs finden fich im Höhlenichutte nun aber auch jene wahren Runftobjecte, welche in neuester Zeit unter dem Auftpopologen fo großes Aufleben gemacht haben. Ge find in Renthiergeweihstüde einzeriste zum Thell wilrflich lebensvolle Zeichnungen, meift Thiere auch Menichen darftellend, oder aus Renthiergeweihstüden getchnitze Thierenachtlibungen.

Diese Darstellungen sind Zeugen einer gewissen Entwicklung des Kunsstimm, einer Freude am Naturschönen, welche sich bis zu einer ihren Zweck in sich selbst tragenden Nachbildung besielben erbeben.

An der Anfangsgrenze der europäischen Kultur sehen wir hier Leistungen auftreten, weiche fich in gewissen Beziedungs wenigstens in der Kähigsteit objectiver Naturnachbildung, der Lechult einer späteren weit höher entwickten Periode überlegen zeigt, aus welcher uns die prachtvollen Bassen aus Bronze, Schmud aus Bronze und Gold z. erhalten sind, deren Ornamentirung saft ausschließlich aus Linientompositionen geomerkischer Art besteht.

Die ersten Sohlen-Bunde diefer Art wurden von den bekannten anthropologischen Forschern Christy und Cartet im sudlichen Franfreich, in ber Dordogne gemacht. In die Ralfgebirge jener malerifch fconen Gegend baben fich die Strome tiefe Thaler mit fentrecht gegen uprige Biefenflachen abfallende Reismande eingeriffen, in welchen fich gablreiche grobere und fleinere Soblen, Grotten und Felenischen porfinden. Alle biefe naturlichen Schutorter maren, wie bie gunbe ermeifen, in febr alter Beit von Menschen bewohnt. Dem conservativen Ginne ber Menschheit entspricht es, bag bis in die beutigen Tage berein in jener Begend bie Benützung naturlicher und funftlicher Relienboblen Gebrauch geblieben ift. Gange Relfenmanbe fiebt man bort mit Renfter und Thuroffnungen bededt, welche in fünftlich ansgebauene, manchmal ftodwerfartig über einanderliegende Rammern und größere Raume fuhren. Dieje funftlichen Felswohnungen bienten in fruberen unrubigen Beiten ber umliegenben Bevolferung als geschütte Bufluchtoftatten in Feinbesgefahr und werben theilmeife noch heutigen Tages namentlich als Borratheraume benütt. In neuefter Beit murben burch Berrn gebrer Dert in ber Gegend bes Bobenfees zwifchen Conftang und Schaffbaufen in einer Soble, dem Refflerloch bei Tapingen, icon auf ichweizerischem Boben. abnliche Runbe gemacht. Refflerloch ift eine nur wenig tiefe von naturlichen Pfeilern geftutte Felfengrotte, abnlich jenen fleinen Soblen, welche in ber Dordogne die reichfte Ausbeute geliefert haben. Auch hier finden wir noch in ber Rabe gablreiche fünftliche Felswohnungen in bie fenfrecht gegen ben Gee abfallenben Sandfteinmanbe (bei Ueberlingen) eingearbeitet, welche bas Bolt als "Beibenlocher" benennt. -

Geftatten Sie mir, daß ich Ihnen zunächst die wichtigsten Objecte, welche von dieser frühreifen Kunstentwicklung der europäischen Urvölker Zeugniß geben, in aller Kürze stäziere.

Aus ben Sohlen ber Dordogne besitien wir Zeichnungen von Fischen in ein chlindrisches Stud Renthiergeweih gravirt. Auf bem Schaufelftud eines Renthierhorns zeigt fich die eingetiefte Zeichnung von Kopf und Bruft eines Steinbod ähnlichen Thieres. Auf einem anderen Geweihstud sehne wir eine Engepe von Renthieren. Um beachtenswerthesten, da sie mit einigen der in Mysena von Schliemann gefundenen Aechulichteit zeigt erscheint mir eine Gruppe, welche aus zwei Pferdelöpfen und einer nachten menschlichen Kigur besteht neben einem saft sich angedenen Baum; offendar ist nach der Richtung der durch eine Stichte angegedenen Kefte eine Kichte oder Kanne gemeint. Der Baum ist der Raumbeschraftung wegen in diefer sonderbaren Lage dargestellt. An ibn schließt fich ein System eintechter und horizontaler Striche an, welche eine Art von Riechtwert eine eine Kirtbe darzuschellen schrieben an, welche eine Art von Riechtwert eine eine Kirtbe darzuschellen scheinen.

Richt weniger reich waren bie Funde im Refflerloch.

Unter den auf Renthiergeweih eingravirten Tahinger-Zeichnungen ift am berühntesten das weibende Menthier, bessen Naturwahrheit und sichere Sertichsührung kaum von einer der Dordogner Zeichnungen erreicht wird. Ge ist das um so mehr zu bewundern, weil das Material, auf welchem sich die Zeichnung sindet, hart, das zur Einrigung diemende Instrument, wahrschein sich ein spisser Gemerstein, roß und ungefüge erscheint. Daß est trosdem möglich ist, derartige Gravirungen in seines Knochen mit einem Steininstrument berzustellen, hat aber herr Gund aler Graf Bur mbrand bewiesen, welcher vor unferen Augen mit einem im Refflerloch gefundenen Seuersteinsplitter auf frilden Knochen ein wohlgelungenes Abbild beies grafenden Renthiers in relativ turzer Zeit herstellen tonnte. Auf zwei anderen Renthierstingen, welche, wie bie erstere, Griffe von größeren Instrumenten gewesen zu sein scheinen, zeigen sich Zeichnungen von Pferden, von benen namentlich der vorzestrete Kopf bes einen Naturbeobachtung betundet.

Eine andere, rohere Zeichnung eines Pferdes oder Renthiertopfes sinden wir auf dem Griff eines Dolches aus Rengeweih. Auch die rohe Umrifgeichnung eines springenden hirsches will ich noch erwähnen.

In bem Refflerloch haben fich zwei eigentliche Schnigereien aus Renthierhorn gefunden. Das eine bas Stud eines Sandgriffs einen Stiertopf barftellend, ift bas berühmte Dbject, welches ale Rouf bes Dofdusochien bezeichnet zu merben pflegt. Auf ben Mofchusochien, ber wie bas Renthier beute nur noch im bochften Rorben lebt, mabrend fein fruberes Borfommen im Rheinthal auf bas Sicherfte conftatirt ericbeint, bat man bei ber fraglichen Sculptur barum gerathen, weil bei bem Dofchusochfen wie auf biefer Darftellung bie Borner lodenartig an bem Schabel berabgebogen find. Die Sorner richten bei bem Dofchusochfen querft ihre Concavitat nach porne, wenden fich aber ichlieflich mit ihrer Spite mieber nach binten. Dieje darafteriftische lette Rudwartsbiegung ber borner murbe ber alte Runftler, bem es io febr um naturmabrheit zu thun mar, baf er fogar bie Sagre bes Belle barguftellen fuchte, gewiß nicht vergeffen haben, wenn er wirflich einen Dofchusochfen hatte bilben wollen. Dir icheint als genugenber Grund fur bie Abmartsbiegung ber Borner bie nothwendige Anpaffung an die Form bes gemablten Gemeihftudes und bann ber 3med, einen bandlichen Griff zu bilben, an welchem vorftebenbe fpige Theile ber Berbrechlichfeit und ber Unbequemlichfeit wegen zu vermeiben waren. Ich fann in bem primitiven Runfmerte nur eine freisvissirte Rachbilbung eines Stierfopfes ertennen, weniger formgeschidt aber im Princip ber Rachbilbung bes hirfches mit bem zuruckgelegten Geweih aus ber Dorbogne verwandt.

Eine gweite Schnitzerei, welche wohl auch einft bas Briffende eines Meffers gierte, geigt eine mertwaitbig Doppelous fellung. Bon ber einen Seite ertennen wir ein wohlausgeführtes, giemlich langgestredtes Pferbetöpfchen; von der anderen Seite ericheint bas Köpichen eines halen mit langen ebenfalls wie die horner bes Stierlopfs, um das Abbrechen gu vermeiben, zur Seite gelegten Ohren.

Das find bie wichtigften jener vielbesprochenen Beweise ber altesten Runftentwickelung ber europaischen Urmenschen.

Bir können ihnen einen relativ hochentwickelten Sinn für Naturbeobachtung nicht absprechen; wir mussen sie, wenn auch als primitive, doch als wahre Kunstwerke gelten lassen.

Dan glaubte mohl anfänglich, bie gange Frage nach bem Befen biefer nicht recht in bas Spftem paffenben gunbe baburch aus ber Welt ichaffen ju fonnen, baf man bie Gotheit ber Fundgegenftande leugnete. Es ift richtig, bag, nachdem biefe wichtigen gunde gemacht maren, in bedauerlicher Beife auch gefalichte Nachahmungen producirt und verlauft murben, und ich rechne es unter bie mefentlichen Berbienfte unferes &. ginbenfdmit, fur zwei nachtraglich producirte Objecte ben Rachweis ber Salfchung geführt gu haben. Rach eigener, gemiffenhafter Prufung der Gegenftande felbft bat fich aber meine Deinung babin feftgeftellt, bag menigftene bie eben befprochenen Runftmerte feine Falichungen find, fondern ale reale Objecte betrachtet werben muffen, mit welchen wir bei ber Reconftruction ber alten Gultur Europa's ftets werden ju rechnen haben. 3ch vermag auch in ber Anerfennung ber Echtheit biefer Zeichnungen und Schnigereien feine principielle Schwierigfeit ju erfennen.

Die Darftellungen sind doch meist, — was auch manche Gelehrten darüber in dem ersten Erstaunen über die unerwarteten
Ergebutisse dungstabung Uederlichwengliches gesagt baden mögen
— recht naiv und erheben sich wenig oder nicht über die bekannten
Abbildungen von Naturobjecten, wie sie milte Bölter in allen
Theilen der Erde machen oder gemacht haben. Wir sehen bei
den uncivilistien Rassen ebens wie die unseren Kindern, daß das
Berständuiß für Nachahmung von Naturobjecten dem Berständniß
für Linienornamentit in geometrischen und phantastischen Mustern
vorausseht oder sich wenigstens school gleichzeitig mit dem lehteren
entwischt.

Aus ben gablreichen Bemeifen, melde une bie Ethnographie liefert, bag uncivilifirte Boller, auch ohne Renntnig ber Detalle, einen relativ boch entwickelten Runftfinn zeigen tonnen, greife ich als Beifpiel Die Runft ber Gefimos beraus. Die Gefimo leben unter abulichen außeren Lebensbedingungen wie die alten Soblenjager Guropa's in einem talten Rlima pormiegend von Sifchfang und ber Sagb bes Rentbiers, und fie verfteben es wie jene, Beichnungen in Rnochen und Treibholgtafelchen, fowie Schnigereien in Bein und forn auszuführen. Gir John gubbod veröffentlichte eine Angahl von Estimo-Zeichnungen (Gravirungen) auf Rnochen, welche Scenen aus ber Jagb und bem gifchfange, bas Stillleben im Saufe, Spiele ber Rinder u. M. m. barftellen. Berr Professor Eder zeigte bei bem beutiden Anthropologen-Congreß zu Conftang Gefimo-Beichnungen auf Treibholgtafelchen gravirt, welche etwa biefelben Gegenftanbe behandeln. Namentlich darafteriftifch find Die Darftellungen von Rifden und vom Gibbaren. Auf ben Eubbod'ichen Abbildungen find die Renthiere beffer gelungen; eines berfelben entipricht in Ausführung und Stellung bes Rorpers und ber Beine auffallend jenem aus ber Thaninger Soble.

Die Schnitzereien aus Anochen ftellen bei ben Estimos wie bei ben europaischen Urmenichen Die haufigften Jagothiere

dar, also dort den Seehund, den Eisbären. Auch Menichen sinden sich gelegentlich auf diese Weise dargestellt. Setr charafterstiftscheine tet mir für eine primitive Geschmadsrichtung, daß sich unter den Estimoschmistereien auch solche Doppeldarstellungen sinden wie das Thavinger Pferde-Hallenseinslichen: Eisbär und Seehund, zwei zusammenhängende Menschenbüsten.

Bei ben Estimos ift ebenjo wenig, als wir das von unseren ältesten Borfabren voraussegen durfen, die Freude an ber Kunst getragen von einer allgemeinen Bereinerung des Lebens. Kane, der vielfach Gelegenheit hatte, dieses Bolf zu beobachten, liefert das Bergeichnis des Inwentars einer von ihm besichtigten Estimo-Hütte.

"Gine Schale aus Geehundsfell, jum Sammeln und Aufbemahren bes Baffers; bas Schulterblatt eines Balroffes, welches ale Lampe biente, ein flacher Stein, um biefelbe gu ftuten; ein ameiter, großer, bunner, platter Stein, um ben ichmelgenben Schnee barauf zu legen; eine gangenfpike mit einem langen Banbe aus Balrofichnur; ein Rleibergebange und bie Rleibungeftude ber Leute felbft umfaffen bie gefammten irbifchen Guter biefer armen Familie." Aber trop biefer Armuth fehlt ihnen auch nicht im Allgemeinen ein Ginn fur Berichonerung bes Lebens. Ihre guft an Rorperfraft und Gemanbtheit beweisenbem Spiel, an Gingelund Chorgefang, an Erommelmufit und Tang fpricht fur bie lebhafte, finnliche Empfindung biefes Bolles, welche ber ftarrenbe Rorben nicht zu bezwingen vermochte. Parry's Schilberung eines Abende in einer Gefimobutte beweift une, bag mit aller Beidranfung bes une am notbigften ericeinenben Lebenscomforts fich boch eine gemiffe Sobe bes Lebensgenuffes und ber Lebensfreude, bie Grundbedingung jeder Runftentwickelung, verbinden fann.

Er ergabst: Wir hatten nur einige Male Gefegenheit, ihr (ber Estimo) Gasstreundschaft auf die Probe zu stellen, und hatten dabei allen Grund, zufrieden zu fein. Die besten Speiien und die beste Wohnstätte, die sie hatten, standen und zu Dunsten, und bie Mrt ihrer Aufmerkfamkeit außeite fich in einer Weife, wie fie Gaffreundschaft und eine gut e Erziehung vorzuschreiben pflegen. Wir werben die zuvorsommende Freundlichfeit, mit der und die Frauen anboten, und unsere Kleider auszubessern umd zu trocknen, uniere Bortäthe zu lochen und und Schnee zum Trinten zu indemelgen, nicht so leicht verzessen, nicht so leicht verzessen, nicht en leben under und frechen und Albi ihr Gast verzeiebte ich nicht nur einen behaglichen, sondern auch einen genußreichen Wenner ihr der Anzeichkein und langen, die Michael bei der Anzeichkein und fangen, die Wahrer ihreigend biere Anzeischnen ausbesserten und langen, die vor der Thur spielten und der Lopf über der Flamme einer helleuchtenden Lampe brodette, verzah man eine Zeit lang, daß dies Bild eines häuslich glüdflichen Stilllebens in einer Estlimohutte vor fich aing."

Eine abnliche Gemuthlichteit, ein ahnlich hoch entwidelter Sinn für die Ileinen Lebensfreuden mag wohl auch in den armelichen Soblienwohnungen unserer Boraltern geberricht haben, in benen fich, wie in den Estimohutten, auf dieser Grundlage der Simn für das Naturschone und die Rabigsteit, dassein nachguahmen, entwideln tonnte.

Die Luft, fich zu ichmiden, die Freude au leuchtenden Farben, unden zahlreiche Bunde in diese alten Zeiten zurud. Man hat glänzende Jähne größerer und kleinerer Thiere an deme Enden kluftlich durchbohrt gefunden, um als Schmud theilweise wie Berten zu halsketten vereinigt, getragen zu werden, dann Röthel, der wohl zur Bemalung der Hout diente und zur nicht selten fich gefährte Kryftalle, namentlich von Kußspath, dei welchen bet fünstliche Durchbohrung lehrt, daß sie als geschährter Schmudgegenstand gedent haben müssen. Eine gewisse Kontuniss in den Bekleidungskünsten, konnen wir unseren höhlenmenschen nicht absprechen. Das beweisen die zahlreich gefundenen Knochennadeln mit Dehr, welche den von den Eskimos zur herstellung ihrer Kleider denüßten Raden vollkommen aleichen.

11.

An ben vorhin geichilberten höhlenfunstwerten aus ber Schweig und Subfrankreich fallt besonders ihr unvermittelter Stand auf beinden ben Reften einer in höchster Beschad auf behenden Jägerbevöllerung. Die höhlenfunst erscheint auf den ersten Bild ohne Jusammenhang und Begründung in vorausgebenden Kunstüdungen fertig aus dem Menschengeist, hervorgebrochen, wie die gewahpnete Pallas aus dem haupte des Göttervaters. Doer sollte es uns boch gelingen, noch die Spuren einer früheren oder gleichgettigen Kunstüdung, die Angeigen einer Früheren oder gleichgettigen Kunstentwicklung der goblendewohner nachzuweisen?

Meiner Meinung nach ift bas ber Fall und gwar find es bie textile und die feramiiche Runft, welche die ersten Grundformen und Principien ber Ornamentirung und fünstlerischen Ausschmudtung lieferten.

Bunāchit muß seftgestellt werden, daß leineswegs die Gravirungen umd die, Raturobjette darftellenden, Schuißereien den einzigen Rachweis eines relativ auszehliebeten Kunstgeschmads unserer Höblendemohner erdringen. Man hat in Schlendtreich ebenso wie in der Thapinger Höhle Wassen und Wertzeuge aus Stein, Knochen und Horn gefunden, welche nicht nur in ibrer äußeren Kormgestaltung sondern durch wahre Ornamente, lediglich gum Schmud angebracht, Zeugniß von primitiven Kunstbestrebungen ablegen.

Ramentlich die Funde des Reffleelochs und der benachbarten Freudenthaler-hobite, welche selbst feine Thiernachbildungen geliefert hat, habe ich einem genaueren Studium unterworfen und es schein mir aus der Betrachtung der dort gefundenen Objecte mit aller Sicherheit ein Zusammenhang mit langft geubter Runfttechnit bervorzugeben.

Mertwürdiger Beife baben fich, mas ein Bemeis ibrer wenn bas Bort erlaubt ift. Gleichzeitigfeit ift, in ber Thavingerund in ber Freudenthaler. Soble je ein eigenthumliches Ralgbeinabulides Juftrument gefunden mit vollfommen gleicher Ornge mentirung. Diefe Geweihftude find mit einem giemlich roben Deffer geidnitt und geglattet, man erfennt noch beutlich bie que fälligen Ginriffe, welche burch Scharten bes Schnite Inftruments auf ber fonft geglatteten glache bervorgebracht wurden. Bur gangenare bes Inftrumente find - zwei am Ranbe, eine in ber Mitte - Parallelvertiefungen in ben Rnochen eingeschabt, burd welche gunadit zwei. - einige ginien breite - Barallel. leiften gebilbet murben; inbem man nun weiter in ichiefer Richtung Barallelfurchen in fommetrischem Abftanb in biefe bervoripringenden Leiften einrifte, entstand ein erhabenes aus fleinen Rauten gebilbetes an ein einfaches flechtwert erinnerndes Ornament, bem ein gemiffer Geichmad nicht abgeiprochen werden fann. Un hober entwidelte, aus ber tertilen Runft entnommene Druament-Motive erinnern bie ichief ober fenfrecht gur gangenare verlaufenden Varallellinien an einer aus Renborn gearbeiteten Speerfpite und an einigen anderen griffartigen Inftrumenten, Gin Schabmeijel aus Rengeweib zeigt in einer rinnengrtigen Bertiefung ein "Stridornament." und bie Spite eines Sornpfriemens ift im Gangen in ber Geftalt eines gufammengebrehten Strides modellirt. Daß wir es bier wirflich mit abfitlich gemablten, ber tertilen Technit entnommenen Ornamenten gu thun baben, beweift am ficherften eine großere Barpune ebenfalls aus Renthiergeweih geschnitt. Ihre etwas gerbrechlich erscheinenben Biberhaten find, gleichsam um ihnen fur bas Anseben mehr Biberftandefähigfeit und Salt ju geben, durch ein regelmäßiges Bandornament an ben Schaft, mit bem fie in Babrbeit aus einem Stude gefertigt find, gebunden.1)

Außerordentlich flar treten une bie Grundprincipien ber Ornamentirung aus ber Unterfuchung ber alteften feramifden Refte aus ber Renthierzeit entgegen. Que ben Drnamenten der Renthiergeweihftude und ber baraus gefertigten Inftrumente ertannten mir fo eben mit unabbangiger Gemifbeit, bag Motive ber tertilen Technit als Ornamente, lediglich jum Schmud, einem Schonbeitsbedurfuiß entiprechend, bei ben Goblenbewohnern Bermendung fanden. Es entspricht bas vollfommen ben geift. pollen Museinanderfetjungen Gemper's3) über bie Befchichte und bir Entftebung bes Drnaments. Befanntlich leitet Semper auch viele der Ornamente der Reramit wie ber Metalltechnif und Baufunft aus berfelben Quelle ab. Aber ber Bufammenbang gunachit bes feramifden und tertilen Ornaments ift feinesmegs, wie Gemper angunchmen icheint, ein rein idealer, meift fo entftanden, daß man bie ale geschmadvoll und ichon empfundenen Liniencompositionen ber glechtwerte und Gespinnfte auf die burch andere Technif bergeftellten Gegenftande, um ihnen eine fünftlerifche Geftaltung zu geben, übertrug. 3mifchen tertiler Runft und Reramit beftebt ein vollfommen birefter Bufammenbang.

Für die Keramit beweisen das gerade jene robesten Scherben und Trümmer, welche frühere Forscher wohl oft als werthlos bei Seite au wersen pfleaten.

Die Töpfe und Geschirre, welche wir in den altesten menichtiche Rulturreste führenden Schichten der Joblen sienden ind jund zu eine Jund zu eine Jund zu eine Jund zu eine Geschieden eines mich mit Berwendung der Drehschiebe gemacht. Dann sinden wir andere in Gestaltung und Behandlung des Thons viel vollkommenere Gesäße, welche zum Theil an gräco-italische Gromen anklingen. Ramentisch an letzteren sinden wir haufig Ornamentirung mit einem spitzen Instrument in die plastische Masse eingerist oder mit einem andern ausgestochen oder eingebrickt.

Betrachten wir uns zunächst die Ornamente der atteften Töpfereigegenstände, welche aus der Busammenftellung gerader

Linien entfteben. Bir feben ba enger ober weiter geftellte Darallel-Linien über ben Gefagbauch fentrecht nach abmarts ober benfelben (feliener) borigontal umfreifend binlaufen. Dann finden wir biefe beiden Linienfpfteme mit einander combinirt entweder in ber Urt. baf bas fenfrecht nach abwarts laufende Linienfoftem bon horingontallinien ebenfalls unter einander parallel aber in . giemlich weitem Abftand fenfrecht burchichnitten mirb. Saben wir hierin ichon ben einfachen Topus eines glechtwerts ausgeiproden, fo ericbeint berfelbe noch beutlicher und origineller. wenn bie beiben Liniensofteme bes Drnaments fich ichief win flig burchfreugen. Diefes uralte, fich ftets wieberholende Drnament ber Beichirre umflicht gleichfam bas gerbrechliche Befag mit einer ibealen ichutenben, textiler Runft entftammenben Gulle, welche ibm fur ben Unblid eine gemiffe gefteigerte Reftigfeit ertheilet, abulich wie jenes einfache Bandornament auf ber in ber Thapinger Soble gefundenen aus Renthierborn gefdnitten Sarpunen. fpige, mo bie gebredilich ericheinenben Biberhaten burch bas Drnament an ben Schaft ber Spite festgebunden icheinen. Aber biefer Bufammenbang bes Drnaments mit bem burch baffelbe gefchmudten Wegenftande ift in beiben gallen gunachft fein aus reinem Schonheitsbedurfniß bervorgebender, idealer.

Unter biefen rohesten, aus einer Thonmasse, in weiche kleine Quargstindichen ziemtich regelmäßig eingeknetet sind, hergestellten alterbumlichen Gesähreften aus ben von mir unterluchten Schlens sinden aus ber franklichen Schweiz (Oberfranken, Bavern) zeigt eine große Angabl eigenthimtiche Linientenaumente, weiche an jene ebenerwähnten künstlich mit griffelsemigen Instrumenten eingetieften Beichnungen auf seiner gearbeiteten Geschirren erinnern. Sie bestehen aus meist ziemtlich schmanen, seichten Burchen, welche entweder iu einsach neicht jemtlich schmanen, beichten Burchen Burchen derrecht ober (seitener) horizontal ober indem sie sich im rechten Bintel ober schiesen burtontlig burchtreugen, um den Gesähbanch laufen. Diese Geschirre sind sämmtlich ohn Berwendung der Topserschie bereit

gestellt, pon bedeutender aber unregelmäßiger Bandbide innen burch bas Brennen im Rauchf euer ("Schmauchen") tieffcmarg gefarbt, bagegen außen auffallend er Beife von ber rothen garbe bes gebrannten Thones. Dieje ichmaleren ober breiteren Streifen und Gintiefungen auf ber außeren Oberflache ber Gefchirre laffen , feinen 3meifel barüber, baß fie burch Ginbrude von Grafern ober Binfen entftanben feien. Gie bilben ben Abbrud eines engen Alechtmerte aus Gras ober Binfen. Die Rlechtrichtungen find theils fentrecht, theils borizontal, fo baft fich die Grasabbrude fentrecht freugen, theils ichieben fie fich fchiefwinklig in einander. Der gange Abdruct bes Geflechts, bie Abbrude ber Grafer, ber Binfen, bes Schilfs find vielfach fo polltommen beutlich und icharf erhalten, bag man bie einzelnen Rippen und Rerven ber Grasblatter noch ju gablen vermag. An einigen Scherben ift überdies ber Berlauf biefer Ginbrude fo regelmäßig, baß man lettere von ben fünftlich eingetieften Liniens ober Strichornamenten auf ben feineren, mit ber Drebicheibe gefertigten Gefaften faum ju untericbeiben vermag.

So läßt fich benn aus diesen Eindrücken mit aller Sicherbeit die alte Kabritationsweise der Geschirten nachweisen. Ich finde, daß sie in der Weise bergeftellt wurden, daß ein meist aus Gras oder Binfen dicht geklochtenes Geschirtemodell innen mit plastischem Thon ausgesteidet und die innere Riche des so bergestellten Geschiedes dann geglätete und die innere Riche des so bergestellten Geschiede dann geglätete wurde. Das Geschirt trocknete in dieser Richtstell und deheiten Brennen, welched im offenen Rauchfeuer geschah, nicht nur im Allgemeinen die Korm des Riechtmodells bei, soudern zeigte nun auch, nachdem seine leichte Hulle zu Allche verwandelt nur im Allgemeinen die Korm des Kelens geschützt, gewesen und daher rorthen Ausgenieite den Abdruck des Geschichts, seiner, wenn man Gras dazu verwendet hatte, gröber und breiter, wenn das Topfmodell aus Binten oder Schiff, oder, was für einige von

mir untersuchte große Geichirre jugutreffen icheint, aus feinen Bolgipanen gusammengeflochten ober gebunden mar.

Dieselbe Methode ber Berftellung grober Topfereemaare zeigt fich weit verbreitet.

Anger in ben Sohlen in Dberfranken fand ich die gleichen Abbrück einer Riechtform auf jahlreichen Geschirtnummern, welche von herrn Clessin aus der hohte bei Breitenwien in ber bayrischen Dberpfalz ausgegraben wurden. Dergiglich ansgepragt zeigen sich dieselben Blechtornamente auf Topfscherben aus einer prahistorischen Ansiedelung der jüngeren Steinzeit (vorwiegend geschissten Eteinwassen und hirfchorninftrumente) bei Magyarab in Ungarn, welche ich der Gute des herrn R. Bibliothelefertat A. hartmann in München verdanke.

Richt nur in Europa auch in anderen Belttheilen ist die gleiche Methode ber Tapssabrifation und damit die gleiche Entstehung des ältesten, ursprünglichsten, stylgerechten Topfornaments, weches in allen Beltzenenben eine auffallende Ashnlichseit zeigt, nachzewiesen.

Das, was Gir John Lubbod' in seinem berühmten Berfe: bie vorgeschichtliche Zeit\*) über bie primitive Geschirrfabrifation

PERSONAL PROPERTY.

bei jeßigen Wilden berichtet, erinnert jum Theil an unsete Bese obachtungen, jum Theil deutet es auch noch andere Bege ber Erstudungen jem Theil deutet es auch noch andere Bege ber Erfudung der Theilerei au: "Capitain Coof sah in Unalaschla, wo die Topfertunft nicht bekannt war, Gefäße aus einem slachen Stein mit thouernen Seitenwänden, die eine entsernte Echnlichteit mit einer Ausfausform hatten". Lubbod bemertt dagu: "Wir erhalten hierdurch vielleicht einen Begriff von den ersten Ansängen der Topferei. hatte man erst den Rand des steinenen Gefäßes aus Thon herzestellt, so sag der Gedalte nahe, daß auch der Boden aus dem selleben Stoff gemacht und der Stein auf diese Weife durch ein zweckmäßigeres Material eriest werden könne." Auch bei unseren Gefäßen wurde, wie wir nachter tehen verden, der Hall Rand de Gefäße in ähnlicher Weise aus freier Jand zeformt. Noch mehr nähern sich er unserem alterthümlichen Verfahren der Topferei die folgenden:

"Die Eingeborenn am unteren Murray fochen ihr Gffen einer Erdvertiefung, die sie mit Thon belleiben; auch übera ziehen sie zu anderen Bwecken wohl Kürbisischafen und hölgerne Gefäße mit Thon, damit dieselben die hise zu ertragen vermögen. Es werden und auf diese Weise, ichließt Lubb of, drei Wege angedeutet, welche die Ersindung der Theptere herbeigeführt haben tonnen."

Bollommen mit unferen Beobachtungen aus Europa ftimmt überein, was herr E. Rau über bie Thongefaße ber nordamerikanischen Indianer berichtet: 3)

"Eine der von den Indianern bei der Berfertigung größerer Köpfertimare angewandten Methoden bestand darin, daß sie Körbe von der Größe und Gestalt, die sie den Gestäßen geben wollten, aus Binsen oder Beiden stockten, und inwendig mit einer Thonlage von der erforderlichen Diek debestleichen. Die Körbe wurden durch das Brennen zerstört und hinterließen auf der Außenseite der Gestäße Eindrück, welche dem (1210)

Korbgeslechte entiprachen und gewissermoßen die Stelle absichtlich angebrachter Berzierungen vertraten. Mit diesem Werfahren waren be Tohera me Captialseret ebenfalls befannt, benn einige der von mir gesundenen Trünmer ihrer irdenen Baare lassen die erwähnten Eindricht wahruchmen. Der Thon der auf diese Beite bergestellten Gefäße ist — — mit Sand (oder gesthosenen Gestein von quarziger Beschaftenbeit) gemengt; er ist gut gebrannt und (auch innen? 3. M.) von gelbilichem oder röthlichem Mussehen, welches blos der Wittung des Beuers gugulchreiben ist, da bei der erwähnten Art der Herstellung der Farbenüberzug gang sehlt."

Auch die affaitigen und aftitaniiden Utrollter icheinen biefer Wethobe ber Reramif fich bebient zu haben. Semper bilbet in einem mehrtach erwähnten Werte Opfergeschirre ber alten aftatiiden Gulturvöller und der Egypter ab, melde nicht nur die Bestalt, jondern auch das mohlausgeführte äußere Ornament eines Korbes zeigen und wir wissen, wie fich die utältesten Gewohnebeiten und Gebrauche überall vor Allem im religibsen Custus erbalten baben.

Die Geschirre ber Reger Centralafritas, wie ber atten japanischen Wuschefelfer zeigen gang analoge, fünstlich herzeftellte Ornamente der Flechtform, wie wir sie an unseren alten Geschirreften fortgeschrittener Rechnif als Grinnerung an die einst geübte primitive kramische Methode finden.

Auf ber gangen weiten Erbe bei den duch fast unermestiche Raume getrennten Bölfern der verichiedensten Kalien ist allo der uriprüngliche Aufammenthang der Fliechtornamente mit den Ornamenten der Keramit den, daß ein rechtes Geschirt, nach der ursprünglichen Technis bergestellt, diese Ornamente als Ausdruck des primititiven technischen Berschapens siehe Ausgehreit den Berschapen migte. Der conservative Schönspetisssun der Weuschheit behiett dann diese einst unsteinlissen Werschapen mas der

(199)

Außenflache ber Geschirre bei, als ichon langft eine neue Technit aufgefommen mar.

Die Topfericeibe bringt befanntlich auch eine Reibe felbftftanbiger Ornamente, Die ebenfalls bem technischen Berfahren entftammen, hervor. Doch mare es falfch, ju glauben, bag bie regelmäßigen Borigontallinien, welche jum Theil ornamental bas moderne Gefchirr umtreifen, lediglich fich auf die Anwendung ber Topfericeibe gurudführen laffen. Bie gefagt, ftammt in ber Reramit bas Sorizontalband zwifden fentrechten Linien birect von ber Flechtformtechnit und ich babe Beifviele, wo an flachen Geschirren die Rlechtrichtung wenn nicht gang, fo boch faft ausfcblieflich, in ber Borigontalen verläuft. Auch noch einige andere, ber Topfericeibe porausgebenbe technifche feramifche Berfabren bedingen Sprigontalftreifung. Reben ber Rlechtform murbe auch bas Ausbruden bes Gefchirrs burch einen fugelformigen Stein geubt, den man in der durch ihn gebilbeten Topfhohle brebend bewegte, mit und ohne gleichzeitige Berwendung einer außeren feften gorm. Gin anderes der Erfindung der Dreb. icheibe noch mehr fich annaberndes Berfahren ift bas Ausbreben ichuffelformiger Gefagbauche mittelft eines Capes icheibenformiger Drudformen von vericbiedener Große. Sierbei bilbeten fich namentlich nach innen leicht poripringende Borizontallinien. welche fich ben burch bie Drebicheibe erzeugten febr abnlich erweifen tonnen.

Was den Anthropologen hiebei am meisten interessirt, ist bas intellectuelle Princip der Ornamentation:

Das alte ftylgerechte feramifche Ornament ift der in den Linien veredelte Ausbrud der primitiven Fabritationstechnit.

Das Ornament geht sonach schon in jener uralten Zeit, mit welcher wir uns hier beschäftigen, intellectuell aus dem Principe hervor, welches Semper so kar hervorhebt, aus dem Principe: aus der Noth — oder wie Semper halb spaßend für einige coo) tertile Ornamente bemerkt — aus der Nath — eine Tugend zu machen.

3ch fann bier nicht in bas nabere Detail ber uns fich aufbrangenben Rragen eintreten, nur bas geftatten Sie mir noch au bemerten, bag auch ber zwifden Sals und Gefagbauch liegenbe, meift mit einem "Stridmufter" ornamentirte Ringwulft, welcher taum einem ber alteften bauchigen Geschirre mit verengertem Salfe fehlt, aus ber primitiven Fabritationstechnit fich mit Dothwendigfeit ergiebt. Deift murbe bie glechtform nur fur ben Gefafbauch felbft bergeftellt. Nachbem fie mit Thon ausgefleibet und biefer innen geglattet mar, murbe ber engere meift fenfrecht auffteigende Sals vollfommen aus freier Sand modellirt. Es mußte, um die Anfatftelle ju verftarten, bier eine Berbidung angewendet werden, welche man, fie bem flechtmobell anpaffend, als Flechtring ornamentirte. Analog, wenn auch wieber anders motivirt, entwidelt fich aud ber Ringwulft zwischen Blachboben und anfteigender Gefäßmand aus primitiven technischen Grunden namlich burch Drud gegen bie Unterlage, wenn bas Befchirr obne eine fefte Korm bergeftellt murbe.

Diefes: "aus ber Noth eine Tugend machen," führt in der alteften Keramit noch zu einer anderen Methode der Ornamentation:

Regelmäßig, eurhythmifch fich wieberholenbe, Unregelmäßigteiten und gehler der technischen Berftellung werben zum Ornament:

Die alte Topferei versuhr hier bei der Ersindung dieser Art von Ornament, wie ein Kind, welches, nachdem es von seinem vieredigen Ledduchen eine Ede adgebissen und velsen Bornd durch in seinen Augen verunziert hat, nun durch Abbeissen auch der übrigen Eden seinem Symmetrie- und Schönbeitsbedurfusig Gemüge thut. Ein zufälliger Singereindruck in die noch plastisch formbare Lopfwand erscheint als Sehler, wenn aber solche rundliche schüsselschungen in regelsormige Eindrucke oder wohl auch rinnenartige Vertiefungen in regelmäßigem Abstand von einander etwa transförmig den Gesäsbauch umtreisen, so haden wir ein geschmachvolles Druament. Die altesten Geschwirze zeigen diese Fingerbrudornamente in verschiederen Ausbildung. Manche solche Kingereindrücke sind einstehe rundschüsselschwie ein debruch des Kingereindrückes sind und noch ein Abbruch des Kingernagelrandes beliedt wurde. Bei anderen Tähen sich wirden und noch ein Abbruch des Kingernagelrandes beliedt wurde. Bei anderen Tähen sich aus der ist der Streite des Kingernagels der Thon stach aus währt, dadurch entstehe eine seichte längliche Bertiefung oben von einem rundlichen, gleichjam dachförmig vorspringenden Thonwälsskere getrönt.

Es versteht sich von selbst, baß an Stelle der Finger und Bingernagel auch andere eben zur hand liegende mehr ober weniger passende Gegenstande zur herftellung solcher Druckommente Berwendung sanden, nachdem nur einmal bieses Ornamentirungsprincip gefunden und betlebt geworden war.

Am baufiaften wurden von den Soblenbewohnern die Ornamente mit Solaftabden eingebrudt ober ansgeftoden. Gin Kort. idritt tritt baburd auf, ban Robreben - 3. B. Schilf ober Robrentnochen groberer Bogel - jum Ginbruden permenbet murben, fo entfteht ein geschmadvolles vertieftes Ringornament. aus belfen Ditte bie plaftifche Daffe fich perlengrtig erbebt. Unter ben Pfahlbaufcherben 3. B. bes Starnberger Gee's finden wir icon mabre Stempel gur Berftellung Diefer Drudornamente benütt. Es find bas bie mit Linien ornamentirten Ropfe von ftarfen Brongenabeln, wie folde auch als Saarichmud in jener Beit taufenbfaltig im Gebrauche maren. Unter bem Ropf zeigen " viele Diefer Rabeln ben eigentlichen Rabelicaft mit einer vertieften Spirallinie umgeben. Much Diefe Spirallinieu murben vielfach auf ben Geichirren abgebrudt, 6) Meift gegen bie bobenrichtung geftellt, berartige Spiraleindrude die größte Musbauchung bes Gefages. In ber Rorm ichließt fich biefes Druament bireft an Die alten lanaftbeliebten Rlechtornamente: ben glechtring, ben Strid an.

Bie munderbar confervativ der Kunstgeschmad der Menichbeit ist, sehen wir nicht nur an unstere beständigen Wiederholung der beliebten tlasssichen Ornamentalmotive. Benn Sie an dem Bertaufslocale eines Tabsees dorübergeben und sich die modernsten Ornamentationsformen der für den täglichen Gebrauch beftimmten Geschirre betrachten, jo fitmmen dieselben bei unsder Mehr abst nach noch volltommen mit diesem ältesten Ornamentationsgeichmad überein. Biechtwert, welches mit seinen einsachten ornamentalen Motiven die Gesäße im Gangen unglebt, die Spiralmotive noch in der alten Stellung, die Fingereindrücke, theils bei roberere Waare, wie es schelnt, wirtlich noch nach der Utwurthode der Höhlenmenschen bergestellt, oder es ist der Finger ersetz burch Röhrenstempel oder andere Stempelsomen.

Unfer mobennes Popular-Topfornament sowohl gemaltes als reliefartig eingetieftes ist — abgefehen von gewissen Mitlangen an flassische Druamentation — noch ibentiss mit bem ältesten nachweisbaren Druament, welches, wie wir sahen, größtentheits aus der Benühung der Siechtmodelle bei der Töpfreie hervorzing. Die Abbrück des Flechtwerkes scheinen übrigens zum Zheil auch dei der Conception der ersten Idea anderer Begierungen durch Ein- und Abbrück mitgespielt zu haben, 3. B. bei jenem charafteristischen Druament durch Spiraleindrücke mit Brongenadeln, das sich bis heute — in den Formen etwas verarösert — erbalten bat. —

3d eile jum Schluß.

In ber engsten Beziehung zu ber tertiten Kunst und zur kermits steht in ben ältesten Zeiten der Gulturentwicklung Europa's auch die Baukunst. Die aus Zweigen und Aesten wischen Pfählen gestochtenen Hörbenwände wurden entweder nur innen, so daß das Flechtwert äußerlich sichtbar blieb, oder von beiden Seiten mit Lehm belegt. Das technische Bertzhern bei der Jereflung eines Hauss und eines Topse ihr also principiell vollkommen das gleiche und vir konnen und nicht wundern, vonn

auch die Ortanmentrungsweife sich auf beiden, in der Folge so weit auseinandergehenden Gebieten, als im Principe verwandt erweist. Wit haben Reste alter Wohnungen gefunden — durch Brand harf gewordene und nun ebenso wie die Topssicherben sast unverwüsstliche Lehnklumpen. Sie lassen auf das Deutlichste, wie die oben erwähnten alten Topssicherben, nur natürlich weit gröber, die Eindruck des Flechtwerkes, welches ihnen einst als Hall biente, erkennen.

Aus unferen Betrachtungen erzieht sich, daß wir uns die alten höhlenbewohner des mittleren und westlichen Europa's nicht mehr als seine saum vom Affen sich unterscheidenben Wilden benten dursen, wie sie uns von einigen Borkampfern einer speculativen modernen Naturehbiosophie geschiltert wurden. Ihre angestaunte primitive Kunstentwickelung steht keineswegs volltommen unmotivirt da, sie zeigt sich uns getragen durch Erfahrungen und Fortschritte in den terrilen und keamischen Angen und Bortschritte in den terrilen und keamischen sich eine Mutterkünsten aller Draamentit. —

Bir fühlen uns angeheimelt, wenn wir fern von der heimath die Marchen und Geschichten ergählen hören, benen wir als Kinder am Bintecadend lauschten. Bei jest weit fich untericheibenden Bollern beweift und die Gemeinsankeit des Beftiges alter Sagen und Maren die Urgemeinschaft ber Blutsabsschummung.

Sollte es mit den alten Erinnerungen der Kunstübung anders sein? Mussen wir nicht zwischen uns und den alten Höhlen bewohnern und Renthierjägern, deren primitive Kultureste wir ans dem Schutt der Sahrlaussenden, deren Ornameneitrungssomen wir aber heute noch als eine jest unverstandene Tradition treu sestigen und bewahren, ein Band gestiger ja vielleicht leiblicher Berwandtschaft vermuthen?

Schreden Sie nicht ohne eine nabere Prufung vor bem Gebanten an eine Dekeenbeng, an eine leibliche Bermaubifchaft mit ben alten Soblenbewohnern gurud. Wenn wir von bem

Bolumen bes Gehirns einen Rudfichluß auf die gestligen Anlagen bes Menichen wagen buren, so haben wir bis jest feine Urlache, bem alten in ben Soblen Oberfrantens hausenden Geichtecht bierin einen niedrigen Rang einzurdumen.

Bei ben babubrechenben Untersuchungen, welche au Enbe bes porigen Sabrbunberte, namentlich von Gever, Frifdmann. Goldfuß in ben großartigen foffilienreichen Sobien angeftellt murben, welche Dberfranten gum Ausgangspuntt ber miffenichafts lichen Soblenforschung in Guropa gemacht haben, murbe unter ben Reften foffiler Thiere neben anderen Denichentnochen auch ein wohlerhaltener Schabel gefunden. Bir hielten benfelben lange fur verloren. Sest berichtet uns Gerr Bond Damfine, 7) baß berfelbe, wie fo manches andere, unerfettliche miffenichaftliche Material, in's Ausland verschachert murbe. Der Schabel befindet fich im Dufeum gu Orford, wobin ibn Budland brachte, welcher 1816 bie frantischen Soblen besuchte und burch bie bort gewonnenen Erfahrungen angeregt, ber Begrunder ber miffenichaftlichen Soblenforichung fur England murbe. Bond Damtins gibt eine Beschreibung biefes fur bie baverifche Urgeschichte bochmichtigen Schabele. 8) Ge ift ein richtiger, bober Brachncephale, von einer Schabelform, wie ich fie noch beute unter ber Bevöllerung jener und ber angrengenden altbaperifchen Gegenden (3. B. Dichelfeld bei Muerbach) ausgesprochen gefunden babe. Sein Umfang ift 547 mm. Rach meinen gablreichen (über 1000) Beftimmungen bes Schabelumfanges an abnlich geftalteten brachpcephalen Schabeln, betragt ber mittlere Schabelumfang unferer beutigen baverifchen ganbbevolferung nur 515 mm. Unfer Boblenichabel überragt fonach mit 547 mm biefes Mittel nicht unbetradtlich. Gin Schabelumfang von 547 mm entfpricht, nach meinen Meffungen, einem Schabelinnenraum, b. b. Sirnvolum, pon 1720 ccm.9) b. b. wir baben bier einen Schabel mit einer marimalen Sirnausbilbung por uns. Den mittleren

Schabelinhalt fand ich fur moderne Bapern (Canbbevolferung) ju 1419, Belder fur "Cachien" jogar nur ju 1374 com.

Bir ftoßen bier auf jenes Berhältniß, auf welches herr Birch om bei der Betrachtung der Pfahlbaulchäbel in leiner voleberufenen Rede bei der 50. Naturforscherersammlung 1877 zu Minden aufmertsam gemacht hat. Soweit die bisherigen Kunde in Urtheil gestatten, steht die Gehirnausbildung in jenen uralten vorhistorischen Perioden nicht etwa unter der mitsteren Gehirnausbildung der zegenwärtigen Bewohner derselben Gegenden, sondern überragt dieselbe mehrfach.

Wir brauchten uns also nicht zu schämen, auch wenn wir uns als die diretten Rachsommen des Gailenreuther Troplodyten bekennen mußten.

Ueberhaupt vereinigen sich ja in der neueren Zeit so manche Erzebuisse ber eracten Forschung, welche und die europäischen Urmenschen nicht mehr als antochthone Wilbe erscheinen lassen, sondern als Einwanderer, welche Gultur- und Kunsterinnerungen in die neuen unwirthlichen Sige aus einer glücklicheren Urheimath mitaebracht haben.

Auch die prahistorische Keramit steuert ihr Scherstein bei, um diesen wichtigen Rachweis fester zu begründen. Und zwei find es gerade jene scheinder robesten Geschrirtummer, welche den Beweis erdringen, daß sich die Tobjer jener weit entlegenen Seiten, so mangelhaft ihre ohne die Hismittel der Urheimath augefertigten Geschierte auch jein mögen, doch au eine relativ bochen twidelte Kunft der Topferei erinnerten und deren allgemeinste Tradition bewahrten. Das beweist die mehr oder weniger jorglättige aber unzweiselhaft absichtliche Einsmischung von "Duargstücken" (und anderen fleinen Gesteinsfragmenten) in den verwendete Lehn, die keinebreg kein wie nan bisher allgemein meinte, der Ausbruck besonder voher hertfellungsweise ist, sondern mit der Ausbruck besonders rober hertfellungsweise ist, sondern mit der Ausbruck besonders rober hertfellungsweise ist, sondern mit der Ausbruck besonders voher hertfellungs

offenbar auf lange vorausgehender Erfahrung begrundete Methode weniger leicht gerbrechlich ju machen.

Hören wir, was ein flafficher Zeuge, G. Se mper in seinem grundlegenden Berte, "Der Sitl", 1°) darüber von dem moderusten Standpunkt der Keramit aus bemerkt:

"Auger ber Plafticitat ift als Grundeigenschaft aller teramischen Stoffe erforberlich ihre bomogenitat. Dier muß unterschieben merben gwijchen ber Somogenitat ber Theile und ber Daffen. Somogenitat. Die erftere ift nicht immer nothwendig, ja meiftens icablid, fo baf man fie mit bilfe ber entfettenben Stoffe und Camente (Chamotten), Die man ber Pafte beimifcht, abfichtlich permeibet. Diefe grobtornigen, oft frembartigen, feuerbeftandigen Beimifdungen ber Pafte beben bie Somogenitat ber letteren auf, aber in fontinuirlicher Beife und gleichmäßig; es entfteben Rubepuntte in ber Daffe, bie bie Berbrechlichfeit berfelben nach ihrem Brennen und bie Gefahr bes Springens, fei es burch Temperaturmechiel ober burch Schod, vermindern, weil bie groberen Glemente, die in ber Daffe vertheilt find, Die regelmäßigen Schwingungen unterbrechen, welche ben beginnenben Rif fortpflangen, indem fie ftrablenformig bie Daffe burchfibern. Bene groberen Bestandtheile vertreten benfelben Dienft wie bie Loder, bie man in Spiegelicheiben am Enbe eines Riffes bobrt, um ibn gu verhindern, weiter gu geben."

Die feinste moberne Reramit bedient fich also beffelben Mittels, wie jene vorgeschichtlichen europäischen "Wilden".

So eröffnen uns benn ichlieflich unsere heutigen Betrachtungen ben Ginblid in einen ungeabnt weiten Gefichistreis.

Sie scheinen nach berselben Richtung ju beuten wie die nicht hoch genug zu ichtigenden Funde meseres Schliemanns in dem uralten Culturboden Troja's und in den Geroengrädern des goldreichen Mytenes. Sie beweifen im Zusammenhalt mit den bis jest aus weitzeitreuten Fundorten vorliegenden anthropologisch-archiologischen Erzebnissen nicht allein einen geschichtlichen Ju-

sammenhang in der atteften Culturentwicklung aller europäischen Boller arischer Sprache, fie schlagen auch die Brücke hinüber aus Europa zu den altberühmten Stätten affatischer Cultur.

#### Anmerkungen,

- 1) Bericht ber VII. allg. Berfanmsung ber beutschen anthrop. Gesellichaft in Constanz. S. 117 und 164, Fig. 11. hier auch bie Abbilbungen ber übrigen erwähnten Objecte.
- 2) G. Semper. Der Stil. Bb. I. S. 79 1c. Bb. II. S. 34, 35 1c. 1c.
- 3) Cleffin. Die Sohle bei Britannien in ber Oberfalg. Auslanb. 1878. Rr. 15. G. 290 ff.
  - 4) Bb. II. G. 195 (1874).
  - 5) Archiv für Anthropologie. Bb. III. 1686. G. 23.
- 6) Beiträge zur Unthropologie und Urgeschichte Bayerns. Bb. I S. 59, Tafel XIII. Nr. 39 u. 40. Die entsprechenben Brongenabeln. Tafel VII. Nr. 131, 286, 405.
- 7) Die Sohlen und bie Urbewohner Europas. 1876 überfett von Dr. Spengel. G. 192, Anm. 1.
- 8) a. a. D. 162 und 189. Länge 172 mm, Breite 140, Sobe 140, Umfang 547, Längenbreiteninder 81,4.
- 9) Beitrage zur Anthropologie und Urgeschichte Laperns. Bb. II. S. 59. 58.
  - 10) a. a. D. Bb. II. G. 122.

### Kaulbach's

## Bilderfreis der Weltgeschichte.

Don

Mictor Kaifer.

Berlin SW. 1879.

Berlag von Carl Habel. (C. C. Kübrith'sche Berlegsbuchhandlung.) 33. Willbelm - Straße 33.

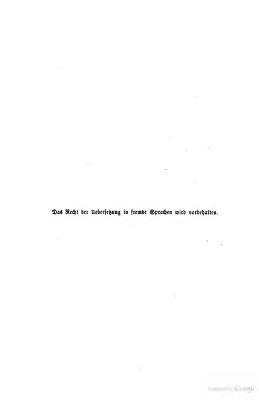

Im Sabre 1845 erhielt Kaulbach von Friedrich Wilhelm IV. ben Auftrag, das Treppenhaus des damals im Bau begriffenen Reuen Musieums in Bertin mit Wandgemälden auszuschmäden. Geon gehn Sahre borber batte er den Carton gur Hunnenchstacht entworfen und hernach die Zerftörung von Serusalem in Del gemalt. Beibe Schöpfungen sollten nun in der preußichen Apuptfand is Giteder eines Bilbercyflus wiederholt werden, worin die Hauptmomente der Weltgeschichte materisch dargesellt würden. Kaulbach beendigte i. S. 1865 sein großes Wert, das mahrend drei Sahrzehnten seines unermudlichen Schaffens die Hauptaufgabe seines Gebens geworderen war.

T.

Durch biefe monumentale Composition nahm er mit bem Meister ber heutigen Frescomalerei, mit Cornelius um so mehr ben Wettfampf auf, als er, aus bessen Schule hervorgegangen, bereits durch seine hunnenschlacht sich mit ihm entzweit und eine selbständige Bahm betreten hatte. Der Gegensch ber beiden Meister trat nun in der fünstlerischen Behandlungsweise schare Derborn weil seine Arbeit des jüngern mit den beiden ausgesibsten hauptwerten des ältern Malers den gleichen Gegenstand gemein hatte. Denn was Cornelius in der Glipptosset und Ludwigsfriche zu Muchang es Alternung des Alterthums und der christisten behandelt hatte, die Bedeutung des Alterthums und der christischen Beit, vereinigte Kaulbach an zwei sich gegensberssehen Wantsflächen im Innern jenes Gebäudes, welches Kunsterzugnisse der verschiedenstlen Wölker

1\*

Beibe Runftler fteben ferner auf ber gleichen Sobe bes Beitbewußtfeins ober auf bem Boben ber beutschen Aufflarung, bie in ben Gebieten ber bilbenben Runft und ber Doefie, von Bindelmann und Leffing begrundet, in Thormalbfen und Goethe ihren Sobepuntt fand. Das Bilbmert Thormalbien's von ber Erichaffung bes Menichen burch Pallas und Prometheus mar von Cornelius als ber pollendete Ausbrud bes antifen Geiftes fomobl als and ber menichlichen Bernunft überhaupt anerfannt und im Mittelpuntte feiner großen Composition in ber Gloptothet nachgeabmt worben. Dit bemfelben Bilbe eröffnet Raulbach ben Rries feines Gemalbecoflus in Berlin. Reben ber gottlichen Bernunft veranichaulicht er bann auch bas finnliche Begebren bes Meniden nach Genuft und Gewinn, feine niebern Triebe ber Rortoffangung und Ernabrung. Auf ber Seite bes Prometheus ichlieft er über ber allegoriichen Rigur ber Sage an jenes erfte amei andere Bilden aus bem prientalifden und romifden Sagengebiete an. Aus zwei pom aapptifchen Storch geöffneten Giern treten bie beiben Gefchlechter bervor, auf Blumentelchen entfproffen, jubelt fich bas Barden ber Raturfinder au. icon eilt bie Schlange berbei und bietet ber fleinen Gva ben Apfel bes Paradiefes an und ber Affe begrußt ben leichtbethorten Abam. Un ber Bruft ber Bolfin nabrt fich bas Bruberpaar Romulus und Remus. Dieje Darftellung ber vernünftig-finnlichen Menichennatur ift ber Anfang bes berrlichen Arabestenfriefes, ber, an beiben Banben fortlaufend, Die Beltgeschichte als ein bumoriftisches Rinderspiel behandelt und ben barunter befindlichen Sauptbilbern aur Erffarung und Erganaung bient. Den Schluft aber bilbet Goethe, ber ale ein Ronig inmitten von Berber und Sumbolbt thront. Bor fich bat er ben Rauft aufgeichlagen, an jeiner Seite huldigt ihm linte ber Erzengel, rechts Mephiftopheles. "Es liegt ein tiefer Ginn im findischen Spiel" (- ichon im Anfang bes Friefes hat es fich bemahrt: bort mar bas finnreiche Bilb ber (212)

bellenischen Sophrofpue ber Anfang bes findifchen Spieles, womit bie antife Entwidelung beginnt, und ben Abichluß ber mobernen Entwidelungereibe bilbet bier Goethe mit ber menichlichen Freiheit feines Denfens und Rublens in ber Mitte amifchen bem methiftophelifden Gigenwillen ober bem Geifte, ber nur verneint, und ber Creatur ber gottlichen Gnabe, bem Engel, welcher bie Berte bes Schopfers nur bewundert, aber fie nicht begreift. In berfelben Ditte amifchen ben Ertremen ftellt Cornelius ben Menichen bar in feinen Reichnungen zu Goethe's Rauft, und amar mit ber wichtigen Unterscheidung einer pelagianischen und auguftinifchen Richtung 1): bas auguftinifche Greichen wird vom Engel gerettet, ber Pelagianer gauft vom Teufel fortgeschleppt biefelbe Unterscheidung, die auch bem Lieblingswerte bes Cornelius, ber Belticopfung und bem Beltgerichte, ju Grunde liegt. Goethe's Rauft ift alfo ber gemeinicaftliche Ausgangspuntt pon Cornelius und Raulbach.

Allein icon in biefem Berührungepunfte zeigt fich auch ber Charafteruntericbied ber beiben Deifter: Raulbach ift gang und aar mobern. Cornelius aber bat bie Burgeln feiner geiftigen Bilbung in ber Bergangenheit nicht minber ale in ber Gegenwart. Das Alterthum ichaut er im Lichte bes afchyleischen Geiftes, bas driftliche Mittelalter in Dante's gottlicher Romobie, und bas allen Beiten Gemage vereinbart er mit ber Bilbungsform ber heutigen Beit, welche Goethe geschaffen bat. Cornelius fdrieb an Goethe, als er ihm feine Febergeichnungen gum Sauft gufandte, um ihm feine Liebe und Bewunderung auszusprechen: "Die Birfungen einer gleichzeitigen Runft find bie größten und lebenbigften, und gange Bolfer, ja gange Beitalter werben von ben Berten eines einzelnen großen Menichen begeiftert." Seboch bemertt auch Cornelius, bag "bie Berte einer großen Bergangenheit uns machtig in bie bamalige Dent- und Empfindungsweise bineinziehen". Goethe felbft ertannte noch ein anderes (213:

Element in jenen Zeichnungen als feinen gauft, indem er darüber urtheilte: Cornelius habe gu feinem gauft — etwas hingngefügt.

Bie in Bezug auf die Zeitbildung und den Gegenftand icheint ebenfalls in ber Art ber Behandlung Raulbach mit Cornelius übereinzustimmen. Bie fonnte auch ein Dann von Beift, ber aus ber Sand eines Cornelius Die fünftlerifche Beibe empfing, pon ber Gebantenmalerei biefes Deifters abtrunnia merben! Berade Raulbach's Berte muffen es felbft bem oberflächlichen Beichauer flar machen, bag bie echte Runft noch etwas anbres ift als eine Augenweibe, bag vielmehr in ihr bie bochften Ibeen bes Beitaltere ausgeprägt find; auch in bem gewöhnlichften Ropfe werben fie eine Uhnung von ber "foniglichen" Stellung erweden, welche Schiller ben Runftlern mit ben Borten anweift: Sie fteben auf ber Menichheit Soben. Und boch ift ein großer Unterschied zwischen ber Gebantenmalerei bes Cornelius und ber Ibealitat Raulbach's?). Dort ift ber Bedante getragen von einer daraftervollen Gefinnung, von ihr empfangt er jene Energie, welche die Ueberlieferung bes Alterthums und Mittelaltere fo gut ale bie Bilbungeform ber Gegenwart burchbringt und frei geftaltet, ohne baf er fie gerieht ober in ihr fich geriplittert, vielmehr in jedem Gebanteniplitter bes Cornelius ift ber gange Mann. Goethe erfannte bie gebiegene Rraft bes Mannes icon aus feinen Rauftbilbern, ba er feine Urt ale "eine altertbumlich-tapfere" fennzeichnet. Cornelius nannte fich einen Marichall ber beutiden Runft, ale er am Exercierplate in Berlin feine Bohnung bezog, und fich felbft ale Deter Cornelius ftellt er unter bem Bilbe bes biblifden Sauptmanns Cornelius bar, welcher nach ber Erzählung ber Apoftelgeichichte gwar Belm, Schwert und Schild, nicht aber feinen tapfern Ginn ablegt, ale er vom Engel jum Apoftel Petrus gerufen wirb. Richt biefe gefunde Rarbe ber Entichliegung hat ber Gebante bei Raulbach, fonbern bie angefrantelte Blaffe eines iophiftifche zerfenenden Rafonnements. Raulbach ift ber Daler ber (214)

Aufflärung, welche mit der Bergangenheit bricht, die Ueberlieferung verneint.

Richt wie die Goethegeftalt im Arabestenfriefe ftebt Raulbach feft auf bem Boben ber menichlichen Kreibeit amiichen Engel und Satan, fonbern im Schwanten amifchen ben Ertremen traat leicht feine merbiftopbelifche Ratur ben Steg bapon. Richt ben Raulbach fonnten wir baber an die Stelle Goethe's in feinem Arabestenfrieje ruden: an feiner Seite mare ber Ergengel eine boble Charaftermaste, und nur Dephiftopheles bote eine reelle Beziehung bar. Bobl aber tounten wir bort ben Cornelius mit feinem gauft ber Goethegeftalt fubftituiren; benn wie ber Dichter bes Fauft hat ber Maler ber Gloptothef und Ludwigsfirche ben antifen und mobernen Beift in fich verarbeitet und nimmt jest, wie es ber Siftorifer Niebuhr vorber verfundete, unter ben beutichen Malern biefelbe Stelle ein, die Goethe unter ben beutichen Dichtern. Doch mußten bann neben Cornelius jene beiben Ertreme bie Plate vertaufden: "Der driftliche Maler" murbe nicht wie Goethe fein rechtes Dbr bem velagianifchen Mevhiftopbeles, fonbern bem Engel leiben, ber ibn jum Apoftel Betrus beidieb. Denn von biefer Seite ber vernahm Cornelius "bas Etwas", bas Goethe in feinem Fauft nicht bat, bas ihm aber Cornelius "bingufügte". Dante hat biefes Etwas in bem Sate ausgesprochen: Die Gottheit felbft tann nicht bein Menfchen verzeihen, es fei benn, bag er Reue empfinde und Buge thue; mit andern Borten: Es giebt feine Liebe ohne Gerechtigfeit. Diefes Etwas ift ein Sauptgebante bes gauft von Cornelius und ber Grundgebante feines Saupt- und Lieblingsmertes in ber Ludwigsfirche geworben 3).

Dem Cornelius gegenüber ist Kaulbach der ganze Mephistopheles, d. h. ein verneinender Geist, jedoch "der Schalt, den man stets willsommen heißt" — da wo er am Plage ist. Mit seiner mephistophelischen Sophistit vertnüpft sich Kaulbach's glänzendste Licenschaft, iein Wik. Er ist die wahre Vulsader feiner Gentalität, momit er an ben geniglften unter ben Dichtern bes Alterthums. an Ariftophanes binaufreicht. Dit ibm theilt er auch im icarfen Gegenfaß zu Cornelius Die unvergleichliche Gragie, Die einen fo ernften aber gleich genialen Geift wie Platon gur Bewunderung binriß. Freilich fehlt ihm die charaftervolle Energie bes Ariftophanes, in biefer Sinficht gleicht er bem Dichter ber Dafchinengotter, Guripides, welchen Ariftophanes als ben Berberber ber tragifchen Runft gebrandmarft und ber fittlichen Gebiegenheit bes Baters ber Tragobie, Meichvlos entgegengefett bat. Rand "ber tapfere" Cornelius feinen Geiftesvermanbten an bem Freiheitstämpfer von Marathon und Salamis, fo ift bem Raulbach die forbiftifche Saltungelofigfeit gemeinfam mit jenem Dichter ber perifleischen Aufflarung. Beibe, ber Dichter ber antifen und ber Daler ber modernen Aufflarung, find gleich ergriffen von bem Sauerteig ber Reflerion und gelahmt in ihrer Rraft ber funftlerischen Beftaltung: alle Borguge bes wiffenschaftlichen Fortichrittes ihrer Beit verwandeln fich bei ihnen in eben fo viele Dangel ihres funftlerifden Schaffens. "Schmudeuripibeifch" bat Ariftophanes alle Runftelei genannt, welche, um bem fußen Demos von Athen au gefallen, bie eble Ginfalt ber echten Runft preisgab und bie Schöpfer bes Schonen in ber Rurzweil Schopfer verfehrte. Wenn über Cornelius betauptet morben ift, er habe nur fur bie Ariftofratie ber Bilbung gemalt, fo bat Raulbach auch fur ben Demos ber beutigen Bilbung und felbft fur ben unreinen Beschmad eines verbilbeten Beitalters reichlich geforgt: fur bie gelehrten Gevatter, die gern benamen, fur die feine Belt, die an feinem Karbenalang ohne ben Farbenichmelg, an feiner immer geledten aber nicht immer correcten Beidnung, an ben prachtigen Gewändern und bem theatralifden Domp fich erfreut, ja fogar fur bie Gogenbiener bes Fleifches, bie an uppigem Formenreige fich laben. Allein trot allebem, wie Goethe an Eurivides ben gefchmeibigen, ben verschiedenartigften Aufgaben fich anpaffenben (216)

Geift gepriesen und in biese hinficht ihn sogar bem Reschylos und Sophostes vorgegagen hat '), mussen vies an Kaulbach anerkennen, daß er nicht allein ben Launen des Kages und der Mode gehuldigt, sondern, absehend von der technischen Behandlung der Formen und Farben, ausbrucklich ') in die fülle und Keinheit ber geistigen Technik, der Composition, den Schwerpunkt seines fünstlerischen Serbens gelegt hat.

#### 11.

In Kaulbach's Weitgefchichte biefe fünfterische Einheit der Composition in dem Reichthum und der Eigenthümlichteit seiner Darstellungsmittel zu erkennen, ist unsere Aufgade. Uniere Weihode ist es, die sagenhaste und historische Uederisserung der Untersuchung zu Grunde zu legen, um an den Adweichungen von derselben die eigenen Idden de künftlere zu erforischen. Denn eine Ilustration der Uedertieferung durfen wir in Kaulbach's Weitgeschichte nicht erwarten, hat er doch in seinem Bilderfreise den allegorischen Gestalten der Sage und Geschichte die Voesie und die Wissenschaft als die Mutter der Aufklärung gegenübergestellt, und darf er auch mit allem Nochte das volle Maß der kinstletrischen Freiheit auhrerchen.

Die Glieberung des Gangen folgt dem Gesehe der Symmetrie oder, nach einem Ausbrucke Goetie's, der Diatriss, nach Segel der ichlechten dialettischen Imelheit. Die subösstliche Bandfläche bes Areppenhauses, die auf der linken Seite des Haupteinganges liegt, veranschaulicht das Alterthum, die gegenüberliegende Band die Reugeit oder das Mittelalter und die neuere Zeit. Sede der deringestellt, daß jene awischen den letztern sich besinden und durch ihre tolossiale Größe über die Auptbilder per lockspille Größe über die Figuren der Hauptbilder hetvorragen. Sie stellen abwechselnd den Gründer eines augustinischen Gottesstaats und eines pelagianischen Weltstaates dar. Links auf der gru

Seite bes Alterthums find es Dofes, ber Stifter ber jubifchen Gottesberrichaft, und Golon, ber Gefetgeber Athens, als bes Mittelpunttes ber antifen Aufflarung nicht blos fur bas nationale Sellenenthum fondern auch fur ben alerandrinifc - romifchen Sellenismus; rechts inmitten ber mobernen Entwidelungereibe ber Stifter bes beiligen romifden Reiches, Rarl b. Gr., und Friedrich b. Gr. als Grunder ber erften national-beutichen Groß. macht, bas gemeinsame 3beal ber beutschen Aufflarung, eines Leffing, Schiller und Goethe. In jebe biefer vier Sauptfiguren ichließt fich ein Sauptbild, an Colon bie Bluthe Briechenlands, an Mofes bie Berftorung von Berufalem, an Rarl b. Gr. bie Rreugfahrer, und an Friedrich b. Gr. bas Reformationszeitalter. Bebes ber beiden Paare wird burch ein erftes Sauptbild eingeleitet, meldes bie andern biftorifc begrundet, bas erfte und mittelbar auch bas nachfolgenbe Daar burch bie Bollericheibung ober ben Thurm ju Babel, bas zweite burch bie Bolfermanberung ober bie Sunnenichlacht.

Bon Bilb ju Bild, von Wand zu Wand versolgt ber historliche Fortschritt bie Richtung von ber Einten zur Rechten. Dieselbe Richtung zeigt sich in ber malerischen Beleuchtung. Allein im letzen Haupsbilde und an der letzten Hauptssigur sinden wir einen zwar wenig in die Augen fallenden aber sehr wichtigen ultretschiede. Hier wird auf einmal das Licht von der rechten Seite genommen. Vermäge der symbolissienden Art Kaulbach's ist dies nicht ohne Bedeutung, sondern weist auf eine tiefer liegende Intention des Künstlesse hin. So wenig im ersten Dauptbilde der modernen Entwickelung, in der Hunnenschlacht, der Untertschied zwischen dem wunderdaren Lichte, das vom Kreuge ausstrahlt, und dem natürlichen Tageslichte, das hinter dem Golosseum hinabsinkt, als bedeutungslos erscheinen kann, eben so wenig darf jener Lichtwechsel im letzten Hauptbilde der Weltgeschichte als zufällig angeitden werden. Vielmehr wie dort das

natürliche Licht ben Untergang bes claffifchen Alterthums fombolifc ausbrudt, fo bebeutet bier bas Licht, welches bas Reformations. bild ethellt, und auf ber fed emporgeworfenen Stirn bes großen Friedrich fich fammelt, bas Licht ber Gegenwart und Butunft: es bricht mit bem Lichte ber Bergangenbeit, ber biftorifden Ueberlieferung. Babrend in ben funf anbern Sauptbilbern bes bifterifchen Enflus eine gemiffe Meuberlichfeit ber Beitanichauung überall burchichlagt, und Raulbach's bigfritifche Ratur einen breiten Gpielraum bat, wird bier vorzugemeife bie Sonfrifis in Glauben, Biffen und Ronnen bargeftellt, b. b. bie Durchbringung bes Innern und Meußern, bes Ibealen und Realen, bes auguftinischen und pelagianifchen Geiftes. Meugerlich betrachtet, fonbert fich alfo bie gange Composition in zwei gleiche Balften, Die antife und bie moberne Beit, wovon jede aus brei Sauptbilbern befteht; innerlich trennt fie fich aber in zwei bochft ungleiche Galften, bie burch ibren Ideengehalt allein fich bas Gleichgewicht halten, bas Alterthum und Mittelalter einerseits, und bie neuere Beit, und bie erfte Salfte beftebt aus funf Sauptbildern, Die andere aber aus einem einzigen. Bene mertmurbige Ericbeinung bes Licht. wechiels bedingt bemnach im Epflus ber Beltgeschichte bie michtige Unterscheibung einer innerlichen ober eigterischen pon ber außerlichen ober eroterischen Blieberung bes Bangen und beweift, wie in ber Composition ber einzelnen Bilber, fo auch im Grundplane Raulbach's Mangel an funftlerifder Durchbringung von Innerem und Meußerem, von Gebantenform und Formgebante 6).

Denjelben Unterschiede erkennen wir in der Eintheilung einer jeden der beiden Bände. Jür die erotertische Anlichauung sind links die Bülüsse Griechenlands, rechts die Kreuglabere dos Mittelglied zwischen beiden Ertremen; für das eloterische Berständniss aber sind sie eben so wenig die Mittelpuntte der Composition, als im Bilde von der Böllerscheidung die Figuren des Mittelgrundes und die mittlere Gruppe des Vordergrundes diese Bebeutung baben, fondern, wie in jenem Sauptbilbe, bas alle andern einleitet und begründet, die Angelpuntte ber Composition offenbar in die beiben Ertreme gelegt find, nämlich in ben Duglismus ber auguftinifden Gemitengruppe und ber pelagianifden Gruppe ber Japhetiten, fo find biefe icheinbaren Mittelglieder bes Cyflus eigentlich nur bie Anfangsglieber eines fymmetrifchen Berbaltniffes, wovon linte bie Berftorung von Berufalem bas rein auguftinifche, rechts bas Reformationsbild bas auguftinifche pelagianifche Schlufglied bilbet, mabrend umgefehrt bas erfte Unfangeglied bie pelagianifche, bas zweite bie auguftinifche Richtung vertritt. Diefe vier Sauptbilber folgen paarmeife ben beiben Paaren ber auguftinifden und pelagianifden Staatengrunder, Mofes und Solon, Rarl und Friedrich b. Gr.; und biefe vier Sauptfiguren find auch fur bie eroterische wie fur bie efoterische Betrachtung ber fommetrifche Mittelpunft ber gangen Composition.

Ueber ben Sauptfiguren find Die ju ihren Sauptern ichmebenden Geftalten gleichfalls paarmeije geordnet: Sfis uud Aphrodite muffen abwarts zu Dojes und Golon, Italien und Deutschland ju Rarl b. Gr. und Friedrich b. Gr. bezogen werden, fie find beren abftracte Projectionebilber 1). Die allegorifden Paare ber Cage und Beidichte, ber Biffenichaft und Doefie find aufwarte mit bem Arabestenfriese ju verbinden: Die Sage mit ber Darftellung ber vernünftig finnlichen Menichennatur im Unfange bes Briefes, Die Geichichte mit ben brei Schidfalsgottheiten am Enbe ber antifen Entwidelung, welche gemaß ber bie biftorifche Trabition verneinenden Grundanficht bes Runftlers, fofern fie bem Schicffale ober bem Untergange perfallen, ber Beidbichte anbeimgefallen ift. ferner die Wiffenfchaft, aus beren Schoofe ber Benius ber Aufflarung mit ben helllobernben gadeln emporichwebt, mit ber Darftellung ber mobernen Erfindungen, bes Teleftope, bes eleftromaanetifden Telegraphen und ber Gifenbabnen, endlich bie Doefie

im Rreise ber Grazien mit bem Schlugbilben von ber bichterischen Anftiarung in Goethe's Fauft.

Bwifchen biefen Endpuntten ber beiben Banbe breitet fich in zwei ununterbrochenen Reiben ber Arabestenfries aus und folgt genau jener bualiftifchen Glieberung bes Gangen in ben barunter befindlichen Sauptbilbern und Sauptfiguren. Er ftellt eine wellenformige Bewegung bar: gleich ber mogenben Gee beben und fenten fich amei icongeschwungene Linien ber Arabeste über jebem Sauptgliebe, und am Enbe beffelben prallen ihre Binbungen gegen bie nachfolgenbe Linie und gipfeln mit ibr wie zwei ichaumgefronte Bellen in einem Daar einander augefebrter Rinbergeftalten. Diefen enggebundenen Rhothmus ber Arabestenlinien beberricht Raulbach mit ber freiften Geniglitat: ibr Bellenipiel macht er jum Tummelplate "bes finbifden Spieles", worin ber Ernft ber Beltgeschichte fich fpiegelt. Dieje freien Rinber feiner Phantafie find von teiner irbifchen Schwere gebrudt, fie fußen nicht auf ber feften, wohlgegrunbeten Erbe, elfenartig aus Licht und Enft gewebt, ftuben fie fich auf bie Blatter und Bluthen, buiden burch bie Ranten und 3meige ber Arabeste. Bu ihnen gefellen fich vermanbte Rinder ber Ratur, Die Thiere bes Balbes und ber guft, und mifchen fich in bas beitere Spiel. Den erbgeborenen Meniden abmen fie bie barmlofen Runfte bes Rriebens nach, aber auch Morb und Tob, Burgerfrieg und Unterjochung fie fvielen die Billfurberricaft ber prientglifden Defpoten, Die Runfte und die Biffenichaft ber Bellenen, Die weltbezwingenbe Macht ber Romer, und am Enbe treten Die furchtbaren Schicffalegottinnen auf, die unerbittlich alles Schone und Große ber antifen Belt bem Untergange weihen. Doch tann es wohl ben muntern Rindern fein rechter Ernft fein mit ber Tobtengraberrolle ber Ate, Remefis und Anante, bie ber Runftler ihnen augetheilt bat, balb werden fie bie gaft ber tragifchen Bermummung abmerfen

und in einem andern echt-ariftophanischen Bollentulutsheim ein neues Spiel beginnen.

Schon fahrt im Buge ber Bolfermanberer bie germanifche Sausfrau und ergablt, ben Spinnroden in ber Sand, Rinderund Sausmarchen ober bie Thierfabel von ben Ranten bes Reinefe Ruche. Gie bat por ihren mit bem Ruchepelg überbedten Rarren ein paar tabitopfige Philologen gefpannt, Die uber ben Untergang bes claffifden Alterthums mebflagen und gleich ben prophetijden Roffen bes Udilleus, Die ihrem Berrn und bem Griechenvolfe Tob und Berberben weiffgaten, ber mobernen Belt ein abnliches Schidfal perfunden. Und in ber That, wie es bie Folgezeit lebrt, bat fie großes Unbeil und Ungemach ju erdulben, Satan wirft ben Samen ber Zwietracht unter Die neubefehrten Bolfer, auf bag fie beim nachften Erwachen fich auf Tob und Beben betampfen, weil fie jest nicht miffen, ob fie auf ben Somoufios ober ben Somoiufios getauft worden find. Die mittelalterlichen Gottesftreiter muffen, bas Rreug in ber Sand, auf labmem Giel über ben Bellefpont feten und mit Ginem Schwabenftreiche Saragenenleiber mitten entameifpalten; fpitfindige Scholaftiter muffen mit feinen Sandchen aus ben Rofenblattern bes Roran eine Gure nach ber anbern berausziehen; inmitten ber Engel, Die bas beilige Grab bemachen, muß bie Affife pon Berufglem errichtet, Raifer und Ronige muffen mit bem Bannftrable getroffen, Reger verbammt und Seren verbrannt werben. Allein nach allen ben langen Leiben, bie ale ein buntles Berbangniß bas im Frohnbienft feufgende Philologenpaar icheint beraufbeschworen ju haben, bricht endlich ber neue Sag an: die Sonne ber beutichen Aufflarung bat ibn beraufgeführt, und ber mobern-romantifche Geift vermablt fich in Goethe's Sauft mit ber mieberermedten Antite.

Diefer Arabestenfries ift die Krone von Kaulbach's Beltgeschichte, eine Perle der Kunft, welche nur diefer Meister bilden (292) tonnte. Gein frei fprudeinder Big ichlagt bier alle Zone von ber feinften Tronie bis zur ichneibenden Satire an, obne in biefem luftigen Berte ber Phantafie burch frivolen Spott bas Reingefühl zu verletten. In bem reigenben Rinderspiele lofen fich auch bie Barten von Raulbach's Lebensanichauung in Bobiflang auf. Ge ift felbft eine echte Schopfung ber Doefie, Die am Schluffe im Reigentange ber Gragien ericheint, und zugleich bie reife Frucht jenes Raturftubiums, bas, wie es ber Runftler felbft in ben Greefen an ber neuen Dingfothef ju Dunchen geftanben bat, in Rom ibn bie claffiichen Denfmaler ber Borgeit verfennen und pergeffen, in ber lebenbigen Gegenmart aber ben tangenben Mingerpaaren von Albano bas tieffte Gebeimniß feiner Runft ablaufchen und die anmuthig geschwungene Linie und die Gurbothmie ber Bewegung mit Auge und Sand erfaffen lief. Sier, nicht bort, wo er nach manchem unzeitigen Scherze zu gutem ober ichlimmem Enbe in feinem eigenen Bilbniffe hervortritt, tonnen wir uns porftellen, ale trate Raulbach's feine, gefchmeibige Ericbeinung gleichfam in einer griftophanischen Parabase uns gegenüber, als murbe er ben Belgmantel auseinander ichlagen, ichalfbaft por fich bin ladeln und gegen bie Beidauer leicht fich verneigen - wie ein Schaufpieler, ber, feines Erfolges gewiß, am Schluft ber Romobie fich anichict ihnen quaufluftern: Rlaticht in die Sande. plaudite spectatores!

#### III.

Bom Scherze wenden wir uns zum Ernste des geschichtlichen Lebens, bessen mäckigen Pulssschlag wir in den sechs haupe bildern wahrnehmen, und dedienen uns da, wo es nothig sein wird, "des tiesen Sinnes," der in jenem sindischen Spiele siegt, als eines "fortlausenden Commentars," welchen eigentlich der Künstler im Friese uns darbieten wollte. Das erste, grundlegende Hauptbild, die Böllerscheidung, stellt ebenso den keinsträttigen.

Ansang des historischen Lebens der Menschheit dar, wie es selbst von der schöpfertigen Fetude angehaucht ift, mit welcher der Künstlete die Sauplantgabe seines Levens begann. Wie in leinem andern Bitde des Cystus durchvingen sich hier Zoe und Ausdruck zu einer lebendigen Gesammtwirtung, verknüpfen sich eine einenen andern Ausdruck zu einer lebendigen Gesammtwirtung, verknüpfen sich ein einer und derselben Handlung und die einzelnen Gruppen in einer und derselben Handlung und bieten unter sich ausgehaufte, nicht blos ideelle Beziehungen und Uebergänge dar. hier ist der Stoff der Ueberlieferung mit fünstlerischer Freiheit gestaltet, nicht aber willkarlich entstellt der schopflistsche verbrecht. Biblisch is de intheilung der Rachsommenschaft Noah's in Semilen, hamiten und Sapheitten, die Gewaltherrichaft Rimrod's in Babel und die Zerstreuung der Böller beim Thurmbau. Die Berbindung und Motivirung dieser wie Womente aber ist des Künstlers eigens Wert.

In ber mofgifchen Erzählung ericeint bie babulonifche Sprachverwirrung ale ein gottlicher Ratbicbluf, ber gegen ben Gigenwillen ber in ungetheilter Rraft bimmelanftrebenben Denichbeit gerichtet ift. Siebe, fpricht ber herr, ale er bie ben Babelthurm bauenden Menfchenfinder gewahrt, es ift einerlei Bolf und einerlei Sprache unter ibnen allen: fie werben nicht ablaffen von allem, mas fie vorgenommen haben ju thum. Rach ber Conception Raulbach's ift zwar bie Bolfericheibung gleichfalls ein gottliches Strafgericht, bas jeboch nicht ben ftrebfamen Beift bes Menidengeschlechts fonbern ben torannifden Uebermuth eines Ginzelnen trifft. Rur bie Menichbeit ift bie Bollericheibung nicht ein Strafubel fonbern - bie Bolferbefreiung, b. b. ber erfte Athemaug in der guft der Freiheit, womit ber erfte Bulsichlag ibres geschichtlichen Dafeins beginnt. Die nach ihren Racen geichiebenen Bolfer ergreifen Befit von ber meiten Erbe, welche ihnen ber Schopfer jum Bobnfige und jum Schauplage ihres Strebens beftimmt bat. Rach ihrer Gigenart geftalten und gliebern fie ihr Dafein und Birten, grunden fich ihren Gerb und ihr Baterland, ihre Tempel und Altare, um in verschiedenen Bungen und Formen ben Ginen Gott zu verehren, der fie aus bem Gogendienfte des Tyrannen befreite.

In Trummern liegen im Mittelgrunde bes Bilbes auf ben untern Terraffen des Babelthurmes die Gobenbilder, Die Nimrob fich an der Seite feines Thrones errichtet batte. Bon feiner nachften Umgebung, ben Soflingen verlaffen, wird er bie Rielicheibe ibres Spottes, ba er ber Gegenstand ibrer iflavifchen Rurcht zu fein aufgebort bat. Er, pon bem bie Bibel fagt: er begann ein gewaltiger Berricher gu fein auf Erben, ift ber obnmachtiafte auf Erben, fobald ber Gine Gerr bes Simmels und ber Erbe nabt. Die Bolfer empfinden biele Rabe: fie trennen fich ebenjo von bem Tyrannen, wie diefer fich von bem Ginen Gotte getrennt hatte, ale er felbft fich gottlicher Ehren vermaß. Aber auch unter einander trennen fich bie aus ber Stlaverei befreiten Bolter in die brei Sauptftamme bes Gem, Sam und Saphet, ber Cohne Roah's: im Borbergrunde wenden fich bie brei Sauptgruppen ber Semiten, Samiten und Japhetiten nach verschiebenen Richtungen.

1. Die Mittelgruppe stellt die Samiten dar. Auf ihrem Stammater ruht der väterliche Kluch: Verstuckt fei som, ein Ancht der Ruchte sein seinem Brüdern! In der Mitte zwischen den Geben Bruderstämmen ziehen die Samiten von Badel sort, aber die befreiende Hand des Einen Gottes ertennen sie nicht. Das Brandmal der Anchetessseinung, des crassen Aberglaubens und der drutalen Sinnlichkeit, der Hinterlist und Täcke auf der lichtschenen Stirme tragend, verlassen je den Ghen Nimted, um ihrem Gögenpriester zu solgen. Er ist der Typne des dumpfesten Aberglaubens. Auf dem mitden Büffel ertend, precht er den schenslichen, vierköpfigen Feitig an die Brust; dem Nantel über die Stirm gegogen, mit stierem Blich, spricht er die sanderformel. Bu diesem Reiter past der hässlich Ediffel:

traat Amulette und Talismane am Sorn, aus bem ftruppigen Stirnbaar gloten mit unbeimlicher Gluth bie gornwutbigen Augen berpor. Dit Aurcht und Bangen neigt fich bas Samiten. Dabden por bem Bauberipruche bes Schamanen und brudt ben Saum bes priefterlichen Gewandes an bie mulftigen Lippen, glubenbe Sinnlichfeit pragt fich in ben uppigen formen ihres Rorpers aus. Sinter ibr ber ichleicht Die fupplerifche Alte, mit porgeftredtem Urme luftet bie Bigeunerbere bas über ben Ropf gejogene Duch und ichaut verftoblen nach bem ichonen Savbetiten-Jungling aus. Auf ber anbern Geite bes Buffels ichreitet ber bamitifche Rrieger; an biefer Geftalt vollenbet feber Bug bas Geprage ranberifder Tude: ber ichleichenbe Schritt und bie lauernde Saltung, die beimlich geballte Sauft und ber jum binterliftigen Stoft erhobene Spieft, ber icheue Blid und bas verichmitte Lacheln, fogar bie vereinzelt wie an ber Schnauge bes Raubthieres hervorftarrenben Saare ber Dberlippe. Dit fanatifchem Grimme fleticht binter ibm ber frausbaarige Dobr bie Babne und flucht ben frommen Gemiten-Rnaben.

Die zigeunerchafte Hamitenbande, die ihren Prüdern fluch; trägt selbst ben väterlichen Ruch: Sie werden sein die Ruchte ber Anschte ihren Brüdern. Sie haben nicht das freie Dajein der menschichen Cultur: ihnen gehört nur die thierische Segenwart, sie haben leine menschliche Zulunft, keine Bestimmung. Wohl daben sie ihre Legendart und ein Baterland werden sie ihrende finden, wohl nähren sie sich und pstangen sich sort, aber sie werden nicht durch intelligente Arbeit ihre Breiheit sich und Künste nicht Dande und Gewerbe treiben, nicht Bulfenschaft und Künste psiegen. Sie dilben nur eine Bande, niemals einem Staat und eine Kirche. Zwar haben sie Kleigion, aber sind nicht religiös; denn das Band, das Gott mit ihnen verknüpft; ift nicht Witte sondern Wacht, und das Band, das gant, das sie mit

ber Gottheit vereint, ift nicht Ehrfurcht sondern Gurcht: schlagen werden sie ihren Ketisch, wenn sie ihn nicht mehr fürchten, ihn wegwerfen wenn er nicht ihren Begierden bient, ader der neue Gegenstand ihrer Religion wird fein anderes Gottliche sein sondern nur — ein anderer Ketisch. Der Aberglaube befreit und erzieht nicht die Menschen, er lentt sie nie auf die Bahn der Geschichte und Guttur. Die ungeschichtliche hamiteuhorde sieht also im scharen Gegensaße sowohl zu der geschichtlichen Gruppe der Japheitien oder Arier als auch zu den vorgeschichtlichen Gemiten.

2. Den Stamm ber Semiten geftaltet ber Runftler gu einem iconen Bilbe bes patriarcalischen Friedens. Auch bier folgt er bis ju einem genau beftimmten Puntte ber Ueberlieferung. Abraham ift ber Erbe bes vaterlichen Segens, ben Roah feinem erftgebornen Gobne Gem ertheilte. Er bat in der Bibel den amiefachen Charafter eines Stammpaters und Sobepriefters, ober er beiftt: "Der Bater vieler Bolfer und aller Glaubigen". Unmittelbar verfebrt er mit bem Ginen Gotte Bebova, ftiftet mit ibm einen Bund und ein Beiden biefes Bunbes, moburd alle mannlichen Rachfommen und alle Manner im Bolfe Birgel bem Ginen Gotte gemeibt merben. Die Frauen aber find ben Dannern unterthan ale ihren herren. Abraham verläugnet fogar feine rechtmäßige Gattin. Allein auch auf ihr ruht ber Gegen bes Bebova, benn er verlundet ihrem Manne: unendlich wie der Sterne Bahl jei ber Same Abraham's. Raulbach entwidelt in feiner abrahamitifchen Gruppe beibe Grundzuge ber biblifchen Ueberlieferung: Abraham, ben Bater aller Glaubigen und ben Bater vieler Bolfer. Der femitifche Patriarch ift Die einzige Geftalt bes Bilbes, melde glaubensvoll aufblidt und, nicht eridredt burd bie bas Strafgericht vollziehenden Engel, ben Ginen polferbefreienden Gott von Angeficht ju Angeficht ichaut: ber auf ben Bolfen nieberfahrende Jebopa ift die Bifion Abraham's. 218 Stammesfürft und hohepriester sitzt er auf bem Wagen ber auswandernden Semiten, zu ihm drängt sich die männliche Augend
bes Stammes. Segnend breitet er die Rechte über einen Sohn,
der den Wagend bereitet er die Rechte über einen Sohn,
der den Wagen bereitet er die Rechte über einen Sohn,
der den Wagen bei der der der der der der der
Stammes, die vor den Verwünfigungen des hamtischen Regereta
nd bie Bruft des Patriarchen slieben. Reben dem Wagen schreiten
bie Krauen einher, den Wandberstad in der hauf vor vor an eine
Mutter des Stammes, stolz auf den reichen Kinderlegen, sur
welchen sie das Land der Verdessung zu gewinnen hofft. IweKnaben, die sie auf den breiten Kniden der vor den adrahamtisischen
Wagen gespannten Zugthiere gesetzt hat, laben sich an der süssen
Krucht der Reche, die sie sie klywater Naah pflanzte, das jüngste
Kind streckt darnach verlangend die Händschen aus dem von der
Mutter gettragenen Korbe berab.

Bu biefem patriarchalischen Stillleben geboren auch bie Thiere, bie als Sausthiere bes Menichen Loos theilen. Bu bem milben Buffel bes hamitifchen Bauberpriefters bilben ben paffenben Contraft nicht blos bie gabmen Stiere am Bagen bes Patriarchen nebft ber Rub, welcher an ber Seite ber abrahamitifchen Mutter bas Ralblein ibr Rutter vom Maule abafet; fondern noch viel mehr bie Berbe ber frommen Schaafe fpiegelt bas patriarcalifche Leben ber Denichen ab. Dit bem Bewuftfein bes Stammes: oberhauptes tragt ber Bibber feinen ftattlichen Ropfichmud und überragt feine Seerbe, ber fruchtbare Stamm ber frommen gammer brangt fich um ihn ber, und neben bem hamitifchen Rauber budt fich bas garte gammchen ebenfo unter ben Leib ber blodenben Mutter, wie die Abrahamiten-Rnaben por dem milden Mobren in biefegnenden Arme bes Patriarchen flieben. Diefer Darallelismus amifchen bem Thier- und Menschenleben tritt bier nicht ftorend aus dem Charafter ber Gruppe beraus, fondern vollenbet bas liebliche Bilb bes patriarchalischen naturiebens.

Der Stamm Abraham's hat nicht bie lockere Form ber (228)

Samitenbande, er ift eine gefchloffene Familiengenoffenicaft, er bat eine Bufunft: in ibm ift junachft bie abgerundete Korm bes mofaifden Staates vorgebilbet. 218 Banberhirten verlaffen bie Abrahamiten bas Stromland amifchen Tigris und Guphrat und gieben weftwarts in die ftromlofen und maibereichen Steppenflachen bes Sauran. Schon erreichen die Gbraer bie Gebirasau Dalafting, bier machien fie und vermehren fich unter bem paterliden Gegen ber Batriarden Abraham, Jigat und Jatob, aber bie hirtenftamme Ifrael finden noch nicht ihre beimath in Palafting: um ibren Rornbedarf einzutaufden, gieben bie amolf Cobne Safob's weiter nach Beften in bas reiche Megnoten und treten in ben Krobnbienft ber Pharaonen. In ber Schule ber Leiben werben jest die zwolf ifraelitifchen Stamme bas Bolt Birgel: ba ermachft ibm ber große Dann feiner Beidichte, ber ibm feine Butunft und Beftimmung, Die erfebnte Beimath und bas Baterland gibt, und auf ben es binwiederum Sahrhunderte nachher entftandene Ginrichtungen feines Bolts- und Staatslebens, feine gange nationale Inbividualität gurudführt, um biefen Die Autoritat ber gottlichen Offenbarung und jenem ben Glang bee Nationalbelben gu fichern. Denn wie ber Patriad Abraham vertehrt ber Gefetgeber Dojes auf bem Ginai unmittelbar mit bem Ginen Gotte, und wie jener nur fur feine mannlichen Rachtommen mit Jehova einen Bund ftiftet, fo find im mojaifchen Staate alle Manner "bas unmittelbare Gigenthum ober ber Rlerus bes Jebova, ein priefterlich Konigreich und ein beiliges Bolf." Auch der Grund und Boden in Dalafting ift beiliges Land, bas Gigenthum bes Beborg, und bie Ifrgeliten find nur feine Dachter; baber fie ibren Grundbefit nicht auf immer perfaufen burfen und bem Jehova ober ben Stammengenoffen bes Propheten vom Ginai, ben Leviten, als einen Pachtgins vom Ertrag ibrer Ernten ben Behnten entrichten muffen. Der Aderbau ift alfo bie Bafis und bas Bewußtfein ber unmittelbaren Bereinigung bes Bolles Ifrael mit bem Einen Nationalgotte Jehova ift bie Seele bes melaischen Staates.

Raulbach's Semiten Bruppe ift in Diefer gwiefachen Begiehung ber Prototyp bes mofaifchen Ratur- und Gottesftaates. Der Aderbau wird burch bas Gefpann ber gabmen Stiere porgebilbet, bie einft ben Pflug gieben werben, wie fie jett bem auswandernden Patriarchen bienen. Der Beinbau ift burch bie Trauben angebeutet, melde bie Rnaben auf bie Banberfahrt in bas gelobte ganb mitnehmen. Die abrahamitifche Sausfrau wird im mofgifchen Stagte einen feften Berd und eine ftetige Ramilienfitte grunden, und am Spinnroden, ben fie jest im Rorbe traat, fur bie Rleibung ber Ramiliengenoffen forgen; boch wird fie ihrem Gatten nicht minder unterthan fein, fondern von ibm ale einem priefterlichen herrn gefauft werben, und ber Rauf. preis ungefahr gleich groß fein wie ber eines leibeigenen Rnechtes. Enblich, wie jest bie Sante bes Patriarchen ben gottlichen Gegen über Manner, Beiber und Rinber, über bie Berben ber Rinber und Chaafe ausbreiten, wird auch bie mofaifche Gottesberrichaft bas gange Bolfe- und Staateleben, jogar die Saus- und Safelordnung ber Juden bis in's Gingelfte und Rleinfte regeln und beberrichen.

Als ein patriarchalischer Gottesstaat trat das südische Bolf auf den Schauplas der Geschiche, machte aber auf diese Bolt nur den ersten Schrift der einen Ansang, ohne ibn zum Kortsgang und Ende weiterzubilden, weil es sein ganges Dasein auf den unbedingten Zulammenhang mit der Gettheit gründet. Gott ist der unveränderlich gute oder vollkommene Geist, der Benich aber ist verbesserlich ober verletweit nur dadurch, daß er veränderlich ist. Wird der Vergerichel nur dadurch, daß er veränderlich ist. Wird den Streben aufgeprägt, so ist diese einem Wurde, den Streben aufgeprägt, so ist diese eine Wurde, des Gestuckte des Wirden Wirde, die Perfectibilität ober Cutturfäbigseit geraubt: es wird hypisch gleich den Gattungstrepen der organischen

Ratur. In allen Gulturgebieten murbe pon ben Juben ein Anfang gemacht, aber burch bie religiofe Autoritat ber Fortichritt gebemmt. Der Aderbau tonnte im mofaiichen Staate nicht frei fich entwideln, weil alles Grundeigenthum gleichfam ein Dajorat ber Gottheit mar, eben fo menig Sandel und Gewerbe, weil nur ber Dachtains erlaubt, bas unentbebrliche Mittel bes menichlichen Berfebre aber gur Unfruchtbarfeit verdammt mar. Der ideale Aufidmung bes fünftlerifden und miffenschaftlichen Beiftes mar in einem Bolte gelabmt, bas ben patriarchalischen Autoritatsalauben Abraham's ale bie Blutbe bes menichlichen Lebens ichante und die Darftellung ber Gottheit im Bilbe perbammte. Gelbft in ber Religion ift eine topifche Schrante, Die erft vom Chriftenthum burchbrochen marb. In feiner Gottesidee erreichte es gwar bie hochite Bernunftform, welche bie vorchriftlichen Gulturvoller anftrebten; aber in ber Anficht über Die Stellung bes Menichen jur Gottheit mar es ebenjo befangen burch ben abrahamitifchen Autoritätsglauben, wie in den andern Gebieten Des Culturlebens.

Der Autoriät gab es ben unbeschränkten Vorcang vor der Bernunft, mahrend nach der auguftinisch-priftition Lebre jem nur der Zeit nach das erfle sein dars, in Wahrebett aber die Priorität der Bernunft gedührt. Sein particularistischer Stoft war es, nicht bled das Bolt, jondern der Anscht Gottes zu beisen: es war nicht ber Knecht seiner Vrüber ver det hamiten, aber der Knecht seines Kationalgottes, sir dessen Dienst es sich unbedingt opserte. Durch diesen knechtschen Particularismus ist es mährend der net ver laten bei gene der in den den den bei hationarthysisch geworden, wie die Katurthyen, an denen wir seute nicht die geringste Beränderung wahrnehmen, wenn wir sie mit dem Weigentorn und den Granatäpseln, den Datteln und Delzweigen vergleichen, welche in den vielausendhäftigen Werklätten Aeguptens und er unternickanischen Miche von Pompeji ausgegatden wurden. Wie der Irsprung dieser organischen Appen

nicht durch eine ftetige Entwidelung, fondern durch Umpragung erflart wird 8), fo ift bas Chriftentbum nur burch Umpragung bes ftarren judifchen Topus Die Bollendung bes mofgifchen Gefetes geworben. Es felbft aber ift als ein Grundelement ber modernen Gultur nicht wie die patriarchalischen Raturformen bes Driente Wegenftand einer naturgeschichtlichen Umpragung fondern einer meufchengeschichtlichen Entwidelung. Der judifche Topus im engern Sinne bes Bortes, b. b. die Stabilitat ber mofaifchen Theofratie ift alfo meder bas un gefdichtliche Dafein ber milben Samitenhorde noch bas geichichtliche Leben ber eigentlichen Culturvoller, fondern er ift von nicht-geschichtlicher Urt; ober, fofern er gum Chriftenthum umgepragt worben ift, Die Juden aber nicht felbft die Trager beffelben geworben find, fonbern es nur auf Die geschichtlichen Bolfer besonders ber germanischen Race überliefert baben, nimmt er eine por-geschichtliche Stellung zu ber echt-menichlichen Cultur ein.

Rach der Ueberlieferung der Bibel und des Koran ift Sbraham "der Bater vieler Böller" nicht nur fur die firaelisischen, sondern auch für die imaelisischen Semiten, die Arader: da sie von Ismael, dem erstgebornen Sohne Abraham's stammen, fommt ihnen sogar das Borrecht der Erstgeburt zu, worauf die orienta-

lischen Ratur- und Gottesstaaten gegründet find. Nach der Bibel verheißt Jehova auch dem Bustenlohne Imael ungähltare Nachkommen. Im Sinne des Islam ift Abraham gleichfalls "der Bater aller Gläubigen", d. b. der rechtzläubigen Mollimen. Auch nach dem Koran ist er der unmittelbare Bertraute des herrn, der Berehrer des Einen Gottes, "außer dem tein Gott ist, ohne bessen Billen Keiner bei ihm vermitteln sann," wie der Abvonvers aussagzt. Abraham ist also nach der Ansicht des Propheten von Metta weder Jude noch Christ, sondern der erste orthodope Mossim. Bis zu diesem Punkte steht Kaulbach's Abrahamiten-Gruppe im Einkang mit der Uedertieserung des Koran und der Bibel; selbst die Unterordnung der Krauen stimmt mit der arabischen Voltgamie überetin.

Aber von bier an verfolgt feine Darftellung eine andere Richtung. Die Fruchtbarfeit und Ginnenfreude, Die in ber abrahamitifden Sausfrau und ben Trauben effenden Rinbern veranschaulicht ift, bleibt in ben Schraufen bes patriarchalischen Ramiliengefühls und einer naiven Ginnlichfeit, fie ift nicht fene glubende Sinnenluft ber rechtglaubigen Doflimen, Die gur Tobefluft wird, weil im beiligen Rampf und Tob bie Frommen bas Paradies zu erwerben hofften, mo nach ber Berbeifung Dobammed's. fie auf golbburchwirften Polftern, unter bornenlofem gotos und bichten Bananenbaumen bei immer fliegenbem Baffer lagern, unfterbliche Junglinge ihnen Becher Weines, ber ben Beift nicht trubt, barreichen, und nie alternbe Jungfrauen, Die Suris, ihr Bobn fein follten (56. Gure). Ferner bat Raulbach jeben Bug ber biblifchen und arabifchen Ueberlieferung, ber bas patriarchalifche friedliche Beprage ber Gruppe batte verwischen ober ftoren fonnen, mit gleicher Sorgfalt vermieben. Der trabitionelle Begenfat ber Gattinnen Abraham's, Sagar und Carab, und ihrer Cobne, Ifaat und Simael, ferner ber Bogenichnte in ber Bufte, wie Ifmael in ber Bibel genannt wird, find in Raulbach's Gruppe

nicht zu erkennen. Sein Braham ist auch nicht das typische Musterbild für jene friegerischen Glaubensboten des Islam, die für den Einen Gott Allah das Schwert ergriffen, im rasichen Siegestaufe Klien und Afrika durchzogen und den halbmond in's derz des driftlichen Guropa trugen. Diefer arabische Kanatismus der Propaganda hat in der Semiten-Gruppe ebensowenig einen Ausbruck gefunden als sein Gegenias, der specifich siddischen anatismus der Passificität oder des Leidens für die Reinheit des nationalen Leshonadienstes; senn hat Kausbach nur im Krieß und dem Pilastern, diesen erft neben der Hauptsigur des Mosses in zwei sniegen Geschauftland durch werden.

Bober fommt es nun, daß der Künfler in der Abrahamiten-Guppe bies scharf gegogene Grenglinie sestigebalten und in der Gestalt des crientalische Nomadensfürsten "den Bater vieler Völster" ohne die orientaliche Sinnlichseit, "den Bater aller Gläubigen" ohne den semitlichen Kanatismus der Araber und der Juden veranschaulicht hat? Offendar hat er dies nicht and ber Uedersteferung, weder aus der Bibel noch dem Koran geschöpft, sondern aus der eigenen Ledenschaufgauung, die er wie Cernelius mit Goethe theilt, als dem von beiden anerkannten Saupte der deutschen Aufstärung: Kaulbach's Abrahamiten-Gruppe ist rein augustinische

3. Eben so rein pelagianisch ift die gegenüberstehende Gruppe der Japheitten oder der indogermanischen Race. Aur sie schlage entschieden die Richtung von der Linken gur Rechten ein und betritt zuerft den Weg der geschichtlichen Entwicklung, der in der Reihenfolge der Hauptbilder durch diese Richtung bezeichnet ist, sie allein verrätit auch teine Spur einer religiblen lleberlieferung und der Religion, sondern lediglich Selbstvertranen und vermärtstrebendes Kraftzessulb. Dadurch unterscheidet sie sich auffallend von den glaubigen Semiten wie von der aberglaubischen hamitendande. Blicht dert der Patriarch in frommer Demuth

jum Allmachtigen empor, fo wirft bier ber germanifche Geleitsberr, auf rafdem Pferbe bavoneilend, noch einen rubig ftolgen Blid binuber auf ben obnmachtigen Tprannen Rimrob. Genieft jener als Onabe und Segen ber Gottbeit bie Rulle und Rruchtbarfeit ber Ratur, ben Rrieben und bas Blud bes Ramilienlebens, ben Reichthum feiner Beerben und Beinberge, bas Bachsthum feines Stammes, fo fampft biefer mit ber Ratur und erwirbt fich ben Lebensbebarf mit ber Rraft feines Armes: mit ben Speeren, Die er in ber Linfen tragt, bat er ben Lowen und ben Panther erlegt, um mit ihrem Rell ben eigenen und feines Roffes Leib ju beden, ben Selmidmud bat er wie fein Geleitegenoffe bem milben Ur und Gber geraubt. Er ift alfo ber ritterliche Jager, aber nicht ein Rimrob, jener "gewaltige Jager por bem herrn", ben wir uber bem Babelthurm im Rinderipiele bes Friefes auf bem Ruden eines Menichen reiten feben. Er ift fein orientglifcher Defpot fonbern, ale ber Erfte im freien Berein ritterlicher Genoffen, ift er ein germanischer Rurft und gleicht bem Doafer und jenen "germanischen Baffenbrubern", bie ber Runftler im Bries über ber Sunnenichlacht ebenfo mit Thierfellen befleibet und mit berfelben naturlichen Belmgier, bem germanifden Abzeichen bes Ur- und Gberfopfes, geidmudt bat. Er reitet bas eble Thier, bas bie Ratur fur ben freien Dann geichaffen zu baben icheint: bas ftolze Roft baumt fich gegen bie Billfur, aber ber funbigen Sand und bem fraftigen Schenfelbrude bes Reiters geborcht es willig und fromm. und ift bann am iconften, menn bie unbandige Raturfraft pon ber menschlichen Runft, von ber Intelligeng und bem Billen bes Mannes gezügelt ift. Rach einem arabifchen Sprichmorte ift bie Reitfunft bie Schule ber Ctaatefunft: bas eble Pferb lagt fich reiten, aber nicht auf fich reiten, ebenfo ber Defpot will auf ben Menichen reiten, ber Staatsmann aber - jugelt und lenft bie Menichen nach ben Gefeten ihrer eigenen Ratur.

(235)

Der ritterliche beutiche Rurit ift, wie fein Gegenftud ber femitifche Patriard, eine topifche Sauptgeftalt, nicht in bem Ginne, baß er gleich bem Bauberpriefter ber Samiten blos bie Begenmart abbilbet. fondern fo, daß er aud die Bufunft porbilbet: gleich bem Patriarchen hat er eine Bufunft, ja mit feinem bormarteftrebenden Duthe erobert er fich die Bufunft, und fo ficher und fubn er fein Pferd auf die Babn bes biftorifden Fortidrites lenft, ift er auch ber prototypifche Dann ber Bufunft ober bes nachfolgenben geschichtlichen Lebens. Jest ift er freilich nur ber ritterliche Sagersmann, ber fein Roft zu tummeln und mit ber milben Ratur au fampfen verftebt, aber, bat er einmal bas gand feiner Beftimmung, fein Baterland fich erworben, mirb er ebenfowenig ale er bier blos auf bem Pferbe reitet, fonbern bas Pferd zu reiten verfteht, bann auf ben Menschen reiten, wie ber Gewaltherricher Rimrod im Rinderspiel bes Friefes ericheint, fondern er wird fein Bolf gugein und lenten nach ber Gefehmähigfeit ber eigenen Bolfangtur. Der beutiche Reiteramann por bem Babeltburm wird alfo ber Staatsmann ber beutichen Ration fein.

Ber ift biefer ftolge Bortampfer und Regent bes beutichen Boltes? Belder Mann ber Juntunft ober ber Gelchichte ift in ihm ebenfo typisch vorgebildet, wie in ber Abrahamiten-Gruppe ber mofatisch Gottesstaat? It de Obcaker? Bohl würde er, gleich bem herulerfürsten im Arabestenstriese fühn seine hand auskitreden nach der großen wuchtigen Krone des römischen Reiches, unter deren Last der fleine Romulus Augustulus seufzt und weint. Aber würde er sie antiquiren und der Bergessenstell in der in der in der in der Bergessenstellen falsen allen ober neben sich einen Rivalen dulden, wie jener herulerfürstig Als der Mann der Zutunft würde er auf die einer Seiten sie drücken. Ober würde sie der pelagiantisch Reiter aus der hand der römischen hierarchie empfangen, wie der Krankentonig Karl d. Gr.? — ober sogar, wie der Schwabenherzog Kriedrich Bardaroffa, um denselben Lohn sich zum Dienste eines erze

pahpflichen Reitlnechtes erniedriegen und dann seinen Unwillen im Koffihaufer oder Untersberge verschlaften? — Der Schalt Kaulbach hatte während saft zwanzig Jahren alle Welt myltisiet, da er sie hoffen und glauben machte, er werde seinen Bilderfreis der Wettgeschichte mit dem schlofern Jufunftstalier der deutsche Gage frönen und den Rothbart alls die letzte hauptsigun Karl b. Gr. zur Seite stellen. Er überraschte Deutschland i. 3. 1864, als er zuletzt der erwarteten Gestalt des römischen Kaisers Friedrich des Ersten die Kriedrich bei herrtische Erstehnung des nationalen Preußenschlasse friedrich bei herrbeit der Weistlätung unterschob.

Friedrich b. Gr., ber Grunder bes velagianischen Weltstaates. wo jeder nach feiner gaçon felig werden follte, fteht allein unter ben vier Sauptfiguren ber Staatengrunder in bem vollen Lichte ber Butunft, welches von ber Rechten gur ginten berabfallt. Er ift alfo ber inpifch porgebilbete Dann ber beutschen Butunft, mabrend ibm auf ber gegenüberftebenben Band ber Grunder bes auguftinischen Gottesftaates Dojes entspricht und in ber Gemiten-Gruppe burch ben Patriarchen Abraham porgebilbet wird. Bie fein Prototop in ber Saphetiten - Gruppe ber Stromung bes geschichtlichen Lebens folgt, ebenso entschieden wendet Friedrich b. Gr. fein Antlit und die gange Geftalt bem neuen Tage gu, Auf feinem Ehrone fitt ber ritterliche Ronig fo frei und ficher als iener fürftliche Reiter auf feinem Roffe, und ber oberfte Grundfat feiner antimachiavellifden Staatslebre : "Alles fur bas Bolt, nichts burch bas Bolt" bat eine gamilienabnlichfeit - mit ber Reitfunft ale einer Schule ber Staatefunft. Go ftolg ale jener bas lowenfell tragt, fo foniglich fleibet biefen ber Bermelin, tampfbereit ftutt er bie Rechte auf ben Degen, und alle Cpannfraft bes Beiftes und Rorpers fammelt fich in feinem Ablerblide, ber im Sonnenichein ber Bufunft bie Belegenheit erfpaht, um burch eine raiche That bas Bauberwort ber beutschen Bufunft

ju erfullen: gage bas Schwert Deutschlands in meiner Sand, bann follte in ber Welt fein Ranonenichuft abgefeuert werden miber meinen Billen. Diefes Bort bes großen Sobengollern ift feine perflungene Sage, es lebt in jedem Dreugenbergen, es ift ber Baubericbluffel, ber bie Pforte ber beutiden Bufunft öffnet. Schon in einer Beichnung v. 3. 1852 lagt Raulbach ben 3merg vom Untereberg mit bem Bauberichluffel an ber Raifergruft vorbeifdreiten und ausbrudevoll mit bem Beigefinger gen Simmel weifen, gleich als wolle er bie bavorftebenben Rinber der Gegenwart bedeuten: Bas jucht ihr ben Lebendigen bei ben Tobten! Birb einmal ber lebendige Geift bes großen Friedrich auffteben und ben gegudten Degen miber ben Erbfeind ber preufifchen Grofmacht erheben, bann wird bas beutiche Bolf bie eriebnte Ginbeit und Grohe erreicht finden; freilich mird es fich bagu bequemen muffen, nach ber ritterlichen Stagtefunft bes Untimachiapell regiert zu merben. Dann wird aber die fampfgeruftete Germania nicht mehr gleich ber abftracten Rigur, Die au Saupten bes großen Preufenfonigs ichmebt, bem Lichte bes neuen Tages halbmeg ben Ruden fehren und über Buchern grubeln, nicht mehr bas Reichsichwert in ber Scheibe roften und achtlos die Reichstrone fich vom Saupte berabgleiten laffen. Sie wird gleich bem großen Friedrich bie Stirn emporrichten und bem vollen Lichte ber Bufunft zuwenden, ben grunen Mantel, ber jest wie leere Soffnungen ihre Rechte einhullt, wird fie abwerfen und im lichten Stablgemande bervorichreiten, Die unfruchtbare Grubelei ablegen und ben 34 Ropfen bes Bunbestages, Die au ibren Rufen finnlos durcheinander ichreien, Schweigen gebieten, Die Rrone bes "einigen Deutschland", Die jest unter bem Runenftab ber "Sage" am Boben liegt, wird fie aufbeben und bas blante Reichsichwert foweit ausftreden.

> Ale bie beutiche Buuge klingt Und Gott im himmel Lieber fingt.")

haben wir ben Dann ber Beichichte, ten Stammbater ber mobernen Auffarung in Raulbach's indogermanischer Bottergruppe ertannt, jo wird auch ber Jungling ber Beichichte, ber Prototop ber antiten Aufflarung nicht ferne fein. Die bellenische Bilbung vertritt bie ewige Jugend in ber Geschichte, und in ber bellenischen Runft ift Apollon ibr vollendetes Abbild. Bald mird Apoll ale apmnaftifch gebilbeter Ephebe, ale unbefleibeter jum Bungling beranreifender Rnabe mit gescheiteltem Sagr, bas langs ber Stirn gurudgeftrichen, in leichten goden über ben Raden mallt und burch bie Stephane quiammengehalten wirb, balb auch im reifen Sunglingeglter ale Rallinifoe, ale ber icone Gieger im eblen Rampfe abgebilbet, wie im vaticanischen Apollo. Dann fällt nur ber leichte Rriegsmantel, Die Chlamps über ben Ruden berab und auf ben ausgeftredten Urm, welcher geman ber altern. bem Rautbach bamale (1847) vorliegenden Erflarung ben Bogen tragt; über ber rechten Schulter bangt ber unbebedte Rocher an bem Banbe, bas idrag um bie Bruft fich ichlingt. Geine Diene verrath Born und Stolg gegen ben hablichen Drachen Pothon, ben er fiegreich befampft. Der Gliederbau ift ichlant und boch. ftrebend, bie Bewegung raich und elaftiich, Die Rorperformen apmnaftifc ausgearbeiter und fein anichwellend. Alle biefe Buge des Epheben und des Rallinitos Apollon finden fich, wenn auch mit funftlerifder Freibeit in ben eigenthumlichen Bujammenbang ber Gruppe permebt, in ber zweiten Sauptgeftalt ber Japhetiten vereinigt, in bem iconen Jungling, ber bie Dabne bes ichnellen Bferbes ergreift und, mit ibm in die Bette laufend, von Babel weg und dem Biele feines geschichtlichen Strebens, bem bellenischen Baterlande entgegeneilt. Dit bem Pfeile, ber in feinem Rocher, und bem Bogen, ber in feiner Sand ruht, bat ber ferntreffende Bager ben Bogel in ber Luft erreicht und mit bem Siegeszeichen, ber gierlichen Reber feine Boden geschmudt. Bornig auden die Brauen und ftola fraufeln fich bie Lippen, ba fein

großes bunfles Muge ben baglichen Drachen - bie Bigeunerbere trifft. Die feingeschwungenen fnappangezogenen ginien feines Rorpers contraftiren mit ben finnlich ftrobenben Formen ber Samitenbirne.

Diefer eble und icone Apolling ift ber Prototop ber bellenifden Ralpfagathie, wie fein alterer Bruber, ber germanifche Reitersmann, ber Urabne ber beutiden Aufflarung.

Beibe aufammen find bie indogermanischen Prototyven bes velagianifden, wie ber Patriard Abraham ber femitifche Stammpater bes quauftinifden Beiftes.

Und bas gange Bild von ber Bolfericheibung bebeutet bas Auseinandergeben ober bie Diafrifis bes auguftinifch-pelagianifchen Menichengeiftes in ber Beltgeschichte.

### Anmerkungen.

1) Ueber bie Unterscheibung einer auguftinischen und pelaginischen Richtung in Goethefden Dichtungen vergl. E. Giefebrecht, Damarib. Jahrg. 1861. G. 53 ff.

2) Der Berf. erlaubt fich, auf feinen Bortrag: Cornelius und Raulbad in ibren Lieblingswerfen, Bafel 1877, G. 40, ju verweifen.

3) A. a. D. G. 48.

4) Gotfried hermann berichtet nach einer Unterrebung mit Goethe in ber Ginleitung ju feiner Ausgabe ber Defabe bes Guripites p. 3. 1831; Euripidis versatile et diversissimis argumentis aptum ingenium memini ante multos annos Goethium in sermone quodam, quum ego Aeschylum et Sophoclem anteferrem, multa cum laude praedicare.

5) Rach einem Gefprach bes Berf. mit Raulbach 1862. Bergl.

Drmos, Peter von Cornelius. Heberf. v. Rertbenn 1866.

6) Bergl. b. Berf. Bortrag : Cornelius und Raulbach in ihren Lieblingewerten. Bafel 1877.

7) 2. a. D. G. 44. Unmerfung.

8) Bergl. über bie vegetabilifchen Eppen: Deer, Die Urwelt ber Schweig. Burich 1865. 15 Cap.; über die animalifchen Typen: Bi-ichoff, die Berichiedenheit in ber Schabelbildung bes Gorilla, Chimpanfe und Drang-Utang. Munchen 1867.

9) Diefer Bortrag ift bereite am 22. Februar 1866 gehalten worben; baber banbelt er in ber Form bes Rufunftigen von bem, mas jest in

Deutschland erreicht worben ift.

## Ueber

# die Natur der Slechten.

Rach einem Bortrag in der Erlanger Philomathie (Mai 1878)

non

Dr. M. Reef,

Mit 10 in den Tegt gedruckten Bolgichnitten.

Berlin SW. 1879.

Berlag von Carl Habel. (C. C. Küberiti'sche Berlugsbuchhandlung.) 33. Wilhelm - Strafe 33. Das Recht ber Ueberfegung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Auf die Natur der Flechten hat die botanische Sorschung der zwei letzten Zahrzehnte überraschendes Licht geworfen. Die gewonnenen Ausschlifte sind heute berart gesichtet und die Haupterragen soweit erledigt, um eine Behandlung auch vor Nichtsacheuten zu vertragen. Daß sie eine solche in vollem Mase verdienen, wird der freundliche Lester dau gegeben.

Was die Botanifer Flechten, Lichenes, nennen, das sind niedere Pstangenformen von zumeist so characteristischem Geräge, das auch dem Laienauge ihre Eigenart sich aufdrüngt. Von den grünen gartbeit gestellt der sich sie den Mangel der Blätter scharft gesondert; auch die mooszune Karbung sehl ihnen. Aber auch mit den übrigen niederen Erpptogamischen Pstangen, den Pilgen und Algen, lägt ihre durchaus eigenthümlicke Aracht eine Werwechselung nur ausnahmsweise au.

In ziemlichem Formenreichthum und oft ungeheuerer Angabl ber am gleichen Ort vereinigten Stöcken ber gleichen Art überziehen Stellen, Steinblode und Mauern, Baumrinden, Vertter und Balfen, Bald- und habeboben mit buntem gwerghaftem Pflangenwuchs. Bald theilen sie den gleichen Schudort mit Moosen und Algen, seltener mit einigen Pflangenshunden Bultbenpflangen, bald liesern sie ben einzigen Pflangenschmund sinft verschaften auch durrer Stellen. Ihre sach fattlichften 1877. 280.

Formen lieben die Freuchtigfeit des Waldbobens und verwitterner Vaumrinden. Aber selbst an den Orten, wo der ewige Schne ber hochgebeige und Polarländer jeden empfindlicheren Pflangenwuchs guruddrangt, da fristen noch Lichen ihr auspruchlose und jähes Seben. Und wo im glissenden Sonnendrand jedes andere Pflangden verdorrend abstirtet, leisten Flechten noch träftigen, nachholtigen Widerland: sie trochuen zu pulveristraten Krusten zusammen, die aus monatelangem Scheintod jede Befruchtung zu lauglamem Wachsthum immer wieder ausweckt. Alle erfreuen fich langerer Ledensbauer, als ihre zwerzschaften Wase meilt vermuthen lassen.

Die am reichften ausgeftalteten Blechten find allfeitig veraftelte und verzweigte ftrauchabnliche Stodden, von ihrer Unterlage aufftrebend ober berabbangenb: Strauchflechten. Als bie pornehmfte gebort zu biefen bie jedem Sochwaldmanberer moblbefannte Bartflechte (Usnea barbata Rig, 1. A.). Ihre reichbefranften grauen Stranchlein flattern ba ale fußlange Dabnen an permetterten garden, bort icheinen fie in üppigem Buchern zu Sunberten und aber Sunderten gange Baume gu erftiden. Bu ibnen gefellen fich fleinere Formen in fcmargem und grauem, gelbem und graugrunem Bewand. Auf fanbigem Balbboben, unter Riefern, Preifelbeeren und Saidefraut, breiten fich gange Beftanbe ber bellgrauen, geweihartig verzweigten Rennthierflechte (Cladonia rangiferina) aus. 3m alten Reichswald gwifden Erlangen und Rurnberg trifft man leicht Streden, auf benen überhaupt nur bie Reunthierflechte machft. Gie geben im Rleinen ein Bild ber ausgebehnten norbifden Blechten-Saibe, in beren Bufammenfegung neben ber Rennthierflechte eine andere Strauchflechte. Cetraria islandica, eine Sauptrolle fpielt. Diefe lettere, ale Argneimittel irrthumlich "istanbifches Doos" genannt, gebort (244)

auch in unferen Gebirgsgegenden zu ben anfebnlichften Erb-

Formen mit bandartigen flachen Zweigen bilben ben Uebergang jum Topus ber Laubflechten. Diefe breiten ihren Korper mit reichverzweigtem, oft emporgelrauseltem Rand auf



Figur 1.

A. Usnen barbata, die Bartstechte (nat. Gr.). B. Stieta pulmonacea, die Lungenstechte, von der Interfeite gesehen (nat. Gr.). a Apothecien oder Brüchte. f Haitschef, womit die Bartstechte auf der Rinde eines Baumes angewodsen ist. (And Sachs, Lebrt d. Bot.)

ihrer Unterlage aus. Bei gang ungefidter Ausbildung fofarbenahnlich gesaltete, freisförmige Scheiben mit geferbtem Rand, bilden fie bei gedrängterem Bortommen unregelmäßig zwischen einandergreisende buchtige Lappen. Unter ihnen ist die Lungenflechte (Stieta pulmonnoca), als "Lungenmoos" früher arzueigebräuchtich, wohl die stattlichte. (Kig. 1. B.) Ihre vielsach ausgegackten, leberbraumen, unterseits weiß geaberten, grubig vertieften Phlazischen sind auf moofigem Bergwaldboben bei uns nicht selten. Um meisten verbreitet, auffällig und bekannt aber ist wohl die goldgeste Wand plechte (Physcia parietina), zu beren Aussehung vom reichtich nährenden Nindenstück die zum standbebeckten eisenen Gitter fein Standert zu schlecht erscheint.

Dit Strauche und Laubflechten fampfen an Rinden und Steinen fiegreich um ben Plat bie Rruftenflechten in bunter Menge. Innig mit ihrer Unterlage verschmolzen, oft in biefelbe eingefentt, aus Steinen nur burch Auflofung bes Gefteins mittelft Gauren befreibar, ericheinen fie bem unbewaffneten Muge bald ale mingige Couppen und Pufteln, bald ale fornige, riffig margige, reich gefelberte Rruften von ichmarger, grauer, brauner, oft auch brennend rother und gelber garbung, welche ber Sonnenglang fteigert. Ihre beicheibenften Kormen feben auf Solenhofer Ralfplatten aus wie vom Sauch entftanbene Rledden mit vermifchten Umriffen. Borlautere, wie bie ganbfarteuflechte. (Rhizocarpon geographicum), übergiehen nadte Gefteineflachen an Sochaipfeln, ober Steinblode auf Trummerhalben gleichmäßig mit hellfarbiger Rrufte. Bom Lufengipfel bes Bohmerwalbes leuchtet bie gelbe Rhigocarpontede feines Trummerfegels weithinaus ins ganb.

Die alteren Botaniker machten zwischen ben als Stechten eben gekennzeichneten Pflanzensormen und ben Moosen noch teinen Unterschieb. Daher auch heute noch Bolfsnamen wie Lungenmoos. isländbliches Moos, für Lungenstechte, isländi-

iche Flechte. Erst Cournefort bilbete aus biesen Gemächjen eine besondere Pflanzentlaffe Lichenes, die er den Raffen der Algae (Algen) und Fungi (Pilze) an die Seite stellte (1694).

Seither hat sich zunächst die außerliche Kenntuiß, Unteriheibung und Classification der Tiechtendermen breit entwickelt. Aus den verhältnißmäßig weilig zahlreichen Augen, deren Berichtedenheit schon dem flüchtigen underwiffneten Auge einleuchtet, sind allmählich an 5000 über die gange Erde vertheilte Arten in jahlreichen Gutungen unterschieden und beschrieben worden. Ieber tausend davon kommen auf Deutschland und die Schweiz-Aber eine fruchtbarere Erforschung des inneren Baues, der Fortpflanzung, der Lebenseigenthimitischeiten der Fichten überhaupt it erst sein eruchten Sahrzehnten angedahnt und durchgesührt. Bas diese Forschung von anerkannten Aufschüfflanz zumächt zu Tag förberte, das ichienen unversöhnliche Wiberiprüche und unlöbbare Räthsel. Unsere Aufgabe ist, zu geigen, wie die Wiberprüche zum Auszleich, die Räthsel zur Lösung allmählich gelannt sind.

Betrachten wir guerft bie Blieberung bes Flechtenferpers im Gangen. Gin Blid auf figur I laft auf bem
Begetationstörper, Lager ober Thalius ber Riechten
bie Früchte ober Apothecien (a) unterscheiben. Es find
tellerförmige Gebilde, bei ber Bartstechte auf Iweigenben figend,
und ringsum zierlich bewimpert, bei ber Lungenstechte auf ber Unterfeite bes Thallus ranbfanbig.

Der Thallns felbst bilbet außer seinen vielgestaltigen 3 meigen haftorgane, welche ibm die sehlenden Burzeln eriegen. Bei Strauchstechten einjache Saftischeiben (fig. 1.6.) am Grunde bes hauptstämmchens; bei Laubsseichen haftsalern ober Rhisienen (fig. 5 r.), die ins Substrat lose einbringen. An

Rrustenstechten entgeht die Art ihrer Berbindung mit der Unterlage flüchtiger Betrachtung. Sie können unversehrt nicht abgehoben werden.

Es gift nun, die Fortpflanzungsorgane der Flechten eingehend zu untersuchen. Ber Allem die Früchte obereiten. Ihr äußerer Bau ift mannigslatiger, als nach den zwei übereinstimmenden Topen Kig. I zu vermuthen scheint. Die Extreme sind: oberstäcklich-hervortretende, auffällig gefärdte, centimeterbreite, sach einerfeits (na aftfrüchtige, gymnocarpe Flechten); andererseits in den Thallus eingesentte, mitrospisch steine, tugetige oder slackenförmige Höhlungen, von welchen man höchstens die enge Mündung äußerlich wahruimmt (bedecktfrüchtige, angiocarpe Flechten). Gewissen Krustenslechten haben ihre sirchssirmigen, im Zickaat gezogenen Krustenslechten haben ihre sirchssirmigen, im Zickaat gezogenen Krüchte, bunteln Schriftigigen auf hellen Baumründen gleichend, den Ramen Schriftsechten (Graphibeen) eingetragen.

So verschiedenartig ibr außeres Ansehen, so übereinftimmend in ben wichtigften Puntten ber innere Ban all biefer Rechtenfrüchte. Rig. 2 und 3, einer nadifrüchtigen Strauchslechte entwommen, mögen hierüber Auskunft geben.

Ein mitten durch den Teller und bessen Stiel geführter Kängsichnit zeigt bei h das Hopmenium, in welchem die mit errosspricht fleinen Samen oder Sporen der Leichtentruckt entstehen. Das hymenium ruht auf einer besonderen, als Subhymenial schieden von eine Bezeichneten Gewebelage. Den Uedergang gum Thallus bildet der aus loderem Mart (m) und bichter Rinde (r) bestehende Stiel. Die Rinde sornt über dem hymenium einen vorspringenden Rand (t), welcher an der jungen Frucht eine gescholssen, erft später ausbrechende Wölbung darstellt. Gin(1869)

gefenkte Brüchte angiocarper Flechten find vom Gewebe bes Thallus ohne weitere Sonderung unmittelbar umgeben. —

Startere mitroftopifche Bergrößerung laßt uns in ben feinern Bau ber Frucht tiefer einbringen. (Sig. 3.) Wir erfennen an hymenium (h), Subhymenialfchicht (y) und Mark (m) folgende Eingelnheiten:



Figur 2.

Sentrechter Durchschult des gymnocarpen Kpotheciuns von Ausptychia, eildaris, domal verge,; d. dymenium, y Subhymenialsschiebt. Das lledrige gehört nicht eigentlich zum Apothecium, sondern zum Tädalinsgewebe. m Mart, r Minde, die bei e einem Mand über dem dymenium vorstützt. g Goniblem (verg. S. 19. n. f.). (Mus Sach & etche d. 18. del.)

Das Mark (m) ist aus reichverzweigten, nehjörmig verbundenen Saden filgartig verkockten, deren Zwischenkame lufterfüllt sind. Die Subhymenialschicht (y) besteht aus dichter versillten, zwischenraumlosen Saden, welche das Messer meist angeschnitten oder durchgeschnitten bat. Im hymenium selbst sondern sich die von Subhymenialsaden ummitteldar entspringenden,

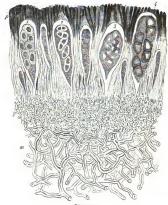

Figur 3.

Ein Theil der vorigen stigur (550 mal vergrößert). "Martfolich, z Subhymenialishight, p Varcubysfen des hymeniums, derem Spitsen gebedunt find. Dazwischen die Sporentschläuche in versischenen Reifegraden. Von I—4 aussinamberiolgsnied Juliande der Sporenentwickfung. Das Protoplassiem, volchem die Sporen eingelagert find, durch Eintrocknung der Alfeche vor der Heddaration zusammengezogen. (Aus S. ach 8, Lette. d. Von.) faft parallelen gahlreichen Rebenfaben ober Paraphyfen (p) von ben feulenförmigen, famen- ober fporenerzeugenden Schlauden (Afci).

Die Sporenichtauche find fur uns die Sauptfache. Shrem Ban, ihrer Entwidelung, ihrer Bebeutung muffen wir besonders nachgeben.

Diefelben finden sich in ichlauchreicheren Früchten bicht ubenienaber auf allen möglichen Reifegraden. Der reife Schlauch sührt in der Regel 8, bier spindelförmige und zweisicherige Sporen. (Kig. 3. 4.) Der jugendliche dagegen ist eine viel kleinere, keulensommen gelle, von eiweishaltigem wosserreichen Schleim, Protoplasma, noch gleichmäßig erfüllt. Er wird länger und diete, schiebt sich zweischen den Varaphysien vor, und sondert alsdann sein vermehrtes Protoplasma, in dem gleichzeitig acht junge Spore auß einem hautlosen Protoplasmaflumychen. Kurz darunf schiebt dieses auf seinen hautlosen Protoplasmaflumychen. Kurz darunf schiebt dieses auf seinen Svelfäche eine Zellstoff-hülle ab (Kig. 3. 1.). Hierauf sächern und etwas, häufen Eiweisen werte kenden der Sporen noch etwas, häufen Eiweise und Kettvortäthe in thern Kächern auf und verdiden ihre schiebtsich in der außeren Schicht sich verdieren Schicht sich verdieren Schicht sich verdieren Schicht schiebt der außeren Schicht schiebt der Sporen noch etwas, häufen Eiweise und Kettvortäthe in ihren Kächern auf und verdiden ihre schiebtsich in der außeren Schicht scharen Edhicht schiebt Schlenand. (Kig. 3. 3. 4.)

für biefen gangen, als freie Bellenbilbung befannten Bellenbilbungsproces im Afcus, beffen Ergebnis bie Sporanten, ift gegenüber ben meiften anderen Bellenbilbungsvorgangen bezeichnend, bag bie Sporen im Protoplasma bes Afcus freischwebend angelegt werben und reifen.

Ueber die nächste Bestimmung der Sporen giebt ein leicht angustellender Berjuch Aufschluß. Man beingt eine trockene gliechtenfrucht, von einem dinnen Elaspfattigen lose überdeckt, in einen seuchen Raum. Etwa auf einer Uhrschale in eine mit feuchtem gliegpapier ausgefleibete Untertaffe, über welche eine ebenfo ausgefleibete fleine Glasglode geftulpt Rad menigen Stunden, oft icon in furgerer Brift, zeigt bie mitroffopifche Prufung bes Glasplattchens bie meift gablreich ausgeworfenen Sporen in achtgabligen Gruppen. find burch ben feitlichen Drud ber gequollenen Paraphofen auf bie Mici berausgebranat und fogar mit einer gemiffen Gemalt emporgeichleubert worben. Gie fliegen leicht auf 1 cm Gutfernung. Es genugt nun, Die fporenbefaete Glasplatte, por Staub und Schimmel geidunt, in feuchter guft mabrend einer Reihe von Tagen ju vermahren. Alebald beginnen bie Sporen gu feimen. Gie quellen, fie ichieben an beiden Polen burch eine Deffnung in ihrer außeren braunen Wand ben von ber inneren farblofen Banbichicht bebedten Inhalt margenformig beraus. Die Barge ftredt fich jum bunnen gaben, biefer verlangert fich, gliebert fich burch Duermanbe und verzweigt fich (vergl. Sig. 6 A, s = Spore, h = Reimfaben). Bielfammerige Sporen erzeugen eine entsprechend größere Ungahl von Reimfaben (Sig. 9. 10.), ebenfo einzelne febr große eintammerige Rlechtenfporen.

Unter den bezeichneten Umftanden wachsen die Keimfaden, meist ziemlich langlam, so lang, bis die letten Vorrafte der Sporen an ihrem Wachstehum dienlichen Baustoffen erschöpft sind. Dabei treten hauss die verschiedenen Kadenzweige untereinander in nestschmige Berbindung. Schon Tulasne erhielt (1851) in bieser Weise aus einzelnen größeren Flechtensporen reichmaschige Repe von Keimfaden. Doch in unter lediglich diesen Bedingungen und logar, wenn dieselben durch hingutreten solcher mineralischen Rährstoffe, wie sie den Krasichen Richten seiner und vereisse

beffert werben, die Erziehung einer carafteriftischen jungen Blechtenpflanze aus ben Reimfaben der Spore allein bezeichnender Beife niemals gelungen.

Bir muffen bie gange wichtige Frage nach ber Renbilbung eines flechtenhockes aus bem flechtenhoren fur einen Augenblid vertagen, um noch einem zweiten wesentlichen Bortpflangungborgane ber flechten, bem Spermogonium mit seinen Spermatien, unfere Aufmertsamteit zu wöhnen.

Die Spermogonien find auch in ihren größten Formen bodft unicheindare Gebilde, bald felt garte Bimpern am Thalus, bald winzige Bargen, deren Körper größtentheils in den Thalus eingelenft ift. Sie find beshalb auch viel später bekanut geworden als die Apothecien. Die Kenntnis ihrer allgemeinen Bervteitung uud ihres seinersen Baues verdanften wir wieder Tulasue.

Bom innern Bau ber Spermogonien nur foviel: fie erzeugen in ihrer Soblung maffenhaft febr fleine rundliche, ober langliche, furg ftabdenformige Bellden, Spermatien, burch Abgliederung an befonderen garten fabenformigen Eragern. Befeuchtet quellen bie gallertumbullten Spermatien ale ein mingiges Schleimtropfchen aus bem Spermogoniumbalje beraus. Unter Diejenigen Bedingungen gebracht, bei melden die Sporen feimen, geigen bie Spermatien feine weitere Beranberung. Aus ibrer oft erprobten Reimung Bunfabigfeit ift Die Bermuthung, fie mochten manuliche Beichlechtegellen fein, welche an irgend einer Stelle bes Entwidelungsganges ber Sporen ober Sporenfruchte Diefe gu befruchten beftimmt feien, feit Tulaene immer wieder abgeleitet worben. Den thatfachlichen Beweis indeffen, bag und wie die Spermatien ein fabenformiges Empfangniforgan ber febr jugendlichen Fruchtanlage mirflich befruchten, bat erft por zwei Jahren Stahl geliefert.

In bem Dage nun, als bie geschilderten geschlechtlichen Fortpflanzungsorgane ber Flechten jufammen mit ben analogen Draanen ber Dilge nad Bau, Entwidelung und Funftion erfannt murben, ift bie bis ins Gingelne vollftanbige Uebereinftimmung biefer Berbaltniffe bei ben Alechten einerfeite, ben fogenannten Schlauch pilgen ober Afcompceten (pon benen Mordeln, Truffeln, Bechervilge befannte Reprajentanten find) andererfeits an ben Sag getreten. Die Gleichwerthiafeit ber burch freie Bellenbildung in ben Schlauchen erzeugten Sporen ber Flechten und ber Afcompceten gab icon 1850 Schleiben Beranlaffung, Die Schlaudpilze von ben übrigen Dilgabtheilungen, welche feine Schlauchiporen erzeugen, abgutrennen, und furzweg mit ben Glechten in ein und Diefelbe Rlaffe gu ftellen. Und Alles, mas frubere und fpatere Forichungen über Entftehung, Ausschleuderung und Reimung ber Sporen, bann über Die entfprechenden Borgange im Spermogonium und über Die Reimungsunfabigfeit ber Spermatien, julett über ben bier nicht eingebenber zu behandelnden Borgang ber Befruchtung felbft und bie fich anreihende Entwidelung ber geichlechtlich erzeugten jungen Frucht dargethan haben, ba 8 find fur glechten und fur Schlauch. pilge burchaus ibentifche Borgange.

Auch im specielleren Bau der Spermogonien und ber Apothecien geht die Uebereinftimmung, zwischen bestimmten Flechten und bestimmten Alcompecten in alle Einzelheiten. Den nachtfrüchtigen Flechten entsprechen Alcompecten mit offener, teller- ober ichussisch oder icheibenformiger Brucht (Discompecten, Scheibenpilge). Den bebecksprüchtigen Flechten bagegen Schlauchpilge mit warzenformiger, eingesenkter Frucht (Kernpilze, Dureno mvecten).

Besonderes Gewicht ift endlich auf die Ginheit des ana-

tomifchen Elementarorganes ju legen, aus bem alle biefe Riechten und Pilg. Tortpflangungsorgane entfleben. Das ift bie Pilg- ober Blechtenfafer, auch als Spphe, Faben, furzweg bezeichnet.

Die Spphe, so wie fie als Keimfaben ber Spore entipringt, wie fie verzweigt und versichten Spermegonien und Apossectien aufbaut, ist Durch gang bestimmte, bei Pilgen und Blechten übereinstimmende Eigenschaften gesengseichnet, und von ben anatomischen Elementen ber Algen, Moofe und böberen Gemäche burchaus unterscheieben. Wir muffen anf biesen hochwickigen Puntt pater ausführlich zurütsommen.

Somit ware denn, wenn man nur die Organe der gefchiechtlichen Fortipflanzung berudfichtigt, bie ub liche Sonderung von Blechten und Schlauchpilgen, bezw. Blechten und Pilgen überhaupt, in zwei verichtedene Pflanzentlaffen nicht gerechtfertigt. Aber diele Trennung fügt iich zunachft auf die oben icon gefchilberte Eigenart bes vegetativen Blechtenforpers. Dazu tommt weiter, daß ein fehr großer Theil ber Blechten auf Stanborten gedeiht, welche feine andere, als mineraliche Rahrung gemähren, wahrend bie Pilge aller Ordnungen auf organische Rahrsloffe nothwends annewiesen iind.

Um nun biefe völlige Pilgahnlichkeit ber Liechten bezüglich ber geschlechtlichen Fortpflanzung und duneben ihr ganglich abweichenbes Berhalten hinsichtlich ihrer Lebensweise und Aracht zu begreifen, muffen wir die erschöpfende mitroffopische Untersuchung des Begetationskörpere ber Riechten zu Rathe zieben.

Figur 4 giebt einen gange. und einen Querichnitt burch ben

Thallus einer Strauchflechte und zwar ber oben befprochenen Bartflechte. (Fig. 4.)

Das Gewebe fondert fich in Rinbe (r) und Mart (m). Durch bas Mart giebt in unferem besonberen Falle noch ein

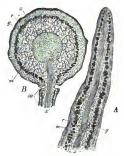

Figur 4.

Bartstechte. A Langsschuitt eines Zweigendes, B Duerschnitt eines älteren Schmindens, das bei sa einen Zeitenzweig trägt. 300 mal vergt. Scheitel des Zweigendes oben, r Rinde, m Martsgestecht, x axiler Faierstrang, g Goniblenschicht (vergl. S. 19 u. f.). (Ans Sach f. Letyk. d. Bot.)

ariter Strang (x). Diefer besteht aus parallel streichenben Käden, bas Mart aus loder versigten, die Rinde wieder aus bicht versightenen. Auch die dichteste Rinde fann durch zerfasende Reagentien in ihre ursprünglichen Fäden wieder zertegt werden. Bergleichen wir mit Fig. 4. den Durchischnitt eines Laubflechtenthgalus, 3. B. Fig. 5. bon der Lungenssiechte, so treten uns eigentlich nur solche Abanberungen des Baues entgegen, welche mit der Ansbreitung des Thallus auf einer Unterlage im Ju-



Figur 5.

Lungenskotte. Duerfignitt bes Thollins, 500 mal verge. o Ninde der Dere, w die ber Unterfeite, – Nhyliame ober dysistforen, welche ber Ninde entspringer; m Martschicht, deren Faden theils im Längen, theils im Duerfignitt zu schen für der Gebondien, gruppenweise von Gallertsfällen umfchossen (vergl. E. 19 n. f.). (Mins Cach &, Lefte b. Bot.)

sammenhang stehen. Oben eine dichtere Rinde (o), dann loderes Mart (m), hierauf meist eine ausgeprägte untere Rinde (u), aus welcher die haftsalern oder Mhiginen als Fabenstrünge oder Nrv. 280.

Immini Gregi

einzelne gaben ins Substrat geben. Ginsachere Formen entbehren die untere Rinde, ebenso bie meisten Krustenstechten, deren unterseitige Faben einzeln so tief in der Unterlage fich verbreiten, daß man, wie schon erwähnt, ben Thallus unverlest nicht abheben kann.

Bei allen Formen bes Riechtenthollus geht bas, übrigens febr langiam fortichreitenbe, Bachelbum nur von ben Sabenpiten an Zweigenben und Ranbern aus. Die alteren, einwarts gelegenen Theile haben ihr Bachethum beendigt.

Auch die thallusbauenden gaben gleichen ben anatomifden Glementen bes Pilgthallus, ben Sophen ober Dilgfafern. Bir muffen biefe noch eingehender fenngeichnen, ale oben ichon geschehen. Ge find vielgestaltige Raben, felten einfach, meift verzweigt (vergl. gig. 5 bei m), in ihrer engeren ober weiteren Soblung mit farblofem Protoblasma perfeben. Beber Raben machft nur an feiner Spike und grengt ichrittmeife feinen Bumache burch eine immer quer ftebenbe Scheibewand ab. Durch mannigfache, lodere und engere Berflechtung, Berfilaung und Berichmelaung ber fonft von einander unabhangigen gaben entfteben bie verschiebenen Bewebe bes Flechten- wie bes Pilgtorpers. Dagegen tommen bie Gewebe aller anderen Pflangen burch vielfach wiederholte, all= feitemenbige, innere Sacherung einzelner Dutterzellen gu Stande. Endlich unterscheibet fich bie Bellmand ber Dilg- und Blechtenborbe meift ftofflich von ben Bellmanben ber übrigen Gemachie burch abweichenbes Berhalten gegen gemiffe demifche Reagentien, insbefonbere gegen 3ob.

Soweit gleicht also auch bas Thallusgewebe ber Slechten bem Gewebe ber eigentlichen Pilze.

Schon ein fluchtiger Blid auf unsere bereits besprochenen

Thalluedurchichnitte Gig. 4 und 5 lehrt aber, baß die Spphen und bas ihnen entstammende Ritggewebe nicht bas einzige anatomifche Element bes Klechtenthallus ausmachen. Bwischen ben hophen liegen anderesgefärbte, grune ober grünliche Bellen (g) von gang anderer Art. Diese fehlen ben Pilgen. Sie sind in anseren Abbildungen durch Schrafftung hervorgehoben.

Es giebt zwei verschiebene Topen fur die Bertheilung biefer grunen Elemente im Flechtenforper.

Bei ber großen Mehrzahl ber fliechtensermen beschränken ich bie grünen Elemente auf bestimmte Lagen bes Opphenssitzst und bebingen so eine Schichtung bes Biechtensballus in grine nud nichtgrüne Lagen: geschichtete ober heteromere flichten. Die grünen Schichten sind ausnahmstos der beischtenten Dberfläche genabert, und schimmern an durchseuchteten Riechtenstopern merklich durch. So liegen sie bei der Strauchfliechte fig. 4. sogleich nuter der Rinde (bei g), das Mart ringsum einschließente. Genso an dem fruchttragenden Thalluszweige fig. 2. Bei Laub- und Krustenslechten dagegen, mit ausgesprochenen Licht- und seitzsehrlechten Schalluszweige stinen Zellen nur unter der oberen Rinde (fig. 5. g.) (Manche Krustenslechten bestehen gewissenschaften aus einen Schirme von driben, nuter dessen Witte grüne Zellen bei jammen liegen, während der sortwachsen der fortwachsende Kand bes Thallus derselben entbehrt.)

Abweichend verhält sich eine Minderzahl von weniger reich ausgestalteten niedriger stehenden Klechtengattungen. Ihre grünen Cemente gehen unterschieds do durch den gangen Thallus, so daß jeder mitrostopische Durchschnitt Hyphen und grüne Elemente in gleichmäßiger Mischung ausweist: Ungeschichtete, homdomere Klechten.

Incentia Grego

Ben ihnen ift schwertich irgend eine Ferm auch in Laientreisen allgemein befannt, obgleich sie aus Erboden und Steinen, zumal in Kalibergen, zahlreich und mannigslatig auftreten. Aber sie bilben bei trockener Witterung nur mißfarbige, unscheinbare sprode Krusten und Uebergüge, welche in diesem Bustande zuweiten jede Flechtenähnlichkeit verläugnen. Auffällig werden sie erst nach flarten Regengüssen. Dann bilbet ihr aufgauellener Körper blaugrine ober braungrüne, seste zitternde Schleimftödichen, seiten frauchartig verzweigt, öster laubsliechtenähnlich gelappt, getrösartig gefurch, törnig u. 5. f.

Die gallertartige Duellungsfähigteit ber Zellenmande ihrer grunen Glemente hat biefen Richten ben bezeichnenben Ramen Gallertsfiechten eingetragen. (Bergl. Big. 7 und 9, Collema, und Big. 8 bie gaug eigenartige Ephebe.)

Im Inneren ber früchte und Spermogonien fehlen bei faft allen Riechten bie grünen Bellen. Rur soweit bas Thallusgemebe die Krüchte trägt und umbullt, pflegen die grünen Bellen 
vorzubringen. (Kig. 2 g.)

Die wissenschaftliche Entbedung ber grünen Elemente und ihrr verschiedenen Anordnung im Thalus gehot Baltroth (1825.) Er nannte fie Gontbien, Bruizellen, weil er ihnen eine Bestimmung zur ungeschiechtlichen Fortpflanzung der Riechten zuschrieb. Wie weit sich bei bieser Anschauung Wahrheit und Brithum mengten, foll später dargethan werben. Bon anderer Seite ist zur Bermeibung von Misverständnissen vorzehaftagen worden, die grunen Zellen mit Rucksicht ihre charatteristische Färbung als Chromibien zu bezeichnen.

Die Gonibien find grun ober grunlich. Das heißt: fie enthalten einen Farbstoff, welcher mit dem Blattgrun, dem Chlorophyll ber grunen Pflangen überhaupt identisch ift, entweder für (2000) sich allein, ober begleitet von einem zweiten garbstoff von verschiebener Muane um blau und braun. Der zweite Karbstoff ist ibentisch mit bem Physochrom, einem Karbstoff, ber in Verdinung mit Essleroephyll bie blaugrüne bis braungrüne Kärbung zahlreicher uteberer Algeuspermen bedingt. Wenn man den Gondbien ihr Chieroephyll durch Alfohol gelöst entzieht, so biebt ber etwa vorhandene zweite Karbstoff unverändert zurüd. In Kolzenben zweite Karbstoff unverändert zurüd. In Kolzenben soll der Kürze halber nur von grünen, d. h. bloß Wlattztun sührenden, und von blaugrünen Gonidien zelprechen werden, d. h. solchen, welche neben dem Wlattzrün noch Physochrom enthalten.

Das Blattgrün oder Chlorophyll ift nachgewiesenermößen das Drgan, welches die Begetation befähigt, ju as si mit itren, b. h. Kohlensäure zu gerieben und aus deren Kohlenstoff und den Etementen des Wassers unter Betheiligung gewisser Mineralftosse organische Pflanzeniphtang zu erzeugen. Die Bonibien sind also, phyliologisch genommen, die Afsimilationsorgane der Pickften, welchen sie deu Afsimilationsorgane der Pickften, welchen sie deu Eichten Dienst teisten, wie die Laubklätter den Bäumen. Auch sterben im Flechtenthallus die alten Gonibien ab und werden von ihren jüngeren Rachsemmen physiologisch abzelöst, wie am Baume die Blätter. Weil die Assimilationsfunction der Gonibien an den Eintritt von Lichtstrahlen in dieselben getnüpft ist, liegen die Gonibien überall auf den Lichtschlanzien des Konlides. Uebrigens ist diese Assimilationsfunction für die Gonibien zuerst von Fries (1831) klar ausgesprochen werden.

Die Eristenz ber Gonibien im anatomischen Aufbau, und bie hierdurch bedingte Affimilationsfähigkeit der Biechten reißt zwischen diesen und ben eigentlichen Pilzen eine Rluft, wie fehr auch bei beiben bas Spphengewebe, einschliehlich ber geschlechtlichen Fortpflanzung, ibentische Dinge fein mogen.

Die Blechten waren also vorläusig Schlauchpilge mit grünen Affimilationsorganen. Wie sind biese selbst gebaut? Wie entiteben sie, welche Entwicklung machen sie burch? Gehen sie aus ben Sphen hervor, ober die Sphen aus ihnen? Mit der Beantwortung tiefer Fragen wird das Rathiel bes Flechtenlebens gelöst.

Bevor wir auf bie bahin führenden eingelnen Schritte ber botanischen Forichung eintreten, mag bie Löung felbft vora ben guftändigen Botanitern allgemein angenommen ift. Die Riechtengonibien sind Wigen. Sie leben in der Riechte vereinigt mit Schlauchpilgen. Diese Lebensgemeinschaft umfaßt Ernährung, Bachethum, Gestaltbildung und Fortpflangung beiber Genoffen.

Mit einigen der verschiedenartigsten und als Klechtengonidien am häufigsten vorsommenden Algenformen wollen wir uns genauer befannt machen. Diefelben sind in Kig. 6. zulammen mit Theilen des Spphengewebes dargestellt. Wir wollen sie aber vorerst als frei sebende Algen, unabhängig von ihrem Bortommen in den Riechten deodacten.

Bedermann tennt die pulverigen grasgrunen Anflüge, welche an Baumen, Brettern und Mauern, besonder auf deren ewig seuchter Nordseite, nie fehlen. Eine abgeschabte Probe untere Wiftroftop gebracht löft sich in ungahlbare mitroftopisch fleine rundliche Bellen und Bellenstöde auf; diese lehteren gehen aus den einsachen Bellen durch wiederholte allseitswendige Theilung hervor. Durch die Jusuhr frischen Wassers angeregt kann der Belleninhalt in zahlreiche Portionen gerfallen, welche die Belle 1820

verlassen und, mit selbständiger Beweglichteit durch Wimpern ausgestattet, als Schwärmzellen im Wasser sich herumtreiben. Bur Ruhe getommen formen und iheilen sich die Schwärm-



Figur 6.

Verichieben Beispiele von Algen, welche als siechtengenübern vorfommen (und Bornet, fint vergrößert). A hyphen, 9 Goniblen. A Keinende Spore der Bandliechte, derem Keinschläuse ihr die als versches der Bandliechte, derem Keinschläuse in hier Stefenschale unterprinten. C. Aus dem Ihaflus der Callertsfechte Sterecaulan umfennen. C. Aus dem Ihaflus der Callertsfechte Physma: in eine Zelle der Gallertaleg Nostoe bringt ein Burig der hyphe ein. D Aus dem Thallus einer anderen Gallertsfechte, Synalissa. De Goniben ind gleich der Gallertaleg Gloscospas. E Aus dem Ihaflus der Stenachsfechte Cladonia. Cystococcus-Goniblen vom hyphen umdennen Kus Ernschlause.

zellchen wie ihre Etternzellen. Das ist in der haupisache der einfache Lebenklauf der niederen Algen aus der Palmellaceenfamilie, von beine wir die Gattungen Oystococcus, Pleurococcus, Protococcus wegen ihres häufigen Bortommens als Gonidien der meisten und verbreitetsen Strauch, Laub und Krustenssehen wenigstens nennen mussen. Siehe Fig. 6 A. und E.

Die Gallertstechten subren blaugrune ober braungrüne (obprochromhaltige) Gontbien aus der Abtheilung der Gallertalgen. Bon diesen erfreut sich die stattlichte, Nostoc, wieder des Bekanntseins in weiteren Kreisen. Wie hauft frisst man, nach starten Rezengüssen, mitten anf dem Wege lose herumtiegend, laichässeische hraungrüne, ichlüpfrige Schleimmassen die unser Nostoc. Trocken zur unscheinder dunnen, saltigen haut zusammengeschrumpft, eniging er unsere Ausmertsamtett. Bom Regen durchtränkt und gequollen, liegt er auf einmal vor uns, als wäre er mit dem Regen vom himmel gefallen. Das ist ber stattlichste seines Stammes; seine kleinften Verwandten bilden Gallertstägsse, nicht größer als Stechnabelksple.

Berbridt unter bas Mitroftog gebracht enthält bie Roftocgallerte zahllofe perlichurafnitige gruntliche Bellenreiben (Big. 6 C), zuweilen rofentrangartig von größeren Gliebern unterbrochen. Sie wachjen und vermehren fich burch fortgefeste Dnertheilung ibrer Bellen. Die Bellmembranen erzeugen bie mächtige Gollertbille. Benn biefe zerflieft, fo treten einzelne gaben als Brut-Inofpoen heraus.

Nostoc erscheint als Gontbienbildner u. A. bei ber Gallert-flechtengattung Collema Infere gigur 6 zeigt bei B eine auch in einer Strauchsseched als Gontbium vortommende weitere Gattung ber Rostocceensamilie, Soytonema; die Zellenreihe nur von einer dunnen Gallertscheibe umbultt.

Die Noftocacen samilie ist durch die Anordnung der Bellen in Reihen ausgegeichnet. Eine andere Gruppe blaugeuner Sallertalgen, die Familie der Chroococcaceen, zeigt teine reihenweise Anordnung ihrer meist durch allseitsmendige Theilung sich vermehrenden Bellen. Dagegen sind Eingelngellen wie Bellenstöde in geschichtete Gallerthüllen eingeschachtett. Deispiel die gonibienbilbende Gattung Gloecoapsa Kig 6 D.

Es ist nach Ballroth's Entbedung ber Gonibien geraume Beit bergangen, ehe die epochemachende Auffassung von der Algennatur ber Gonibien auftrat, sich Bahn brach und ichließlich allgemeine Justimmung erwart. Sie ist auch nicht aus einem haupte entsprungen. Aehnliche Bermuthungen sind da und bort seit Jahrzehnten aufgetaucht und wieder untergegangen, ohne zu klarer entschiedener Fragestellung und ausgedehnter methobischer Beantwortung der Frage geführt zu haben.

In einzelnen, zerstreuten Källen, welche meist ben weniger eigenartig ausgeprägten ungeschichteten Bleichenformen angehören, insbeseindere bei manden Galertstechten und Ephebe ist nämlich die Uebereinstimmung des Baues der grünen Ciemente mit gang bestimmten frellebenden Algensormen so unvertenndar, daß sie feiner besseren mitrostopischen Auserüftung entogeben fonnte.

Man bente 3. B. aus bem Flechtenthallus von Ephebe (Sig. 8.) alle hopben (h) meg, so bleibt ein Stüdden ber Gallertalge Sirosiphon mit sammtlichen Einzelnheiten des fertigen Baues, welche überhaupt befannt sind: ein Zweig, aus zahleichen horigantalen Stodwerte aufgebaut, das oberfte und sungste (ge) eine gelle, aus beren Duertheilung dem Zweig, neue Stodwerte zuwachsen. Die letzteren sächern sich bab in

ber Quertichtung. Der gange Stod von einer Gallertmembran umgeben, die Zelleninhalte blaugrun gefarbt.

Sbenso ist, wean man von den hybpen absset, in der mie trostopischen Structur zwischen einem Khallussstüdichen der Sallertssechte Collema (Kig. 7) und einem solchen der Gallertalge Nostoc kein Unterschied. (Bergl. Kigur 9.) Pertischnurdurchzogene Schleimmassen und bort. Die Pertischnure rosenkranzähnlich aus großen und kleinen Gliedern zusammens gereiht. Alle Kärbungen und chemischen Reactionen gleich. Darum ist auch seit Misanz des Jahrhunderts die Gallertalge



Figur 7

Eine Gallertslechte, Collema pulposum (wenig vergr.); die kleinen Ringe jüngere und altere Früchte. (Aus Sachs, Lehrb. b. Bot.)

Nostoo immer wieder einmal für einen unfruchtbaren Zustand ber apotheciumtragenden Galtertstechte Collema angesehen werden. Manche Collema find auch angertlich von Rostocstödichen nur daun zu unterscheiden, wenn sie Krüchte tragen.

Entlich war an einigen Aruftenflechten (Schrifflechten) bie Aehnlichfeit ber Gouibien mit auf Baumrinden hanfig frei lebenben Algen ber Gattung Chroolepus bemerkt, und sogar mifallig die Bildung algenartiger Schwärmzellen aus biefen Gouibien gesehn worben, beren Beobachtung ein bedeutsamer

Bingerzeig fur die Algenabnlichfeit der Gonibien felbft fein mußte.

Aber einmal fehlte allen biefen Einzelnbeobachtungen ber leitenbe Bebante. Sobann galten bie hier ermahnten nieberen Blechten mit folechterbings unverlennbarer Algenahnlichfeit ihre



Figur 8.

Ein Zweig des Thallus der Flechte Ephobe, durch Quellungsmittel durchfichtig gemacht; 50 mal vergr. gs Scheitelzelle des Zweiges. g Gontbien. A Sppfien. a Seitenast. (Aus Sachs, Lehrb. b. Bot.) Gonibien eher fur abweichenbe Formen, von benen aus ein Schluß auf hohere Flechten nicht gelte.

Erft Schwenbener's methobifce anatomische Unterluchungen, über bie meisten Blechtengruppen burch ein Sahrzesent (1858 bis 1868) ausgebehnt, brachten ben Gebanten zur Reife, baß alle Blechtengonibien mit bestimmten Algentypen wirtlich identisch seine Wie weit von anderer Seite in Schwenbeners Gebantengang maßgebend eingegriffen worden, soll alsbald zur Sprache tommen.

Es gemabrt vielfaches Intereffe, Comenbener's Bege gu verfolgen. Anfange ein beschränttes Ausgeben auf die fertige anatomifde Thatfache. Er verarbeitet trodene altere Rlechteneremplare, pruft bie Anordnung ber Gonibien und Raben im Allgemeinen, bann ben Aufbau ber Spobengewebe bes Thallus in allen Ginzelbeiten. Er unterfucht ferner Die aufere Geftalt und ben inneren Bau ber Gonibien, und ftellt bie anatomische und phyfiologifche Uebereinftimmung ter beiden Gonidienfarbftoffe mit ben entsprechenden Algenfarbftoffen feft, fowie die beachtenswerthe Berichiedenheit ber Jobreaction bei ber Gonibiengellmanb und ber pilgabnlichen Radenmembran. Aus ber Beobachtung einfacher und mehrfach getheilter Gonidien und auseinanderfallenber Gonidiengruppen ichließt er auf Bachethum und Bermeb. rung ber Gouidien im Thallus und giebt bie fur bie einzelnen Gonibienformen charafteriftifden Regeln binfichtlich ber Aufeinanberfolge und Richtung ihrer Belltheilungen. Aus ber nicht felten beobachteten Berbindung von Gonidien und Sophen folgert er "bas allgemeine Gefet, bag bie Gonibien burch feitliches Ausmachjen ber Raferzellen entfteben." Gein porfichtiger, gurudhaltenber Standpunkt binfichtlich ber Maenabnlichfeit ber Gonibien ergiebt fich am beften (968)

aus folgendem Eitat. "Die Genibien stimmen in mancher Beziehung und namentlich auch mit Müdficht auf bie Bermehrungs weise so auffallend mit ben niederen Algen überein, daß man geradezu sagen fann, die Natur habe hier ein Stidt Algenleben zum zweiten Mal zur Erscheinung gebracht. Die blaugrünen Gonibien entsprechen ben Chrococcaceen und Nostocaceen, die geldgrünen ben Balmellaceen." Die Gonibien sind ihm, kurz gefagt, den Blechten eigene, an den hyphen entstehende Organe von unverftändlicher Algenschuschett.

Die erste Reife von Schwendener's einschlägigen Beroffentlichungen ichlieft 1863. Kurz barauf brachte be Barp's
"Morphologie und Physiologie ber Pilge, Blechten zc. 1866"
in tie Erforicung ber Riechtenfrage neuen Jug.

De Bary fußt im Thatfachlichen ber Flechtenanatomie aumeift auf Schwenbener's flaffifchen Untersuchungen. Aber er geht ber Gonibienfrage icharfer zu Leibe, iudem er in allen benjenigen gallen, mo bie volle anatomifche Uebereinftimmung amifchen gewiffen glechtengonibien und gemiffen freilebenden Migen unverfennbar porlag, Die Ibentitat beiber Dinge, nicht bie bloge Mebnlichfeit entichieben betont. Sobald aber einmal fur bestimmte Gonibien ibre Mlaen eigenichaft jugegeben wird, fo muß bie Sauptfrage beantwortet werden, welches die Begiebungen biefer Gonibienalgen gu ben Pilgtheilen ber entsprechenden Blechten finb. Alfo forbert be Bary weiter: "Entweber bie fraglichen Blechten find bie volltommenen, fruchttragenben Buftanbe ber fraglichen Algen, welche aus ber Reibe felbftanbiger Pflangenformen ju ftreichen finb. Dber bie letteren find topifche Algen, welche bie Form gewiffer Rlechten annehmen, baburd bag parafitifde

Afcompreten in fie eindringen, in und mit ihnen wachfen und ihre gaben an ben grunen Bellen öftere befeftigen."

Diese Alternative ist das erlösende Wort für die Klechtenfrage geworden. Man hat hinststlich derselben de Bary zwei Borrwürfe gemacht. Einmal die Unibesangenheit, mit welcher ihre beiben Möglichfeiten als gewissemangen gleich wahrlicheinlich behandelt sind. Aber Niemand der 3. nur die unmittelbar vorausgehenden Auseinandersehungen de Bary's über Ephebe vergleicht, wird daran zweiseln, daß die Annahme eines Ascompceten-Parasitismus demjenigen Korlcher am nächsten lag, der mährend des vorausgegangenen Sahrzschntes die Biologie der parasitissem Pilize eigentlich begründet batte.

Sobann bie Aengitlichteit, mit welcher bie ganze Frageftellung auf die Gallertflechten und Ephebe, mit nachridlichem Aushiglie ber typischen heteromeren flechten, beschrädtt wurde. Aber biese Borifcht floß aus ber Vorausfehung, baß die Algeneigenschaft ber Gonibien bieser Flechten noch lang nicht erwiefen sei. Die fofortige Ausbehuung ber Alternative auf die anderen Flechten verftand sich von selbst, so-bald bei irgend einer die Algeneigenschaft ihrer Gonibien außer Zweifel gestellt wurde. (Bergl. de Bary in Botan. 21g. 1868, 198.) Und auf berartige Rachweisungen worden nun Forfchungen von verschiedenen Seiten mit gleichzeitigem Effer gerichtet.

Ein Schritt von weittragenbem Erfolge war bie balb barauf (1868) von Kaminhin und Baranefty und zugleich von Sigigiohn gemachte Entbedung, baß fehr verichiebene Genitien höherer Biechten, aus dem Biechtenverbande befreit, ju selbfiftanbiger Entwidelung als typische wohlbesannte erro Algenformen gebracht werden können. Wenn man bünne Bichienthallusschnitte in Wosser untergetaucht hält, so sterben alle machtig die hopphen ab, und die nach Algenart üppig sich vermehrenden Goniblen treten herans. Der wichtigste Gewinn im Einzelnen war die genau verfolgte Schwärmgellenbildung der fugeligen grünen Goniblen unserer verbreitessten kab- und Scrauchfiechen nach Art der Algengattung Cystococcus. Diese Forsche nach Art der Algengattung Cystococcus. Diese Forsche deuteten ihre Entberfung im Sinne der ersten Alternative de Bary's, indem sie die freitebenden Gonibienalgen, wie s. 3. Waltroth, für Bichtenbrut, als besondere losgeiche Draane der Riechten erstärken.

Die Algennatur zahlreicher Gonibiensormen, und zwar der verschiebenssten Alechsengatungen und Algenthyen, stand nun außer allem Breissel. Aber noch sehlte sür viele besondere Gonibiensormen der Rachweis ihrer Algeneigensschaft süberhaupt; andere Sbentitätsnachweisungen waren noch unvollständig. Insbesondere aber wurden zur endguttigen Entschiedung der nunmehr auf alle Riechten ausbehndaren de Bartsschiedung der nunmehr auf alle Riechten ausbehndaren de Bartsschiedung der nutwende Aufstätungen über das gegenseitige Berhalten von Gonibien und hyphen vollständig vermist. Alles Interesse vereinigte sich dem and auf zwei brennende Kragen: Entstehen wirtlich, wie man noch eben annahm, die Gonibien an den hyphen troß ihrer Algenzsleichheit? Und was wird aus den nach Kaminshin's und Anderer Art zu freiem Seben auskerhalb der Riechte gebrachten Gonibien weiter?

Bum zweiten Mal betrat nun Schwendener ben Kampfplat, zettlich und facitich unabhängig von Baranefty, famin in und Ihigigiohn. Und jest gab die zweite Neihe feiner Arbeiten (1868 und 1869 ericienen) ben Aussichia.

Schwendener hatte in ben letten Jahren viele Gonibienformen meift anatomifch weiter erforicht. Er war ferner an jungen Flechtenstödchen ben Beziehungen zwischen Gonibien und Käben genauer nachgegangen.

Demgemäß betont er nun jum ersten Male in einem auf ber ichweizerischen Ratursoricher. Bersammlung im herbst 1867 gehaltenen Bortrag:

- 1. Die Ibentitat gabireicher icharf charafterifirter Gonis bienformen mit ben entsprechenden Algen.
- 2. Den Umstand, daß noch Riemand, auch er selbst nicht, Gonibien aus Hyphen habe hervorgehen seben. Die fertig oft beobachtete Berbindung beider könne auch durch nachträgliche Berschmelzung der vorher getrennten Gebilde zu Stande kommen. Daß diese nachträgliche Berschmelzung in einzelnen Källen wirflich statssinden muffe, wird eingehend nachgewiesen.
- 3. Das beobachtete Eindringen von Pilzsäden in gonibienbildende Algen, sowie die Umspinnung solcher als Einleitung zur Erzeugung junger Blechtenstöcken. Aus diesen neuen Thaliaden im Berbindung mit den alten

Erfahrungen über die floffliche Berichiebenheit der Spphen- und Gonidienmembran, über die Bilgqualität der Fortpflanzungsorgane neben der bisher erfahrenen Unmöglichfeit, einen Flechten|porenteim für fich allein zur neuen Flechte beranzugiehen, mahrend fich Pilge aller Abthellungen auf enthrechendem Rahrboden aus ihren Sporen erzieben laffen, gieht Schwendener nunmehr die allgemeine Kolgerung:

Gonibien und Spphen sind als Alge und Pilg zwei durchaus verschiedene Gemachte. Bon ben Gonibien werden ebensowenig Hyphen, als von biesen Gonibien hervorgebracht. 3hr gegenseitiges Berhalten

begreift sich nur unter der Borausfegung des Parasitismus des Pilzes auf der Alge. Die von Kaminhin und Genossen wieser aufgenommene erfte Alternative de Barp's, wonach die freisebenden Goulbienalgen nur abgelöste Liedenten Grane wären, ift unmöglich. Sie fällt schon vor der einen Thatlache, daß in benjenigen Algensamilien, welche einzelne Riechten Goulbienformen liefern, gablreiche ichrittweise abgestufte Parallelgattungen der Goulbienalgen vorhanden find, welche nur im freilebenden Justand, aber nie in einer Liechte gefunden werden. Sie muß ferner zurücktreten vor der Nachweisung, daß Gonibien nicht an Hophen entstehen, wohl aber mit den in Algenstöcken einer ber den Wolfchen eingebrungenen hoppben anchräglich sich verschmelgen.

Gine auch durch ihre form fesselne, mit Abbilbungen reich belegte Gesammtbarftellung ber hervorgehobenen Gage und Thatsachen beschließt Schwenbener's benkwürdiges Auftreten.

Diefes medte ben Biberipruch pon zweierlei Beanern. Ginmal ber fammelnben, beschreibenben, claffificirenben Lichenologen und Rlechtenliebhaber, melde fich ebenfomenia ibr befonberes Reich rauben, ale ihre gang eigenartigen Lieblingepflangen um bie Ghre ber Individualitat betrugen laffen wollten. 3meitens berjenigen Botanifer, welche zwar bie Algeneigenschaft ber Gonibien freudig anerfannten, bagegen fur beren Begiebungen gu bem Spobengewebe ericopfenbere und zwingenbere Rachweise perlangten. Bon biefer Seite machte man Schwenbener bie faft ausschliehliche Rolgerung aus ber Angtomie fertiger Buftanbe gum Bormurf und bie verbaltnifmakige Bernachlaffigung genauer. pollftanbiger, entwidelungsgeidichtlicher und notbigenfalls erverimenteller nachweisungen barüber, wie Algen- und Dilatheil ber Flechte gusammentreten und gusammen fich verhalten. Gin flaffiiches Beifpiel biefer burchaus anregenten Rritit ftellt Bornet, XIV. 320. (273)

unter allen Rachfolgern Schwen bener's berjenige, ber in Schwenbener's Sinne mit am erfolgreichsten thätig gewesen ift. "Die 3bentität ber Gonivien und Algen barthun, bas ist ber erste Puntt, aber nicht entscheidend. Die sich entgegenstehenden Reinungen der herren Faminhin und Baranehly und bed herrn Schwenbener, welche gleichmäßig die 3bentität zugeben, beweisen das genügende. Es ist außerdem unerlästich zu geigen, daß die Beziehungen der hyphe genau biejenigen sind, welche bie Parastitismus-Theorie voraussehr und bah sie anders nicht begriffen werben funten."

Den Anforderungen seiner eigenen Kritif ist nun Bornet selbst durch vielseitige und treffliche Forschungen gerecht geworden. (1873.)

Er behnt ausbrerft die Nachweise über die Algeneigneichaft der Gonidien auf 60 Biedziengattungen in sauberflier Onrchschürung aus. Sein Sauptverdienst aber besteht darin, daß er in das Berhältniß zwischen Gonidien und Spyhen schäfter und tiefer eindringt, als alle seine Borgänger. Er beweist, daß Suber und Gonidien zwar in ihrer Entwicklung überall von einander unabhängig sind, in ihrer Lebensweise aber vielfach ineinander unabhängig sind, in ihrer Lebensweise aber vielfach ineinandergreisen. Die Berührung, bezw. das Eindringen der Spyhen in die Gonidien sobert beide im Wachstehm. Rurbe Varasstentigenstein wacht die Parastientheorie macht diese Khatiachen erstärtlich (Bergleiche die Bornet entnommenen Gonidien-Möbildungen Rig. 6.)

Bahrend Bornet so bie Beziehungen zwischen Gonibien und Spyben befriedigend aufflätet, hatte auch Boronin ben Rachweis erbracht, baß die einmal freizewordenen, Schwärmzellen Rzeugenden Palmellaceengoniblen gewöhnlicher Laubslechten ibr Algenleben fortführen und niemals Miene machen, etwa zu Biechten wieder auszuwachsen.

Aelter als die dieber entwicklie unanfechtbare Löhung der Biechtenfrage auf anatomischem Wege find die Bestrebungen, durch Erziehung eines Flechtenthallus aus seinen muthmaßlichen Componenten, Lechtenpilgspore und Gonibienalge, den experimentellen Nachweis für die Doppelnatur der Flechten zu liefern. Wegen der Lückenhaftigleit der früheren Beobachtungen über die Keinung der Flechtenhoren, und weis äußersten Kalles immer noch die Annahme erlaubt ichten, daß die Keimfaden, wenn man sie weit genug brächte, ichliehlich Gonidien erzeugten, ist gerade dieser synthetische Beweis von den verschiebensten Gegnern der neuen Flechtentheorie nachdrücklich verlangt worden.

Der erste berartige Berjuch (1871) zeigt, daß man aus volltommen hyphenteinen Sidchen der Gallertalge Nostoo und Ausstaat von Sporen der Gallertsfecte Collema auf oder neben denselben einen Thallus erziehen fann, der vom Collema-Biechtenthallus nicht zu untericheiden ist. Die Sporenteinsfaden geben theils in die Mineralnährstoffe liesende Umgebung, theils auf und in den Gallertalgenstock, den sie erichverzweigt durchwachsen. Bulest wächst ein die hier id er hehre als Rhiginen aus dem gewordenen Biechtenthallus wieder peraus (Kig. 9). Bis zur Aruchtibilbung wurde die Cultur nicht gebracht.

Die Synthese von Collema hatte ben Erfolg, manche Gegner ber neuen lebere wenigstens hinschilich ber Gullertstechten zu überfahren. Dieselben Gegner aber griffen nun auf einen möglichen sundamentalen Unterschied zwischen ben Gullertsechten und ben echten Riechten zurud, zu besten Beseitzigung sie neue synthetische Beweise an heteromeren Riechten forberten.

Ihrem Berlangen ift alsbald von Treub und Bornet (Fig. 6 A.) soweit entsprochen worden, als diese Forscher die

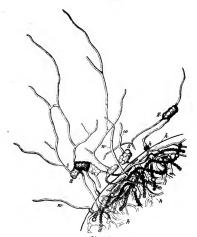

Figur 9.

Aballus der Gollertalge Nosboc (Mondvartie des fingeligen Algenfläckfens) 350 mal vergt. Die Gallerte voll blaugriner Perlichniur mit einzelten größeren Gliedern. Auf und neben der Alge feinen lechs Sporen s der Gallertlichete Colloma. Jüre Keimisden geden bei Ad auf entspreckenden michtungen in die Alge, welche fie zum Jischeinballus umgeholten. Bei wo tetem einzelne Hopbyn des erzemgten Flechtenthallus aungeholten. Bei wie tetem einzelne Hopbyn des erzemgten Flechtenthallus als Khizimen wieder heraus. (Aus des Verf. Mohandle, "Lieder die Emitschung der Flechte Collema ac., Monatebert. de Perl. Mach, 1871.

Anlegung der Sporenkeimsäden einiger Laubslechten an die grünen Cyftococcuszellen und die theilweise Umspinnung der letzteren erwiesen. Beiter konnten Treub und Bornet ihre Aussjaaten nicht führen.

Bas bei ben erften Berfuchen noch sehlichlug, bas hat nun fürglich Stahl in glangender Beise vollendet: bie Erziehung fruchtragender heteromerer Riechtenftodden durch Jusammentreten ihrer Sporen und Gonibien. Er giebt eine vollftanbige synthetische Entwidelungsgeschichte von der keimenden bis zur reisenden Spore.

Es ist ein Amtszeheimniß der Liechtenkundigen, daß einige seitene Liechtenformen im Spmenium, zwischen den Assen und Paraphylen eingebettet, rezelmäßig Gonidien enthalten, sogenannte hymenialgonidien. Zu ihnen gehört die kleine, auf Löhdboden wachsende Laubssehehe, Endocarpon pusillam, mit welcher Stahl experimentiet.

Die hymenialgonibien biefer Flechte ftammen von ben gur Migengatung Pleurococcus gehörenben Thallusgonibien ab. Sie gelangen bei der im Thallus eingeleiteten Bilbung ber Frucht-anlagen zwischen bie Fruchthyphen. In ber heranreifenben Frucht theilen fie fich zwar wie im Thallus selbst, do sie aber zwischen je zwei Theilungen weniger finrt wachsen als im Thallus, so sind bie Bellungen weniger finrt wachen als im Thallus, fo sind ihre Bellus schen schein bire Bellusgonibien.

Thre Lage im hymenium bringt es mit sich, daß fie gleichgeitig mit den paarweis im Alcus gereisten Sporen unsehlbar ausgeschleubert werden. Zebe aussisiegende Spore bekömmt 20—40 hymenialgonibien als Mitgift. Das ist der hauptvortheil des leicht zu wiederhosenben Culturverschiedes.

Läßt man bie Sporen auf Glasplattchen feimen, fo machjen

aus ben zahlteichen Sporenfächern allseitig Reimfaben heraus. Ein Theil davom fast und umpinnt die nächsten Gonibien, ein anderer Theil wächft aus, um Rhiginendienst zu leisten. (Big. 10.) Die umwachsenen Gonibien werden alsbald größer, lebhafter grün, mit einem Wort träftiger. Daß sie biese der Umspinnung durch die hopphen verdanken, zeigt das scharf



Figur 10.

Spore s von Endocarpon pusillum, zwischen hymenialgonidien gefeimt. h hyphen, g Gonidien. Die hyphenumsponnenen Gonidien von den nicht umsponnenen durch beträchtlichere Größe auffällig verschieden. 320 mal vergr. (Aus Etabl. Beiträge zur Entwicklungsgesch.

b. Mechten, Seft II. 1877.)

unterschiedene Berhalten berjenigen Gonidien, welche von Keimfäden unberührt bleiben. Diese Gonidien bleiben kleiner und tbeilen sich auweilen nach einem etwas abweichenden Dypus.

Auf Glasplatten, ohne entsprechende mineralische Rahrstoffe, fterben die umsponnenen Gouidienhaufen mit ben Sporen ab, wie zu erwarten war. Auf bem lehmigen Boben hingegen cultivirt, welchen die Flechte soust bewohnt, wachsen sie zum vollkommenen Endocarponthallus heran, welcher nach 4-6 Wochen Spermogonien, nach ebensovielen Monaten Sporen trägt.

Stahl hat nicht allein bas erstrebte hauptergebniß seiner Synthese gewonnen, jondern gugleich in den hymenialgoniblen eine für die sichere Weiterentwickelung der Sporenteime ungemein wirsame Anpassung sennen gelehrt. Außerdem aber zeigt er, daß einezweite Flechte, welche am naufrlichen Standort dem hymenialgonibienbesither Endocarpon ein treuer Nachdar zu sein pflegt, aber selbs keine hymenialgonibien sicher, die ausgescheuberten Gonibien bes Endocarpon ohne Umstände gleichfalls in Beschlagnimmt.

Thelidium minutulum ist eine Zwerg-Flechte mit ziemlich untezesmäßigem, von Endocarpon sehr abweichendem Bau: ein Baiernes, da und dort Krüchte tragend, an andern Stellen Gonitötennester umflammernd. Die Früchte verrathen Berwandtschaft mit Endocarpon. Wenn nun Endocarpon und Thelidium neben einander ihre Früchte tersten, so werden auch ibre Sporen zusammen ausgeschleudert. Hommen bunt durch einander zu liegen. Da ergreisen nach umspinnen die Sporenfeimsäden von Thelidium die im Uebersus ausgeworsenen hieben von Thelidium die im Uebersus ausgeworsenen him von Endocarpon. Unter dem Einfluß beiser Hoppen erfahren die Solonien der Gwecarponalge eine andere innere Anothnung, als der Umspinnung durch Erdocarponhyphen.

Mit einem Bort: Außer der lang ersehnten vollftanbigen Synthese einer heteromereu Siechte zeigt Stahl experimentell, wie ein und bieselbe Algenart nicht blos von zwei gattungs- und familienverschiedenen Flechtenpilgen als Gonibium benützt, sendern auch binlichtlich der Anordnung ihrer Zelfencolonieen von jedem der beiden in anderer Weise beeinflußt wird.

Damit fallt auch ber lette 3weifel, welcher gegen bie neue Lehre von ber Ratur ber Flechten von irgend einer Seite noch batte erhoben werden tonnen.

Die Blechten find erioft. Man hatte fie durch lange Sahre in der Stre umbergetrieben. Bas ibnen fein Gifer und fein Gigenfinn der sammelnden, beschreibenden spitematischen beigen berichaffen founte, bas haben ihnen die verschmähten biologischen Botanifer endlich nachzeniesen, ein heimathsrecht. Gin unanfechidares heimatherecht bei den andern Alcomyceten, von denen sich ihre herrschenden Vilge lange vor der Brauntoblengeit abegaweigt haben, um dem Algenvoll nachzugeben. Seht harren sie nur noch ihres Bictor Schoffel.

Wir haben bisber bie in ben letten Sabrzehnten vollgogene Entwidelung ber maßgebenften dufflärungen über bie Lebensgeschichte ber Blechten schrittweise verfolgt. Darum erscheint es nicht überfuffig, eine Ueberficht bes bermaligen Setanbes ber Brage in zusammensassenien Saben bier anzuschlieben.

1. Sebe Klechte besteht aus zwei zur Lebensgemeinschaft innig werdundenen verschiebenen Organismen. Davon ist der eine stelle ein Pilg aus der Ascompcetenreibe, der andere eine Alge. Diese Sebensgemeinschaft läßt beide Gemächse wie ein einziges Judividum erscheinen. Sie erstrecht sich aus Ernahrung, Wachsthum, Gestaltbildung und Fortpflanzung.

- 2. Die Biechtenpilze find Ascompceten (Schlauchpilze) theils der Discompceten. (Scheibenpilze) theils der Pyrenompceten (Kernpilze) Gruppe. 3hre Verwandten wohnen theils als Schmaroger auf lebenden Organismen, theils auf ben verschiebenften tobten organischen. Die Ziechtenpilze selbst aber tommen anders als im Fiechtenverbande nicht vor.
- 3. Die Siechtenalgen gehören verschiedenen niederen Algengamilien an. Die grünen am häufigsten den Gamilien: Palmellacen, Chroolepidera, ausnahmsweise Confervaceen, Goleochaeteen. Die blaugrünen vor Allem den Familien: Shroococcaceen
  und Rostoaceen, seltener den Rivulartieen, Sirosphoneen, Scytonemeen. Biete ihrer allernächsten Berwaubten der gleichen Kamilie sind nie im Riechtenverdande beobachtet. Diese demochen
  ebenjo wie die freilebenden Flechtenalgen selbst, meistens gesellig,
  seuchte, nicht bleidend übertschwemmte Standorte: Baumrinden,
  Bretter und Balten, Steine, Belsen und Mauern, Dachziegel,
  Erdboben.
- 4. Se giebt wiel mehr verschieden Arten von Flechtenissen, als genibiendildende Algenarten. Manche Flechtenalgen treten mit nur wenigen, andere mit zahreichgen Flechtenpilgarten und Swattungen in den Blechtenverband ein. Eine bestimmte Algenform ist in 13 Gattungen zum Theil wenig unter sich verwandter Flechten anatomisch beobachtet. In einem Falle ist die Berbindung gweier ziemisch verschiedenen Flechtenpilgaattungen mit einer und berielben Algenspecies experimentell bewiesen. In der Regel aber bevorzugen unter sich verwandte Flechtenpilga auch nahe verwandte Algenspermen. Die Berbältinsse liegen hier gang ebenso, wie bei echt parassitischen Beztehungen sonst im Plangenreiche.

Ansnahmsweise baut fich ein und berfelbe Siechtenftod mit mehreren bestimmten Algenformen charafteriftisch auf.

5. Die Innigfeit ber Lebensgemeinschaft fpricht fich bei fammtlichen Rlechten junachft barin aus, bag beren Thallus ungeschlechtliche Kortpffangungeorgane ober Rnospen erzeugt (Sorebien), welche im einfachften Ralle eine pilgfabenumfponnene Algenzelle barftellen, jebenfalls aber immer vom Dila- und vom Algentheil ber Alechte gemeinsam aufgebaut find. Ballroth überfah an ihnen ben Pilgtheil, und identificirte fie furzweg mit ben Gonibien. Diefe Sorebien werben gumal bei feuchter Bitterung in ungeheuren Mengen erzeugt. Benn fiemaffenhaft aus bem Thallus austreten, fo verleihen fie beffen Dberflache ein pulverig-bestäubtes Mussehen. Bom Flechtentorper longeloft, burch Bind und Regen weitergetragen, geben fie gur Entftehung ber an Rlechtenftanborten fo überaus haufigen grunen und grunlichen Anfluge Beranlaffung. Gie machien meift gu neuen Flechtenftodchen beran, tonnen aber auch bei anhaltenber Raffe ibre Migen zu felbftanbigem Leben entlaffen. (Dag Unfluge von gang bem gleichen oberflächlichen Anfeben auch aus reinen Algenanfiebelungen befteben tonnen, braucht taum befonbere betont ju merben.)

6. An ber Erzeugung und bem Aufbau ber geichiechtlichen Kortpflangungeorgane, Spermogonien und Rrudie (Apothecien) ift ausschielteilsch ber Riechtenpilz betheiligt. Seine Sporenteinschen Sonnen aber nur unter ber Bedingung au Riechtenflödigen heranwachten, aber fie bie ihnen entipreceuben Riechtenalaen antreffen.

7. Wie haufig die Reubildung von Alechtenstödichen aus Sporenkeimen und freien Algen in ber Natur wirflich statifindet, abarüber sehlen bie Erfahrungen. Im Gangen scheint die Bermehrung der Stödichen durch Sorobienbildung weitaus zu überwiegen. Auch fruchten manche start sorebienbildende Flechten außert seinen Auch fruchten manche start sorebienbildende Flechten außert seine Berbaupt bei seuchter Witterung Sporen (1882)

genug an Orte ausgeschlerdert werben, wo ihnen die enthrechene Algen reichtlich zu Gebote stehen, so ist haufige Neubildung von Klechtenpflänzchen durch Jusammentreten von Sporenkeimfäben und Algen wenigstens nicht unwahricheinlich. Einige Klechtenformen bestigern überdies in der Erzeugung von Symeniale gonibten eine Einrichtung, welche zum Ausbau neuer Individung aus Sporen und Algen ausbrücklich sicherub beitragen muß.

8. hinfichtlich bes Ginfluffes, welchen ber Algen- und ber Pilgibeil auf bie Geschathildung ber Alechte ausüben, fommen, von vollfandiger Beherrschung ber Gestalt feitens ber hopphenburchwachsenen Alge, bis zu ausschließlicher Abhängigsteit ber Gestalt vom algenumfpinnenben Pilg, so ziemlich alle Abstufungen vor.

Die Alge bestimmt für sich allein die Gestaltverhältnisse die Gpbebe, wo die Hyphe sogar in die unabhängig von ihr aus wachsenden Seitenzweige (Tig. Sa.) erst nachwächst. Sie bleibt der maßgedendere Theil noch bei wielen Gollerisechten, dei welchen die hyphendurchwachslung zuweilen keine und meist nur untergeordnete Umrisänderungen im Gesoge hat, so daß die Richte trauser, reichlappiger erscheint als die hyphenreine Alge. (Aehneiche Erfeinungen sind an manchen echt parasitischen Pilzen, u. a. Rolfvilgen bekannt, welche beim Durchwachsen ganger Velte und Zweigeder Wirthpslanzentheils deren Gestalt, theils Gröbe, Korm und Richtung ber Wister absidern. So Aecidium elatinum, welches Zannenzweige in sog. Gerenbesen umwandelt, Aecidium Euphorbiae, welches die besallenen Triebe der Wolfsmild gleichmäßig entstellt u. §. f.)

Dagegen beherricht der Pilz die Formbildung bei allen Kruftenslechten, Laub- und Strauchslechten, wo Bachsthum und Berzweigung nur von ihm ausgeht, und die Algen dem Berhalten des Hyphengewebes, das auch an Masse weitaus überwiegt, geduldig solgen. Es giebt bei Krustenstedien einzelne Formen, in deren jugendlichen noch algenlosen Thallus die Algenzellen einzeln nachträalich erft einwandern.

- 9. Physiologisch ift die Slechtengemeinschaft vor allen dadunch gefennzeichnet, daß die Alge für sich und ihren Pitz alfilimirtt. Der Slechtenpitz kann demnach ohne die Alge nicht leben.
- 10. Aber auch ber Pils leiftet fein Stud Arbeit für die Ernährung beiber Genoffen. Je nachdem er die Dberfäche ganz ober heilmeise einnimmt, forgt er ausschließlich oder mitbetheitigt für die Aufnahme der unorganitigen roben Rabyftoffe, Koblenfaure, Baffer, Mineralbestandtheile und der Athmungsluft. Ja, er vermag Rabystoffquellen aufzuschlieben, welche der Alge allein unzugänglich find: oder nun seine Rhijtinen tief in verwitterabe Baumrinden nahrungssuchend entsendet, oder oder mit der sauern Ausschaftung seiner hopphen Boder ins Gestein frift.

hieraus ergiebt sich, daß die Alge, obgleich sie des Liechtensverbandes nicht bedarf und im Biechtenverbande ihre Kreiheit sammt ihrer Fortpflanzung aufgiebt, ihre Dienste in der Flechtensgemeinschaft doch keineswegs unentgetlisch leistet. Die Berdindung mit dem Pilge sörbert sogar in vielen Källen nachweislich das Bachsthum der Alge. Außerdem ist der Schuh, die Schonung, welche der quartiergebende Pilg der Alge, seinem arbeitstüchtigen Gast und Genossen bei hochentwickleiten Kiechten gang unverkennbar.

11. Die Rechtengemeinschaft ift bemnach fein reines Schmaroßerverhaltniß, bei welchem der Schmaroger seinen Wirth in gleichem Maße beeinträchtigt und schabigt, als er selbst gebeibt. Pur gang wenige Gallertslechten entiprechen annabernd diesem (284) Falle. Die ausgeprägte Flechtengemeinschaft ist vielmehr eine Wirtischafts und Sebensgemeinschaft, auf einer wortseitsalten Arbeitstheilung beruhend, welche in gewisser spinschobeibe Genossen dacht, als sie unvereinigt gewosen wären. Das gift insbesondere hinsichtlich der Ansiedungssähigkeit der Riechten auf noch unverwittertem Gestein, dem gegenüber die Alge allein ebenso machtlos erscheint, wie der Pilz für sich allein wäre.

12. Sieht man fich, junachft im Pflanzenreiche, nach dem glechten. verband gleichen ober abnlichen Lebensgemeinschaften um. fo trifft man auf feine unmittelbar vermanbte Ericeinung. Gine entferntere Aehnlichfeit zeigen die Symbiofen, um einen von de Bary auf ber Raffeler Raturforicberperfammlung eingeführten Ausbrud an gebrauchen, von einigen Roftocaceen mit gemiffen Lebermoofen, Bafferfarnen und etlichen Bluthenpflangen. In allen biefen Fallen handelt es fich um Algencolonieen; welche im Gewebe ibrer Birthe eingewandert fich finden. Balb ift ibre Unmefenbeit gufällig, fie tonnen ebenfo gut fehlen (gebermoofe, Gycasmurgeln); balb ift ein bestimmtes Organ auf die Aufnahme ber Alge ausbrudlich eingerichtet, und von ber Alge regelmäßig und ausnahmelos auch bezogen (Azolla). Die Anwesenheit ber Alge bedingt bier wie bort erhebliche ober geringfügige Abanberungen an ben Bachethumerichtungen. - Coweit find biefe Combiofen ber Rlechtenipmbiofe anglog. Die Berbaltniffe ihrer Ernahrung, Formbilbung und Fortpflangung bagegen laffen fich mit ben entiprechenben Ericbeinungen im Rlechtenleben nicht vergleichen.

-----

(295)

## Literatur.

be Bary, Morphologie und Physiologie ber Pilze, Biechten zt. zt. 1866, v. Krempelhuber, Gefchichte und Literatur ber Lichenologie. 1867 bis 1872

Un biefen beiben Orten bie altere Literatur.

Baranente, Beitrag zur Kenntnif bes jelbständigen Lebens ber Flechtengonibien. 1868. Sahrb. f. wiff. Bot. VII.

be Bary, Die Ericheinung ber Symbiofe 1879.

Bornet, Recherches s. l. Gonidies des Lichens. Annales d. sciences nat. V. Ser. Bot. t. 17. 1873 und t. 19. 1874. Kamingin und Baranegto, Bur Entwidelungsgeschichte ber Gonidien

und Zoosporenbildung ber Flechten. Botan. 3tg. 1868. Rr. 11. Frank, Biolog. Berhaltniffe bes Thallus einiger Kruftenflechten. Cohn,

Beitr. 3. Biol. b. Pffangen. Bb. II. 1876. Ihigsobn, Cultur ber Glaucogonibien von Peltigera. Bot. 3tg. 1868. Rr. 12,

Kny, lieber Lichina. Sigh b. Gef. Naturf, Freunde 3. Berlin. 1874. Reeß, fleber die Entstehung ber Flechte Collema glaucescens. Monateb. Berl Mad. 1871.

Schwendener, Untersuchungen über ben Flechtenthallus. In Rägeli, Beitr. 3. wiffenich. Botanit, heft II. III. IV. 1860 — 68.

— Ueber Ephebe. Flora 1863.

- Die Algentopen ber Blechtengonibien. 1869.
- Erörterungen gur Gonibienfrage. Flora 1872.
- Die Blechten als Parafiten ber Algen. Bortrag in ber Bafeler Naturforich. Gefellichaft 1873.

Stahl, Beitrage gur Entwidelungsgeschichte ber Blechten. 1877.

Straeburger, Ueber Mjolla 1873.

Treub. Lidenencultur, Botan, 3tg. 1873.

Tulasne, Mém. p. s. à l'histoire des Lichens. Annales d. sciences nat. III. Ser. Bot. t. 17. 1852.

Winter, Ueber die Gattung Spharomphale und Berw. Jahrb. für wiff. Bot. X. 1876.

Woronin, Recherches s. l. Gonidies du Lichen Parmelia pulverulenta. Annales d. sc. nat. V. Ser. Bot. t. 16. 1872.



## Prometheussage

mit besonderer Berücfichtigung

ihrer Bearbeitung durch Aefchylos.

Bortrag, gehalten im wiffenschaftlichen Bereine zu Schwerin am 15. December 1877

non

Carl Solle, Symnafialbireftor in Baren.

ferlin SW. 1879.

Berlag von Carl Habel. (C. G. Kübriti's de Briagsbuchhandlung.) 33. Wilbelm - Gtrafe 33.

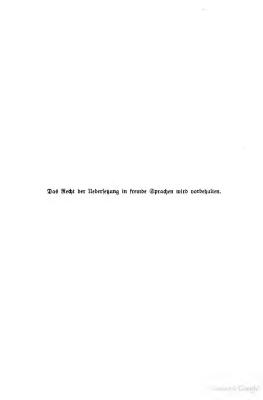

Der rühmlichft befannte Berfaffer ber Englischen Gefchichte ber Grieden. Grote, fagt im 1. Banbe feines unvergleichlichen Bertes: "Die meiften, wenn nicht alle Rationen haben Dothen gehabt, aber feine nation, ausgenommen bie Griechen, haben ihnen unfterblichen Reig und allgemeines Intereffe mitgetheilt." Den Grund bavon haben wir in ber eigenthumlich mpthischen und poetischen Anlage bes Griechenvolfs ju fuchen. In feiner Mpthologie, fagt Belder in feiner Gotterlebre, pon ber Doefie vericbiebener Beitalter finden wir die ursprunglichen Anschauungen ber Gotter. Beroen und Menichenwelt fo gebiegen und ftilgerecht, fo fraftig und gart augleich, fo plaftifch und flar an's Licht geftellt und boch fo voll Gebeimnift und in ber Tiefe ichlummernden Gefühle. fo felbständig geschaffen, fo barmonifc und bis gur pollfommenften Schonheit fortgebilbet, jugleich fo verftanblich und treffend umgebilbet von genialer und oft ber muthwilligft überfprubelnben gaune, wie bei ben Griechen. Es mar in ber That ein großes Wert und nicht nur bas mußige Schaffen phantaftifcher Poeten, bas große Lebenswert eines fo reich begabten Bolfes, wie es bie Bellenen maren, in feftgehaltener Unichauung burch alle Bechfel ber Zeiten hindurch bie aus einer 3bee bervorgefprungenen treffenben Grundzuge eines jeden perfonlichen Gottercharattere, fomobl nach ber Geite ber Menichenwelt ale nach ber ber Ratur bin, fo ftreng und ftetig zu mahren und zugleich boch zu immer lebensvollerem Ausbrud und fefterem Ineinandergreifen aller Buge auszubilben und mit fprechenben X1V. 321. 1 \* (291)

Beziebungen zu bereichern. Ge gehörte dazu großer Ernst, der bie Billfür ianbeinder Phantasie fern halt, und doch wieden baneben eine eigenthümliche Anlage für Form, Schönheit und Grazie, die der Phantasie als helferin nicht entbehren können. So sonnte es auch nur geschehen, daß der Glaube an die Götter, die wunderdare Allusson ihrer Realität nicht blos Jahrbunderte lang aufrecht erhalten wurde, sondern einen so hohen Ausschung nahm, daß alle Zweige menschlicher Gultur, die zu ihm in Beziehung standen, eine hohe der Bewunderung an ihren nie erreichten Betrem noch jest mit staunender Bewunderung an ihren nie erreichten Betrem amporbilden läßt.

Und alles im Leben der Hellenen, alles, was ihr Genild, hing auf's englte mit ihrem Cultus, mit ihrer Religion aufammen. Aur dire Berbindung mit den heiligften Wrichen ift ihre geftaltenreiche Poeffe im Bolte zu dem großen Ansehn gestellt ab bei Lichter immer auf's neue zu ihren unsterhichen Berten begeisterte. Beleds felbs, was uns nicht mehr mythisch in den antiken Dichtungen erscheint, sondern rein poetisch, hatte für die hellenen lebendige Besenheit; sie waren gewöhnt, von deu freundlichen, holden Schöpfungen ihrer Phantasie überall im Leben unsichtigen, wieden zu sein. Darum hatte auch die Poesse über sie eine nurendiche Gewalt, eine größere, alls über andere Bölser. So konnte in ihrer Mitte ein homer ersteben, über den der lotze Ausbirruch gerthau ist.

"Lange fann die Natur und als fie geschaffen, Rubete fie und fprach: Einen Someros ber Belt!"

So nur waren es auch die hellenen, in deren Schofe die tragische Poeffe ihre ersten berrtichen Reime entsaltete und jene großen Dichter hervorbrachte, die noch stets als Muster der tramatischen Kunst gelten. Rennt sich doch Neichylos selbst einen Zögling ber Demeter. Sind auch die dauenden und bilbenden

(292)

Runfte von außeren Umftanben abbangiger ale alle Runft ber Rebe und Dichtung, ale alle Fortidritte ber Biffenichaft, auf bie ber Ctaat ja nur mittelbar einwirfen fonnte, und bedurfen fie, um etwas Grofice ju Stande ju bringen, folder Mittel, wie fie nur ber Staat gemabren fann, und amar ein Staat, fo blubend und reich, wie Athen in feiner lebensvollften Groche, fo find bod gerade fie fo innig in allen ibren Berfen mit ber Mothologie und bem Cultus vermachien, bak fie ohne ihr undentbar find. Bober haben alle jene Runftler gu ihren Schopfungen ihre Geftalten genommen, woher anders als aus bem Reiche ber iconen Gotterwelt? Und woher ftammen jene Marmortempel, gu benen in beiliger Anbetung bie Griechen aus allen Bauen mallfabrteten, und beren Trummer noch mit ihren ichlanten Caulen und bilberreichen Giebeln jedes Auge entguden, mober als aus bem Cultus ber Gotter und Beroen, beren Glaube Bolt und Runftler befeelte? Bene berrlichen Gottergeftalten ber Bellenen, wie fie Sahrtaufende in emiger Jugend gelebt haben, find une noch jest bas Dag alles Schonen und Anmuthigen. Und weiter fagen wir wohl nicht zu viel, wenn wir behaupten, baf ber Mothologie auch alle jene ernften Gebanten über bas Gottliche, bas Rechte, bas Gble und Beife und alle iene tieferen Empfindungen ihren Urfprung verdanten, die ohne ein priefterliches Gewand mit priefterlichen Borten und Bilbern in ber griechischen Philosophie hervortreten.

Doch es wurde uns zu weit ven bem, mas wir beabfichtigen, wollten wir noch weiter in die Geheimnisse bet griechtichen Mythos und seines ungertrenbaren Zusammenhaugs mit dem gangen Leben und Dichten des hellenenvolfs eingebringen suchen. Sene Mythen an und für sich haben im Laufe ber Zeiten noch leineswegs ihre Bedeutung und Kraft verloren und üben nicht nur auf den gelehrten Forscher, der sich eine wurde den nicht nur auf den gelehrten Forscher, der sich eine

(293)

gebenber mit ihnen beichaftigt und in bie vielen Geftalten und und Bilber wieber einen lebensvollen Bufammenbang zu bringen fucht, fonbern auf jeben, beffen Ginn nicht gang am Leben und Betriebe ber Begenwart und bes Tageslarms bangt, einen unenblichen Reis aus. Bie mir ale Rinder ftill und ichauernb ben Dabrden ber Seimath laufchten, Die une bie Diutter am Ramin in ben Dammerftunden nicht oft genug ergablen fonnte. fo leihen wir jest gern jenen großen Sagen unfer Dhr, bie aange Bolfer bewegten und in ihrer tiefen Bebeutung und Bahrheit bis auf unsere Beit berabreichen. Das ift ja eben bas . Große und Bedeutungevolle bes Mythos, wie ihn ein ganges Bolt geschaffen, bag feine prophetische Bahrheit weiter reicht, als bem Bewußtsein bes Schaffenben felbft offenbar ift. Der Dothenfcopfung liegt eine über bas Bewußtfein binausgebenbe Uhnung ju Grunde, welche im verichloffenen Relche tragt, mas gunftige Sonnenblide allmablich mehr und mehr entfalten. Es liegt ferner in ber Ratur bes Mythos, ber ja eben ber Ausbrud einer religiofen 3bee ift, bag er, wie alles Symbolifche, perichiebenen Lebensbedurfniffen genügt, fo fern fie aus bemfelben Reim hervorgeben, bag er verschiebene Anffaffungen gulaft, welche, obne zu einer Ginbeit zu verschmelgen, fich boch nicht gegenseitig ausschließen, bon beneu feine ibn gang ericopft, inbem fur andere Individualitaten bie Moglichfeit offen bleiben muß, an berfelben Quelle mit gleicher Befriedigung zu ichopfen. Daber ift's benn auch moglich, baß felbft über ben Gefichtefreis bes Alterthums binaus bie Tragmeite eines alten Dothos reichen tann, weil ichlieflich in letter Inftang boch alles Religiofe auf benfelben Grundideen und Grundbedurfniffen rubt, Die einer Entwidelung fabig find, welche bie Grenzen eines burch mefentliche Gigenthumlichfeiten von anderen gefdiedenen Religions. gebiete überidreitet.

Alles Gesagte gilt von keinem uns aus dem griechischen Alterthum hinterlassen Mythos mehr als von der Prometheussage, beren Bedeutung und Behandlung durch den größten Tragister der Helberen, Aescholos, in diesen Zeilen vorzufübren mit vergönnt sein mag. Mir ist die Schwierigkeit der Aufgabe wohl bewußt, und ich bitte im voraus um gutige Nachsicht, wenn ich in dem engen Rahmen das nicht erschöpfend behandeln kann, woran Gelehrte Jahre des Lebens gearbeitet baben.

Bevor ich ben Inhalt ber Aefchpleischen Tragobie porfuhre, will ich une in furgen Bugen bie Sage felbft, wie fie uns von Sefiod und anderen Schriftftellern ergablt ift, in's Gebachtniß gurudrufen. Bir muffen gurudgeben auf bie Entftehungsgeschichte ber Belt und ber Gotter überhaupt, wie fie Sefiod, ber bootifche Ganger, in feiner Theogonie uns liefert. Rach ihm entftand im Anfang bas Chaos, ein leerer, unermeglicher Raum, barauf Gaia, bie Erbe, Tartaros, ber Abgrund unter ber Erbe, und Gros, bie alles verbindende Liebe. Baia brachte Uranos, ben Simmel, Die Gebirge und Pontos, bas Meer bervor, und mit Uranos verbunden, die Titanen, beren fungfter Rronos ift, Die Collopen, jene milben, einaugigen Ungebeuer, und bie Befatondeiren, bunbertarmige, ichredliche Riefen. Da jeboch Uranos, über bie gurchtbarteit feiner Rinder erichrectt, fle in ben Cartaros marf, baf fie nie an bas Licht ber Sonne famen, fo berebete bie gurnenbe Mutter ben Rronos, feinen Bater Uranos au fturgen. Das gelang, und mit Rronos beginnt Die ameite Gottergeneration ober bie Reit, in ber fich bie neuentftandenen Raturfrafte und Gemalten in Rube ausbreiteten und entfalteten. Doch auch Rronos, unter bem bie Menichen ihr golbenes Beitalter batten, permochte ber Aufgabe ber Beltregierung nicht poll zu genügen.

3hm batte die Titanin Rheig mehrere Rinder geboren, die ber Bater fofort nach ibrer Geburt, um von ihnen nicht feiner Berrichaft beraubt zu merben, verichlungen batte. Rur Beus wurde pon ber Mutter, Die bem Kronos bafur einen in Binbeln gemidelten Stein gereicht batte, gerettet. Ale er im Berborgenen auf Rreta herangewachsen mar, unternahm er gegen ben Bater jenen großartigen Rrieg, bei bem die gange Gotterwelt fich in zwei Parteien fpaltete: zum Beus ftanden jeboch bie meiften und beften ber Gotter, alle boberen Simmelsgemalten, jum Rronos bie milben Titanen. Rur Prometheus, ber von feiner meif= fagenden Mutter, ber Titanin Themis, ben Ausgang bes Rampfes erfahren, ichied fich von feinen Brubern, ging gum Beus uber und ftand ihm mit feinem flugen Rathe gur Geite. Der furchtbare Streit ichwantte lange bin und ber, bis Beus zu feiner Gulfe die im Tartaros gefeffelten Epflopen, die ihm gewaltige BBaffen, ben Donner und Blit, brachten, und die Befatoncheiren an's Licht jog. Run murben von ben Bergen Dlympos und Othros Felfen berüber und binuber geichleubert, und Beus fubr mit bem frachenden Bligftrabl unter Die Titanen, daß Simmel und Erbe erichredlich erbebten, und gand und Balb rings in Reuer aufloberten. Enblich errang er ben Sieg; Die Titanen werben in die Finfterniß bes Tartaros binabgeichleubert, und es beginnt bas britte Reitalter, in welchem nicht mehr bie roben, ungebandigten Raturmachte berrichen, fondern Ordnung und Befet malten und Erbe und Simmel fich erneuen follen.

Darum vertheilt Beus zuerft unter das Geichiecht der olympischen Götter die Aemter der Weltregierung, für sich selbst behält er das Königthum über alle, da er den Kampf durch seitung gewonnen. Wie sah es aber mit den Menschen aus? Und welche Stellung nehmen die neuen Götter zu ibnen ein?

Die Sagen von ber Entftehung bes Menichengeschlechts maren in Bellas verschieben; bie verbreitetfte nennt fie wie bie Gotter Cobne ber Mutter Erbe und lagt Gotter und Menichen aufange in feliger Gemeinschaft mit einander leben. Das war bas une von Befied und nach ihm auch von fpateren Dichtern mit Borliebe geschilberte golbene Beitalter, eine Beit ungetrubten Bludes, emiger Liebe und emigen Lichts. Die Menichen maren ba frei von allen Sorgen, von Rummer und Dubfal, fie lebten in einem Parabiefe blubenber Jugend und lachender Beiterfeit. Die Erbe gab ihnen mubelos und reichlich alle Guter und Gaben; fie maren reich an Berben, lieb ben Gottern, und emiger Friebe waltete unter ihnen. Der Tob fam ihnen wie ein fanfter Schlummer, und bedte fie bie Erbe, fo murben fie au guten Benien, Die unfichtbar ibre Bruber umidwebten und icutten, Doch Die Menichbeit verichlechterte fich von Stufe au Stufe und fiel am Enbe in jenen traurig-ungludfeligen Buftanb, in bem Prometheus fie antraf, ale Beus ben Thron ber Gotter einnahm. Cebend faben fie umfonft, borend borten fie nicht, Eraumgeftalten gleich frifteten fie fummerlich ein langes, banges Dafein. Sie tannten nicht die Runft fich aus Stein ober Solg Bohnungen an ichaffen; in buntlen boblen wohnten fie unter ber Erbe, nicht vom Strable ber Sonne erwarmt, beweglichen Ameifen vergleichbar. Rein ficheres Beichen hatten fie fur ben falten Binter, fur ben blubenben Frubling und ben fruchtereichen Berbft; ohne Ginn und Plan trieben fie alles, ein Tag verging ihnen zwedlos wie ber andere. Da erbarmte fich Prometheus bes ge= funtenen Beichlechts. Er lehrte fie ben Auf- und Riebergang ber Geftirne uud erfand ihnen Rabl und Schrift. Die Thiere fpannte er querft in's Jod, baf fie ber Denichen Arbeiten perrichteten, und führte ihnen am Bugel bas Rof gu, ben Schmud bes ftolgen Reichthums. Auf bem Deere lebrte er fie Ruber

und Segel gebrauchen; er zeigte ihnen die Mischung milber heilmittel, daß fie nicht mehr in ihrem Elend dahinstechten und beutete ihnen Borzeichen und Traume, ben Flug ber Bozel und die Eingeweibe der Opferthiere. In der Erbe aber bectte er ihnen die unendlichen Schäfe von Erz, Eifen, Silben und Bold auf; trez alle Kunfte empfingen sie von ihm, und in allen Beauemilichfeiten bes Lebens war er ihr Lehrmeister.

Co fand Reus bas Geichlecht ber Menichen als ein Probuct bes Prometheus vor. Buerft wollte er es ale ju gefährlich gang pernichten; boch ba fich feiner ber alte Rreund von neuem annahm. ließ fich ber Gotterfonig bewegen, forberte jeboch fur ben Schut, ben er ihnen angebeiben laffen wolle, bie Berehrung aller olompifchen Gotter. Dan fam wie ju einem Berichtstage in Defone gusammen, um feierlich über bie gegenseitigen Pflichten und Rechte zu verhandeln. Prometheus tratals Anwalt ber Denichen auf; boch feine allzugroße Menschenliebe und fluge Lift, wie auch ber alte Titanengroll gegen bie neuen Gotter verleiteten ibn, ben Beus zu betrugen. Bum erften Opfer ichlachtete er einen Stier, barg bas Rleifch und bie Gingeweibe in bie Saut, auf bie er ben Dagen, bas ichlechtefte Stud. legte, bie groftere Rnochenmaffe aber umbullte er mit weißem Rett. Dbaleich ber allwiffende Beus ben Betrug burchichaute und bitter im Bergen grollte, mabite er boch bie Rnochen; aber um fich ju rachen, entzog er ben Menichen bas Feuer, biefe lette Bedingung aller menichlichen Gultur im weiteften Umfange. Doch Prometheus, ben feine Rlugheit nie im Stich ließ, entwandte bie offen ben Denfchen porenthaltene Gabe beimlich in einer Rerulftaube vom Diompos und brachte fie triumphirend ben Sterblichen. Beus Born mar groß, ale er bie erften Rlammen in ben Bobnungen ber Denichen leuchten fab, und fein Entidluft ftand feft, ihnen in's Saus ein unvertilgbares Uebel ju fenden, an bem fie noch bagu ihre guft (298)

baben follten. Gein Cobn, ber funftreiche Bephaiftos, bilbete aus Erbe ein Menichenbild, bem er Stimme und Rraft ber anderen Menichen verlieb, Buche aber und Antlit glichen bem Bilbe ber unfterblichen Gottinnen. Athena untermies bie bolbe Jungfrau zu allerlei funftreichen Berten, Aphrobite ichmudte ibr icoues Saurt mit unmiberfteblicher Anmuth und lieb ibrem ichmachtenben Auge fenen feuchten Glang, ber ihr felber eigen mar. hermes aber leate in ibre Bruft ichmeidelnbe Demuth und ein verschlagenes Gemuth. Chariten und horen umgurteten fie mit funtelnbem Gefchmeibe und buftigen Rrangen, fo bag es eine Euft fur Gotter und Menfchen mar, fie anguichauen, und bie Gotter nannten fie als bie von allen Beichentte Danbora. In ichimmernben Gemanbern tam biefe griechische Eva auf bie Erbe in's Saus bes Epimetheus, bes uachbebachtigen, überbegehrlichen Bruders bes Prometheus. Diefer hatte vergebens ben Bruder gewarnt, vom Beus eine Gabe angunehmen; Epimetheus mertte aber bas Unglud erft, ale es ba und zu fpat mar. Er nahm Die liebliche Jungfrau gaftlich auf; fobald fie aber in feinem Saufe mar, ichlug fie vom Raffe, bas fie mit fich trug, ben Dedel jurud, und beraus flatterten alle Sorgen und Uebel, Die fich raich nun über gand und Deer ausbreiteten und ben Menschen feitbem qualen, bag er ihnen nicht mehr entgeben fann: Rrantheiten irren bei Racht und Sag umber, beimlich und ichmeigenb, boje gieber ichleichen über bie Erbe, ber Tob beflügelt feinen Schritt. Und felbft bas einzige im gaffe verborgene But, bie Soffnung, bie im Leiben troftet und bem thranenben Muge ber Butunft gludliche Bilber porbatt, felbft fie blieb, ale Danbora ben Dedel raich wieber zuschlug, am Ranbe bangen und murbe ben armen Sterblichen nicht voll au Theil.

Den Prometheus aber bieß Zeus durch hephaiftos in der eins famften Gegend des Rautafos an einen gelfen ichmieden und ihm durch

seinen Abler die immer neu wachsende Leber langsam aushaden. Erlöst sollte er erst dann werden, wenn jemand freiwillig für ihn den Tod erlitte. Als sein Befreier erichien Heralles, auf seinem Wige zu den hedheriben, deren goldene Meptel er holen wollte, tam er am Kaufasos vorüber, erlegte voll Erdarmens den Abler und fiellte für Prometheus den Genlauren Chiron, der für ihn den Tod ertitt. Prometheus aber fehrte als Berather und Prephet der Götter auf den Dipmp zurüdt.

Dan wird aus bem furgen Abrif ber Sage, ben ich foeben gegeben, bereite erfannt baben, welche bobe Bichtigfeit fie in bem gesammten Dothenfreise bes Griechenvolfs einnimmt. Giebt fie boch eben bie Antwort auf bie Fragen, Die ber Denich fich pon ieber aufgeworfen bat, auf bie Frage nach ber Entftebung ber Belt und ber Meniden, nach bem Berbaltnif ber über alles maltenben Gottheit gu ben Gefchopfen, nach bem Uriprung bee lebele und mandem anderen. Daber ift gerabe biefe Cage, in die fich fo mirtfam bie Geftalt bee Prometheus verflodten, auf's innigfte mit ber Grundibee ber verschiebenften Religionen und felbft bes Chriftenthums verwandt. Go ift es benn auch gefommen, daß fie bis auf bie neneften Beiten fur Gelehrte wie fur Dichter ihre Bebeutung bewahrt bat, und bag beibe aus ihr bie verschiebenften Deutungen gu ichopfen vermogen. 3ch erinnere nur an Calderon, Boron, Shellen, Berber und Goethe: befonbere an bee lettern Rlage bes Prometheus:

"Bebecke beinen himmel, Zeus, mit Bolfenbunft, und übe bem Knaden gleich, der Difteln föpft, an Sichen Dich und Bergeshöben. Dust mir meine Erde doch lassen steben und meine Hitch. bie du nicht gebaut, und meinen herb, um bessen But du mich beneidest."

Die Fragmente, die wir vom Goethe'schen Prometheus befitzen, gehören ja in den Kreis jener beiden nur im Faust ans-(300) geführten Entwurfe, die fich das titanenhafte Streben und Ringen bes Menichen jum Bormurf machten, und an benen ber Dichter von Jugend an mit besonderer Borliebe gearbeitet; ebenso wenig wie ber Prometheus ift ber Mahomet und ber ewige Jube jur Ausstübung, gekommen.

Doch wir besiten, wie ich schon vorhin angedentet, aus dem Alterthum eine bichteriche Behandlung der Prometheussgag, bie leider verstümmelt, aber auch so noch großartig und unübertrefflich schon ist, und die nach ihrer ganzen Anlage dem Mychos eine überaus tiese und eigenthumliche Deutung giebt, ich meine die Aragibtie bes Achtyles, ben man mit Recht den größten Dichter und Theologen der hellenen genannt hat. Wie die andern tragischen Dichter, gestaltete auch er die Sage zu einer Arilogie, d. h. zu einem zusammenhängenden Ganzen von drei Aragibten, deren erste dem Feuerrauh, die zweite die Bestellung, die dritte die Bestellung des Prometheus darssellte. Rur die mittlere ist uns vollschabig erhalten.

Die erste Seene veriest uns sofort auf ben Schauplat bes Dramas, in bie soubiliche Buste, an ben Kaufalus voll ichnuerticher Einfamteit. Bilbe fable Kelsen ftarren uns entgegen;
teines Menichen Zuß icheint je diese Gegend betreten zu haben.
Da erschalten Tritte, laute Ruse: vier Bestalten ericheinen, Prometheus von Sephaistos und bienen Dienern, Kratos und Vis gefeitet. Sie tommen, den Göttersevler an den stellsten und doeften Selsen zu ichmieden. Prometheus bleibt troß aller Duaten, die er bei der Besselnen gerbulden muß, rubig; sein klagendes Bort, tein Schrei, sein Seufzer dein Seufzer des Schwerzes entringt sich seiner gequakten Brust.
Selbs ber harte Gett der Schmiede wird von Mitseld bewegter jammert und verwünscht seine Kunst, Troß spenden redet er den Prometheus an. Doch der verhartt in stussern Schweigen; durch der Prometheus an.

teine Marter wird sein Trop gebeugt; felbst im hochsten Beh will er diesen roben Gestalten seinen Schmerz nicht zeigen; ber Stolz in ihm beherricht; jedes andere Gefühl.

Erft als er allein ist, bricht wild der Sturm der Gesühle betror. Aber das ist sein weibisches Jammern ein, er rust die in umgebende Ratur zur Zeugin des Unrechts an, das er vom Götterfönige erdulden muß. Iwar sieht er ein, daß er das unvermeibliche Geschick nicht wenden sann, daß er sich in Geduldigen muß, da die Gewalt der Noth undezwingdar ist; doch schweizen kann er nicht: muß er doch die Poin dasin erdulden, daß er den Menichen so freundlich geholsen und ihnen das Leben erst lebenswerth gemacht hat. So bewegt er sich zwischen wildem Arch gegen Zeus und geduldiger Kügung in das Geschick, dem nicht zu ertrinnen ist.

Da nabt fich ibm Die Schaar ber Meerestochter. Roch niemand hat fein Leid gefeben; ber Stolze, er fann es nicht ertragen, daß ibn jemand fo fcmablich bulben fiebt; er municht fich in ben tiefften Tartaros, auf emig gefeffelt, nur bag fein Gott, fein Menich ibn erblidt und feiner Schmach fpottet. 218 aber Die Dfeaniden thranenden Auges ihn beflagen und voll Mitleid ihren Unwillen über bes Beus' Ungerechtigfeit offen gu erfennen geben, ba ermacht auch in Prometheus Bruft wieder bas alte Gefühl bes Borns. Furchtbare Borte ichleubert er gegen ben Gotterfonig: "Roch habe auch ich ibn, ben boberen, in meiner Gewalt; einft wird er noch meiner beburfen. Aber ich rathe ibm nicht eber, ale bie er mich befreit und fur bie Schmach, Die er mir angethan, reichliche Gubne gezahlt bat." Er ift fich feiner Dbmacht auch einmal gang bewußt, und bie Rurcht ber Meermabchen. er mochte noch mehr bes Beus unerbittlichen Ginn beleidigen und fo nie ein Ende feines Unglude finden, fann ibn nicht bewegen, feine Borte gu milbern; im Gegentheil, er fabrt fort, (302)

ben Beus zu beichuldigen und zu prophezeien, einft murbe er fich ibm noch weichherzig und reumuthig zeigen.

Ja, als die Meaniben ihn endlich bitten, ben Grund feiner Strasse au erzählen, wirft er dem Zeus grausame Undantbarfeit vor; durch ihn nur sei er der Götter König. Als er aber sortsätzt und derfielt, wie er den Menschen auf alle Wesse gehossen, da erkennen die Jungfrauen doch auch sein Unrecht, und ihr Mittleib beginnt zu weichen; Prometheus aberwird gegen sie auch falt, und im höchsten Stolge ruft er aus: "Mit Bleiß, mit Bleiß hab' ich geschlt; ich seunger est nicht." Doch im Gefühl des überswältigenden Schwerzes sigt er bingu: "Doch solche Swalen hab' ich nicht verdient." Und im Bedürfniß frommer Theilnahme ruft er die schon norteilenden Jungfrauen wieder herbei, sein Leid zu vernehmen und mit ihm zu dulden. So gewinnt er sie, die einzigen Wesen in dieser furchtbaren Eindoe, die ihm eine edle, herzliche Theilnahme erweisen.

Doch sie bleiben nicht allein bei Prometheus; Deanos selber sommt, um dem Gesesschaften seinen Schmerz zu zeigen. Run glaudt er aber wieder alles Misteids entbehren zu tönnen; jedem gleichgestellten Gotte gegenüber erwacht in ihm der alte Stolz, die selbstbewußte, wenn auch unterliegende Kraft. Mißtraussch glaudt er in dem Meergott nur einen gleichgiltigen, müßigen Beschauer seiner Dualen zu sehen, und verschmächt jede Kürbitte beim Zeus, die er ihm anbietet, die sie beide saft im Zorn wieder von einander trennen, und Deanos den Prometheus als einen unverbesssellstlichen, troßigen Kreoler verläßt.

Run verfintt Prometheus in Träume, in denen er seinen Schmerz, verbeift und fein Leib in sich frig; aus seinen brütenden Gedanken wedt ihn erst der heilnehmende Gesang der Madden, die ihm unter Thänen milbe Trostesworte spenden und jedem Gestühle ihres weichen herzens Ausbrud leihen. Da kann auch

Prometheus fich nicht mehr halten; er will fie, die einzig mahr mit ibm leiben, nicht burch neue Borte uber bas Unrecht und ben Undant ber neuen Gotter ergurnen, nein, gang will er fie fur fich gewinnen. Drum ergablt er ihnen, mas er alles fur bie armen Sterblichen gethan. Der Chor wird gerührt und bemitleibet ben Prometheus von neuem. Aler bann aber fortfahrt an ergablen, wie er Die Menichen querft die Seilfunde und alle Arten ber Babriagefunft gelehrt, wie er fie angeleitet babe, ben Gottern ju opfern und ihren Billen au erforichen, ja wie er ihnen auch ben Schoft ber Erbe geöffnet und bamit alle Gold- und Gilbericate gegeben babe, ba begreifen bie Jungfrauen, baf ber Ungludliche in feiner Menfchenliebe ju weit gegangen und mabnen ibn, fur fich felbit au forgen; nur fo murbe er feiner Reffeln frei und einft nicht minder gewaltig ale Beue felbft berrichen. Doch ftatt, baß Prometheus durch biefe Mahnung beruhigt wird, erwacht nur in ihm mit ber Erinnerung an feine Rraft bas Gelbftgefühl noch mehr. Er beutet ein Gebeimniß an, bas er befitt: "Die Nothwendigfeit, bie von ben brei Pargen und bem eingebenten Chor ber gurien regiert wird, beftimmt jedem fein Loos, und biefem wird auch Beus nicht entgeben. Die frommen Madden aber, Die nur einen Blid in bas Leben ber Gotter und Menichen gethan und treu-gehorfam ftete bee Beus Obgewalt geehrt haben, erbliden in bes Promethene' Borten nur frevelhaften Uebermuth und unbeiligen Ginn. Go fingen fie betend, fühnend, trauernd, mabnend und ftrafenb bas icone Lieb:

"Rimmer möge Beus, der Albeherricher, an meinem Sinne leine Kraft erproben — Roch möge ich selbst je lässig sein nebeligen Opfern den Göttern zu nahen, fromm an des Baters Ofeanos rostlosem Strom; Rimmer mir frevle der Rund, das sei sest mir und schwinde nun und nimmer! — Selig das Locs, wenn ich fitll — Dürste fernhin leben der freudigen Hoffnung,

Mein Gemuth zu weiden in sonniger Bult; Doch fast mich ein Grauen, wie ich Dich so in unaussprechlichen Qualen erdruckt wurd bulben seben, Weil du nach eignem Rath, iender Furcht von Zeus die Menschen zu hoch ehrst, o Prometheus! — Wie wen Leie verlassen ist den eine Leieb? Sprich, wo findest Du Mettung? Bei den Kindern der Erde? Du sahest damals nicht die verstummerte, blide Ohnmacht, die über der Setellichen blindes Geschlicht wie ein Ret gemorten! Niemals wird von menschlicher Kraft Zeus ewigem Rathschluß vergegriffen! — Das ertenn' ich in deiner unenstichen Schmerzenstalst, Vrometheus! Wie sonders erschallt jest dies mein Lied, als jenes, das berüber von Eurer Hochzelt flanz, da Du in lachender Lust, im krautlichen lichten Schmut freudig die Kreudige beimführtest, hesione, unsere Schwester!"

Die Sandlung ift biermit auf Die bochfte Gpipe geführt, und fpannend erwartet ber borer eine lofung. Gollen bie Jungfrauen, bie Gingigen, bei benen Prometheus mabres Mitleid gefunden, und benen fich fein berg trop alles Stolges offen erichloffen bat, geben und ben Ungludlichen allein laffen? Das fonnen fie nicht. Und boch burfen fie, Die Rrommen, Die bes Beus' Willen und Befeble fo beilig balten, bei bem übermutbigen Rrepler nicht ausbarren. Goll Drometheus auf ihren Gefang etwas ermibern und fich ju rechtfertigen versuchen? Das fann er nicht, ba bie Dfegniben icon jest in feine Borte Diftrauen fegen, und er fie nur noch mehr erbittern murbe. Und boch muß er fie gurudbehalten: er bebarf ber Theilnahme, wie ftolg auch fein Berg ift und fich felbft alles, Eroft urb Rath und Bulfe, fein mochte. Stolg und Demuth, gottliche Rraft und menfdliches Beturfen mechfeln jest madtig und fturment in feiner Bruft. D modte boch ein autiges Geichicf biefe 3meifel lofen und burch bie That ben XIV. 320.

Meermadchen zeigen, daß fie feinem Unwurdigen ihr Mitleid geschenkt haben.

Raum ift ber Gefang verflungen, taum tann ber Buichauer biefe Betrachtung anftellen, fo fturmt unerwartet in wilber Saft eine icone, aber munderlich entftellte Jungfrau auf Die Scene. Es ift die in eine Rub vermanbelte Jo, die Tochter bes argipiichen Ronigs Inachos. Beus mar pon ibrer Schonbeit geblenbet und perfolgte bie Biderftrebende mit feiner Liebe, bie bie Ungludliche burch bie eifersuchtige Bere in eine Rub verwandelt, und ihr ber taufenbaugige Argos ale Bachter beigegeben murbe. Den hatte nun gwar Beus burch feinen Diener hermes tobten laffen, aber Jo felbft murbe in wilbem Babufinn burch gander und Meere getrieben und fonnte feine Rube finden. Auf ihren Brrfahrten tommt fie eben jest in die unwirthliche Ginobe bes Rautajos; als fie bort ben gefeffelten Prometheus erblidt, vermag fie in ihrem Erftaunen nur auszurufen: "Bo bin ich? wo bin ich? und wer bift Du, ber in Relfenfeffeln vom Sturm ber Qual Umbraufte?" Da padt fie wieder ber milbe Babnfinn, in bem fie Die entfetlichften Bilber und ihren furchtbaren Bachter fieht. und betend und fluchend fleht fie: "Bas babe ich gethan, o Beus, bag Du jo fürchterlich mich qualft? D lag mich vom Feuer vergehrt werben, lag bie Erbe mich verschlingen, gieb mich ben Ungethumen bes Deeres jum graß; nur lag mich nicht leben! Erbore mich!" -

Tief ergriffen hat der Chor der Neaniden ihr zugehört und erfährt vom Prometheus ihren Ramen und ihr Schicffal. Zo voundert sich über diese Renntnis, und wenn sie auch aus Schamgefühl bie Liebe des Zeus nicht erwähnt, so gesteht sie doch zu, daß here's Groll sie so unendlich quale, und ihr Gatte bies Unrecht zeschehen lasse. Den Prometheus aber bittet sie, sich ihr zu offendaren, ihr ein heilmittel gegen ihr Leid zu sagen und ihr zu fünden, welch' neue Qualen sie noch erwarten. Da muß Prometheus ihr gesteben, das auch er auf Zeuß Befehl so schmädlich gesessellt und gepeinigt wird, weigert ihr aber, um bei den Zungfrauen nicht von neuem anzustoßen, und weil er erst eben seine ganze Leidensgeschichte erzählt hat, diese zu wiederhosen. Auch will er, obzseich er die Zustunft klar vorhersieht, der unglücklichen Jo, um ihr zerschlagenes Gerz nicht noch mehr zu anzstigen, nicht sagen, welch' lange Irrsahrten ihr noch bevorstehen; doch da sie immer auf's neue in ihn drängt, erklärt er sich endlich bereit.

Das herz der Deaniden ist unterdessen von underhaft auf die Hotter gespannt: sie sehen das Unglüdsweid vor sich und fanntich bezeisen, was die zarte, schone Jungfrau so Schismmes vertrochen, daß sie so leiden muß. Sprach Prometheus wahr, und ist wirtlich Zeus auch ihr Verderberter? So vereinigt denn Prometheus mit istere Bitte die seine und fordert die So auf, in dem Erzählen ihrer Gefchichte und in den Trimen der theilnehmenden Mäden selbst Aroft und Vergessen ihres Leids zu suchen.

Nun beginnt So, die Weltrefahrene, welche die Luft und
mehr noch das Leid der Eefe gefoftet, die Milder der Eritnerung aufguroffen, wie Zaus fie liedzewannen und in nächtlichen Traumgeftalten mit teifen, lockenden Worten sich in ihr herz gestohlen. "D Kind, dabe er zu ihr gehrochen, weise de höchsten horrichers aller Menschen und Götter Liebe nicht zurück; hinaus fomm' in die tiefe, stille Wiefenau, dortsin, wo des Baters heerden weiden, daß von seiner Schnlucht des Gottes Auge ruhen mag." Der gauge Vericht der Jo wirft surchtbar erzeissend auf das unbefangene, fromme Gemüth der Deaniden. "Weche, webe, rufen sie aus, entsessich) habt ich doch uimmer geglaubt, daß solche meinen Gedanken fremde Reden noch in mein Ohr dringen (1982) wurden. Meine Seele wird talt; — o Schidfal, Schidfal, ich schaudre tief zusammen beim' Anblid bes Looles ber 30!

Sehr ruhig erwiedert Prometheus: Du flagst zu früh, spare Deine Engst, bis Du bas Weitere erst vernommen, und da die Radden, die sich taum ein größeres Unglus denten tonnen, ihn bitten, weiter zu berichten, da auch dem Unglustlichen es süß sei sein Leid vorher zu wissen, so fanzt er zu ihr gewendet an, den ersten Theil der abenteuetlichen Strziabrt zu schildern, die ibr noch bevorsteht; an die staunenden Madchen aber richtet er dann die Krage: "Scheint euch nun der König der Götter ein Gewaltherricher zu sein?"

30 fann nur in lautes Rlagen ausbrechen: "3ft mir bas Leben noch Bewinn? Barum fturge ich mich nicht auf ber Stelle vom fteilften Relien und mache ein Ende meiner Qual? Sterben ift ja beffer ale taglich neues Leib." Doch Prometheus troftet fie mit feiner Lage, ibm ift ja nicht einmal ber Tob als Erlofung pergonnt, "Sieb, fagt er, ich babe fein anderes Riel meiner Qual, ale bee Beue Sturg von feinem Ehrone." Und io ift er wieder bei bem Gebeimnift angelangt, bas icon porber Die Dfeaniden jo febr ju miffen begehrten, bas er aber tief in feiner Bruft berichließen ju muffen erftart. Bis jur geeigneten Beit. Dies Gebeimniß ift fein einziger Eroft; bavon fpricht er brum auch am liebften und fei es auch nur in felbft gebeimnigvollen Borten, ift es boch bas, mas ibm feine Rraft und gemiffermaßen feine Ueberlegenheit foggr über ben Ronig ber Uranionen fublen lagt. "Beus, fo fahrt er fort, wird fich felbft fturgen burch planloje Rathichlage. Er wird eine Sochzeit ichließen, bie er noch vermunichen foll, benn ber Battin Rind wird machtiger fein als ber Bater." Auf bie Frage ber 30, ob benn Brus biefem Unglud nicht zu entgeben vermoge, entgegnet Prometheus: "Rimmer mirb er ibm entrinnen, nie eber als bis (306)

ich aus diesen Sessell gelöst bin. hierzu muß aber ein Sproß von Dir ericheinen; er wird in Deinem Gelchiecht ber breighnte sein." Die Neugier der Jo wird durch dies Dratel sehr erregt; Prometisens läßt ihr aber nur die Bahl, ob sie ein Mehreres von diesem ihren spate nachfommen ober das Ende ihrer Irfahrt zu hören wünsche; läht sich aber doch schlieblich durch die Bitte der scheinbar nun ganz wiedergewonnenen Deaniben bestimmen, beibes zu berichten. Jo aber wird darauf von wildem Bahpsinn erzeissen und sturmt unter lautem Wehzelchrei von dannen.

Altermals sind Prometheus und die Aungfrauen allein. Der Titan schweigt im Geschil seines Triumphes. Aber so septimend allein, auch die Oteariben das Geschick der schuldlosen Jo ergriffen und so genn sie dem Dulber ein Wort der erneuerten Theilinahme und der Billigung seines Jorns gegen Zeuß sagen möchten, so wagen sie doch nicht den Entler himmels und der Erde offen eines Unrechts zu zeihen. Der Gesag, den sie austimmen, endet: "Doch wie des Zeus Authfalbagen ich zu ertrinnen vermag, kann ich nicht sassen.

Da fann Prometheus nicht langer an sich halten; endlich mussen boch die Madden vollsommen von seiner Unichtud und dem Krevel der Götter überzeugt sein; nur die Kuccht sann sie hindern, sich ossen zu erklären. Drum will er auch diese letzte Kuccht noch baunen und betont immer von neuem, wie auch Zend einst von seinem Throne gestürzt werden wird, und wie nur er ihn retten könne.

"Du prophezeist und schmähft den Zeus aus Uebermuth — Ich rehe, was da wird geschehen, und ich wünsch es auch — Und berrichen soll ein andere jemals über Zeus? — Noch Hartes wird als diese siem zu vallen sein — Und ohne Kurcht wagst Du zu sprechen solches Wort? —

Bas foll ich fürchten, ein Unsterblicher wie? — Roch hartere Qual als biefe schafft vielleicht er Dir — Er mog es thun: auf alles bin ich jest gefaßt.

Aber auch jest vermögen die Ofeaniben Kurcht vor dem Götterfönige nicht zu überwinden; sie ahnen einen noch peltigen und funchtbareren Kamps, der zwischen beiden ausderechen wird, und können nicht entscheiden, auf welche Seite sich das Recht neigt. Aus dieser Stimmung heraus sprechen sie das fromme Wort. Der Weise beugt sich vor Voralteia Macht d. h. vor der Wacht der unentrinubaren Remess, der Göttin, die alle Thaten mit Glidt sohnt oder mit Unglidt straft.

Des tief gefranten Promethens Born wallt aber jest auch gegen die Jungfrauen auf, und bitter erwidert er ihrem weisen Spruche bie Borte:

"So bete benn und frommle; fniee stets vor bem, Des die Gewalt ist; mir gilt Zeus so viel als nichts. Er walte, ichasse, verriche biese kurze Zeit Nach seiner Luft; sein Regiment ist balb am Ziel.

Einen weiteren Ausbruch ber Gefühle hemmt bas plotliche Ericheinen bes Götterboten hermes. Damit beginnt ber lette Act bes erichutternben Trauerspiele:

Beus, ber bie Reben bes Prometheus gebort, hat ben himmelsboten entjant, um über jene rathjelbafte Dochgeit, die Prometheus andeutete, Raheres zu erfu. ben. Der Bote tritt gang mit bem feden Stolge, bem Uebermuthe eines Dieners auf, ber durch die Bedeutjamfeit seines herrn gewöhnt, eigue huldigungen zu empfangen, diese von jebem erwartet. Mit hohn und Schimpf den Prometheus anredend, verlangt er, augenblicklich und unumwunden solle der Titan, um ihm nicht doppelte Miche bes Begs zu verursachen, erflären, durch welchen Eheburd sich Zeus einst ben Untergang bereiten werde. Gerade so prabserisch und ieldbivortrauend, erwiedert Prometheus, rebest Du, wie man von eine

einem Diener der Götter erwarten darf. Auch fie, die neuen Regenten, herrichen ja so unverständig, als sollte ihrem himmelsschlosse nie Trauer und Leid nahen. Und doch habe ich sichon
2 herricher von diesem Throne stürzen ieben; den deiten ichnellsten
und schimpslichsten Kall werde ich auch dalb erleben. Du aber
gebe nur denielben Beg beim, den Du gekommen bist; der
Götter acht' ich nicht, und erfahren wirst Du von mir auch
keinen Deut.

Muf folden Ton mar boch hermes, ber bis jest nie einen Biberfpruch gegen Beus' Befehle meber von einem Gotte noch pon einem Sterblichen erfahren batte, nicht gefaßt, vielmehr batte er ben Befeffelten gang gebeugt und zu all und jedem bereit gu finden geglaubt. Bas nun beginnen? Beus will unter allen Umftanben jenes Gebeimnift erfahren. hermes geht brum aus ber Rolle bes übermutbigen Dieners in Die bes geichmeidigen Sofmanns uber. Er erinnert ben Prometheus fanft, wie gerabe folder Uebermuth, wie er ihn eben gezeigt, ibm biefe jammervolle Lage verichafft habe. Dit bes hermes berablaffung machft aber nur das Celbftgefühl des Titanen: "Biffe, fpricht er, all' mein Leib mocht' ich gegen Dein Dieneramt nicht vertauschen; lieber bem gelfen bier will ich bienen als bes Beus getreuer Bote fein. Co übermuthig muß man die Uebermuthigen behandeln. Und furg, ich fag' es rund heraus: bie Gotter alle trifft mein bag, bie icanblid mir fur Boblthat Boles thun."

Hermes sieht ein, daß er mit seiner Milde ebenso wenig wie mit seiner Härte austichtet, drum glebt er dem Gespräche einem Wenden, Er meint, Prometheus sie is körperlich wie gemüthlich trant; er musse word Mem noch Mäßigung lernen. Doch Prometheus: "hätt ich zu mäßigen mich noch nicht geternt, wie präch ich wohl mit Dir, dem Knecht?" Za als hermes ihm vorwirts, daß er ihn wie ein unmündig Kind verhöhne, bricht

ber Tian ungestüm, als wolle er bem Boten ben Mund verfigegin, in die Worte aus: "Richt für ein Knich, um vieles unverständiger noch muß ich Dich balten, wenn Du mich auszusserschen der Beneft. Rein, leine Marter giebt es, teine Kunft, womit mich Zeus bewegen wird, ihm diese kund zu thun, bevor er nich von dieser Kessel bei Schacht. Drum mag er schleudern eines feutigen Bliges Strahs, in weißen Schneckums-Ungewittern, im Donnerhall der unterito'ichen Tiefe verwirrend mischen bas All. Nichts bessen wird mich beugen, se zu sagen ihm, durch wen ihm seines Königthums Berlust vort. Nichts nicht der Wortschaftlich und bei ben berbothsten, daß ich mich vor Zeus' Beschlüssen dang in heiliger Kurcht erniedrige, daß ich ihn anstehen sollte, den Verhachteten, mich zu schief wurch eines königt wie der emborgestreckt, aus diesen Banden mich zu sollen. Nimmermebt!"

Best bat Bermes alles verfucht; umfonft! Run barf er feinen Anftand nehmen, ben letten Theil feines Auftrage, ber fur ben Rall bes Diftlingens bestimmt mar, auszuführen. Er perfundet alfo mit allem Scheine falter Rube bem Prometbeus Die noch furchtbarere Strafe, die ibm bevorfteht: "Dit Blit und Donner wird ber himmlische Ronig, beffen Du fpotteft, ben Relfen, an ben bu gefeffelt bift, fralten und bich in die unend. lichften Tiefen ichleubern. Bier wirft Du, bom Duntel umgeben, eine lange Beit verborgen liegen. Dann wirft Du wieber an's Licht fteigen, und ein gefrafiger, ftete bungriger Abler mirb bas Rleifc beines Leibes in Stude reifen, jeben Tag auch ungelaben tommend und an Deinem leben gebrend. Solche Qualen mußt Du aber fo lange erbulben, bis ein Gott fur Dich bugen und ftatt Deiner in ben Tartaros fteigen will. Glaube mir aber nur: Dies ift feine Dichtung und Prablerei; bes Beus Dund pflegt nichts Giteles ju reben. Ueberlege und bebente: einft (312)

möchteft Du wohl nicht Deine Gelbftüberhebung fur beffer als guten Rath halten."

Der Chor ber Meermadichen, ber bei der Schilderung solcher Dualen erschricht, ermahnt ben Prometheus, den Worten bes Dermes Gehor zu schenen und einen guten Rath inimmer zu verachten. "Bolg ihm; dem Weisen bringt es Schande, wenn er sehlt." Wenn aber je, so ift Prometheus jest fest entjchossen, alles über sich erzehen zu lassen. Im hodiften Stolge entgegnet er: "So werde benn nun auch auf mich gescheundert des schneiden Blitistrahts Klamme, die Luft Bom Donnergetrach durchtoft und ber Macht wildzuschwer Blitigt, und die Tiefen ber Greb Bom Grund auswühlend der Stitze lich web erden Brund ungeschwen Bei gesch und zu der himblischen Bahn der Gestirne Schunde zu zu dam sinsten Salunde bes Lattaros werd hinunter mein Leib Wom Etwoel grafft der Schildfalsmacht; Riemals bod dann er mich tötten!"

Erbeben wir nicht, wenn wir diese Borte horen? Der Chor thut es; doch germes ergreift ein anderes Gefühl. Seine Stimmung wird Buth und fleigert sich die zur Raserei, da ihm, dem Gotte, alle Plane geicheitert sind, da er, der Diener, die Befehle seines herrn nicht hat erfüllen können. Run sordert er noch die Okaniden auf, vor dem Ausbruch des vernichtender und die Okaniden auf, vor dem Ausbruch des vernichtenden Unwetters sich zu entfernen. Doch sie vergessen bei berichtechte, ieht in der höchsten Roth empfinden sie auch mit Prometheus das höchste, das einzige Mitteid. "Wie kannst Du zu unedler That, entzegnen sie dem hermes, uns aufsordern? Mit ihm, mit ihm will ich bulden, was da kommt. Den Berräther lernt ich hassen, und Berrath heißt die Pest, welche vor allen ich verobischeue."

Prometheus, der aus dem himmel Gestoßene, der von den Gottern Gestohene darf fich ruhmen einen treuen Zeugen seines

lluglide gefunden zu haben, welcher selbst nicht Anstand nimmt an seinem Untergange theilzunehmen. Doch Prometheus triumphirt; Zus muß siegen und siegt auch. Roch einen Augenblid ichwebt der gegüste Dith, schweigt der hallende Donner; da vernehmen wir aus des Prometheus Munde selbst, wie der Boden schwanft, die Blitze zucken, die Donner rollen, und im wilden Murtupt aller Eitemente himmel und Grobe dei seinem Sturze erbeben. Aber sein Mund wird noch nicht geschlossen; laut ruft er aus: "D Mutter Erde, du heilige; o Aether, des alldurchdringenden Lichtes Born, o seht, welch bitter Unrecht ich er
vollte!"

Das ift in furger Cfigge ber Inhalt ber une noch gang erhaltenen Tragodie ber Meichpleischen Trilogie. 3m Augenblide freilich, mo wir biefe lebensvollen Geftalten bes Dichtere por unferen Augen banbeln feben, liegt uns ja ber Gebante fern, feine Perfonen au abstracten Begriffen abflaren au wollen, fo fern, bak mir aans in Anboren und Anichaun verfunten find. Doch mit Recht bemertt Dropfen gu feiner Ueberfetung unferer Tragobie: "Bir muffen und burfen pon ber Bebeutung jener Sage und ihrer Perfouen fprechen, ba bie erfte Regung bes Bemußtfeins in jedem Bolfe als ein Factum fich geftaltet, bas von Beichlecht ju Beichlecht überliefert bem glaubigen Bemuth Die gebeimnigvollen Anfange alles geiftigen Lebens offenbart. Jeber ber beiligen Ramen wedt ein beftimmtes Bild, beftimmte Befühle und eine Ertenntniß, bie unmittelbarer und barum machtiger wirft ale Die Detarbofit ibres Bufammenbangs. Erft wenn mir uns in biefen Rreis unmittelbarer Anichauungen bineingubenten vermogen, merben mir bas Bert bes Dichtere nachem. pfinben fonnen."

Die Deutungen aber ber Sage find um fo verschiedener, je

fühlbarer und auffallender einem jeden auf ben erften Blid ber Contraft zu fein icheint, in bem ber Dichter fich zu ber Religion feines Bolles zeigt, ober aber die große Bertebrtbeit, Die in biefer Religion felbit liegt. Bedem icheint Prometbeus bas allerichreienofte Unrecht zu erbulben. Auf feiner Geite erbliden mir alles, mas icon, ebel und groß, unferer Liebe und Bemunderung merth ift. auf ber bes Gegnere nur blinden Reid fleinliche Berrichfucht. bespotischen Gigenfinn, eigenfinnige Schmache und ichmache Unbantbarteit, Die fich bis gur Graufamteit fteigert. Und fo ichilbert, fragen wir, Mefchplos ben Ronig ber Gotter? Dan bat bebaupten wollen, ber Dichter babe abfichtlich burch biefe Eragobie ber Religion feines Bolfes opponiren und wie fpatere Philofonben ben alten Glauben an Die Gotter erichuttern wollen. Doch man bebenft nicht, baf bie Beiten bamale noch nicht ba maren, ale Mejdylos bichtete, und vergift, welch' frommer Dichter ber Laubsmann von Gleufis mar. Gottesfurcht mar ber Dbem feines Lebens; Beus ibm ber, welcher alles Gottliche in fich vereint und ber tiefften Chrfurcht und Anbetung ber Denichen werth ift. Bon ibm fingt er:

"Zeus, herr und Gott! Dein Wesen zu erkennen Ift unser Geist zu schwach!
Las unsere Eispen also Dich benennen,
Wie's Dir geziemen mag!
Wohin auch unsere Augen bliden,
Wohin wir die Gedanten schieden,
Wie spinen Deinschleichen nicht.
Bei Dir allein, wenn unser herzen
Erliegen unter Sorg und Schmerzen,
Steht unserere hoffnung Zwersicht."
Und an einer anderen Stelle betet er;

und an einer anderen Stelle betet er; "Du herr ber herrn, Seligster Du der Seligen, Aller Be-(315) walt Gewaltigfter, Zeus in bem himmel droben, bor uns, o erbor' uns gnabig."

Aus demfelben Grunde ift auch eine zweite Deutung zu verwerfen, die man dem Aeschylos unterzelegt hat. Mat spat, er habe in seiner Tragdolie nicht eine religiöse, sondern nur eine sittliche Tendenz versolgen wollen: er habe und in Prometheus das oble Beispiel männlicher Standbastigkeit im Erdulden eines mverschaltbeten, durch tynannische Wilftür auferlegten Leidens hingestellt. Der man geht noch einen Schritt weiter und behauptet: der Ivol des Aeschyleischen Dramas ist das Streben des Menschengesische darzustellen, der sich seinen Willens bewußt geworden ist, sich selbst und über die Schranden des Erden und der Abhängigkeit von einem höheren Willen hinausgreist, der im Bewußtsein seiner Freiheit den Muth soht gleichzustellen, mit ihm zu rechten, ja sich gegen ihn zu empören.

So verzleicht man benu ben Prometheus mit bem biblichen Soioh, mit Silphhos ober bem Goethe'ichen Zauft. Das war wohl unferem Goethe erlaubt, ber die Gestalten bes Mythos zu Symbolen eines durchaus modernen Bewustieins gemacht und in allegorischer Beise mit fremdartigen Mythen verknüpft hat. Doch zur Ausführung solcher Ibeen hätte nie ein tragischer Dichter ber hellenen wagen burfen, den Zeus zu verwenden, und am alletwenigsten batte es der fromme Kelchulos gethan.

Wir mussen, um dies zurückzuweisen, vor allem bedenken, daß, wie die Religion der Griechen eine Kunstreligion, so alle ihre Kunst nur religiöse Kunst war, d. h. sie war die Vermittletin, durch welche die Belgison im Bolke beledt wurde und auf Gemüth und Gessund dessend bestend der die Bestelle und die Genüth und Gestelle die Belgison im Bolke beledt wurde und auf Gemüth und Gessund dessend des Belgison im Bolke delbt und gerade Aeschaplos war, wie jeder ächt tragliche Dichter, ein Lehrer und Priester bes Bolse, in der Zeit des beginnenden Zweisels suchte er gerade (216)

bie väterliche Religion, die das Volt so lange glüdlich und start gemacht, zu stüßen und die Widersprüche zwischen göttlichem umbenschichem Geses aufgutlären. Konnte doch auch bei den Gellenen lein Dichter Geltung gewinnen, der sich etwa blos durch Salent, Phantasie und Kunstsertigleit zur Poesse berufen siublie; es bedurfte vielmehr neben einer inneren Durchbildung von Derz und Verstand einer tiesen und "umsassenden Kenntnis aller geschichteichen und religiösen Uebertlieserung, einer laren Einslich in göttliche und menschliche Dinge.

Bir ninffen une alfo nach einer anderen Deutung umfeben. Da ift por allem zu berudfichtigen, baf ber Drometbeus, wie wir ibn eben fennen gelernt baben, nur ein Bruchftud ift. Bir verlaffen Prometheus, auf ben bochften Gipfel bes 3miefpalts mit Beus angelangt, und wiffen nicht, ob und wie die Prophezeis ungen einer Erlofung in Erfüllung geben werben. Dieje Erlofung ober vielmehr Berfohnung bes Prometheus mit Beus muß ber Dichter noch bargeftellt haben: es gefchab im fog. geloften Prometheus. Und zwar mußte barin eine gange, volle und mirfliche Berfohnung gegeben fein, b. b. eine folche, welche aus ber Anerfennung ber Babrbeit und bes Rechtes berporgebt. weburch bie frubere Entzweiung in ihrem Grunde, ber Berfennung bes Babren und Rechten, aufgehoben und Freundichaft an die Stelle ber Reindichaft gefett wird. Denn Begner verfobnen fich nur bann mabrhaft, wenn fie feinen Groll in ber Seele mehr begen und einsehen, bag ber Saber, mit bem fie fich anfeindeten, eine Berirrung, ein Unrecht mar.

Der Gotterstreit und seine Losung ift als die eigentliche Aufgabe für die Composition unferes Dichters qu betrachten. Der Sage von der successiven Entstehung der Beltordnung, bie wir vorhin andeuteten, liegt aber eine Sdee qu Grunde, die sich als eine religiöse auf das Lerbalinis des Menischen qu einer höheren Welt begieht, und do ber mit Zeus tampfende Prometheus der Wohlthäter bes Menschengeschiechts ift, da erun ber Menschen willen ftreitet und leibet, wird biefe Beziehung nur um so enger. Indem nun Neichylos die Sdee des Mythos in seinem Bewußtsein sorbfildtend ausprägte, konnte es seine Wosidat nicht sein, den Nichtigkeit des auf sich selbit geführen Menschengelchechts nachguweisen, eben so wenig aber die Gottheit dem Menschengeiste gegenüber heradzuseghen. Beides mußte vielmehr vermittelt werden: ein Iweispalt ist durch Schuld beider Parteien, der Götter und ber Menschen, gegeben, und die Lösung dieses Zwiefpalts ist dem der Unterface, und bie Lesung dieses Zwiefpalts ist dem der Renschen, gegeben, und die Lösung dieses Zwiefpalts ist dem der Indahat des gelösten Prometheus.

Das frühere leben ber Menichen mar ein niederes, thierisches Dafein, ohne Intelligeng und Sittlichkeit, weber von hoberen Befen noch von eigener Ginticht geleitet, nur vom bumpfen, bemuftlofen Triebe beberricht. Dies Geichlecht will Beus pernichten; Prometheus rettet es. Er ift aber nicht gufrieden bamit, es nur gerettet gu haben; er geht in feinem Biberftanbe gegen Beus weiter. Geine Menschenliebe bleibt nicht bie rechte und magvolle; fie mirb ju einer einseitigen Begunftigung und Beforbernug beffen, mas bas meniger Gble im Menichen ift ober, wie wir es auch ausbruden fonnen, bes blos Irbifchen, bes ber Gottheit nicht befreundeten, nicht burch Frommigfeit und Liebe an fie gefnüpften Denichen. Allerlei portreffliche Gaben batte Prometheus ben Menichen gegeben; aber es fehlte bas Sittliche, und dies Sittliche ift eben ein Wert ber Gotter, bas Prometheus nicht verleiben tonnte. Der prometheische Menfch ift ber Gottbeit entfremdet, und fo ift Prometheus felbft ein Bilb ber von ihm gebildeten Menichen: in Rampf und Roth ausbarrend, im Gelbftbewußtfein ftolg, in erfinderifchem Denten unermublich, raftlos vormarteftrebend; aber auch ju Unbefonnenheit und bunfelhafter Ueberbebung geneigt: und es taugt boch nur einzig bie (318)

Beisheit, Die vom Beus ftammt, nur bie Rlugheit, Die auf Gitts lichfeit berubt.

Muf ber anderen Seite befitt boch aber ber Denich bie bochften Beiftesgaben und Unlagen ju allem Soben und Schonen; er befitt auch bas, mas außer bem Gefühle ber Bottheit bas Tieffte in ibm ift, freien Billen und Rechtsgefühl. Die Ratur aber ber menichlichen Freiheit aller, Bernunft und Gerechtigfeit maren ber alten naturreligion und ben Titanen gang fremb, und Beus ericeint une eben, nachdem er die herrichaft gewonnen, noch gang auf ber Stufe ber blofen Raturgottheit, wie bie alten Götter, Die er pom Throne perbranat bat; er ift eine Dacht, mit ber ber Menich wenn er jum Gelbitbewuftfein tommt; nothwendig in Conflict gerathen muß. Geine Berrichaft ift noch eine pollfommene Tyrannis, in ber Riemand frei ift, als er felbit, eine herrichaft ohne Berantwortlichfeit, nur Allaemalt übend. Prometheus aber ift ber Cobn ber Themis, ber Gottin ber Gerechtigfeit, und fomit als die Rechtsordnung ber Gewalt gegenübergeftellt, und biefe Rechtsordnung forderte einem Despotismus gegenüber, bag nicht nur ungerechte und leibenicaftliche Sandlungen, wie die Reffelung bes Prometheus, einzeln ober felten portommen, fondern bag überhaupt feine moglich fei ober ber Grundigt bes Rechte feber Ausnahme entgegenftebe.

Diefer Conslict, ber in unfere Tragobie sichtbar hervortritt, wird im gelösten Prometheus ausgaglichen. Zeus weiß heilung für Alles: er lentt bes Menschen Seele zur Besonnenheit und läßt ihm die Leiben zur Lehre werben; er selbst erkennt aber auch, daß Freiheit in die Beltordnung übertragen werden, und daß sein Regiment fein ungerechtes bespotisches sein muß. Bollte er langer in seiner despotischen Gewalt trogen, so erfolgt ber von Prometheus prophezeite Sturz. Aber auch Orometheus ist

jenes uranfanglichen, von ber gefitteten Menichheit übermundenen Sabere mude. Er wird befreit burch Beratles, jenen großten Beros ber Griechen, jenen Gottmenichen voll großer Thaten und noch größerer Leiben, ber frei ift burch feinen brudenben Geborfam, burch freiwillige Rnechtichaft fculbrein. In ihm tritt ben Menichen bie Anschauung ber gottbefreundeten und eben beshalb mahrhaft freien und ftarfen Menschheit vor bie Augen; ale Gotterfohn aber trug er jene Rraft in fich, bie ju allem Eblen und Soben nothig, ba ber Dlenich ohne gottliche Silfe nichte vollbringen fann; er ift ber 13. Sprof aus bem Geichlechte ber Jo. Die Urwelt ift gang nun abgethan; eine neue Beltordnung tritt ins Leben. Prometheus, ber fluge Cobn ber gerechten Themis, weilt als Berather im Rreife ber Botter ewig bem Beus gur Seite, und ftatt bes Sobnes, ber bem Beus gum Berberben gemejen, gebirt Thetis ben berrlichen Deliben. Achilleus, bas unfterbliche Borbild von Bellas.

So ber Mythos, wie Droplen seine lurge Betrachtung schieftt; seine propheitide Wahrbeit reicht weiter, als dem Bewützlein des Dichters selbst offendar ift. Solche Propheziungen eines Volles betunden ein Gefühl bes inneren Bedürfnisse und Berlangens, das, weil es da ist, befriedigt werden muß. Und als das halbeiliche Seden sich allszeind mer ben muß. Und als das halbeiliche Seden sich allszeind mer ben und. Und els das hellenische Seden sich allszeinden, mit Jehonabhienst und Britassmysterien vermischt hatte, als über dem neuen, gährenden Shaos Racht und Vradestille angstvoll lagerte, da ging ein beller Setern im Worgenlande auf und leuchtete über der Krippe, und es jeuchaten die bimmlischen Deerschaaren.

(320)

Drud pon Gebr. Unger (Eb. Grimm) in Bertin, Econebergerftrage 17 a.

### Teben die Aufgabe

ber

# modernen Chiergeographie.

~~~~

Ein im geographischen Berein zu Frankfurt a/M. im October 1878 gehaltener Bortrag

pon

C. Semper.

Berlin SW. 1879.

Berlag von Carl Sabel. (C. S. Kabriti, acht Beriagsbuchhandlang.) 33. Bilbeim Strafe 33.

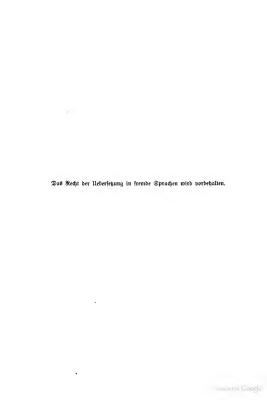

Der mitunter gehörte Ausspruch, es sei bie Geschichtsforschung doch eigentlich nur eine Naturwissenschaft, hat ebenso
oft sehr energischen Biberspruch erfahren. Ich will bier nicht
untersuchen, ob mit Recht; wohl aber bin ich geneigt, biesen
Sal geradezu umzukehren und auf einen Theil unseren wobennen
Naturwissenschaft, nämlich auf die sogenannte Naturgeschichte
anzuwenden. Schon dies Wort seig der Naturgeschichte Wissenschaft an: soll ein einzelner Zweig der Naturgeschichte Wissenschaft und zu der beichichte und zwar Geschichte im
wahren, besten Sinne bes Wortes sein.

Man macht freilich oft genug ber Boologie wie ber Botanit ben Bormurf ober einen Bormurf baraus, baf fie eben Geichichte fei und fomit auch nicht Biffenschaft im Ginne ber Mathematit etwa ober ber Phofit. Diejenigen, welche ibn erbeben, bebenten nur Gines nicht: bag es fein ben Forfcher treffender Bormurf ift, wenn ibm die Begrengtheit bes Gegenftandes feiner Forichung ober bie geringe Summe icon fichergeftellter Lebriate vorgehalten wird. Denn die Biffenichaft verandert ibren Charafter in feiner Beife proportional mit ber Summe ber von ihr icon erfannten Befete; mefentlich ift fur fie eben nur, bak in ibr bas Streben nach Erfenntnif gur vollen Bethatigung fomme. Dies aber geichieht und fann geicheben in ber Geschichte fo gut, wie in ber Phofit; bie Zeiten finb langft vorüber, ba fich unfere moberne Befdichtslehre noch nicht XIV. 322. 1 \* (323)

erweitert hatte zu einer Geschichtewissenschaft daburch, daß die Geschichtebeforichung in der zeitlichen Berfrührung geschichtlicher Hahltogen einen Causalgusammenhang aufgusinden vertuchte und nachzuweisen vermochte. Daß aber ist ja gerade daß Weisen wirftlich wissenschaftlicher Korschang, daß eine bestimmte endliche Erscheinung auf die beständig wirstamen Ursachen, welche jene hervorriefen, mit Zwang zuräckzeischt wird.

Bill man alfo ber beutigen naturgeschichte einen Bormurf baraus maden, baf fie Beidichte fei, fo mare er boch nur bann ein folder, wenn jene in bem peralteten Ginne ber fruberen Beichichte rein dronologisch geordneter Thatsachen behandelt murbe; und es lagt fich allerbinge nicht laugnen, bag es noch nicht gar lange ber ift, ba Zoologie wie Botanit biefen Tabel mehr ober weniger verbienten. Auffpeicherung von Beobachtungen ohne Berftanbnig berfelben ju fuchen mar lange Beit bie Parole fur beibe. Aber es fann auch mit vollftem Rechte gefagt werben, bag mit und burch Darwin biefe Regiftratur unbegriffener und icheinbar unbegreiflicher Thatfachen fich bas ehrende Beimort raich erobert bat, eine echt wiffenichaftliche Raturgeichichte ju fein. Denn bas Wefen ihrer Forfchung befteht jest und gang ausichlieftlich barin, Die beobachteten Thatfachen nicht blos ergablend aneinandergureiben, fondern auch zu erflaren, b. b. Urfachen ihres Dafeins aufzufuchen und bie Gefete ber Birfung Diefer bedingenden Urfachen feftauftellen. Go betrachtet bie Boologie die Summe aller Thierformen ale etwas Geworbenes und fie bemubt fich bies Geworbene begreifen ju lehren. Dan tann barüber ftreiten, ob es wirflich burch bie Darwin'iche Theorie icon gelungen fei, eine fichere und fur bie Debraahl der Ralle genugende Erflarung ju geben; bas aber fann feines. falls beftritten merben, baß fie allein es gemefen ift, melde bie ftreng miffenschaftliche Aufgabe ber Boologie babin formulirt bat: Die Entftebung ber unendlich vielgestalteten Formen ber (324)

Thiere auf bedingende Ursachen, die naturnothwendig wirfen mußten, gurudzufuhren.

Und in diefem Ginne ift die Boologie eine Gefchichtemistenichaft, da fie versucht burch Teststellung bes geschichtlichen Berbenst ber jest lebenaben Thierformen die Ursachen aufgubeden, melde biese allmählich und unthrembig werben ließen. Das Spitem ber Boologie ist nur der mehr ober minder getungene Ausbruch für unsere Kenntnis und unser Verftanduss, die wir von diesem Berben gewonnen haben und jo mit Recht eigentlich ein Geschichtsbissem.

Bas aber für das ganze Gebiet einer durch ihren Inhalt in sich abgeschlossenen Wissenschaft gilt, muß nothwendig auch Geltung haben für einzelne Theile berselben.

Es giebt nun aber einen Abschnitt unserer Joologie, welcher sich in ber That bis in die neueste Zeit hinein biefer Forderung wissenschaftlich, d. h. geschichtlich zu verfahren, sast vollfandig entzogen hat: es ist die Ehterzeographie. Sie hat bisher als ihre vornehmste oder gar als ihre einzigste Aufgade die angesehen, die Abaliachen, wie sie der jesige Verdreitungszusstand der lebenden Ahiere bietet, auszusuchen und zu schieden. Benn sie dabei zu sogenannten Gesehen der Ahierverbreitung sam, so enthielten diese fast ausnahmstes nichts auderes, als willfürlich in größere Gruppen zusammengesabte Einzelbeiten solcher Ahatjachen der Berbreitung. Bon einem ausgebildeten Versändnicht der Fahatjachen der Werdreitung. Bon einem ausgebildeten Versändnicht der Verländnis der eine Spur zu sinden und nur äußerst selten sind die Versünde, ein solches Zu gewinnen.

Diefer Ausjerund möchte vielleicht Manchem als zu hart erscheinen. Ju seiner Rechtjertigung will ich turz auf das neueste Wert über Thiergeographie hinweisen: das Buch von Ballace. Es ist meines Wissens dieses Wert das erste, welches sich siar die Ausjade fieldt, ben im Augendick herrschen Justand in der Berbeitung der Thiere auf frühere gurudgussiehen und die Utsachen aufgubeden, welche aus jenem alteren

Buftand ben jehigen jüngeren mit Rothmendigfeit hervorgehen ließen. Aber obgleich Ballace mit gewohnter Klacheit dies Anfgabe seinem Buche voranstellt, so trägt er in der praktischen Durchsibrung seines Gedankens doch wieder der alten Mobe so start Rechnung, daß die Kapitel, welche nach der alten und dischehen Methode rein chronologischer Aneinanderreihung die Ere in bestimmte Thierrezionen und die Thierweit in geographische Kategorien theilen, weitaus den größten Abschnitt des Buches einnehmen, während die einigen, welche und einen Eindich in die Geschichte des Entstehens dieser Rezionen gestatten, kaum den achten Thier des Gunzen aussmachen. 1) Aber ich din weit davon entsfernt, in diese Worte einen Tadel sur Auflace legen zu wollen; denn ich die über weite, wenn ihm nicht durch bie Umstände eins sicht gesich haben würde, wenn ihm nicht durch bie Umstände eine solche auserlegt wenn ich nicht derreten wäre.

Man wird aber fragen, warum denn mit Recht eine solche Burüfchaltung geübt wurde, da man doch längst erkannt, daß sie wissensighenstelltän nicht statthaft sei? Die Antwort ist nicht schwer au geben.

Ehe es möglich ift, die Ursachen einer Erscheinung zu erscreichen, muß man diese selbst gründlich kennen. Wir konnten nus keine Theorie vom Welen des Lichtes bilden, so lange wir das Licht in seinen verschiedenen Erscheinungen nicht ober nur ungenügend ersorscht hatten. Benn es gilt, wie in der Abiergraphie, die Gesehe seltzustellen, welche die Entstehung der, der Anden aufeinanderfolgenden Formen geregelt haben, so missen wir zunächst doch diese Auseinandersloge selbst erst richtig erfannt haben. Und obgleich nun ein Zweig unserer Zologie als Paläantologie schon seit langer Beit neben sener eine bergeht, hat er uns doch im Grunde noch immer keine Geschichter Ehrerwelt in dem oben bezeichneten Sinne gelieser. Wie erfahren zwar durch die Versteinerungskunde, daß in der Kohlenperiode diese Thiere, in der Kreide sinne anderen gelebt haben;

wir lernen von ihr, daß die Dintensische im Jura die größte Mannigaltigleit ihrer Formen ausweisen oder daß eingelne jegt lebende Thierformen, wie die Glasschwämme, die Entenmuschesen unter dem Brachiopoden, in weientlich gleicher Gestalt schon zu den ättesten Zeiten der Bildung unserer Erdrinde eristiteten. Aber wir ersahren nicht, wie so die eine dieser schrinde eristiteten alle Ansangsgustand oder gleichsam als Embryo einer späteren angesprochen werden tönnte. Wir erhalten nur die dronologische Aufgählung der verschiedenen Baunen, welche überhaupt einmal auf dem Erdboden eristitt haben, ohne daß wir einsehn lernten, ob und warum die eine die Holge der anderen früheren sein mußte. 2)

Die Urjachen, welche biesem unbefriedigenden Zustand zu Grunde liegen, sind mannigsaltig genug und eine Aufgablung der wichtigsten wird uns dazu verhelsen, die der modernen Thiergeographie gestellten Aufgaben zu formuliren und damit dem eigentlichen Gegenstand unserer Untersuchung nabe zu treten.

In erfter Linie ift bervorzuheben, bag unfere Renntnig von ber Geschichte ber Thierwelt, fo wie fie fich wirklich abgespielt hat, immer febr ludenhaft bleiben muß; benn bie bei weitem gröfte Babl ber fruberen Thiere ift fpurlos verschwunden. Gnnft ber Umftaube wird mobl in einzelnen Rallen ein reiches Daterial und mitunter felbft ein gang pollftanbiges ber Soricbung an bie Sand geben, wie bies beispielsweise jest in Amerita geschehen ift. Die Menge ber in ben letten Jahren aus ben Gugmafferichichten ber Gelfengebirge ju Tage geforberten Formen ift grabegn übermaltigend und ihre Mannigfaltigfeit erftaunlich im bochften Grabe; Thiergruppen, wie g. B. Bogel und Reptilien, ober Sifche und Amphibien, ja felbft Gaugethiere und Reptilien werben burch neu entbedte 3mifchenformen in fo überrafchenber Beife mit einander verbunden, bag jeder Darminianer feine fühnften Soffnungen weit abertroffen fieht. Bas aber biefen Resultaten ber ameritanischen forfcher, wie Darib, Leibn und

Cope, fo gang besonderen Berth verleiht, ift weniger Diefer Reichthum an neuen und intereffanten Arten, ale vielmehr bie burch fie ermöglichte Darftellung ber Entwidelung einzelner Gruppen. Das befanntefte Beispiel, von bem jeber gewiß ichon gebort baben wirb, ift ber burch Marib gelieferte Rachweis, bag Die tertiaren Pferbe Amerifa's in gang ludenlofer Reibe aller bentbaren Uebergangoftufen binuberführen zu vielhufigen pferbeartigen Thieren und zweitens, mas faft noch michtiger ift, daß alle biefe verschiebenen Stufen ber Pferbe mit einem, bann mit anderthalb, mit zwei, zwei und einbalb, breieinbalb, vier Sufen in ber bier gegebenen Reibenfolge ichichtenmeife und regelmäßig übereinanderliegen, wie es ber gall fein mußte, wenn fich burch allmabliche Reduction eines vielhufigen guges langfam und ohne Sprung ein einhufiger gebildet haben follte. Mancherlei ana. tomifche Thatfachen beuteten bereits auf eine folche Entwidelung bes Pferbehufs aus bem Fuße eines vielhufigen Thieres bin; eine glangendere Beftatigung ber Richtigfeit biefer theoretisch gewonnenen Ueberzeugung fonnte in ber That gar nicht gegeben merben, als bies burch Marib's Entbedungen geichab. 3ch barf auch mobl, ohne indiscret ju fein, hingufugen, bag ich nach breitägiger Mufterung ber überreichen Sammlungen biefes eifrigen und auberft gemiffenhaften Forichers bie Ueberzeugung gewonnen babe, baf biefem einen Beifpiel febr bald noch andere und vielleicht noch weit wichtigere folgen werben. Wenn irgendwo ber wie mir icheint etwas übermäßig ftrengen Forberung, es mußten alle pon ber theoretischen Boologie poftulirten Uebergangeformen erft mirflich gefunden werben, ebe man fie zu beachten brauchte. in der That einmal in auffälligem und ben Gegnern ber Darminichen Theorie ben Boben entziehenden Beife genugt werden foll. fo wird dies zuerft und vielleicht überhaupt in großartigem Dagftabe nur in Amerifa geicheben. 1)

Aber tropbem muß bas Lefen ber verfteinerten Geschichts-

urfunden immer Studtwerf bleiben; denn die Mehrgahl aller Thier und mahricheinlich gerade die michtigeren waren überhaupt, da fie harter Theile in ihrem Körper entbehrten, gar nicht versteiteinerungsfähig. Sie fönnen baher auch nie gefunden werden. Der einen Forderung also, die an die Thiergeographie herantritt, fann, wie wir sehen, nur in sehr ungenügendem Maße entsprochen werben; wie bedeutungsboll aber diese uns durch die Natur selbst auchretagte Beschränkung ift wird am besten durch die Erörterung eines Bestjieles gegeigt werden konnen.

Dan ftreitet fich jest vielfach und mit ungewöhnlicher Barme um die Frage, wo die Bindeglieder gwifden ben Denfchen und ben nachftverwandten Wirbelthieren gu fuchen feien und es icheint faft, ale ob man haufig ber Meinung fei, in biefer Frage mare ein Edftein bes Darwinismus getroffen. Dhne nun bie Bichtigfeit berfelben leugnen ju mollen, Die fie aber mohl hauptfachlich beshalb fur une bat, weil wir une mit allen unferen Schmachen burch fie raub berührt fublen, muß ich boch behaupten, bag es ablreiche andere Fragen auf bem Gebiete ber Boologie giebt, welche fur die Entwidelung unferer miffenichaftlichen Unichauungen weit michtiger find; nur treten mir Menschen bei ihrer Distuffion allerdings ein wenig in ben Sintergrund. Go ift beifpiclemeife Die Frage nach ben Bermanbtichaftsbeziehungen ber Birbelthiere und ber mirbellofen viel bedeutungevoller, meil die bieber amifchen beiden Gruppen beftandene Rluft gang unvergleichlich viel weiter ift, ale bie amifchen Denich und Affen ober anberen Gaugethieren. Sier aber lagt une ber rein geschichtliche 3meig unferer Boologie gang im Stich; wir burfen nicht erwarten, jemals bie verfteinerten Borfahren ber Birbelthiere mit Gicherheit aufgufinden, indem wir in ben Schichten ber Erbe mublen; eine Demonftrirung berfelben ift einfach unmöglich.

Die Schmierigfeit ober theilmeise Unmöglichfeit ber Berftellung bes thiergeschichtlichen Urfundenbuches legt baber ber Thiergeographie eine Beichrantung auf, der sie nie gang wirdherr werden können; aber mit um so größerem Nachdrud verlangt sie daher aber auch, daß die Haldontlogie sich bestred jene flur lundenbuch so vollständig als möglich zu machen, damit die auf anderen und etwas schwierigeren Wegen der Forichung gewonnenen Erzebnisse und die bereits völlig gelesenen Kapitel jenes Buches in strengster Weife geprüft werden könnten.

Gefest aber, es ware möglich, was es inbeffen nicht ift, burch Aufwühlen aller Erbichichten eine gang genaue Aufgablung aller einschläsigen Shatjachen zu gewinnen und alfo das palaon-tologische Buch absolut vollständig zu machen: so wurden wir boch immer noch sehr leicht einem Brethum beim Befen beffelben ansaelekt fein.

Diefer Brrthum beftanbe barin, bak man vielleicht glauben mochte, jebe Raung einer bober liegenben Erbicbicht fei obne weiteres, blos weil fie einer anderen überlagere, ale eine Beiterentwickelung ber gunachft unter ibr liegenben aufzufaffen. Sie tonnte bies fein, brauchte es aber nicht. Gin parabores Beifpiel wird bies beutlich machen. Gefett, man hatte in ber oberen Schichte eines Landes Saugethiere neben Bogeln, Reptilien und Sifchen gefunden, mabrend jene erften in ber gunachft barunter liegenden fehlten: fo murbe bie Frage fich aufwerfen, ob jene Cauger aus einer ber brei anberen Thiergruppen bervorgegangen feien ober aus zweien ober allen breien gleichzeitig; es entftunde ferner auch die Frage, ob fie nicht etwa Untommlinge aus einer andern Region feien, fobaft jene jungere Raung ein Diichlingeproduct, aber burchaus feine regelmäßige Beiterbilbung ber alteren Rauna beffelben ganbes mare. Die Enticheibung über biefe Fragen mare nie von ber Palaontologie ju geben, man mare vielmehr genothigt, fich an bie theoretifche Boologie ju menden, um bon ihr Austunft barüber ju erhalten, aus melder ber brei Gruppen ber gijche, Reptilien ober Bogel bie (350)

Sauger entfteben tonnten. Die Abstammung ber Saugethiere von ben Filchen würde höchst nichtentlich entschieben verneint werten; für die von den Wogeln hatte sich wohl die Mehtgahl ber Forscher noch vor Aurzem entschieden, während jest die Ansicht sich ein gemisse Recht zu erwerben beginnt, welche in den Reptilien die gemeinsamen Vorfahren der Säuger und der Bögel erblich. Genes würde nur die spikenatische Zoologie im Stande sein, die in der oderen Schicht, gefundenen Säugetbiere als fremde Eindrüglinge von außen her zu erkennen, indem siegiste, daß die nach ihren sphematischen Charatteren gar nicht von den unter ihren liegenden Beptillen batten hervorzehen können.

Mus diefem abfichtlich etwas ichroff gemablten Beifviel geht bervor, daß wir felbft im gunftigften galle, wenn namlich bas palaontologifche Urfundenbuch vollfommen mare, boch immer bie inftematifche Boologie ju Rathe ju ziehen batten, um über bie genetifchen Begiehungen ber aufeinanderfolgenden Raunen völlig flar zu werden: eine Forderung, welche bon ber neueften Palaontologie im pollften Dage anerfannt mirb. Aber es muß babei boch auch wieber bervorgehoben merben, bag unfere Spftematit meit bavon entfernt ift, ben boben Grad von inductiver Gicherbeit au befiten, ben fie baben mußte, wenn fie ohne Rritit als untrugliche Richtschnur follte benutt werben fonnen. In Diefer Begiehung ift bas vorbin fo lobend ermabnte Buch von Ballace fehr weit hinter ben Forberungen ber Beit gurudgeblieben, benn es bafirt viele feiner Folgerungen auf foftematifche Unichauungen, welche von ben Boologen ale noch controvers behandelt werden, ober, wie g. B. bei ben ganbichneden auf Spfteme, Die langft durch neuere Untersuchungen ale vollig falich nachgewiesen morben find.

Es ftellt sich also als zweite von der Thiergeographie zu beachtende Forderung die hin: daß sie zur Begritudung ihrer Anschleten nicht kritistles die herrichenden Ansichten der histenatischen Boologie verwende. Gerade so gut, wie die modernen Palaom-

totogen sich mehr und mehr zu Zoologen umbilden und, wie das jüngst in glängenibter Weise burth Zittel bei Unterluchung der sossischen Schwämme geschah, auch die rein spliematischen Fragen berücksichtigen mussen, ebensowohl werden die Thietzeographen genöthigt sein, mehr als bisher geschah, die Bermanbtschaftsbeziehungen der für sie wichtigen Thiere in Betracht zu ziehen.

Bare nun jene erste Boraussetzung von der Bollftandigfeit bes palasontologischen Buches je zu erfüllen und hatten wir weitens auch schon einen völlig sicheren Einblid in die realen Berwandtichgisteverhältnisse aller Thiere gewonnen und ware somit das aoologische Spstem vollsommen, sodig seiner leichten und sicheren Anweudung gar feine Schwierigkeiten im Begestünden: so würden wir doch immer noch nicht den und gang aufrieden stellenden Einblid in die Borgänge der geschichtlichen Entwicklung unserer Thierwell gewonnen haben.

Wir hatten bann allerdings zwei sehr bebeutende Schritte vormarts gethan; benn bie Aneinanderreihung ber geschichlichen Bhatlachen ware vollkommen und wir waren im Stande, mit Sicherheit bas Auseinauder von bem gang zufälligen Rebeneinander zu trennen. Aber diese dritte Forderung bliebe dabei gang und gar unerfällt: aus ber so seingestellten Geschichtswissensten weichschiebent Faunen den einer von uns erkanuten Berknipfung verschiedener Kaunen ober ihrer Entstehung aus einander waren babei gänglich unerforschigeblieben. Wir haben somit drittens jest noch zu untersuchen, was der Thiergeographie noth thut, damit sie der weiteren Pflicht zu genügen vermöge und sich gleichzeitig der Wissenschaft der Josephale als würdiger Entstellen aufchließe.

Fassen wir gu biesem Behufe das vorhin angesührte Beispiel der amerikantichen Pferde etwas näher in's Aug-Bir hatten aus den Thatsachen der spftematischen Zoologie mit Recht gesolgert, daß ein einhussiges Pferd nur durch Umbildung aus einem vielhusigen Thier entstehen konnte und die Palaontologie hatte uns den Beweis geliefert, daß die theoretisch geforderten Uebergangsstufen genau in solder Anseinanderfolge zu finden seien, wie jene systematische hypothese dies verlangte. Wer damit ist noch seine Antwort gegeben auf die Arage, welche speciellen Ursachen denn den früheren vielhufigen Vorstahr jener echten Pferde zwangen, sich in einen Einbufer umzwilden.

Die Antwort, welche bie Darwin'iche Theorie auf Diele Frage geben murbe, lautet etwa fo: bie unbegrengte Bariabilitat ber vielhufigen Borfahren unferer Pferbe mußte eine Ungahl verschieden organifirter Formen erzeugen, unter benen eine Musmahl ftattfand; diefe Auswahl murbe beftimmt burch ben Bortheil, welcher Diefer ober jener Art burch ihre eigenthumliche und abmeichende Organisation erwuchs im Rampfe um die Erifteng. Mun lagt fich bei ber Lebensweise ber Gras freffenden pferbeartigen Thiere leicht ertennen, baf in ber Reduction ber Sufen ein gemiffer Bortheil liegen mußte, ba bei bochbeinigen und rafc laufenden Thieren Die Schnelligfeit machft mit ber Abnahme ber Babl und Dberflache ber ben Boben berührenden Ctutpunfte. Diese Betrachtung aber führt und, wie wir feben, bereits mitten in Berhaltniffe binein, von benen wir bis dabiu feine Rotis genommen batten. Rur burd bie Wochselbesiehungen amifchen ber Lebensmeife und ber pariabeln Dragnifation fener Pferde einerseits und ben außeren Griftenzbedingungen andererfeite tonnte eine Auswahl in beftimmter Richtung vermittelt werben und es muffen baber biefe Letteren ebenfo gut als urfachliche Bedingungen fur bas Entfteben neuer Arten ober Barietaten angeseben merben, wie die allgemeine Tendeng ber Thiere ju paritren. Um aber enticheiben ju tonnen, inmiemeit jener auswählende (ober aar umandernde) Ginfluß folder Lebensbedingungen bier eine bestimmte Richtung ber Entwicklung feftgehalten ober gefteigert, bort eine andere vermindert ober gar abgeschnitten haben mag, bedürfen wir einer tief eindringenden Renntnig von ber Birffamteit jener Eriftenzbedingungen und

ihrer Schwantungen auf die verschiedenen Thierarten. Alfo auch Die Renntuif Diefer phofiologifchen Begiebungen ber Thiere gur Außenwelt, Dies Wort in feiner allgemeinften Bedeutung genommen, ift nothwendig, um ein flares Berftandniß ju gewinnen pon jenen Borgangen, welche bei ber Umwandlung einer Art in die andere ftattgefunden baben; benn erft die phyfiologische Rothwendigfeit folder Beranderungen macht une biefe auch begreiflich. Und au bemfelben Refultat tommen wir immer, mogen nun einzelne Arten nur und Gruppen ober felbft vollftanbige Raunen auf die Rothwendiafeit ber von ihnen eingeschlagenen Entwidlungerichtung gepruft werden: weber ber burch bie Dalaontologie gu liefernde Rachmeis aller ober gablreicher Uebergangeformen, noch ihre theoretifche Rothwendigfeit maren obne iene allgemeinfte Phofiologie ber thierifchen Organismen im Stande, uns einen wiffenichaftlich gufrieben ftellenben Ginblid in bie Borgange an gemabren, wie fie bei ber Umbilbung einer Fauna in eine andere nothwendig ftattgefunden baben muffen.

Roch eine andere Betrachtung führt uns auf baffelbe Biel bin. Die Darwin'iche Theorie ftellt als Uriom bin, bag alle Thiere pariabel feien und baf biefe Bariabilitat oft unbegrenat ober richtungeloß fei. Go lange est galt, wie est mobl porquatmeife Darmin's Abficht mar, ber alten Anficht von ber Ummandlung ber Arten Anerkennung und Beachtung zu verschaffen, mar es ficherlich binreichend unter Gefthalten ber beiben Ariome ber Erblichfeit und Bariabilitat ju zeigen, wie unter ben um ihre Erifteng fampfenden Arten eine burch Ruglichfeit ober Schadlichfeit ihrer Organisation erzeugte Auswahl eintreten mußte. Run biefe Anficht fich langft Anerkennung verichafft bat, barf es nicht langer verschwiegen bleiben, bag beibe Rrafte ober Gigenfchaften thierifcher Organisation nicht einfach ale Axiome gu bebandeln find. Go wie mir bieber une gewohnt haben, die Erblidfeit und Bariabilitat zu benuten, mogen fie mohl in einzelnen Rallen gang berechtigften Dienft thun; nichts befto weniger ftellen

fie und zwei große Fragezeichen bin, auf welche wir bieber jede exacte Antwort schulbig geblieben find. Es ist auch nicht meine Mbschich, hier einen Berjud; au einer solchen Antwort zu unternehmen; benn da ich überzeugt bin, daß weder die Pangenese Darwin's. die Erdlickteit erklätt, noch auch die Nariablität durch alles, was darüber auch schon gesagt und gedruckt worden sein mag, viel karer geworden ift, so erschiene es mir als Bermessenheit, wollte ich hier einen Berjuch zur Lösjung jener Räthel wagen.

Dagegen ist es wohl meine Absicht, turg zu erörtern, welchen Weg wir einschagen fömten, wenn es unserAusgabe ware, die eine bieser Fragen einer Losung entgegen zu führen. Belches sind die Ursachen ber Bariabilität? So sautet biese Frage. Für uns als Raturforscher tann es nur einen Beg geben, der uns dabei sicher zu führen vermöchte: den der Beobachtung. Wir fragen also weiter: Wie und wodurch entsteben in der Ratur bei Thieren Beranderungen ihrer Organisation?

So weit wir bis sett feben maren in dieser Beziehung drei Puncte auseinander zu halten; die Umanderung einer Species tonnte einmal Resultat einer Spbridation, zweitens durch birecte Einwirfung der außeren, sich verandernden Umgebung der Thiere entstanden und brittens eine Folge gang allgemeiner Entwirfungsgesete sein.

Es ift langt ben Pflangenguchtern bekannt, daß die hopbribation ein gang vortreffliches Mittel ift, die Constang der Sharattere einer Art zu brechen und neue Barietäten zu erzeugen; man weiß ferner, daß auch in der freien Ratur derartige durch hybribation entstandene neue Formen gesunden werden und es ift geradezu erstauntlich, welche Mannichsaltigkeit in Gestalt und Farbung auf solche Beise bei Pflangen exzielt und Bestell und Barbung auf solche Beise bei Pflangen exzielt man ist logar oft so weit gegangen, die Möglichkeit der hybriman ist logar oft so weit gegangen, die Möglichkeit der hybribation bei Thieren ganglich ju leugnen. Inden ficberlich mit Unrecht; und ich mochte bezweifeln, ob bei ber taglich fich mebrenden Babl gelungener Spbridationeversuche zwischen oft recht fehr verschiedenen Thieren bie Biberfacher ber Darmin'ichen Theorie auch jest noch bie Behauptung aufrecht erhalten mochten, eine Sphridation fei bei Thieren nicht nachzumeifen. Goviel indeffen muß und fann augegeben werben, baß bie burch Rreugung bei Thieren berporgerufene Barigbilitat bei meitem nicht fo ansgiebig ift, wie bei Pflangen. In den meiften gallen entfteht babei eine Difchung ber elterlichen Charaftere, wie g. B. bei ben befannten Schmetterlingehobriben gwifchen bem Lindenund bem Pappelichwarmer. Rur felten treten gang neue Formen auf, wie bei einem Rafabuhybriben, ber in ben Parfanlagen eines Dr. Burton in England in freier Ratur entftanden mar; Die Eltern batten einen weißen ober rothen Feberbuich, ihre Sproglinge aber orangerothe. Ja, es icheint faft, ale ob gerabe bie Spbriden, welche mitunter in freier natur auftreten, eine viel größere Plafticitat erhielten, ale bie burch une mit Sausthieren ober in unferen goologifchen Garten angefiebelten Thieren erzielten Mijdlinge. Ale Beilviel folder in ber Ratur entstebenden Spbriden nenne ich die gablreichen Barietaten unferer Gugmafferfifche, fpeciell ber Beiffifche, welche fo mannich. faltig in Geftalt find, bag ber Beftimmer folder Zwischenformen oft in bie bitterfte Berlegenheit gerath, wenn er entscheiben foll, ob er biefe ober jene Art por fich habe. 3ch berufe mich babei auf die Autoritat unferes verdienftwollen Boologen v. Giebold, welcher nicht anfteht eine Ungabl folder Racen gerabegu ale Opbriden zwifchen gang vericbiedenen Arten zu bezeichnen.

Die somit nicht langer bestreitbare Meglichteit, baß auch bei Thieren burch hopbribation neue Formen entstünden ober, mas basselbe ift, baß die Charaftere der alten Species verandert wurden, stellt somit jeder thiergeographischen Untersuchung die Aufgabe, nachzusorichen ob nicht Unterschiede, denen man geneigt

ift einen boben Werth gur Unterscheidung zweier Kaunen beignlegen, vielleicht blos auf Rechnung einer, durch hopbridation erzeugten Veranderung alter Formen zu schieden seien.

Es liegt auf ber hand, daß es oft schwer oder ganz unmöglich sein muß, berartige eben als möglich singestellte Beziehungs
wischen ber Hobridation und ben charalterstistlichen Kormen einer
Kauna aufzubeden, so lauge wir die Gesetze ber Hobridation zu
gutem Theile von den für die Pflangen genommenen Erfahrungen
entnehmen müssen. Um indessen zu zeigen, daß auch so scho mit einigem Grunde gewisse eigenthämliche Källe geographischer
Berbreitung der Thiere auf die Hobridation als auf eine ursächliche Bedingung für das Justandesommen sener Berbreitung
gurückgesührt werden tönnen, will ich hier einen schon von Wallace
discutirten Kall nochmals behrecken.

Es ift bie Fauna Indiens, wie ber hinterindischen Infeln febr reich an gablreichen Arten ber iconen Schmetterlingsgattung Papilio, welche bier in Deutschland nur einige Bertreter, nämlich ben befannten Segelfalter und ben Schwalbenichmang befitt, Unter jenen indischen ift eine Art, Pap. Pammon, ausgezeichnet baburd, baf bas Mannden zweierlei verschiebene Formen zeigt, mabrend bas Beibchen immer nur in einer febr menig pariiren. ben Geftalt auftritt. Dieje Species bat eine ungemein weite Berbreitung; fie ift auf bem Feftlande fomobl, wie auf allen binterindischen Infeln gefunden worden und fie tommt gleichfalls auf vielen Infeln bes ftillen Dreans vor. Der hauptfachlichfte Unterschied amifchen ben beiben Formen bes Dannchens befteht barin, bag bie eine an ben Sinterflugeln einen abnlichen Schwang tragt, wie unfer Schwalbenichmang, mabrend bie andere obne folden Anhang ift. Außerbem aber finden fich noch Unterichiebe in ber Rarbung. In Bezug auf biefe bat nun Ballace querft bervorgehoben, baf biefe Rarbungen parifren je nach ben Rundorten und ferner, baf bie geichmangte Korm immer eine Farbung bat, wie fie berjenigen anberer und gmar gang ver-XIV. 322. (373)

ichiebener geschmangter Arten berfelben Gattung ungemein abnlich ift, bie gerade an bemfelben Rundort lebt. Er hat bies als einen Kall von Dimicro (Nachaffung) aufgefaßt, aber wie ich glaube mit Unrecht. Es laffen fich namlich gar feine Beziehungen amifchen ber Lebensmeife biefer Gremplare und ben fie por ihren Geichwiftern auszeichnenben Gigenichaften auffinden, burch welche irgend ein Ruken gegeben murbe; ohne einen folden aber ift es nicht geftattet, alle jufalligen Aehnlichfeiten in Form und Farbung zwischen zwei Thierarten als Falle von Dimicry zu bezeichnen. Run find aber bie Mehnlichfeiten, wie fie an verichiebenen Orten zwischen ben geschwanzten Pammon-Dannchen und ben ihnen abnlichen Papilio-Arten befteben, ju auffallend, um nicht boch bie Unficht zu erweden, bag zwischen beiben wirflich Begiebungen, aber freilich nicht folde ber Dimicro, ftatt-Da ideint mir benn bie Annahme wohl gemacht werben au burfen, baf biefe Mebnlichkeiten burch Sobridation amifchen amei periciebenen Arten entftanben fein tonnten. Diefe Bermuthung wird febr verftartt burch bie Thatfache, welche ich felbft beobachtet babe und bie fpater burch Rubary beftatiat murbe, baf auf ben Dalau-Infeln im Stillen Drean nur bie ungeichmangte Form bes Pammon-Dannchens portommt und gugleich auch alle jene anderen Arten berfelben Gattung fehlen, mit benen Pammon burch Sybridation bie geschmanzte Abart an anberen Orten erzeugen tann. Raturlich ift bies nur eine Spootbefe, beren Richtigfeit burch bas Erveriment zu brufen an Drt und Stelle nicht gerabe febr ichwierig fein burfte.

Roch ein anderer gall mag bier ermähnt werben. Die Candichnedenfauna von Reu-Galedonien ift vor Allem durch eine eigenthsmiliche Untergattung von Bultimus bezeichnet. Die Mannichfaltigleit ihrer Arten ift gang erstaunlich; fortwährend werben neue beichrieben. Bon einer icharfen Wogrengung zwichen ihnen ist indefen nicht bie Rede: sie gehen alle in einander über. Dies Abnfache hat ein neuerer Beobachter, weicher bies

Schneden an Ort und Stelle tennen gelernt hat, baburch ju erflären versucht, baß er die Uebergänge zwischen ben gut unterscheibbaren Arten als echte burch Sphridation entstandene Baftarbe unffaßte, eine Annahme, welche sehr große Bahricheinlichteit für sich hat. Leider sehlen indessen auch in diesem Falle alle Experimente.

Aber so lange wir, wie in den beiden bier angeführten Beispielen, feine sichere Erstärung für die beobachteten Erscheinungen gewinnen sonnen, stehen sich die überhaupt möglichen Sypothesen als durchauß gleichberechtigt gegenüber; und die Frage, ob die angeführten und eine Menge anderer ähnlicher Beobachtungen nicht durch die Wirtsamfeit der hybridation zu erstären sein möchten, muß daher unbedingt ausgeworfen werden, wenn man sich nicht im Suchen nach den Ursachen jener Erscheinungen verirren will.

Praftisch hat diese Krage allerdings für den Augenbildteinen großen Werts; denn wir wissen bis sest noch so wordentlich wenig von der Tragweite und dem Bortommen der Hybritadtion bei Thieren, daß eine allgemeine und sichere Anwendung von Gesehen der hybridation ebensowenig möglich ist, wie eine Ausstellung socher. Aber um so nachdrückster rirtt gerade deshald die Forderung an und heran, diese Bersuche mehr, als bisher geschah, und in systematischer Bersie angustellen und dabei nammentlich auch solche Thiere mit beran zu gieben, wecke, wie viele wirbellose, zwar keine Zugsthiere für zoologische Garten sind, noch werden können, troßdem aber für eine streng wissenschaftliche Behandlung der Thieregographie eine ebenso große Bedeutung bestigen, wie die Witbelistier, mit denen man bisher salt beitelstellich in dieser Richtung erperimentirt hat.

Die zweite Urfache, welche eine Beranberung bieber conftanter Charaftere bewirfen fonnte, jollte, wie ich behauptete, in den angeren Eriftengbebingungen zu suchen fein.

3ch ftelle mich damit taum in Gegenfat ju Darwin, wohl

aber au feinen nachfolgern; benn biefe beftreiten oft auf bas Entichiebenfte, bag birecte Ginwirfungen ber außeren Umgebung ben minbeften Ginflug üben tonnten auf Die Beranberlichfeit ber Arten ober fie beidranten ibn bod auf ein Minimum. Geleugnet wird babei von ihnen nicht, daß g. B. Barme ober Ralte, Die Quantitat ober Qualitat ber Rahrung, Galgehalt bes Baffers und fein Reichthum an Sauerftoff ober Roblenfaure, bie Schwere, ber Aggregatzuftand, furz Alles, mas irgendwie mit Thieren in birecte Berührung fommt, auch auf biefe einen enticbiebenen und mitunter recht weitgebenben Ginfluß gu außern vermag. Aber es foll fich berfelbe junachft ober überbaupt nur in einer Ausmahl amifchen ben vericbiebenen, jenen Ginfluffen ausgesetten Thieren, außern fonnen; und mo er etwa in beidrantter Beije auch umgeftaltend auf Die Lebensmeife und die Dragnisation ber Thiere zu mirten im Stande fei, ba follte er boch nie fo weit geben tonnen, bag baburch bie Umbildung einer Art in die andere gemabrleiftet murbe. Denn es gilt als ausgemacht, bag alle, burch bie birecte Ginwirfung ber angeren Lebensumftanbe neu erzeugten Gigenichaften immer wieder verloren geben, fobald die, die Beranderung bedingenden Umftande binmegfallen. Gine g. B. burch Rahrungsmangel erzeugte fleine Abart murbe biernach augenblidlich wieber groß merben muffen, fobalb bie bedingende Urfache, alfo ber Mangel an gureichender Rabrung, aufgehoben mare.

Mun ist es aben eine bisher nicht genügend gewürdigte Thatsache, daß mit dem Kleinblieben gewisser Individuen auch immer mehr oder weniger starte Beränderungen eingelner ihrer Organe Hand in Hand gehen. So habe ich 3. B. durch sast zweizbrige Experimente gesunden, daß unsere gewöhnliche Bossserales (Assellus aquaticus) sehr klein bleibt, wenn man sie unter sonst gün tigen Bedingungen in einem hermetisch verschlossenen Glase zuch tet; und es ist mir gelungen, ohne Dessnen bes Glases in sast zwei Jahren 4 oder 5 Generationen zu erzielen, von denen die 1869 lette fich burd Rleinbeit ibrer Individuen auszeichnete. Auferbem aber untericbieben fich biefe pon ben im Freien gefangenen Eremplaren berfelben Urt gang außerordentlich in ber Behaarung ber Beine fomohl, als auch in ben relativen Großenverhaltniffen ber verichiedenen Rorperregionen. Es geht baraus bervor, bag Die Berminderung ber Gesammtgroße, wie fie burch ben Ginfluß folder Budtung bervorgerufen wirb, fich nicht gleichmäßig über alle Rorperabichnitte vertheilt, benn fouft mußten Die fleineren Beine ber Abart auch Diefelbe Babl ber Borften und in ber gleichen Stellung au einander haben, Die fie bei ben vollig ausgemachienen einnehmen; bies ift aber nicht ber Rall. Go ift beutlich erfichtlich. baf eine und Diejelbe Urfache in ungleicher Beife auf bie vericbiebenen Theile beffelben Thieres mirft. Aber alle biefe jo burch bie birecte Ginmirfung ber auferen Lebensumftaube bervorgerufenen verschiedenartigen Gigenthumlichfeiten follen, fo fagt man, wieder fpurlos verschwinden, fobald die bebingenden Momente nicht mehr vorhanden maren.

Es ift nun, wie ich gleich bemerken will, in hohem Grade mahrichenlich, daß dies richtig ift. Aber es laßt sich mit Recht bezweiseln, ob davon auch immer die richtige Anwendung gemacht worden sei; benn es solgt aus der eben zugegebenen Thatiache noch durchaus nicht, daß nicht doch Beränderungen constant gemacht werden könnten, welche ihren Ursprung den direct wirkenden außeren Lebensbedingungen verdankten. Es gehörte dazu eben nur, daß die bewirkenden Ursachen sethen aus meiner eigenen Ersahrung wird zeigen, wie die Beispiel aus meiner eigenen Ersahrung wird zeigen, wie dies möglich sein durch er

Bahrend meiner langjahrigen Reisen in ben Tropen ber öftlichen hemisphare habe ich gang besonder die Gebensweise ber Korallen und zwar vor Allem die der Rifibauenden ind Auge gesaft. Dabei machte ich benn die Bemertung, daß bie Riffforallen nur dann seutrecht in die Sobe wachsen, wenn fie von einem ziemlich starten Strom taugitend getroffen werden,

aber alebald bie Tenbeng annehmen, fich nach allen Richtungen bin auszubreiten, fomie ichmache ober unregelmäßige Strome borigontal über fie binftreichen. Diefe Beobachtung erflart ein bisher unverftandenes Berhalten in ber geographischen Berbreitung ber Rifftorallen. Bir miffen, bag fie ausnahmslos Barmmafferthiere find und baß fie bie beißeren Deere, wie bas Rothe, gang besonders lieben. Rathfelhaft ichien es nur, bag gerabe im allerheißeften Deere alle Riffe ohne Ausnahme fehlen, obgleich Rorallenarten in ibm portommen, welche ben Riffbauenben Species ungemein nabe fteben: im Golf von Panama. Befieht man fich nun eine Stromfarte bes Stillen Dreans und erinnert man fich meiner porbin mitgetheilten Beobachtung, fo mirb bas Rathiel mit einem Dale leicht geloft; es fonnen bie Rorallen bort por Panama feine Riffe erzeugen, weil einmal bie Stromungen bort gang außerorbentlich wechselnb find und weil fie zweitens, ftatt jene Rorallen tangirend zu treffen, nach allen Richtungen bin borigontal über fie megfließen. Statt in Die Sobe ju machien, breiten Die Rorallen fich nun nach allen Richtungen bin gleichmäßig aus und bas Entfteben eines echten Riffes auf bem fanft anfteigenben Ufer bes Deerbufens von Panama wird fomit verhindert werden muffen. Bir wiffen ferner, baf ber Ifthmus von Danama icon feit febr langer Beit ben Atlantischen Drean vom Stillen trennt und es ift baber febr mabricbeinlich, baf auch bie Stromungen, wie fie jest im Stillen Deere laufen, icon feit undenflichen Beiten, eben feit Aufrichtung jener Barriere zwischen ben beiben Meeren, genan in ber gleichen Beife bort gewirft haben mogen; die beftimmte Form, welche burch bieje Strome im Meerbufen von Panama ben bort lebenbenden Rorallen aufgezwungen wird, werden fie alfo auch genau fo lange gehabt haben muffen, wie bie Strome bes Meeres in ber ihnen jest eigenthumlichen Starte und Rich. tung bestanden baben. Diese Periode ift aber ficherlich eine febr langbauernbe, bis tief in bie tertiare Epoche gurudreichenbe (342)

geweien und während bieser gangen langen Portobe war die Constanz der dort lebenden Kracillensormen schon allein durch die Constanz der, ihre Wachstümmerichtung bestimmenden äußeren Einstüsse sich ist eine Arten der die fledergestellt. Die Amwendung auf andere ähnliche Källe ist leicht. Plöhliche und rossch vorübergeshende Schwanzungen in dem Ersstellenzbedingungen werden sehr wohrscheinlich eine irgendwie ertehelliche und constant bleibende umformende Einwirfung auf die Gestalten der Thiere und ihrer Organe gehabt haben können; wenn aber jene Schwantungen nur ganz allmählich vor sich zingen, sogenannte säculare waren, so werden sie für unser Wahreshmungsbermägen verschwinden, durch ungemessen Seiten hindurch die gleiche constante Einwirtung auf die von ihnen betrossenen Thiere ausüben können. Die Gontanz des Einstusses bedingt auch die Seiteigkeit der durch ihn bervorgerufenen Beränderung.

Sieraus ergiebt fich aber biefelbe Korberung, die wir oben fom aufgestellt haben: soll die Ahierzeographie wirklich zu einer ertennenden und nicht blos ergählenden Abheilung der Zologie werden, so hat sie unbedingt die Wechtleigungen zwischen und biten Existenzengen zu erforschen; denn nur durch die Kenntnis dieser Berhältnisse wird sie im Stande sein zu bestimmen, welche Beränderungen in einer Kauna auf Rechnung des äußeren Einsusselles der der Stammverwandtschaft zwischen den Zhieren bieser Kaunen zu sehen wären. Wer auch die wie der wieder begegnen wir derselben Schrane, die sich und vordin ich wen utgegenstellte: eine wirtliche verzleichende allgemeine Physiologie oder eine Biologie der Thiere ist nicht vorhanden und wir beginnen sehr zu unserem Rachtbelle erst sehr licht werhanden und wir beginnen sehr zu unserem Rachtbelle erst iest einige Seiten dieses Buches auszuschlagen. Der nächten Zeit dringendt Ausgabe ist es, eine solche zu schaffen.

Wir haben endlich drittens noch die Möglichfeit des Wirfens allgemeiner Entwicklungsgesetz zu besprechen. Auch dies erörtern wir am besten an einem Beispiel. Nach unserer Annahme

ftammen die mit 4 Gliedmaßen verfebenen Birbelthiere ab von wirbellofen, welche entweber gar feine ober eine febr viel großere Babl folder außeren Unbange bes Rorpers gehabt haben muffen; mir tennen fein einziges mirbellofes Thier, meldes 4 Beine befist, burch beren birecte Umbildung Diejenigen ber Birbelthiere batten bervorgeben tonnen. Bas aber ift ber Grund, bag gerade die Babl 4 in der Claffe ber Birbelthiere fo ftreng feftgehalten wird? Es ift unmöglich einen phofiologisch verftand. lichen Rugen fur Diefe Bahl aufzufinden; fein Grund ift erfichtlich, warum nicht auch Birbelthiere mit 6 ober mit 8 Beinen fich batten erhalten fonnen; ja bie Schlangen haben befanntlich in ihren hunderten von Rippen ebenfo viele Bewegungsorgane, die aber freilich in feiner Beife burch Umbilbung aus ben 4 Beinen ber übrigen Birbelthiere bervorgegangen fein tonnen. Derartige Charaftere nun, welchen wir feinen beftimmten Ruben ober Gebrauch auguschreiben im Stande find, und bie trothem oft eine febr bobe Bichtigfeit fur bie Beftimmung ber Bermandtichaftebeziehungen ber Thiere befiten, werden morphologische genannt, im Gegenfat zu jenen anderen phofiologifchen, beren Ruften epident ift. In unferem Beifpiel mar die Bierzahl ber Birbelthierfuße ein folder morphologifder Charafter. Da wir nun nicht im Stande find ober wenigftens jest noch nicht, alle folde morphologifden Charaftere ju erflaren und wir andererfeite nicht beftreiten tonnen; daß an fie baufig die Beiterbildung eines Eppus gebunden ift, fo ift man oft bagu gefommen, in ihnen ben Beweis fur ein unerfanntes, immanentes Entwidlungs. gefet au feben. 3ch perfonlich muß nun freilich betennen, bag ich nicht recht an bie Erifteng folder unerflärlichen Charaftere alauben tann und bak ich bie Deinung bege, ihre Unerffarlichfeit lage vielmehr in unferer ungureichenben Erfenntnif begrun-Da es nun aber einmal Mobe in ber Boologie bet 5). ober vielmehr bei ben Gegnern ber modernen Boologie geworben ift, die Doglichfeit ber Erifteng alles beffen ju leugnen, mas ihnen nicht birect unter bie Mugen gebracht werben fann, fo will ich bier zugeben, baf man in bem Borbandenfein folder morphologischen Charaftere wenigftens einftweilen einen Beweis für bas Wirfen unerfannter, euphemiftifch fogenannter allgemeiner Entwicklungegefete feben mag. Aber auch biefe Confequeng, übertragen auf bas bier in's Muge gefaßte Bebiet ber Thiergeographie, ftellt biefer abermals Die gleiche Forberung, Die mir icon fo oft gebort baben: Die vielleicht boch porbandenen phofiologifden Bechielbegiebungen amifden biefen morphologifden Charafteren und ben Lebensbedingungen ibrer Trager aufzusuchen. Denn nur burd bie Annahme, baf fie im Grunde bod nicht eigentlich morphologische seien, jondern einen phofiologischen Grund gu ihrer Grifteng batten, werben wir babin gelangen tonnen, mit Sicherheit zu entscheiben, ob berartige allgemeine Entwidlungegefete mit bestimmt gerichteter Tenben; ber Umbilbung beftanten Die nicht ju leugnende Thatbaben muffen ober nicht. fache, bag wir einftweilen ben Rugen ber Biergabl fur Die Beine ber Birbelthiere noch nicht einsehen, beweift noch nicht, baß ein folder nicht bennoch beftanden haben fonne und ich mochte meinerfeite auf's Energischfte gegen ben Sochmuth proteftiren, ber mir barin au liegen icheint, bag man Die Doglichfeit einer zufriedenftellenden Erflarung besmegen leugnet, meil gerade uns eine jolche ju geben noch nicht gelungen fei.

Bir ichen alio, daß die dei Kategorien von Einfluffen, wetche vereint oder fur sich allein eine Beränderung der thierischen Kormen bewirft haben tonnen, gleichmäßig auf dassiebe Rejultat hinsubren: um zu entscheiden, ob sie alle zusammen oder welche allein gewirft haben bei der Umbildung einer Kauna in die andere, sind die biologischen Beziehungen aller Thiere zu ihren Umgedungen auf's Sorzsätligt zu unterlucken; ohne ein genaues Studium der allgemeinsten verzieichenden Physiologie werden wir nie im Stande sein, die Thieregographie wirtlich wirdenstiel, das die Abergeographie wirtlich wirdenstiel, das ein genauchen bei bei den bei Thieregographie wirtlich wirdenstiel, das ein gleichtiche zu bekandeln. Damit find benn ober

auch die verschiedenen Richtungen genau bezeichnet, welche zu verfolgen die Aufgabe ber modernen Thiergeographie ift, wenn andere fie fich aus bem erzählenden Rindheitsstadium heraus auf gleiche Höhe mit ben anderen Theilen der Zoologie emporschwingen und wie diese bie entbedten Thatsachen verstehen lernen will.

3ch will nun bas gewonnene Refultat jum Schluß noch in einige turge Gate gufammenfaffen. Bir ertannten als erfte Bedingung fur eine wiffenschaftliche Geographie ber Thiere eine moglichft forgfältige Berftellung aller foffilen Raunen, ba Diefe als Entwidlungeftabien bes jegigen Berbreitungezuftanbes aufzufaffen find. Diefe Aufgabe übernimmt bie Balaontologie. und femebr fie fich baran gewöhnen wird, bie geschichtliche Auffaffung in ibre Untersuchungen binein au tragen, um fo leichter mirb es auch merben, bie jekigen Raunen auf bie fruberen gurud. auführen. Aber um Tauidungen zu vermeiben, welche burch eine Bertennung ber naturlichen Bermanbtichafteverhaltniffe ber verfteinerten Arten febr leicht entfteben tonnen, bedurfen wir eines ficher erfannten naturlichen Opfteme ber Roologie. Diefes Capitel bildet ben Inhalt bes morphologischen Abichnittes ber Boologie und es mird augenblidlich mit einem folden Gifer und mit jo gutem Erfolg baran gearbeitet, bag wir hoffen burfen, in nicht allzulanger Frift ein, wenn auch nicht gang vollfommenes, fo boch genugenbes Guftem aufgeftellt ju feben, welches in feinen Grundzugen auch von ber fpateren Foridung als bas Spftem anerfannt werben wirb. Um aber bie Urfachen aufzubeden, melde bie auf folde Beife flar erfannte Entwidlungegeschichte ber auf einander folgenden Saunen nothmendig beftimmten und feine andere auliegen, ift es brittens notbig, Die Begiebungen aller jest lebenden Thiere gu ihrer Umgebung ju untersuchen und eine allgemeine vergleichenbe Phofiologie aufzubauen; benn nur burch biefe fonnen wir wirflich in ben Stand gefett werben, einen theoretischen Ginblid in jene Borgange ju gewinnen, burch

welche zunächst die einzelnen Formen auf den brei oben bezeichneten Begen verandert und zugleich die früheren Faunen in die späteren übergesührt werben mußten.

hier nun liegt ein ganges großes Belb ber gorichung offen, boch faft unbebaut gu Fugen, ber Arbeiter harrend, melde ben jungfraulichen Boben urbar ju machen verftunden. Wem es bereinft gufallen mird? Bir miffen es nicht. Die Angeichen mehren fich gwar, als rufteten fich bie Bertreter ber reinen Boologie, es gu erobern, andererfeits aber icheinen auch bie Physiologen nicht abgeneigt, es ju betreten. Gollte fich in ber That amiichen biefen beiben Gruppen von Forfchern, Die fich bis in die neueste Beit binein fast feindselig gegenüberftanden, ein Rampf um fene neutrale Bone erheben, fo durften die Erfteren leicht ben Rurgeren gieben. Denn ber Bortheil ber befferen Borbereitung, wie ber reicheren Gulfemittel gur Bearbeitung einschlägiger Fragen mittelft bes Grperimente ftunde zweifellos ben Phofiologen au Gebote. Wenn auch meine perfonlichen Reigungen, ober wenn wir wollen, meine Intereffen fich mehr auf die Seite ber Boologen ftellten, fo murbe ich boch unter allen Umftanben bie Groberung biefes Gebietes auch durch die Phyfiologen mit ber größten Freude begrußen; tenn ber Beminn ihrer Forichungen tame boch auch mieber ber foftematischen Boologie fowohl, als auch ihrem geographischen Zweige ju Gute. Und bann erft murben ber Thiergeographie bie ausreichenden Mittel an die Sand gegeben werben, bamit fie murbe, mas fie fein foll: eine miffenichaftliche Beidichte ber verschiedenen Raunen unferer Erbe jest und in früberen Berioden ibrer Entitebung

#### Anmerkungen.

- 1) Bei Beichreitung ber sin die einzelnen Thierregionen charafteritischen Formen sing Wallace war nicht jelten algemeine Betrachtungen eitigen die bie Gerfunft biefer leiteren am; aber biese Erdrungen eringen faum unter die Deefläche ein und sie leiben an bem einen sie die Gepetulation biese Forferen sie beie bezichnenen Manget: Alltes, auch die compliciteiten Verschlässisse, bei begienannte einsige Principien er hätern zu wollen. Auch der Ausbehnung nach treten biefe, ben einzelnen Capitein angehängten Geörterungen sehr guttel, do die sie nicht in feiner Weife weranlassen, ben im Text gebrauchten Ausberuft zu verändern oder einzuschaften.
- 2) In neuefter Beit baben fich allerbinge in erfreulichfter Beife bie Arbeiten gemehrt, welche ber bier geforberten Tenbeng bulbigen. Arüber icon bat man wiederholt barauf bingemiefen, bag bie vericbiebenen Raunen, wie fie in ben aufeinanberfolgenben Schichten ber Erbe gu finden find, giemlich genau ber foftematifden Reihenfolge ber einzelnen Thiergruppen entiprechen; ber bebeutenbite Bertreter biefer Unficht war Mgaffig. Aber biefer fowohl, wie fo mancher Unbere, fagten folche Coincibeng nur ale ein Sombol auf, nicht aber ale Andeutung ober Beweis bafur, bag fich alle Raunen nun auch in tiefer Reibenfolge birect aus. einander entwidelt baben mochten. Es genugt, in biefer Begiebung gu bemerten, baft Mgaffig bis in bie neuefte Beit binein ein energischer Geaner ber Darwin'ichen Theorie fowohl, wie ber alten Unficht von ber realen Stammvermanttichaft aller Thiere mar und bis an jein Lebens. ente geblieben ift. Unter ben neuesten Arbeiten, fo in benen Rutimever's, Romaleveli's, Bittel's, Bagner's ac. finben fich meiftens nur Grorterungen über einzelne Thiergruppen, und fo michtig bieje Arbeiten auch fein mogen, fo liefern fie une boch nur Bruchftude ju berjenigen Gefchichte, welche geftatten murbe, bie jest auf unjerer Erbe von ben Thiergeographen feitgestellten Regionen ale lette Entwidlungephafen fruberer, ebenfo allgemeiner Buftanbe ber Berbreitung nachzuweisen. Um meiften nabert fic bem bier im Muge gehaltenen Sbeal noch bie Untersuchung Rutimeper's über bie Berfunft ber Thierwelt ber Goweig.
- 3) Ebenso wichtig in Bezug auf bie Frage ber Abstammung ber Saugethiere fohinen bie fossillen Reptilien Afrika's werben zu sollen, die uns jest hauptsächlich burch die Beschreibungen Richard Owen's befannt gemacht werben.

4) Die Thatfache, baß alle Gigenfchaften, wie fie im Lebenslaufe eines Individuums nacheinander ober qualeich miteinander auftreten, ben Rachfommen mehr ober weniger unverandert und erblich übertragen werben, obaleich biefe ausnahmelos als gang einfache Bellen obne legliche Spur ber fpater auftretenben Organe ihr Leben beginnen, murbe bieber ale unloebares Ratbiel betrachtet. Darwin's Vangenefie fucht biefe Erideinung an erklaren in folgender Beife: fie nimmt an, bag alle lebenben Theile eines Organismus beftanbig fleinfte Reime abgeben follten, welche ben Unftog gur Bilbung neuer Organismen geben fonnten, wenn fie in berfelben dronologischen und topographischen Reibenfolge aufeinanderftiefen, in ber fie ausgestreut murten. Diese Reime follten fich ferner burch gegenseitige Ungiebung an bestimmten Stellen anbaufen tonnen. io im Gi und in ben Camenforperchen. Und fo murbe in bem aus bem Gi fich entwickelnben Dragnismus bie Reibenfolge im Auftreten ber einzelnen Organe von vornherein beftimmt fein burch bie Uffinitat jeuer Reimden, ba biefe fich nur in berfelben Reihenfolge unter gleichzeitiger Musbildung ju Organen verbinden fonnten, wie bie mar, in welcher fie fich bei bem fich entwickelnben mutterlichen Thier abgeloft batten. Gang abgesehen bavon, bag bies im Grunte nicht eine Spothefe ift, fonbern mehrere, und bag wir feine einzige Thatfache aus ber Entwicklung ber Thiere tennen, welche fur fie fprache, ift fie auch nicht einmal im Stante, eine Reihe von Bererbungeericheinungen ju erflaren, welche offenbar erfart fein mußten, ebe eine folde Oppothefe ale biecutirbar bezeichnet werben burfte. Dabin geliort a. B. bie Pererbung ber Geichlichts. unterschiebe burd biefelbe Mutter; tiefe aber bat boch nur eine Urt ber Entwidlung burchgemacht und jene supponirten Reimchen fonnen somit auch nur in einer einzigen Reihenfolge fich abgeloft und im Gi abgelagert haben, b. b. alfo: alle Nachkommen eines Weibchens mußten nach jener Spothefe auch wieber nur Beibden werben fonnen. Gbenfo wenig fint bie Ericheinungen bes Generationswechsels ober ber Parthenogenefis ber Bienen und Wefpen burch fie verftanblich ju machen.

Ein anderer Berfuch, die Erflichkeit zu erflären, betitelt "Die Derigneise ber Plasstielle ober bie Wellengungung ber Lebensteildenfoll sier nur als Curiolum erwähnt werben; einer ernstichfen Wiberlegung bebarf berfelbe nicht. Er steht ungefahr am berfelben Boss, wie die Experie bestsellen vergelnen ben der regelmäßigen Aufeinankerfolge geologischer Verieben mit gableridem Thieren wan, auf die Roble eine Antieben der Beiter und in weiter regelmäßig gefogt fein sollte. Es ist bas von ibm so meisterhaft enlitdirte Gebiet der naturwiffenfokstlichen Phantaffen. 5) Es fei mir gestattet, einen hierauf bezüglichen Sat aus einem Briefe Darwin's an mich hier wortlich mitgutheilen. Er schreibt mir unter tem 10. December b. 3. 1878 Folgenbes:

"Die Anficht mander Autoren, bag ben Dragnismen eine angeborene und ploblich auftretente (spontaneous) Tentens gur Bariation innemobne, icheint mir vollftanbig unhaltbar ju fein. Erperimente, bie ich in meiner , Cross and Self-Fertilization" gegeben habe, überzeugtenemich noch vielmehr, ale ich es fo icon mar, von ber Unrichtigfeit biefer Anficht. 3ch mochte auch noch einige Worte bingufugen, um zu betonen, bag man im bochften Grabe vorfichtig fein follte, ebe man behauptet, bag irgent eine Gigenicaft ober Charafter obne Bebeutung fei und baber auch nicht burch natürliche Buchtwahl gewonnen ober veranbert worben fein tonne. Mis bas Buch über ben Urfprung ber Arten querft ericbien, führte Bronn mebrere folder Ralle an, von benen ich 4 im Augenblid gewartig babe. Eritlich bie Befege ber Phyllotaxie; aber es ift jest burch Schwenbener gezeigt worben, bag biefe eine Solge bes Gebrangtfeine ber jungen Knoipen bei ibrer Entftehung fint, mas von offenbarer physiologifcher Bebeu. tung fur bie Pflange ift. Zweitens bie Ginterbungen am Ranbe ber Blatter; aber Reinde hat gezeigt, baß fie bie Folge ber Unwesenheit ben Drufen in ben gang jungen Blattern fint, beren Gecret mabrichein. lich bie Blatter beicoutt, ba bie Drufen fpater verichwinden. Drittens bie verschiebene Große bes außeren Dhres in ber Gattung ber Daufe; ba wir aber jest wiffen, baß fie als feine Saftorgane bienen, fo fann es nicht Bunber nehmen, fie bei Arten mit verschiebenen Gewohnheiten ungleich ftart ausgebilbet ju finden. Biertens bie verschiebene gange bes Schwanges in bemfelben Genus; aber ein herr, ber folde Thiere in Gefangenichaft balt und nichts von Bronn erfahren batte, ichrieb mir por einigen Rabren, baft er überzeugt fei, ber Schwang muffe bei biefen Thieren mabrent bee Grabens und Bobrens von Ruben fein burch Beftimmung ber einzuhaltenben Richtung."

Die hier burch Darwin gegetene Lifte berartiger merphologischen Charattere, bie noch vor Aurgem unertlärtich, b. h. ohne Bedeutung für bas Seben ihrer Kräger zu iein schienen, durch neuere Unterligdungen aber ihrer Unterflärtichfeit berauft und damit zu phpssielogischen Charactern wurden, ließe sich leicht bedeutend bermehren. Dies hier zu thum, erfechten tmit überstäufig, du est genügt, gezeigt zu haben, daß in vielen Sällen die Begeichung eines Characters als eines merphologischen, d. h. multosen, lediglich sienen Grund in unserer unzureichenden Kemntniß vom Leden der Deganismen hat.

Ein einziges Beifpiel aus meiner eigenen Erfahrung will ich inbeffen boch bier noch mittheilen, ba es wenig bekannt fein burfte. Man

weiß, bag bie Sautiduppen ber Reptilien in febr mannichfaltiger Beife gegiert find burch allerlei Leiften, Rippen, Stacheln und abnliche Boriprunge, Die man bisber ale Ornamente ber Saut Diefer Thiere aufgefaßt hat. Gine physiologifche Bebeutung berfelben mar bieber ganglich unbefannt und man murbe fie ficherlich bem entfprechend unter bie morphologiiden Charaftere eingereiht haben. Es bat fich nun aber burch bie Untersuchungen von Cartier berausgeftellt, bag fie, wenn auch in ihrer ausgebilbeten Geftalt nur felten von irgend welcher Bebeutung, boch bie Refte von Bilbungen find, welche bie allerhochfte Bedeutung fur bas Leben ber Thiere haben. Alle Reptilien muffen fich bauten, bie meiften thun bies baburch, bag fie bie alte, unbrauchbar geworbene Saut auf einmal abftreifen; andere, wie bie Gibechfen ichalen fie in vericbieben aroken Reben ab. Bei allen Gauriern, wie Golangen nun, welche bis. ber barauf unterfucht morben find, wird bie Sautung eingeleitet burch Die Musbilbung einer mitten in ben Schichten ber Epibermis liegenben Lage feiner elaftifcher Garchen ober Stacheln, welche von Cartier als Sautungsbaare bezeichnet murben, ba fie bagu bienen, bie alte abguftofenbe Saut ju lodern und fo bem Thiere ben, wie man weiß, febr beschwerlichen Progeg ber Sautung zu erleichtern und vorzubereiten. Saben biefe Sautungebaare ihren Dienft gethan, fo verschmelgen fie in ben meiften Rallen an ienen, bie Gouppen gierenben Boriprungen, bie bon ba an obne alle Bebeutung zu fein icheinen. In anderen Rallen bleiben fie ale ein vericbieben bichtes Saarfleib befteben, wie a. B. bei einer im fugen BBaffer ber binterinbifden Infeln lebenben Schlange (Chersydrus granulatus), bei noch anberen wieber treten fie mit Taftpragnen in Berbindung, wie a. B. berartige feine Saftbaare bei allen Gibechien aut entwidelt an ben Lippenidilbern anzutreffen find. Bei ben Gedotiben bilben fie endlich außerorbentlich ftart entwickelte Burften an ber Unterfeite ber breiten Beben; ber mechanischen Wirffamfeit biefer Letteren verbanten iene Gibechien ibre befannte Rabigfeit, an fentrechten glatten Banben empor. ober an ben Deden ber Bimmer mit größter Beidwindigfeit entlang gu laufen. Die lettermabnten Bilbungen baben fomit, wie man fieht, einen gang ausgefprochenen Ruben fur bas Thier: aber biefe fowohl, wie bie physiologisch gang unwichtigen Sculpturen auf ben Schuppen ber Schlangen und Gibechien entfteben burch Umbilbung ber bei allen in gleicher Beije auftretenten Sautungsbagre, melde als eminent michtige Organe im Leben biefer Thiere aufzufaffen find. Man weiß, bag viele Schlangen mabrent ber oft Tage lang bauernben bautung ju Grunde geben; bie Urfachen bapon fint unbefannt. Aber es barf ale Bermutbung ausgesprochen werben, bag eine nicht genugente Ausbildung jener Sautungehaare und in Folge bavon eine nicht gureichene Loderung ber alten Haut mit eine ber Urfachen sein mag, welche bas Gelingen ber Operation zu verhündern vermägen. Ein inductiver Bemels für die Richtigkeit der bier vorgetragenen Anscht, bei zuerst von Gartier aufgestellt wurde, schatt mir barin zu liegen, daß auch bei dem Ausgestellt wurde, schattungshaare, wie bei den Reptilien, unter dem alten abzultreisnehen Panger besylte Sockerung effelten geküldet werden; auch bei diese Abserva werden sie in seine Leisten umgewandelt, welche man mit Recht als bekentungstelle Temmente ausfast. Die Entbekung kiefer wichtigen Taufachen wir Brauen bei Entwerden die Francente auffast.

Scheinker gang unerflärtlige Nechslätnisse in weis gang weit von einander abssehen Thiegeruppen sind somit durch die Unterschungen von Brunn um Gartier uns einen gang berntischen Vorgang als Ursach zumüdsgesicht, dessen der kertresprachen Thiere und der Scheinbestelligen Schlächtschaftlich und berartiger morphologischen Scharaftere und vor Allem ihrer Enthungsweise is Erflärung bereitsen and Darwinissen Archiesen on gemug leicht gestingen wirfte. Die Unmöglichtett aber alle jeht schneiden off gerung leicht gestingen wirfte. Die Unmöglichtett aber alle jeht schon vor erflären, ein dersprechen ab gewonnene Erstlärung der anderen Fälle, wie die Abgatzach, das bei Genispern Schlorophyll um im Licht gehörten Schlarphyll publikationen der Littung der anderen Fälle, wie die Abgatzach, das bei Consieren Schlarphyll und Danklein entsteht, den Rachweis entfassen kann, das bei allen übrigen betrattgrünen Phangen das Schlorophyll um im Lichte gehörter wird.



#### Die

## Krönung Karls des Großen

zum Römischen Kaiser.

Von

Dr. Arthur Minckler.

Berlin SW, 1879.

Berlag von Carl Sabel. (C. C. Küberiti'sche Berlagsbuchhanbinng.) 33. Wilbelm. Strafe 33.

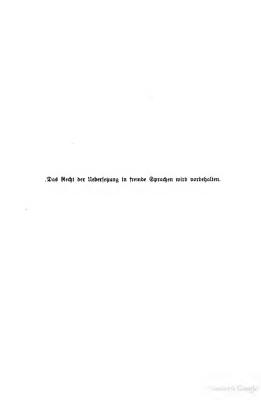

Die römische Kaiserwürde konnte, da das Papstihum im westlichen Europa zu einer bedeutenden politischen Wacht gelangt war, nur auf dem Wege biplomatischer Unterhandlungen mit dem zunächst deten Rochig der des Apossels durch den König der Franken erworben werden; und daß dieser in den staatlichen Verhöltnissen derprintete und daß dieser in den staatlichen Verhöltnissen deprintete und daß dieser in den flaatlichen Verhöltnisse der gekunget und daß dieser Abat göttlicher Saspiration dargesellt wurde, so daß die Berleihung der höchsten Würde der abendläudischen Christenheit ein von Gott den Sellvertreter Eristi verliehenes Vorrecht ein von Gott den Sellvertreter Eristi verliehenes Verrecht ein von Gott den Sellvertreter unheitvollen Kämpse zwischen Kaiserlhum und Papstithum, welche Europa während des gangen Mittelalters erschilterten und den Grund legten zu der staatlichen Vertragtung und Ohumacht, in der Istalien und Deutschland bis in der Istalien und Deutschland bis in der Istalien und Deutschland bis

Daß die Wiederherstellung des abenbländischen Kaiserreichs nicht von dem Jusall einer Zuspiration abhing, belegt die Geschächte der Sahrbunderte, welche die Zeit von der Entibronung des Romulus Augustulus die zur Krönung Karl's des Großen ausfüllen, durch unwöberlegliche Zeugnisse. Is, wenn die Erinnerung an das alte Imperium mit dem Auftreten Odoafer's und dem Sturge des weströmischen Kaisers den nachfolgenden Geschlechtern vollhändig entschwunden gewesen wäre, so hätte, wie durch electrischen Stadt gestroffen, das begradene Bestreich durch 21x1. 222.

bie Inspiration Leos III. wieber erwedt werben fonnen. Aber bas meftromiiche Reich lebte in ber Grinnerung fort, und bie Grundibee ber romifden Beltmonardie, ban Rom ber Mittels puntt alles intellettuellen und ftaatlichen Lebens, Die Gentralfonne bes Rosmos fei, pon ber überall Licht und Leben ausgeftrablt werbe, welche bie Republit querft erfaßt und bie Raifer bis gur Bollenbung entwidelt batten, überbauerte nicht nur ben Sturg ber alten Belt, fonbern beberrichte bie hiftorifchepolitifchen Anicauungen bes gangen Mittelalters. Beber bie Inpafion ber Barbaren, noch ber Untergang bes meftlichen Reiches, noch bie Donmacht ber Bnantiner und bie Grundung ber Gothen- und gongobardentonigreiche tounte bie Erinnerung an bas alte Imperium vernichten. Die Stadt bee Romulus, an die fich junachft bie Ibee von ber einftmaligen Große ber Beltmonardie fnupfte, ftanb boch und erhaben ba, trot ber furchtbaren Sturme, bie bas Borbringen ber Barbaren über fie gebracht; fie geborte nicht bem Mifrolosmos ephemerer Staaten, fondern bem Dafrolosmos eines bie gange Belt umfaffenben Raiferreiches an. Den Rubm. bie iconfte und glaugenbite Stadt ber Erbe gu fein, batte fie amar an Reurom, ibre uppige Tochter, abgetreten, aber in ber ibeellen Belt lebte fie fort in alter Sobeit. Die Ibee batte fie wieder veriungt und fie nochmals zum Rroftallifationspunkt einer neuen, fich auf ben Trummern ber alten, erbebenben Monarchie, jur Detropole eines neuen Imperium gemacht, bas. ben prophetischen Buruf Bergil's bemahrheitenb1), ben ftolgen Sinnspruch feiner Imperatoren fcuf: "Roma caput mundi regit orbis frena rotundi."

Die politische Wichtigkeit ber Stadt war es, wie ber 28. Canen bes chalebouischen Concils (451) offen ausspricht, welche Rom den Borrang unter ben übrigen Patriarchensthen burch bie verlammelten Vater guerkennen ließ-1), und biefer Verrang, ben es in ber Kirche genob, war es wieder, ber gur Reugefindtung bes Imperium führte. So in sich bie Erbschaft

ber alten Monarchie mit dem neuen Leben, das ber Sip bes Rachfolgers des Appfielfürsten hervorrief, vereinend, blied sie des Nachfellursten ber neuen, sich aus dem Bolten-wanderungschaas allmählich entwickelnden Staaten unwiderstehlich anzog. Bei dem Bilbungsprozesse aber, nicht selten in der Gefahr, von ihm nicht verwandten Cementen vernichtet zu westen, sah sich end sich verwandten bernacht der Stadt, Christie Settloertreter, genötbiat, sich nach Sulfe umzuseben.

Da ber natürtiche Schuß, welcher nach Bygang wies, nicht gewährt wurde, so blieb bem römischen Bijchof nichts übrig, als ben möchtigften Fairsen ber abendländischen Ehrstenbeit um Beistung anzugehen, und so sührte ihn sein Wegtind und Rettung anzugehen, und so sührte ihn sein Wegtind und Rettung anzugehen, und so sie Arall Martell, der sich eine Arankenland, zum mächtigen Sophen bes Karl Martell, den in gereitet hatte. Pippin, der gewaltige Majordomus, voll Sehnlucht de jure zu besigen, was er schon de facto sein eigen nannte, ertfärte sich um den Preis der Königstrone zur Internetion bereit; benn hier sied driftliche Brömmigkeit und wetbeilicher Bortheil auf das Gulcklichse Brömmigkeit und wetbeilicher Bortheil auf das Gulcklichse gusammen. Bon nun an sehen wir Rom an das neue Reich der Pippiniben gekettet; zwar versuchte es weiderholt, diese Kessen wie bestettet, aber der Berfeln zu lösen, aber die Racht der Berfeltnisse schule diesen der und unausselbid zusammen.

Die Papfte tampften lange gegen die fich ihnen fiets mehr und mehr offendarende Rothwendigkeit an, in dem almählich vom Patricier zum Kaifer der Römer emportrebenden König der Franken ihren souveranen Gebieter anerkennen zu mussen wie beiter nicht die hoffnung aufgeden, zwischen Griechen und Branken lavirend, auf Rom sich stützend, aus den Donationen Pippinis und Karl's ein souveränes Weltstützenthum für die Kirche gründen zur Gonnen. Aber das unadlässige Drängen der Langedarden nach dem Bestig der Stadt der Apostel, die Unfähigkeit der Bygantiner, zu helfen, und endlich nach Entstrouung

bes Desiberius das fraftige, alle Schliche und Intriguen bes Papftes burchschauenbe und vereiteinde Auftreten Karl's ließ bem Rachfolger Petri leine Bahl mehr übrig: er mußte sich von Oftrom trennen und bem Franken sich gang in bie Arme werfen.

Babrend feiner breiundzwanzigiabrigen Regierung fonnte Sabrian I, trot ber ununterbrochenen Sulfe und Freigebigfeit bes Frantentonias nicht zu bem entideibenben Schritt gebracht werben, fich von Bnjang loszusagen; er blieb in zweibeutiger Berbindung mit ben Griechen, bis endlich Rarl furg por bem Tobe bes Papftes fich genothigt fab, biefen jum offenen Bruch mit Oftrom ju brangen3), indem er ibn bei Belegenheit ber Streitigfeiten wegen ber Bilberverehrung, welche bie von ber Raiferin Grene im Jahre 787 ju Micaea verfammelte Synobe hervorgerufen hatte, aufforderte, ben Raifer Ronftantin VI. Porphprogenitus, welchen Rarl fowie bie Raiferin Mutter in einem von Alcuin verfaßten Manifefte, bas ber Frantfurter Synobe von 794 vorausging, als "aus Sochmuth mahnwitig geworben" bezeichnete, ber Sarefie ichulbig ju erflaren. Sabrian follte auf bieje Beife jum Bruche mit ben Oftromern getrieben werben, um gang ben Intereffen bes Ronigs bienftbar gu fein, ber ben Bilberftreit hauptfachlich beshalb aufgenommen hatte, weil er bierbei "ein Mittel gefunden zu haben glaubte, bas ihm geftattete, bas Raiferthum fur erledigt ju erffaren und fur fich in Anfpruch gu nehmen"4). Der romifche Bifchof gerieth in Die peinlichfte Lage; benn er hatte eben ber nicaeanischen Sonobe megen an Grene und Ronftantin in ben fcmeichelhafteften Ausbruden gefchrieben, Die Raiferin mit Belena und Pulcheria verglicher, ben Raifer mit Ronftantin bem Großen, und ihm zugleich Gieg über feine Feinde prophezeit, wenn er im Drient, wie Rarl im Occident, reichlich Gold, Gilber und Provingen bem beiligen Petrus fchentes). Diefer Brief hatte bie Ginleitung ju einem Bunduiffe mit bem oftromifchen Imperator6) - wohl gegen ben Ronia ber Franten, welcher allgulange mit ber Befriedigung

ber unersättlichen Ansprüche habrian's zögerte — sein sollen, das für den Papft die verhängntspollften Volgen hatte nach sich ziechen können, wenn Konstantin darauf eingegangen wäre; denn Konstantin derauf eingegangen wäre; denn Konstantin der Geschen bei hinterlistigen Seilvertreter Christi abzusesten, wie es auch der König Offa von Wercia in Borichlag gebracht haben soll').

Sabrian antwortete ausweichend auf Rarl's Berlangen. Er fucht erft bie vom Ronige in bem ermahnten Manifefte veröffentlichten Unfichten über ben Bilberbienft zu miderlegen und fahrt bann jum Schluft übergebend fort, baf er aus Rurcht, ber Raifer moge fammt feinem Sofe in ben Irrthum gurudfallen, noch nicht auf die Atten ber Spnobe geantwortet habe. Er habe ihn aber an bie Rudgabe ber Ronftantin'ichen Schenfungen gemahnt, worauf ibm noch nicht geantwortet fei, baber "find fie", fabrt er fort, "uns gegenüber in einer boppelten Schulb geblieben, und jest erft von einem Brrthum jurudgefommen (namlich ber Bilbergerftorung). Bir werben fie befihalb nochmale ermabnen, une ju geborden, und thun fie bas nicht, fo werben wir ben Raifer, wenn Em. Bortrefflichfeit es genehmigt, wegen feines Beharrens in bem zweiten Brrthum fur einen Reger erflaren8)." Alfo ber zweite Brrthum, bas Borenthalten ber Ronftantin'ichen Schenfung, bas mar bie fegerifche Schulb bes bogantiniichen Raifers, welche ibn bem Papfte ber Garefie verbachtig machte. Diefer Brief, am Enbe feiner Regierung gefdrieben, mirft bas befte Schlaglicht auf bie Beftrebungen Sabrian's; unerfattlich im Forbern, unerschöpflich im Interpretiren ber Schenfungsurfunden, mar er mabrend bes langen Befiges bes papftlichen Stubles unermublich gemefen, alle nur bentbaren Mittel in Bewegung ju feten, um "bem beiligen Betrus" ein fouveranes Fürftenthum ju binterlaffen. Er batte Rarl's Abfichten und Buniche burchichaut und mar Anfangs nicht abgeneigt, auf biefelben einzugeben. Aber er perlangte bafur bie unbedingte Ausführung ber von Dippin 754 gu Rirfen ausgeftellten, von Rarl, bei feiner erften Unwefenbeit in Rom 774 erweiterten, fowie anderer im gateranardip befindlicher Schenfungeurfunden und die Anerfennung feiner unbeschränften Dberhobeit in ben ibm abautretenben Gebieten. Er pracifirt feine Forberungen ziemlich genau in einem, mahricheinlich bem Jahre 778 angehörigen Briefe und fügt nach Aufgablung ber ibm zuftebenden Propingen und Stabte bingu, bag erft bann, wenn Rarl Alles, mas Ronftantin, die Patricier und andere Gottfelige geschentt, guruderftattet und auf bieje Beife bie beilige Rirche Gottes erhobt babe, Die Boller, welche bies boren, ausrufen merben: Es ift ein neuer Raifer Gottes, ein driftlichfter Ronftantin erftanden. Und nicht eber wird ber Apoftelfurft por bem Cite bes Sochften fur Rarl's Boblergeben, langes Leben und feine Erhöbung, fowie fur bie Dafeftat feines burch Gott geftartten Reiches bie Gnabe bes Allmachtigen erfleben, bevor ber Ronig nicht bem feligen Detrus und bem Dapft Die Datrimonien ungeschmalert gurudgegeben babe").

Daß fo magloje Unipruche, ju benen Sabrian nur burch bas Berlangen Rarl's nach bem faiferlichen Diabem ermuthiat murbe, beim Ronige bie bochfte Diftbilligung finden mußten. ift naturlich. Bie batte er auf Forberungen eingehen fonnen, beren Erfüllung feine eigene Dacht in Stalien illuforifch gemacht haben murbe? Es mar icon fruber gwifden Beiben, bie anfanglich in ben freundschaftlichften Begiehungen ju einanber ftanben, eine bebenfliche Spannung eingetreten, fo bag Rarl, als er im Jahre 776 gegen Retgaufus von Krigul zu Relbe gegogen mar, nach ber Schlacht von Trevifo Italien verließ, obne ben Dapft, trot ber inftanbigften Bitten beffelben Rom gu befuchen, gefeben zu haben. Dan mar bamale einem Bruche febr nabe; 10) benn ber Ronig mar bei ber Anmesenbeit papftlicher Befandten an feinem Sofe hinter gewiffe Intriquen berfelben getommen und bielt baber Unaftafing, ben papftlichen Rammerberrn, wegen frechen Gebahrens und feinen Begleiter, ben Longobarden Goldifrid wegen Berleitung töniglicher Notare zur Urtunbenfälschung gefangen bei sich zurück, worüber habrian in den
heftigsten Born gerieth, ohne jedoch Karl zur Aenderung seiner
Maßregel bewegen zu tönnen 11). Da aber beiden gleich viel an
einem guten Einwerständniß lag, so juchte man den brobenden
Zwiespalt möglichst zu vermeiden und den bedenklich werdenden Antagonismus auszugleichen. Der sonst eitstige Brieswechsel gerichgonismus auszugleichen, und der König unterbrach sein Schweigen nur, wenn er nöthig sond, ernste Mahnungen nach Romergeben zu lassen 12 fen. 12

Erft im Jahre 781 mar die Dinftimmung fo weit geboben, baß Rarl mit feiner Gemablin Silbegard und ben Gobnen Ludwig und Rarlmann, ben jungft Geborenen, zum zweiten Dal nach Rom tam und ber Dapft in guportommenbfter Beife fich beeilte an Rarlmann, ben er gleich nach feiner Geburt gu taufen gewünscht hatte, aber burch bes Ronigs fuble Erwiderung auf ben ausgesprochenen Bunich bavon abgehalten murbe, nochmals die Taufbandlung porzunehmen und ibn Dippin zu nennen. Bu gleicher Beit falbte er beibe Gobne, Lubwig jum Ronig von Aquitanien und Pippin jum Ronig ber Langobarben. Diefe Salbung mar im Grunde genommen unnothig, ba Stephan II. Pippin ben Rurgen und feine gange gamilie gefalbt batte unter ber an die frantischen Großen ergangenen Drobung bes Interbicte und ber Ercommunifation, wenn fie je andere Ronige, ale aus ben Benben ber Pippiniben entsproffen, mablen murben; benn bies Geichlecht fei burch gottliche Gnabe zu biefer Erhobung gewürdigt, Die zugleich auf Rurbitte ber beiligen Apoftel ibren Bicar auserfeben babe, bamit er es burch feine Sand beftatige und weihe13). Rarl hatte baber die Galbung wohl nicht verlangt, aber ba ber Papft fich bagu erbot, fo mar er bamit einverftanben; Sabrian jeboch mar erfreut, fich bem Ronig gegen-- über burch eine Sandlung ergeben zeigen zu tonnen, bie fein eigenes Ansehen in ben Augen ber Mit- und Rachwelt erhöben

mußte. Die diesmalige Begegnung mit dem franklichen herricher hatte der Papst ebenfalls gehörig auszubeuten verstanden, und die ihm von Karl gemachten Concessionen bewogen den sonst fo vorsichtigen Rachsolger Petri, vom 1. December 781 ab in seinen Ursunden nicht mehr nach den Sahren des griechischen Kaisers, sondern nach denen seines Pontificats zu gählen<sup>14</sup>).

Diefes gute Ginvernehmen Beiber mar aber nicht von langer Dauer und die Difeverftandniffe vermehrten fich als ber Ronig 788 durch die Befiegung bee Abeldie in ben Befit Benevents gefommen mar, auf welches fowie auf Tuscien ber Dapft Anfpruche erhob. Diefer fam nämlich, je unverhohlener Rarl's Sebnfucht nach ber Raiferfrone au Tage trat, burch fortgefentes Studium ber von bemfelben beftatigten Dippin'ichen Schenfungsurfunde nach und nach ju immer neuen Refultaten 15), bie ber Ronig der Franten jedoch ale fur ihn unannehmbar gurudweifen mußte, und fo gieht fich feit bem genannten Jahre burch ben Briefmechfel Beiber bas tieffte Diftrauen bes Dapftes gegen Rarl1 ), und felbft auf bem geiftlichen Gebiet, bas fie fonft immer im Ginverftandniß gefunden batte, namlich bei ben ichon oben berührten Synodal-Angelegenheiten, trat ein bebentlicher Gegenfat hervor, ber erft burch ben am 25. December 795 eintretenben Tod Sabrian's gelöft murbe.

Karl vergoß Thranen, als er die Nachricht von dem Ab-(deiden des Papfes erhielt<sup>4</sup>1); denn dieser war ja Zeuge aller leiner Kämpfe und Tiumpbe gewesen, batte sich ihrer mit ihm gefreut und war während seiner sast Vietelhundertjährigen Regierung treulich bemüht gewesen, das Reich Christis zu erweitern. 30 Erinnerung ihrer vereinten segensteichen Wirtsamfeit vergaß der edelmüthige Kranke, was sie einst getrenut, und so sieß er durch Alcuin, der ja auch dem Papste nahe gestanden hatte, eine ehrenwolle Grabischrift versassen, die er dem Geschiedenen auf sein Grab am Alltar des heitigen Leo in der Basilica des Apostelfürsten weither 3). Daß habrian um Karl's Streben nach ber Kaisertrone gewußt, ift zweifellos, wenu auch feine speciellen Nachrichten darüber vorliegen, mit Ausnahme der des Bilhelm von Malmesbury, welcher berichtet, daß hadrian dem Könige die Krone wiederholt angeboten habet ").

Des Papftes Berlangen nach einem großen unabhangigen fouveranen Fürstenthum mußte aber alle Unterhandlungen icheis tern laffen. Allenfalls hatte fich zwifchen Beiben noch eine Berftanbigung über bie Raiferfrage erzielen laffen, wenn ber Frantenfonig nicht darauf bestanden batte, in ben firchlichen Mugelegenbeiten, wie in ben weltlichen rex et rector ju fein. Siergegen fampfte Sabrian nun mit aller ibm eigenen Energie an und fühn ruft er bem Ronige zu: "Non plus sapere, quam oportet sapere sed sapere ad sobrietaten"20). Daf fich Ratl aber in biefem Duntte burchaus unnachgiebig zeigte und allen ibm gebotenen Berlodungen mit Reftigfeit wiberftand, befundet feinen geniglen und ftagtemanniichen Blid auf's Glangenofte und alle Schmeicheleien, Lodungen und Runfte Sabrian's ließen ibn biefe, in ber Ratur ber Berhaltniffe tief begrundete Bahrheit nicht perfenuen, und permochten ibn nicht barüber zu taufden, bag, wenn überhaupt, nur ein feiner Couveranetat burchaus unterliegender Statthalter Chrifti babin gebracht werben tonne, ibm bie Raiferfrone auf's Saupt ju fegen21). Es fampfte bier Princip gegen Princip, baber benn bie Raiferfrage fo lange unerledigt bleiben mußte, bis ber gefügigere Leo III. jur Tiara gelangte.

Diefer, ber ben Siuhl Betri durch Simonie erlangt. wohl wissen, welche ftarke Partei er in ben Berwandten des verstorbenen Bapftes gegen sich habe, unterwarf sich bem König ber Franken, der ihm allein Schutz und Beistand gewähren konnte, bebingungstos. Um Lage nach bem hinscheiden Sadriants, am 26. December 795 erwählt, shiette er sofert Gesandte an Karl, die mit bem Teueitd bes Papstes zugleich die Zeichen ber Dber-

hoheit des Patricius über Rom und den Apostelfit, das Banner der Stadt und die Schluffel vom Grabe Petri in die Sande des Königs niederlegen mußten??).

Dit biefer freiwilligen Unterordnung bes Papftes unter bie weltliche herrichaft mar bas bebeutenbfte Sinderniß bezüglich ber Erhebung Rart's beseitigt. Den Ronig binbet nicht mehr bie Energie und politische Gewandtheit Sabrian's; er fühlte fich Leo gegenüber ale Souveran, und in biefem Tone lauten benn auch die Briefe, welche er bem Stellvertreter Chrifti fendet. Gleich in bem Antwortschreiben auf Leo's Angeige feiner Babl weift er biefem febr beftimmt bie Grenze feiner Befugniffe an; er babe nur fur bas Glud ber Baffen, Die ber Ronig jum Sout ber Rirche fubre, au beten und fich in ber Befolgung ber canones eines frommen gottgefälligen Banbele au befleifigen. "Une giemt es," fo fchreibt er, "unter Beiftand bes gottlichen Billens, Die beilige Rirde Chrifti gegen ben Unfall ber Beiben und bie Bermuftung ber Unglaubigen überall mit ben Baffen von Augen ju vertheibigen und im Innern burch Anerfennung bes fatholiiden Glaubens gu befeftigen. Guch giemt es, beiligfter Bater mit ju Gott erhobenen Banben, gleich Doje, unfere gelbguge ju unterftugen"23). Rarl ift alfo defensor et rector ecclesiae, ber Papft nur episcopus, ber allein bie Waffen bes Gebete zu führen berufen ift. Dit mabrhaft faiferlicher Dachtvollfommenbeit batte biermit ber Patricius ber Romer bem Pontifer Marimus ein febr beideibenes, wenn auch um fo fegenbreicheres Relb ber Thatigfeit augewiefen. Sabrian gegenüber batte er ftete fampfen muffen um auch ale Benter ber Rirche mirten gu fonnen, feinem Rachfolger gegenüber trat er aber pon Anfana an ale unumidrantier Gerrider auf, ber burch fein Machtgebot jeden Biderfpruch abichneibet. Es mar biermit ein abuliches Berhaltuig wieder bergeftellt, wie es einft unter ben alten romifden Gafaren beftanben batte, bem ja ebenfalls ber Dberpriefter unterworfen mar.

In Diefer Auffaffung feiner Dachtiphare murbe Rarl von feinem treuen gebrer und Freund Alcuin auf bas Gifriafte unterftust, ber ibn wiederholt Schirm und Schut ber Rirche und ibren Regierer, "ben Dberpriefter ber driftlichen Bebre" nennta4). auf die Erhabenheit feiner Stellung hinmeift, Die uber alle anberen Gewalten hervorrage, und ber ben Konig unzweibeutig als pon Gott gur bochften Burbe ertoren binftellt. In einem 799 an Rarl gerichteten Briefe bezeichnet er brei bochfte Gemalten. von benen bie erfte ber Papft, bie zweite ber Raifer in Oftrom, bie britte, aber bedeutenofte ber Ronig inne habe, burch welche er anf Anordnung Chrifti jum Richter bes driftlichen Bolfes eingefest fei und burch bie er weit über bie anderen Burben bervorrage, "ba er burch Beisbeit beller ftrable und burch Berehrungsmurbigfeit feiner Regierung erhabener baftebe als jene; auf ibm allein berube bas ju Boben bingefuntene Seil ber Rirche:" baber benn bon ibm, wie es in einem fpateren Briefe beißt, jeber burch bie gebren bes emigen Lebens erfreut beimfebre25). 218 Rarl auf ber enticheibenden Romfahrt beariffen, fendet ibm ber gurudbleibenbe Alcuin einen poetifchen Buruf nach, in bem er ausführt, bag Rom ben Fürften ale Lenter bes Reiche und Patron ermarte, ihn ben Ronig, ben Rector, Die Bierbe ber Rirche, bamit er, ale Berricher bes Erbfreifes, in ber Ctabt berr und Richter fei, um bie Bedrangten zu erheben und bie Uebermutbigen zu vernichten, auf bag Rirche und Staat in Gintracht und Rriede regiert merbe, und eine Geerbe und ein Sirt, ein Beift und ein Glaube feise). Alcuin ber, wie fich aus biefen Berfen flar ertennen lagt, auch in ber Raiferfrage Bertrauter feines großen Schulers mar, erfannte fogleich bie Bebeutung, welche der Papftwechfel fur Rarl haben mußte und fuchte biefen burch immer erneuten Sinmeis auf die Erhabenheit feiner Stellung ju bem enticheibenben Schritt ju ermuthigen.

Doch bevor ber Ronig ben endgiltigen Entschluß faffen fonnte, hatte er sein und bes Papftes Berhaltniß zu ben Griechen

reiflich in Bedacht zu ziehen; benn hier handelte es sich, zwar emtschieben, boch vorsichtig zu Werfe zu geben, da der Nachfolger Petri noch nicht ganz aus der Verbindung mit Byzanz getreten war, hadrian vielmehr sich stets als Unterthan des oströmischen Kaisers betrachtet und selbs noch Leo III. politische Beziehungen mit Ostrom unterhalten hatte 27).

Bur Zeit seines ersten Auftretens in Italien, besonders nach der Entityronung des Deffberins und der im ber freundschaftlichen mit dem Papft augefnüpften Unterhandlungen hatte Karl fich wohl mit der hoffnung getragen, bei seinen Kaiserplanen die Griechen nicht sondereich in Rechnung bringen zu müssen; später aber, als sich das innige Berhältnis zu habrian immer mehr lockerte, sam man ihm von Byzang zuvorkommend entgegen, indem Irene während seines Aufentlates in Italien 781 durch Gesandte für ihren Sohn. den Kaiser, um die Hand von Rotrubis, des Königs ältester Lochter, anheitt, wodurch die höchste Waseinanberischung mit den Oftrömern das latserliches Diadem erlangen zu können<sup>22</sup>).

Erst als er zum britten Mal, wegen ber durch die Rachtommen bes entihronten Langobarbentönigs im Vereiu mit ben Vriechen angestellten Verchwörungen und Seinheleigseiten im Jahre 786 nach Italien zog, erlangte er besonders bei den Unterhandlungen mit Brichis, welcher sich, nachdem ihm sein Setzogethum Benevent garantier worden, ohne Schwertstreich unterwarf, einen tieferen Sinblich in die verwicktlen Verhältnisse Unterund Mittelitaliens, der ihn belehrte, daß nur die Wassen zwischen ihm und den Bygantinern entscheben tonnten. Mit Turgem Entschulb zerris er darauf das Band, welches ihn noch an Konstantinopel häte sessen das Band, welches ihn noch an Konstantinopel häte sessen und erstärte den ihm von der Kaiserin-Mutter geschictten Gesandten, daß er die Verlobung seiner Tochter mit dem Kaiser Konstantin für ausgehoben betrachte<sup>29</sup>). Brene nach ber unumschänften Sertichaft begierig und fürchtend burch eine frantliche Schwiegertochter in ihrem Einsugehemmt zu werben, nahm mit Freuden ben ihr hingeworfenen Sandichuls auf und zwang nun, zum Sohn gegen ben Frankentonig, ben jungen machtlosen Kaiser eine gemeine Armenierin, Maria von Annia, zu beirathen, welche er zehoch bald wieber vertieß, um sich mit einem Hoffrankein Theodate, zu verbinden, die er zugleich zur Kaiserin kronen ließ.

Der Kampf wurde in Unteritalien von Seiten Irene's durch den in Gemeinichaft mit dem Patricius Theodorus von Sicilien unternommenen Einfall bes Abelchis, Schwagers des am 26. Augult 787 verstorbenen Arichis, in's Beneventinische begonnen, ber jedoch im herbste 788 mit einem entscheidenden Sieg des gegen den Willen des Papstes wieder in jein herzogsthum eingeletzten Grimaald und Aarl's Beldberrn Wingshijus, herzogs von Spoleto, und einer vollftändigen Riebertage der Griechen abgewiesen wurde' o').

Diefer plotliche Ueberfall mußte bem grantentonig bie Ueberzeugung aufbrangen, baß, wenn fein Streben nach ber Raiferfrone ein erfolgreiches fein, und bas bisber Erreichte nicht burd einen aludlichen Angriff ber Bogantiner auf's Spiel gefest werben follte, er nothgebrungen alle verfügbaren Rrafte gufammennehmen muffe, um bie Oftromer gang aus Stalien gu verbrangen und fie besonders von ihren Berbindungen mit bem abriatifchen Deere abzuschneiben; benn mit bem Befit biefes Deeres war auch bie Berrichaft über Unter- und Dittelitalien gefichert. Gegen bie Benetianer, bie ben Schluffel gur Abria befagen, mar Rarl icon im Jahre 78531) burch bie auf feinen Befehl von Sabrian punttlichft vollzogene Ausweisung ihrer Raufleute aus bem Erarchat und ber Bentapolis 32) megen perbotenen Stlaven- und Gunuchenhandels, jumeift jedoch ibrer griechischen Sompathien wegen, feindlich aufgetreten; boch tonnte er an einen birecten Angriff auf bie Lagunenftabt nicht benten. Erft mußte er Liburien, bas fich ibm 789 unterwarf. Dalmatien und Sftrien, die gegen Ende des Sahrhunderts der frantischen Monarchie einwerleibt wurden, in Best genommen und die stolge Meerbeherrichein einge durch frantische Sroberungen eingeschlossen aben, ehe sie ihn als ihren Gebieter anerkannte und ihm hubbigte (805), obwohl er damals schon mit den Griechen Frieden geschlossen hatte. 3 (808).

Seit Beginn ber Feinbseligkeiten mit Oftrom brangte "bie gange vielsach verwiestete Sage ben Frankenkonig nach ber Kaiferfrone zu greifen"24). Aber ehe er ben entschiebenben Schritt thun tonnte, tam ihm in seiner Kaiserpolitist ein Ereigniß zu fintten, welches ploglich seine Taktik in bem Angriffe gegen die Griechen ändverte.

Die berricbiuchtige Brene batte ibren Gobn, den Raifer Ronftantin geblenbet (796), vom Thron geftogen und fich bie herricaft angemant. Bum erften Dal in ber Geichichte regiert ein Beib bas weltbeberrichenbe Romerreich, und biefe unerhorte That rief überall bie bochfte Entruftung bervor, jumal nach romifchen Recht die Regierung nie einem Beibe übertragen merben tonnte35). Diefe bochwichtige Begebenheit traf gleichzeitig mit bem Tobe Sabrian's gufammen. Mit einem Schlage batte fich die Sachlage geandert und por Rarl eröffnete fich bie berlodenbe Ausficht, nicht nur Beberricher Beftroms fonbern 3mperator bes alten romifden Beltreichs zu merben, und fo galt es, eine Combination au finden, welche bie an biefen 3mifchenfall gefnupften Soffnungen gur Bahrheit merben lieg. Leicht fanb fich ein Mittel, Rarl als Rachfolger bes im Jahre 796 geftorbenen Ronftantin VI. auf ben Thron ber Cafaren gu erheben, und ber Frantentonig gogerte nicht, fich beffen gu bedienen, inbem er feit bem Jahre 798 mit ber Raiferin burch Gefanbtichaften in Unterhandlungen trat, beren Endzwed eine ebeliche Berbindung zwischen ibm und Irene fein follte36). Allein nach weiteren zwei Jahren riefen ibn bebeutenbe, feine Gegenwart erbeifchenbe Unruben nach Rom und, die fcmebenben Unterhandlungen mit Irene fur ben Augenblid abbrechend, ergriff er bas nabeliegende Gute, ohne babei bas entferntere Beffere aus ben Mugen gu verlieren; benn nach ber Kaifertrönung nahm er die Berbindung mit ber Kaiferin wieder auf, aber ber unerwartete Sturg ber Despotin vereitelle die weitsehen Plane bes Krantenfaifets.

Der Aufruht, welcher damals in Rom ausgebrochen war, galt ten III., der ihn durch sein maßliese Berhalten gegen bei Betwandten bes verstendenen Papftes provocit hatte. Er ward bei einem Processischen Bewassuchen über Lauften der 25. April 799 von gedungenen Bewassuchen überfallen, verwundet und so arg gugerichtet, daß sich das Gerücht verbreitete, num habe den Papft geblendet und ihm die Zunge ausgerissen. Man schlepte ihn in's Kloster der heitigen Sylvester und Stopkanus; dach wurde er von hier Nachts heimlich nach dem Kloster bes heitigen Erasmus gebracht, aus dem er mit Husselitäe eines papitichen Klosten iber die Mauer nach der Schliegen Erasmus gebracht, aus dem er mit Husselitäe Et. Petri entsam. Ein neuer Vollsausstand berach los, den jedoch der von Spoleto herbeigeeiste Winchtsständ bei de, den zehn dampste und so Lee ans den Hauben seiner Veiniger bestreite 31).

gen, wie uns ein unbekannter Augenzeuge in einem trefflichen Gebichte ausführlich schiedbert<sup>30</sup>), blieb ber Papft mährend bek ganzen Sommers Gast bes krankenkönigs, und nachdeme et diesem über die römischen Unruhen Bericht erstatte und sich zegen die wider ihn durch Gesandte und eine Anklageschrift der Auftändischen bei dem Könige erhobenen Berdächtigungen vertheidigt hatte, ergad sich von selbst bei dem Conferenzen über die Wiederherstung der Ruhe und Ordnung in Rom auch die Berührung ber sur beibe Khelle wichtigsten Frage von der Neubegründung des Imperium.

Das Resultat der Paderborner Unterhandlungen war die Einberufung einer Reichsversammlung nach Rom, in der die weltlichen und geistlichen Großen der Römer und Franken bei Gelegenheit des von Karl zur Unterstützung der Sache des Papstes zu unternehmenden Römerzuges, über die Erneuerung des Kaiserreichs berathen und diese Krage endgittig entscheen sollten

Rach diefem Hauptergebniß der Anwesenheit Leo's am frantischen Sofe, wurde er, mit Gyren überhauft, entlassen und ihm zu seiner Sicherheit ein Geleit von Grafen und Bischofen mitgegeben, so daß er ungesährdet vor Rom anlangte und am 30. November, von der wieder zu seinen Gunsten gestimmten Bevölfterung feierlichst empfangen, seinen Einzug in die sessitätigeschmudte Stadt halten sonnte.

Rart hielten jedoch noch michtige Reichsgeschäfte während eines gangen Sahres diesseinischen gerungen zurüch; besondere hatte er sein Augenmert auf die Kustenbeseitigungen gerichtet, zu welchem Iwacke er eine Inhertinonkreise an die Rordsee unternahm. Die Rückreise aber wurde benutzt, um mit seinen vertrauten biplomatischen Rathgebern noch einmal alle, die bevorsiehende Romsahrt betreffende Fragen in ihren Einzelheiten durchzugehen. Das Ofteriest seiente er in der Abtei St. Riquier, bei seinem Freunde Angilvert, der ihn als Beirath auf der Beise nach Rom begleiten follte und fich bagu bereit erflarte. Alcuin jedoch, ben ber Ronig in feiner Abtei zu Toure befuchte, lebnte Die Mitreife unter bem Bormante feines boben Altere und bauernder Rranflichfeit ab und blieb feft bei feinem Entidluf. trot ber wiederholten auch von Daing noch an ihn ergangenen Bitten Rarl's, ber ihm endlich icherzend vorwarf, bag nicht bie angeführten Grunde, fondern bie ruggefchmarzten Dacher von Tours, benen er bie golbidimmernden Bogen Roms vorgiebe, ibn jum Dabeimbleiben beftimmtene 1). In Tours ftarb am 25. Juni 800 Luitgarbe, Rarl's Gemablin. Des Ronigs treuer Bebrer und Freund weibte ibr eine Grabidrift, Die er bem icon auf ber Romfabrt begriffenen Surften nachfandte, mobl qualeich mit bem ichen fruber ermabnten Gebicht, in welchem er burch den Buruf, daß Gott felbft Rarl jum Rector bes Reiches eingefett habe, alle noch etwa vorhandenen Bebenten niederzuschlagen fuchte. Rom, die Sauptftabt ber Belt, ber Gipfel ber bochften Ehre, Die Chatfammer ber Beiligen, erwarte ibn, ale ihren Richter und Benter, baber burfe fich ber Ronig nicht bem ibm geworbenen Rufe bes Schidfale entziehen42).

Nachbem Rarl fo noch einmal mit den Bertrauten Raths gepflogen, idrieb er nach Daing fur ben Monat Auguft einen Reichstag aus, auf bem die Romfahrt angefagt und Andeutungen über ben Sauptzwedt berfelben gemacht murben, bamit auf ber bevorftebenden Reicheversammlung ju Rom bie frantischen Großen burch bas plogliche Auftauchen ber Raiferfrage nicht überrafcht und aus Furcht, tag nun ber Schwerpunft bes Reiches von Machen nach Rom verlegt werden mochte, in ihren Entichliegungen ichwantend murben. Rarl bat wohl nie baran gebacht feinen Bobnfit bauernd in Rom ju nehmen; ben Franten aber mußte Diefer Bedante guerft tommen, ale fie von ber Biederherftellung bes alten Romerreichs borten+3). Im Geptember verfammelten fich bie frantischen Gblen mit ihrem Gefolge, und gegen Enbe bes Mouats murbe ber Bug angetreten. Derfelbe ging querft 9\* (371)

auf Ravenna, wo der König sieben Tage blieb und mit Johannes, den ihm eng befreundeten Etzbischof, einzelne das Kaiserthum betressende Eragen einzehend besprach. Um 23. November traf man bei dem alten Komentum ein, wo der Papst, der Senat und die Geistlichkeit den Patricius feierlichst empfingen, und Leo, nachdem er mit dem Königs gespesth hatte, dielem in einer läusgeren Unterredung über die Stimmung der Stad und ander wichtigs Dings Mittheilung machte. Den nächsten Tag endlich erreichte Karl in seierlichem Juge längs der Stad innauern hinreitend, nachdem er die mitvische Brück überschittten, St. Beier, wo ihn der Paps, vom Cierus ungeben, erwartete und ihn unter heiligen Lodzesangen in die Kirche des Apostelssürften geleitete\*1).

Benige Tage nach biefem festlichen Ginguge, am 1. December, trat icon bie Berfammlung unter bem Ramen einer Synobe in ber Bafilita St. Petri gufammen. Der Ronig prafibirte. Nachbem er bie Berfammelten in feierlicher Urt angerebet, ermabnte er fie uber bie, gegen ben Dapft porgebrachten Rlagen und Unichuldigungen gu beratben und ibr Urtheil gu fallen. Die Bijchofe weigerten fich, über ben Papft, ber fie richte, ju Bericht ju fiben, uber ben Stellvertreter Chrifti, ber pon Riemanbem gerichtet merben tonne. Durch bies pon Leo mit ben hoben Rirchenfürsten ichon vorber beichloffene Auftreten ber Beiftlichfeit, entwand ber Rachfolger bes Apoftele auf fluge Beife bem Ronige und gufunftigen Raifer bas Recht, ibn por fein Tribunal zu gieben. Er erflarte fich bereit, wie einft Delagius (555-559), ben man ber Theilnahme an bem Tobe feines Borgangere Bigilius (540-555) beidulbigt batte, burch einen Reinigungeit febe Schuld von fich au meifen; boch follte biefer rein verfonliche Entichluß fur feinen Nachfolger feine binbenden Folgen haben. Rarl, obwohl von Leo's Unichuld nicht volltommen überzeugt, gab bem papftlichen Antrage feine Buftimmung, und fo ericbien am 23. December ber Dapft auf ber (372)

Kangel in der Kirde des Apostels, die Evangelien in der Sand, die heilige Dreieinigkeit aurufend, um eiblich zu erhörten: daß er, Leo, der Oberpriester der heiligen tömischen Kirche, von Riemandem gerücktel, noch gezwungen, sondern aus freiem Willen in Aller Gegenwart vor Gott sich reinige, die Berbrechen, deren man ihn beschuldige, weder verübt noch angeerdnet zu haben 180, dieranf ließ sich der Papst neben wänige nieder, worauf diese, die sich neine Könige nieder, die sichen frisher zum Tode veruntheilten Antläger zur Richtstätzt zu subren befahl. Doch Leo, selbst erst einer großen Gefahr entreunen, und von nicht gang stedenlosm Gewissen, sichte Mitche mit ihnen und dat sir sie bei Karl, der ihm Gehör schenlend, sie nach Analreich in die Verbannung schickte.

Rachtem biefe verwidelte Ungelegenheit biermit beenbet mar, follte nun tie icon fo lange ichwebenbe Raiferfrage endgiltig geloft und bie erhabene Stellung, welche ber Ronig ber Franten "burch tie Dacht ter Thatfachen" erlangt batte, auch burch feine, wie er munichen mußte, freie, bon ten Romern und Granfen in Gemeinschaft mit tem Parfte und ben Bijcofen volljogene Babl jum romifden Raifer eine legale Canttion erbalten. Gine rechtliche Begrundung jur Bornahme tiefer Bab gab bie Beiftlichkeit im Ramen bes Papftes mit ber Ertlarung: baß, ba ber faiferliche Rame mit ber Berrichaft ber Brene erloiden fei, ein neuer Imperator gemablt merben muffe, und bag bie Babl nur auf ben madtiaften Berricher ber Chriftenbeit, ben Patricius ber Romer und Ronig ber Franfen und Langobarten fallen fonne. Die meltliden Großen ftimmten jubelnb bei, und fo murte die feierliche Erhebung auf bem Beihnachte. und Renjahretag, ten 25. December 800 (1. Januar 801) feftgefett 16).

Karl erichien an tiesem Tage auf Bitte Leo's im Gewande bes Patricius'?), angethan mit ber Tunifa, ber Chslomys und ben seitenen Sandalen, umgeben von der glängendien Verjammlung von Grasen und Viscosien in ter Basilita bes Apostelfürften. Der Papft celebrirte bas Sochamt. Der Ronig fniete an bem Grabe bes beiligen Detrus und bantte Gott inbrunftig fur bie ibm bieber ermiefene Gnade. Darauf erbob er fich, borte ftebend bas Evangelium, und nach Beendigung beffelben auf ben Altar aufdreitenb, wollte er bie auf bemfelben liegenbe Rrone faffen und fich felbit auf bas Saupt bruden; boch ba ergreift. wie von gottlicher Gingebung getrieben, ber Papft bas Diabem und pon ben Stufen bee Altare por ben in Berebrung bee Beiligen die Rnie beugenben Ronig hintretend, vollzieht er bie Rronung4 8). Rarl über biefe unerwartete That betroffen, fich jeboch ber beiligen Statte, an ber er fich befindet, erinnernb, lagt bie fuhne Impropisation gescheben. Die Umftebenben, nur ben Act ber Rronung im Auge, jauchgen, wie Anaftafius berichtet, vom beiligen Petrus befeelt, ber feierlichen Sandlung gu, bas Bolf fallt in ben Jubelruf ein, und taufenoftimmig ertont breimal ber alte romifche Buruf: "Beil Rarl, bem burch Gott gefronten allerfrommften und berrlichften, bem großen, Rriebe ftif. tenben Raifer, Leben und Siea!"

Mit biefem Zuruf war nun eine der wichtigften Thaten in der Geschichte der Menschien zu giene. Der Grundfrien gelegt zu den undmerichen abenbländischen Kaiserthum. Es war ein neues Imperium begründet worden, das zwar durch die Erinnerung an das untergegangene Weltreich in's Leben gerufen, doch mit diesem Richts gemein hatte als Rom, die ewige Stadt, welche der ideelte Mittelpuntt best Reiches blieb, während der wirfliche Schwerpunft besseichts der Abren lage "). Das ebte Boll der Fraulten" so meine ten die frantischen Großen mit Recht, ist, nach Erhedung seines Königs, Täger des Kaiserthums geworden, und beide, Kranten und Imperium haben "eine unaussisiehe Bee" gescholfen, daber die Franken, als Eräger der römischen Racht und Vechte" sind auch in gewissem einne als Römer betrachten kontens").

Das Bolf jubelte laut über die Erhebung des Königs und Patricius. Dem neuen Imperator aber mischte fich ein trüber (374) Difton in die Freude uber bas nach fo langem Rampfe endlich erlangte Raiferbigbem. Er batte im Bollbewuftfein feiner erhabenen Stellung ben Papft als feinen Unterthanen betrachtend, wie einft nach einem Sahrtaufend ber große Rorfe, ber fich ja auch Rachfolger Rarl's bes Großen nannte, fich felbft bie Rrone, fie von niemandem, außer von Gott empfangend, auf bas Saupt feten wollen. Diefen berechtigten Bunich eines erbabenen Gelbftbewufitseins batte ber eben gebemutbigte Leo burdicaut und mit fein berechnenbem Scharffinn Die Gelegenbeit erfannt, um bas burch ibn fo erniedrigte papftliche Unfeben wieder gur Geltung gu bringen. Das Mittel ber Infpiration bot fich von felbft, und feine geschickte Unwendung am Beibnachtstage ficherte bem Papftthum einen wichtigen Triumph, ben auch Rarl nicht unterschätte, ber vielleicht weniger im Gefühl eines gefrantten Ehrgeiges als im prophetischen Sinblid auf bie blutigen, aus Diefer papftlichen Improvifation entspringenden Rampfe, welche viele Sahrhunderte mit Schreden und Glend erfullen follten, jenen fo viel gebeuteten Ausspruch that; baf, wenn er bie Abficht bes Dapftes batte porquefeben tonnen, er trot bes hoben Fefttages nicht in die Rirche gegangen mares1).

Nach seiner Ansicht stand bem Papst, wie es auch im alten Bunde bei der Erhebung Saul's und David's geschetzen, nut die Salbung zu, wie er selbst se und David's geschetzen, nut die Salbung zu, wie er selbst se won Sebehan empfangen, von Habrian am seinen Söhnen Pippin und Ludwig hatte vollzieben lassen, und auch an dem Krönungstage für seinen ältsesten Schn Kart, dem präsumstens Thronerben, der zum ersten Alte seinen Bater nach Kom begleitet hatte, von Leo III. verlangt hat 3.), obwohl das Geschlecht der Pippiniben für alle Ewigkeit durch Stephan zur Krönungsberrichaft gesabt worden war.

Die Krone aber, das Symbol erhabener Reichsgewalt durste tein Priester durreichen, die mußte der herricher fich felblich das haupt seben, jum Zeichen, daß er außer Gott, Riemand über fich anerkenne. Zwar batte er, um die kircliche Keier uicht ju unterbrechen, die Rronung burch ben Papft ohne Biberfpruch geschehen laffen, jumal Leo gleich barauf burch bie bem nenen Auguftus (nach ber von Diocletian eingeführten, von ben driftlichen Raifern acceptirten, und von ben Dapften ihnen gegenüber befolgten perfifchen Gitte) dargebrachte Aboration 5 8), gleich. fam wie im bemuthiaften Geborfam die Dberhobeit bes Raifers anerfannte, boch mar er weit entfernt bapon, bie Confequengen gelten zu laffen, welche, wie er mit ftaatemannifder Borausficht fofort erfannte, bas Dberhaupt ber Rirche aus biefer auf gotte liche Eingebung geschehene Rronung zu gieben fich beeilen murbe. Much mußte er icon an feinem Rronungstage feben, wie Leo in ber fur bas Rlofter St. Riquier ausgestellten Urfunde nicht ju melten vergaß, baß er auf bas Bebeiß Gottes Rarl jum Muguftus gefront habe, bamit ben fommenben Beichlechtern im Gedachtniß bleibe, welches erhabene Amt der Papft bei der Biederaufrichtung bes romifchen Raiferreichs befleibet habe.

Leo III. mußte jeboch noch felbft erfahren, bag Rarl gegenüber aus ber von ibm fo fein ersonnenen Inspiration ber Rronung fein Rechtstitel fur bas Papftthum berguleiten fei. Der Raifer verlangte mit ber unnachfichtigften Strenge, mabrend ber breigebn Jahre feiner faiferlichen Berrichaft, Die unbedingte Unertennung feiner Dberhobeit in geiftlicher, wie weltlicher Begiebung, und gab fur feine unbeidrantte Dachtvollfommenbeit ben ichlagenbiten Beweis, ale er gur Feftiegung ber Rachfolge im Reich idritt, obne auch nur von tiefem wichtigen Greignift bem Rachfolger Petri Rachricht gutommen gu laffen. Und mare ftatt bes ichmachlichen von Benedift von Aniane geleiteten Endwig, ber bem Bater an Beift und Rraft fo abnliche, vom Bolfe geliebte und von ben Großen icon gum Ronig ber Franten und romifchen Raifer ermabite Rarl bem großen Begrunder bes abendlandifden Raiferthums in ber Berricaft gefolgt, fo murbe bas Papftthum vielleicht nie feine, bem Reiche fo verbangniß. volle Dacht und Große erreicht, nie die Anerfennung feines (376)

burchaus unbegrundeten Anspruches auf Berleihung ber Raiferfrone erlangt haben.

Kart der Große hatte mit schmerzerfüllter Bruft das tragische Berbängnis, welches feinem so mühevoll begründeten Weltreiche brobte, vorausgesehre, als ihm in truzer Zeit zwei der hoffnungsvollsten Söhne, Pippin (810) und der von ihm gärtlichst geliebte Karl (811) durch den Tod dahingerafft wurden. In gut erfannte er die Unfähigkeit seines letzten legitimen Sohnes Anders von der Bubüng, der, nur in Bufühungen und Klostergründungen Befriedigung sindend, selbst mit dem Gedausen umgegangen war, die Mönchskutte zu nehmen, woran ihn sedoch seine strößichen Berather gehindert hatten mit dem Hinweis, daß er zum heile der Kirche dem Reiche erhalten bleiben mitse.

Dit bem greifen Raifer fublten auch bie Franten, welcher truben Bufunft bas Reich unter Lubwig entgegenging, und es war nur natürlich, baf fich unter Leitung bes Abtes von Corbin, Abelhard, und feines Brubers, bes Grafen Bala, eine Sofpartei bilbete, bie bem Baftarb Pippin's, bem fraftigen Ronige ber Langobarben, Bernhard, bie Reichenachfolge fichern wollte, und bei Rarl lange Beit fur ihre Bunfche und Abfichten große Beneigtheit fand. Doch beim Raifer, nachbem er lange mit fich gefampft, fiegte endlich bas Batergefühl, und fo berief er im Frubiabr 813 bie pornehmften Franten, Geiftliche und Beltliche, nach Nachen ju einer vertraulichen Berathung, um ihnen feinen Entichluß mitzutheilen, bag ibm mit ihrer Inftimmung Ludwig in ber Regierung nachfolgen folle. Die Berfammelten billigten bie Babl bes Konige von Aquitanien, ber "um bei bem Bater feine Beforgniß gu erregen"54) trop bes Burebens feiner Rathgeber, ohne Aufforderung von Geiten Rarl's nicht nach Nacheu batte geben wollen, aber zumeift mobl in ber Borausficht, fich vom taiferlichen Sofe fern bielt, baf obne feine Anwefenbeit Die Beiftlichkeit fur ibn erfolgreicher mirten merte, fur bie ia icon ber beilige Paulinus und Alcuin ibn gum Raifer gewünscht hatten, und die auch jest durch Einhard, des Raifers damaligen Gunftling, erklaren ließ: daß die Kirche und Chriftus felbst Ludwig zum Rachfolger erkoren habes 5).

Rarl ließ nun, als auf biefe Beife die Erbfolge fettgestellt war, seinen Sohn nach Aachen sommen, um ihn so viel als möglich mit ben Grunbfagen seiner Regierung und ben Pflichen bes herrschers befannt zu machen, und ihn zu unterweisen, wie er leben, wie rezieren, wie das Reich ordnen, und es geordnet erhalten solle, bevor er ihm die höchste Burbe der Christenheit versiebe und ibn als Mittalier annahm.

Auf ber allgemeinen Reichsversammlung, welche im Geptember gusammentrat, hielt er, nachbem alle anderen wichtigen Reichegeschafte erledigt maren, mit ben versammelten Bifchofen, Mebten und Grafen und frantischen Großen eine allgemeine Berathung und fragte fle Alle, vom Sochften bis gum Beringften, ob fie mit ibm einverftanden maren, wenn er ben faijerlichen Ramen auf Ludwig, feinen Gobn, übertruge. Gine freudige Bewegung entftand bei biefer Groffnung, und einftimmig ant. worteten Alle mit lautem Beifall: "Das gebuhre fich, und bem gangen Bolte gefiele es fo: es fei Bottes Gingebung." Um nadiften, biefer Berfammlung folgenben Countag, ben 16. Ceptember 81356), erichien nun Rarl, gefleibet in frantifchem Reft. fcmud, im golbdurchwirften Rleibe, in reich mit Gbelfteinen befesten Schuben, fein Drachtichwert an ber Seite, ben mit golbenen Saten befeftigten Raifermantel um bie Schultern, auf ben Ronig von Mauitanien fich ftutend, in bem pon ibm erbauten Darienmunfter. Dit Abficht hatte er Die frantifche Rleibung angethan, um ju zeigen, bag er bie Raifermurbe als ein Befitthum ber Franten erworben habe, und bag er gang unabhangig von Rom und ben Romern, ale Raifer und Ronig ber Franfen, fein Reich unbefummert um ben Papft aus eigener Dachtvolltommenbeit im Ginverftanbniß mit bem Bolte feinem Beidlechte pererbe.

In feierlichem Ernfte burch bie bas Dunfter fullende Reichsversammlung binfdreitenb, ftieg er jum Sochaltar binan, auf bem bie, fur ben funftigen herricher beftimmte golbene Rrone niebergelegt mar, und an ben Stufen nieberfniend lag er lange in ftillem Gebet, um ben Gegen Gottes fur fich und feinen Rachfolger und bas gesammte Reich zu erfleben. Rachbem fich Beibe erhoben, manbte fich ber greife gurft por ber lautlofen Berfammlung ber Bifchofe und Eblen an Lubwig und ermabnte ibn, por Allem Gott, ben Allmachtigen, ju lieben und ju furch. ten, Die Rirche Gottes zu regieren, feinen Brubern und feinen Schwestern eine treue Stute au fein, bas Bolf zu lieben wie feine Cobne, treue und gottesfürchtige Diener anguftellen, welche Die ungerechten Berte haßten, nur gerecht richteten und fich felbft alle Beit por Gott und allem Bolf untabelbaft zeigten 57). Rachbem er fo in furgen Bugen, mit ber ibm eigenen Dajeftat ber Rebe bem Colin ein Bild feiner eigenen Regierungsgrundfage por versammeltem Bolf entworfen, fragte er Ludwig, ob er feis nen Befehlen gehorfam fein wolle, worauf biefer antwortete, daß er mit Freuden gehorchen und mit Gottes Gulfe alle Borichriften, welche ihm ber Bater gegeben, treulich beobachten wolle. Run befahl der Raifer bem Ronig von Aguitanien, Die Rrone mit eigener Sand von bem Altar zu nehmen und fich auf bas Saupt zu feten, jur Grinnerung aller Lebren, Die er von ibm empfangen. Unter bem Jubelruf ber Berfammlung: "Es lebe ber Raifer Ludmig!" polliog biefer bes Baters Bebot. Darauf murbe ein feierliches Sochamt gehalten, nach beffen Beendigung Rarl, fich auf ben jungen Raifer ftubenb, gefolgt von feinem glangenden Sofftaate in ben Palaft gurudfehrte, mo ein frobliches Gaftmahl bie feierliche Sandlung befchlofis 8).

Mit biefem Aft erhabenster Kaisergewalt hatte Karl bem Papste und ber Priesterschaft gezeigt, baß er seine eigene, burch Leo vollzogene Krönung nicht als ben Ausstuß papsticher Machte vollfommenheit angesehen wissen wollte. Des Baters Eehren

waren auch bei bem sonft so frommen und ber Geistlichkeit ergebenen Cohne nicht gang fruchtloß geblieben, wie das Werfahren beweist, seine Regierungssiahre nur nach der von ihm zu Nachen selbst vollzgegenen Krönung zu gablen.

Aber wagte auch Leo III. nicht, gegen biese ben 3meck seiner mit so kluger Berechuung am Meisnachtedage 800 aus gesührten Anshiration vernichtende That des von ihm so gesüchsteten Frankentassers jurotestiren, und auch nicht bet kudwig daran zu erinnern, so wußte doch sein Nachfolger Stephan IV. auf gleich Muge Weise das von Leo gesteckte Biel zu erreichen. Er hatte, wie sein Vorgänger, sofort nach seiner am 22. Juni 816 stattgehabten Wahl, die ohne kalfetliche Justimmung garnicht hätte ersolgen durfen, Gelandte au Ludwig geschicht, ihm seine Ordination anzuzeigen, sowie, daß er daß römische Wolf bem Kaiser habe Arene schwere, daßer ihn perionlich empfangen wolle, da er wichtige Oring mit ihm zu berathen habes 2016.

Der Auft ertheilte sofort seinem Neffen, dem Langobardentonig Beinhard, den Befehl, den Papst nach Rheims zu geleiten,
wohin er im September 816 sich selbst begad, um Setephan
würdig zu empfangen. Als ihm die Antunit desselben gemeldet
wurde, ritt er ihm mit taiserlichem Gesolge entgegen und sprang,
sobald er den heiligen Bater erblickte, vom Pferde, half ihm absteigen, beugte sich dreimal vor ihm zur Erde und rief: "Gelobt sei, der da tommt im Namen des Herru, der herr ist Gott,
wer und erleuchtet." Worauf der Papst erwiderte: "Gesoldt sei
unser Berr Gott, der meinen Augen gab zu sehen einen zweiten
König David."

Mm nächften Sonntag, ben 30. October, hatte nun Ludwig bie bestagenswerthe Schwäche, sich und seine Gemahlin Irmingard nochmals fronen zu laffen, hierdurch bes Papftes Meinung bestätigend, daß burch seine, ohne papftlick Aifistenz vollzogene Krönung im Jahre 813, dem heiligen Stuhle ein schweres Un-

recht angethau worben fei. Diefen einen Sauptamed batte Stephan nur im Muge gehabt, ale er feine Reife nach Franfreich antrat. Er brachte zu ber pon ibm beabfichtigten Rronung "eine golbene, mit ben werthvollften Ebelfteinen geschmudte Rrone von munberbarer Schonheit", von ber er vorgab, daß fie ebemals Ronftautin bem Großen gebort habe 60). Doch wollte auch er, wie einft Sabrian Rarl gegenüber, nicht eber bie faiferliche Majeftat burch feine gottgesegnete Sand beftatigen, bevor Ludwig nicht alle von feinen Borfahren ausgestellte Schenfungsurfunden anerfannt und burd neue vermehrt batte. Der ichmache Raifer breitte fich, biefem Berlangen auf bas Bereitwilligfte nadautommen, und bas von ibm ausgestellte Schenfungeinftrument bilbete fortan bie Grundlage aller bon ben fpateren Raifern geleifteten Rronungeeibe. Richt auf Die zweifelhaften Schenfungen Rouftantin's. Dippin's und Rarl's beriefen fich fortan bie Nachfolger bes Apoftelfürften, fonbern auf bie Urfunde Ludwig's bes grommen, ber ihnen faft gang Stalien ale Datri. mouium Petri überlaffen batte.

Erft nachdem biefer wichtigste Puntt erledigt war, schrifteban, "froh der eigenen Ehre und über Petrus Geschent", auf feierlichen Krohung, der melder er, wie einst Stephan II., für die Rachfommen des tarolingischen Geschlechts des Allmächtigen Ergen ersehel, auf daß sie Kranten und das mächtige Rom eben so lange beherrichen, als der christliche Rame auf der Erde ertäue").

Mit dieser papfilichen Sanction der Kaiserwürde wurden erft jene Anspriche in's Seben gerusen, welche das Papfithum pater erhob, daß es allein die Krone des Reiches zu verleiben habe. Den Preteft, den Karl der Große gegen die papfiliche Anmaßung im Veraus eingelegt hatte durch die Krönung zu Aachen, hob der schwache Ludwig durch den Bergang zu Messem wieder aus. Zwar sah er in dieser Krönung wohl nur einen Aft der Gulbigung des Papsites, aber für die Jufunft wurde biefe Schmache bes Kaifers verhangnipvoll, wie er es felbst noch bei den Empörungen feiner Sohne fcmerglichst erfahren follte.

Das Geichlecht bes großen Rarl entgrtete ichnell. Schon Bothar, obwohl von feinem Bater in voller Reicheversammlung zum Mittaifer angenommen, folgte ber Ginladung bes Papftes Pafchalis nach Rom, um am Grabe bes beiligen Petrus bie Rrone aus ben Sanben bes Statthalters Chrifti ju empfangen. Bothar's Cobn Ludwig leiftete ben erften Rronungeeib por ben filbernen Pforten ber Bafilita St. Detri und empfing bafur bie feierliche Salbung, Kronung und Schwerdtumgurtung ale Ronig pon Italien. Raifer geworben, mußte biefer auf Italien allein beidraufte Imperator es erleben, baf ein wortbruchiger gangobarbenfurft ibn und feine Gemablin ichimpflich gefangen bielt und ben Rachfolger Rarl's bes Großen nur gegen einen ichmad. vollen Gib aus ber Saft entließ, ber ibn binberte, ben unerhorten Schimpf gu rachen. Diefer Urentel bes großen Rarl rubmte fich fogar ber papftlichen Galbung gegenüber bem ihn fpottifc "Riga" titulirenden oftromifchen Raifer, und entwidelte mit Berufung auf bas alte Teftament bas bem Dapfte guftebende Recht, nach bem Billen Gottes einen Furften verwerfen und an feiner Stelle einen anberen erheben gu tonnen. Rarl ber Rable mar icon fo weit gefunten, bag er fich ale Bafall bes Rachfolgers Detri befannte, und nach feinem Tobe fonnte Johann VIII. felbft baran benten, einen armseligen farolingischen Lebnsmann, ben Abenteurer Bojo von Provence, ber bie Tochter bes Raifer Bubmige II. auf Die frechfte Beife ju entfuhren gewagt hatte, auf ben Ehron ber alten Cafaren ju erheben.

Die Entsittlichung in dem tarolingischen Haufe, die fich in dem wilden Leben Lothar's II. am widerlichsten darstellt, gab den Papsten die Macht an die hand, gegen die Nachsommen des Begründers der fassertlichen Dynastie mit unerhörter Geringschaftung und Verachtung vorzugehen. Die träftigen Gestalten (1882)

eines Ratimann, eines Arnulf marf ein grausames Geschick auf bas Siechbett, mabrend bem geistesichwachen Rarl bem Diden noch einmal bas ungetheilte Reich seines Urahns zufiel.

Diefer ichnelle Untergang ber Rarolinger allein ichuf ben Papften bie Bafis ju ber von Gregor VII., Innocen; III., Bonifag VIII. erftrebten bierarchifden Universalmonarchie. Dbne Ritolaus II., ber zuerft auf die Pfeudoifidorifchen Decretalen fich an berufen magte und ohne bie, die taiferliche Gerricaft inftematifch untergrabende Thatigfeit Johann's VIII. batte Gregor VII. nie ben Tag von Canoffa erlebt. Diejer gemaltigfte aller Papfte, ber "mit ber Runft bes gewandtoften Demagogen" bie revolutionare Bewegung in ben verschiedenften Staaten zu leiten verftand, rief Die Gachfen gur Emporung gegen Beinrich IV. auf unter Berufung auf Urfunden, welche von Rarl berrubren follten. "In einer Sanbidrift Rarl's bee Großen", fo fcbreibt er im Jahre 1081, "bie im Archive ju Rom aufbemabrt wird, fteht ju lefen, daß genannter Raifer alljabrlich 1200 Pfund Gilber fur ben Dienft bes apoftolifden Stubles an brei Orten feines Reiches einsammelte, namlich ju Machen, au Bun Rotrebame (in Anjou) und au Gaint Gilles (in ganquedoc). Auch brachte berfelbe Raifer bem beiligen Petrus, nachbem er Sachfen mit beffen Gulfe erobert batte, Diefe Proping jum Beibgeident bar, indem er foldergeftalt ein Dentmal augleich feiner Andacht und ber Freiheit aufrichtete, moruber bie Cachien noch heute ichriftliche Urfunden befigen, wie es bie Berftanbigen unter ihnen mohl miffen62)."

Rach biefer Urtunde und ber papilichen Austegung bereiben, hatte fich Kaifer Kart als Bafall bes beiligen Stuhles befannt und Gfroree's) tonnte nicht unterlasse, im Sindlic auf ben Gregorianischen Brief und bas Berhalten Binfried's gegenüber bem römischen Papfte mit echt ultramontaner Sophistis ben Sah ausgusprechen: "Die beutiche Kirche und bas beutsche Berich sie aus ben Besten Betti gegründet worben, und

nur mit offendaren Selonie sann ein Deutscher Dabpfem Treue versagen." Aber das Lateranarchiv ist reich an ähnlichen Documenten, an jenen ichmachvollen Fälischungen, die sit irgend einen bestimmten Zweck sabricirt, sür die Geschichte des Mittelalters von so verbänguispoller Wirfung waren und deren sich die Eurie die auf die singste Zeit zum Unheil der Staaten mit großer Genandtheit zu bedienen gewußt hat.

Pippin's Erhebung und Karl's bes Großen Kaisertrönung waren bie ersten Stufen zu ber hierarchischen Allgewalt bes Papstithuns, das im Laufe der Sahrhunderte den Untergang des unter seinen Aufpicien begründeten, heitigen römischen Reiches beutscher Nation beschrebet und in unserer Zeit mit dem letzten Rest seiner Kräfte durch ben altersschwachen Mund des unsehnlichen Krieften Pink IX. das nach schweren Kämpfen neubegründete deutsche Reich verfluchte und zu zertrümmern trachtete.

## Anmerkungen.

Bergl. Aen, VI. 582 f.

2) Bergl. Janue, Der Papft und bas Concil. Leipzig 1869, G. 87.

3) Bergl. Abel, Forichungen g. beutich. Geich. I., G. 532.

4) Döllinger, Das Kaiferthum Karl's bes Großen. Munch. h. Jahrb. 1865, S. 338.

5) Saffé, Reg. Pont No. 1882, p. 211.

- 6) Thjim, Rarl ber Große. Deutsch. Ausgabe. Munfter 1868, S. 163.
- Saffé, Bibliothec. rer. germ. IV. (Monum. Carol.) ep. 96,
   p. 280.

8) 3affé, Reg. Pont. No. 1902, p. 214.

9) 3affé, Biblioth. rer. germ, IV., ep. 61, p. 199 f.

10) Abel, Karl d. Große. Jahrb. ber deutsch. Gesch., S. 200 f.; Abel, Forschungen I., S. 495.

11) Saffe, Biblioth. IV., ep. 53, p. 177, feist biefen Brief in's Jahr 775, Abel, Thjim und Andere in's Jahr 777.

12) Abel, Fortf. G. 496; Rarl b. Gr. 208 ff.

13) Saffé, Reg. Pont. p. 208 ad ann. 781. Pert, M. G. Ser. X. 567; XI, 399. Weef, Sarl b. Ør., ©. 813, Pt. 2. Sn ben Minnten Ginhardt a. 781: unxit etiam et Hludovicum ejus, quibus et coronam imposuit. Diet lejtere fann jebedy nicht erwirjen werken. Bergl. Batk, Berf., 69fé, 111, 213, 214 n. 1, 220.

14) Barmann, Politif ber Papite, I., S. 273; Jaffé, Reg. Pont. ad ann. 781, p. 208.

15) Bergl, Sugenheim, Beich, b. beutich, Boltes. Bb. I., S. 400.

16) Abel, Foridung. I., G. 530 f.

17) Ginh. v. R. c. 19 (Stler I., S. 78). 18) Alcuin op. ed. Frob. II, p. 550; Migne, Patrol. 98 (Ca-

rol. opp. II.) col. 1350; Gregorovius, Grabmäler der Papste, ©. 25.

- 19) Perth, M. G. Ser. X., p. 454. Baith, Berj. Gefd. III., 1751. Thjiun, S. 150, 159; Gfrorer, Rirdeng. III., 2 S. 666; Sugenheim, a. a. D. I., 400 ff.
- 20) Collett, Collect. Concil. VIII. 1561; Romer 12, 17. Spruche 3, 7.
  - 21) Sugenheim, a. a. D. I., G. 401.
- 22) Pert, M. G. Ser. I., 182 f. Bergl. Ueber bie Bebentung ber Uebersenbung bes Schluffels und bes Banners, Gregovorius, Gesch. ber Stadt Rom, II., S. 508 f.
- 23) Saffé, Cod. Carol, p. 356. ¶uó Maglifert trăţt er auț, ben Papli an ciene chemolfen Bănbel şu erimem: ammoneas eum deligenter de omni honestate vitae suae et pra-cipue de sauctorum observatione canonum, de pio sanctae Dei ecclesiae gubernatione etc. loc. e, p. 353.
- 24) Munin, opc. I. p. 882: Catholicus est in fide, Rex in potestate, Pontifex in praedicatione; Judex in aequitate. Sn ep. 124, p. 183 wirk stari angereret: Dilectissime et honorande Ecclesiarum defensor et rector!
  - 25) Alcuin, 1. c. p. 177; Baig, Berfgefdy. III. G. 192. Anu. 1.
  - 26) Micuin, I. c. II., 229.
- 27) Dellinger, a. a. D., S. 318; Conft. Manasse (M. G. II., 743) berichtet, daß leo zuerst an den oftromischen hof sich gewandt habe und als dies fruchtlos gewesen, an Karl.
- 28) Theophanes, Chronogr. ed. Bonu, p. 305. Vergl bagegen Abel, Karl b. Große, S. 318.
  - 29) Abel, Forfdungen I., G. 516.
- 30) Annal. Laurissens. maj. M. G. I., 174; Annal. Einhardt, M. G. I., 175. Afel, Karl b. Gr., 512, 522 ff. und Lerenh, Leb. Alcuin's, S. 119.
  - 31) Abel, a. a. D. 510; Leibnit, Annal. imp. I., p. 147 fest bie Bertreibung ber Benetianer in's Jahr 789.
- 32) (% mar bied das Gebiet, meldes Pippin, Karl's Batter, Papil Lebpan III. and Intermedium bes Lengebarbentänings eligituf jum Geldenf gemacht hatte. (% umfaßte den gangen Kültenftrich fühlich von der Pr-Vilhaltung ist nach Ancona bin, vom Reno und dem Küden bes Rypenulin im Beffen degeneut.
  - 33) Leibnit, 1. c., Sugenheim, Gefch. b. beutich. Bolfce I., G. 395.
  - 34) Dollinger, a. a. D., G. 336 f.
  - 35) Döllinger, a. a. D. 341.
  - 36) Döllinger, a. a. D.
  - 37) Theophanes, Chronogr. ed. Boun. I., p. 737.

38) Bergl. über biese Ereigniffe Gregorovins, a. a. D. 11., S. 526; Thjim, a a. D., S. 276.

39) Daß Alcuin nicht ber Berfasser zeigt Lorent; in Alcuin's Leben; wahrscheinlich ist Angilbert ber Berfasser. Bergl. Battenbach, D. Sichtsqu 2. Aufl., S. 121 f. Perg, M. G. 11., 391—403,

40) Bollinger, a. a. D. 343; Leo, Vorlejungen über bie beutsch. Gesch. I., 510; Sugenheim, a. a. D. I., S. 404.

41) M(cuin, opc. ed. frob. ep. LXXXI, I. p. 120; ep. XCIII. I. p. 138.

42) Mauin, ep. 90; 91 frob. I. p. 131 f. hinlichtlich der Debicien: Ad splendorem imperialis potentiae (ep. 103 frob. I., 153) gl. Dellinger, Minch. h. Jahré. 1865, ©. 344; Barmann, a. a. D. I., 313, 7.

43) Thjim, a. a D. 280; Döllinger, a. a. D. 367.

44) Greger, a. a. D. II., 538.

45) Alten biefer Berfammlung fint nicht auf uns gefommen; nur bie Reinigungsformel, welche Papit Leo iprach, hat Baronins aus ben romischen Archiven mitgetheilt. Defele, Conciliengesch. III., S. 689.

46) Döllinger, a. a D. 347 ff.

47) Einfort. v. S. 23: "Peregrina vero indumenta, quamvis pulcherrina, respuebat, nec umquam eis indui patichatur, excepto quod Romae semel, Adriano pontifice petente, et iterum Leone successore ejus supplicante, longa tanica et chlamyde amictus, calceis quoque Romano more formatis induebatur."

43) So stellt bie Krönungssandung der Thim, a. a. D., S. 282; 343. Rad ließ sich in seinem gelehrten Kreise David nennen; sellte er sich delse sienes Berestließe nicht erinnert haben, von dem es heigt: Paraliponn, I. XX. 2: David regis illorum coronam . . . illinde detractam enpit soo impossit. Bergl, Kelt, Spotts Schiffe. 1867.

49) Sidel, Acta reg. ot. imp I. p. 265 Semertt, baß bie bei jedre Darstellung von Karl's Krenung angesigter Bleibulle mit ber Umschrift: Renovatio imperii, welche als Beneis der von Karl bem Gregen beabschichtigten Geneuerung des westerdungen Rechtes gebrutet wurde, gar nicht beier Gelt, ienbern der Karl's des Diefen angeschet.

50) Dellinger, a. a. D. 361; Ermold. Nigell. II., 68.

51) Einh. vit. Kar. c. 28.

52) Karl war der Sohn Sildegard's und der Liebling feines Baters, er ward 772 geberen und 790 jum Jkönige von Neuftrien ernannt. Das er zu Weisnachten 800 jum römischen König gesalt worden, ift nur aus bem Berichte bes Anatsasius, einer Anspielung des Krodoard und einem Briefe Alcuin's, der bem jungen König hierzu Gisich wünsch, befannt. Ep. 178 ed. Frob. I. p. 240. Lorenz Leben Mic., S. 240 Einh. vit. Kar. ed. Ideler I. p. 212. Bergl. Thjim, a. a. D. S. 251.

53) Bergl. bie vorzügliche Besprechung ber jo vielfach behandelten Frage über bie Bedeutung ber Aboration bei Obllinger, a. a. D. 364 f.

54) Astronom. vit. Ludov. c. 20.

55) Ermold. Nigell. I., 569 ff.; 597 f.; II, 31 ff.

56) Leibnit, Ann. imp. ad ann. 813 I. p. 290; Funt, Ludwig ber Fromme, begeichnet ben 11. Geptember ale Rronungetag.

57) Thegan b. Mon. Germ II., 590.

58) Ermold. Nigell. II., 76 f.

59) Thegan, c. 16 M. G. II., 590
 60) Thegan, c. 17.

61) Erm. Nigellus II., 441 ff.

62) Jaffé, Bibl. rer. Germ. II., 468. Registr. VIII. 23. Bergl. S. Abel, Das frant. Reich unter Rarl b. Großen,

63) Gfrorer, Gregor VII. Bb. II., 410.



## Ueber das Gold.

Nach Vorträgen, gehalten in Godesberg jum Besten einer höheren Knabenschule und in Bonn zum Besten des Gustav-Adolph-Vereins

von

Prof. 6. nom Rath.

Berlin SW. 1879.

Berlag von Carl Habel. (C. C. Käberitz'sche Berlagsbuchhanding.) 33. Wilbelm - Grass 33.

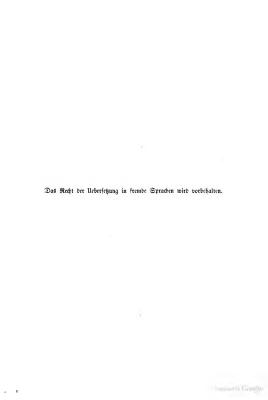

Der Admiral der römischen Flotte, Cajus Plinius Secundus ber Actere (geb. 23 n. Chr.), welcher bei der großen Eruption des Bestw im Jahre 79 n. Chr. durch die erstischenden Gele fein erber vor 25. Aug.), beginnt das 33. Buch seiner berühmten Historia naturalis mit selgenden Borten: "D könnte man aus dem Leben durchaus das Gold verbannen, den "verruchten Goldbuts" — wie die hervorragenditen Schriftseller sich ausbrücken, die heite Gold, welches von allen Guten geschmäht und verstluch wirt, und entbeckt wurde zum Berderben des menschlichen Lebens. Ein schändliches Berbrechen beging, wer zuerst einen goldenen Ring an seinen Kinger steckte. Des zweiten Verbrechens machte sich berjenige schuldig, welcher zuerst einen goldenen Denar prägte."

Ein anderer Admiral, der eble Chriftoph Columbus († 1506), bem es beichieden nar, wie keinem anderen Sterblichen, die Mnichaungen und Kenntniffe, den geiftigen und materiellen Bestig der Menschheit auszubehnen und zu bereichern, — der Admiral Columbus urtheilte weniger hart über das Gold, denn er ichreibt: "Das Gold ift das Allervortreffichste; Gold ift ein Schaß; wer diesen bestigt, kan alles, was er auf bieser Weltwuchst, sich verschaffen und — lo sügt der fremme Mann hingu — Seelen dem Paradiese guführen."

Bas ift Babrheit? durfen wir fragen, wenn die Urtheile ber ausgezeichnefften und besten Menschen so verschiedenartig lauten. Bir erkennen sogleich, daß die Berwünschung bes sennt nitzeichen, weltersahrenen römischen Admirals ebenso weit von xiv. 294. 292. ber Wahrheit abirrt als das lobpreisende Urtheil des großen Genuesen, welcher am der Hosspang seinlicht, das durch die goldenen Schäpe seiner neuen Welt die heitigen Drte der Gbriften-heit aus den Handen der Ungläubigen zu gewinnen wären. — Hören wir noch das Urtheil eines Zeitgenossen des Augustus über den Werth des Goldes! Der berühmte Geschichtsieriber und Geograph Diedorus Siculus, welcher 30 Jahre die gange dem Alterthum bekannte Welt durchreifte, um sichere Rachrichten über Esnder und Veller zu sammenn, schiefet sie Schiberung der Goldbergwerte am äußersten Ende von Aezypten, "dort, wo Arthiopien und Aradien an einander grengen", mit den Worten: "durch viele Arbeit erhält man das Gold; seine Gewinnung erheisch großen Keiß; es wird schwer bewahrt; sein Gedrauch ist weischen Verannkan und Schmers aetheilt."

Diefem merfmurbigen Detall, welches feit Sabrtaufenben gleich febr gepriefen und verflucht wird, foll unfere Betrachtung gewidmet fein. - Bie verschiedenartig ift bie Rolle, welche bie Detalle in ber Geschichte ber Denschheit fpielen! Das Gifen liefert uns die Pflugichaar, Schwerdt und Ranone. Schienenftrang und Telegraphenbraht, Dampfmafchine und Uhrfeber. Dhne Renntniß bes Gifens und feiner Darftellung batte bas Menidengeschlecht bie Sobe ber Cultur nicht erreicht, welche es jest einnimmt. Ge ift bas Gifen mit unferem gesammten Culturauftanbe fo innig perfettet, baf mir uns bas menichliche Leben obne Gifen faum noch vorftellen fonnen. Bie bas Gifen bas nutlichfte, fo ift bas Gold beinabe bas nutlofefte pon allen Detallen. Bir muffen ber Borfebung bantbar fein, baß fie uns nicht ftatt bes Gifens bas Gold in reichlichfter gulle gegeben, benn es murbe Das Gijen nicht erfeten tonnen. Dem nuplojeften Detall ift feit bem boben Alterthum bie Rolle eines Berthmiffere aller menichliden Guter quaefallen.

Die Kenntnis bes Goldes reicht über alle geichichtliche Rachricht hinaus. Das Bort leibst bewahrt die Erinnerung, bas
schon in den frühelten Zeiten dies Metall mit der Sonne, dem
erhadensten Gegenstaute bes Univerlum in Verbindung gedracht
wurde. Das hebräische Wort "Sahah" bedeutet nämlich, "vom
Sonnenlicht beichienen", auch das lateinische "Aurum" weist
auf die Burgel Or, welche "Licht" bedeutet. — Die goldene
Sonne, die goldene Jugend, die goldene Kreiheit: dies und
ähnliche Ausdrücke beweisen, daß wir das Schönste und herr
lichte nur mit dem Golde zu vergleichen wissen. Bon einem
goldenen Zeitalter als von einem glüdlichen Sugendyustande der
Meuschbeit haben die Dichter aller Völler gefungen:

Bo jeht nur, wie unsere Beisen sagen, Seelenlos ein Feuerball sich breht, Lentte bamals seinen goldnen Bagen Belios in ftiller Majestat.

Schone Belt, wo bift Dus fehre wieber Solbes Bluthenalter ber Natur! Uch nur in bem Geenland ber Lieber Lebt noch Deine golbne Spur.

Ach, niemals hat es bestanden, dieses goldene Zeitalter ber Dichter! Mit dem entbehrungsbeolen steinermen Zeitalter trit das arme gequäste Menschengeichtecht in die früheste Veriode der Seichsichte ein, — nicht aber mit einem goldenen. Doch ungerstöder wohnt die Vorstellung eines goldenen Zugendalters unseres Geschlichts in dem Herzen der Menschen. Schon in der ältesten und ehrwürdigsten Uebertieferung wird des Goldes gedacht. Bei der Musählung der vier Hauptwosser, welche den Garten Eden durch sie gange Land Devila und daselhft sinder man Gold und das Gold dieses Lands fließet durch das gange Land Devila und daselhft sindet man Gold und das Gold dieses Lands ist tösstlich (2000)

Wenn auch eine völlig sichere Bestimmung weber bes Landes heula noch des Stromes Piton möglich ericheint, so darf man boch annehmen, daß jenes mit Kolchis, der Strom aber identisch mit dem goldreichen Phasis ift, nach welchem die Argonauten schiffen, um bas goldene Altes zu holen. In der Sage vom goldenen Bließ hat sich eine Erinnerung an die alteste Gewinnung des Goldes aus dem Sande der Klusse bewahrt. Es giebt nach jest Gegenden der Erde, wo man raubhaarige Kelle in die Bache legt, um das mit dem Sande fortgeführte Gold festaubalten.

In jener altesten Beit der Patriarchen finden wir noch feine Erwähnung, daß das Gold Berwendung gefunden. Eft in dezit Mrahams (1800 d. Chr.) wird des Goldbes als eines Werbobjestes gedacht. Es steht nämlich geschrieben: "Abraham war jehr reich an Vieh, Silber und Goldb" (I. Mos. 13. 2). Damals schon gab es goldene Armitige. Wir sesen, daß Eiiser von Damastus, Abrahams Hausvog, ausgesandt um für seines herrn Sohn eine Braut in Wespordamien zu suchen, die sichne Bebecca sindet; da "nahm er eine goldene Spange, hängete sie an ihre Sisten und Armitinge an ihre Hand war jervor silberne und goldene Kleinobe und gab sie Rebecca" (I. Mos ses 24).

Bon ben Golbichagen, welche zu Salomo's Beit (1020—980) nach Serujalem Tamen, berichtet bas 1. Duch ber Könige. Die Königen vom Reich Arabien, melche gefommen mar, Salomo "mit Mäthseln zu versuchen, verehrte bem Könige außer vielen Specreteien und Gelsteinen hundertundzwauzig Gentner Gold-Dazu die Schiffe hiram's, die Gold auß Ophir führten." (I. Kön. 10). Die Goldmassen, welche die Meerschiffe bes Königs in Fahrten von je drei Jahren auß Ophir brachten, häuften fich zu Zerusalem in solcher Weise an, daß er "200 Schilde pom beften Golbe machen ließ, bagu 300 Tartichen vom beften Gold, je brei Pfund Gold ju einer Tartiche." Der Ronig bemabrte biefe Schate "im Saus vom Balbe Libanon". "Auch machte ber Ronig einen großen Stubl von Elfenbein und übergog ibn mit bem ebelften Golb. Lowen ftanben an ben Lebnen. Soldes mar nie gemacht in feinen Ronigreichen. Alle Trinf. gefahe bes Ronias Salomo maren golben und alle Befahe im Saufe pom Balbe Libanon maren auch lauter Golb. Denn bes Gilbers achtete man au ben Beiten Salomos nichts." (ib.) Ueber die Lage von Ophir, welches außer Gold und Gilber auch Elfenbein, Affen und Pfauen lieferte, ift viel geftritten worben, und noch immer find die Anfichten getheilt, ob wir bas Golbland Salomo's am Indus ober an ber afritanifden Rufte gu fuchen baben. Letteres ift inden burch bie neueren Erforichungen mabriceinlich geworben, welche im beutigen Bofgla unter 200 S. Br., gegenüber Dabagascar, bas alte Ophir miedererfennen lieften.

Als Sardanapal sich mit der Burg von Rinive verbrannte, soll, wie Diodorus ergählt, auf der Brandstitte eine so ungeeure Menge von Gold und Silber gefunden worden sein, daß 
tausend Kameele nöthig waren, um dies Schäße nach Baddion und Eghatana zu bringen. Ungeheure Schäße von Gold waren im Baddion ausgehäuft. Herodor erzählt, daß in dem Zempel baselbs, eine große sigende Bildiause des Zeus von Gold sich sich bestweit und daneben steht ein großer goldener Tich, und Stuhl und Schmel sind auch von Gold, und wie die Chaldaer sagen, so ist dies achthundert Psund Goldes werth. Außerchald bes Tempels ist auch ein goldener Altar. Es war auch noch zu jener Zeit in dem heisigthum eine Bildstuk. 12 Ellen boch, von gediegenem Gold. Rach derselbigen Bildsaute trachtete Dareios, Hyslaspes' Sohn, doch unterstand er sich nicht, sie zu erzo. nehmen; Xerres aber, Dareios Sohn, nahm fie weg und ließ ben Priefter binrichten, ber ba verbot, die Bilbfaule von der Stelle zu ruden" (I. Buch, 183).

Die Onellen der goldenen Schätze Babylons und Rinives baben wir wohrscheinlich in Armenien zu luchen. Sie find feit wielen Sahrhunderten verfiegt. Sene Goldmassen der Affyrier und Babylonier, sowie die Schätze des Krösus, mit denen dieser Kürt — stets vergeblich — die Gunst der Gottheit von Delphi zu gewinnen strebte, ja sast sämmliches Gold der damals bekannten Erbet sie unsammen. Dem großen Alexandes der versichen Weltmonarchie, zusammen. Dem großen Alexander fiel all' dies Geleintaall zur Beute. Nach dem Tode des Seldensfoligs vertheilten jene tausende von Centnern Gold fich unter seine Keldherren, um später — nach dem unveränderten Gelege der Sabrtaussende, das Gold ein Attribut der herrschaft ist — almählich in Rom zusammen zu strömen.

3m Dufeum ju Bulat bei Cairo bewundert man ein berrliches Goldgeschmeibe ber agnotischen Ronigin von ber weißen Rrone Mab-hoten, ein Dufterwert alter Golbichmiebefunft, beffen Alter auf 3600 Jahre geichatt wird (f. G. Guft, Die Bufunft bes Golbes, G. 318). Denn auch Megypten mar por Jahrtaufenden reich an Gold: es ftammte aus Methiopien und anderen ganbern bes oberen Ril. Alliabrlich weihete Pharao große Mengen Golbes ber Gottheit im Tempel ju Theben. Ramfes thronte auf einem großen golbenen Stubl, wenn er Berathungen leitete. Bom großen Sefoftrie wird une ergablt, bag er ben Methiopern, nachdem er fie unterworfen, einen Eribut an Gold auferlegt habe. Bu biefen langelebenben Methiopern, von benen Berobot berichtet, baf fie bie größten und iconften unter allen Menichen maren, fandte Rambpfes Rundichafter mit Geichenfen an den Methiopertonia, barunter eine goldene Salstette. "Ale (396)

ber Methioper diese fah, lachte er in ber Meinung, es sei eine Resel und fagte, bei ihnen batten sie gang andere ftarte Keffetu. Er führte dann die Bolichafter in das Gesanis, da waren die Lette mit goldenen Ketten gesessellett. Denn Erz ist bei diesen Methiopern das Allerseltenste und Allertheuerste." (herodot III. 22, 23.)

Babrend in biefen Ergablungen bes Baters ber Geschichte Babrbeit und Dichtung fich in anmuthiger Beife mifchen, befigen wir burch Diodorus Siculus (überf. von Stroth, Buch III., Cap. X.; Franffurt 1782) eine genaue und durchaus guverläffige Schilderung von ben agyptischen Goldbergmerten auf der Grenge gegen Methiopien. "Das Gold wird aus Abern eines meißen Darmors gewonnen, welche in einem ichwarzen Geftein auffeten. Die Ronige von Megnoten ichiden in Die Goldbergwerfe bie Uebeltbater, bie Rriegsgefangenen, boch auch bieienigen, melde burch Berlaumbung falidlich angeflagt ober im Born in's Befangniß geworfen murben, zuweilen allein, - zuweilen mit ihrer gangen Bermandtichaft; um theile bie Berurtheilten daburch gu beftrafen, theils burch ihre Arbeit große Gintunfte ju geminnen. Die babin Geschickten, beren eine große Babl ift, find alle in Reffeln und arbeiten Sag und Nacht ohne einige Erholung, wobei ihnen alle Belegenheit, zu entflieben, forgfaltig abgeschnitten ift; benn Bachen von auslandischen Golbaten fteben babei, fobag Riemand burch Gefprach ober freundliche Unterhaltung einen von ber Bache verführen fann. Das hartefte golbhaltige Geftein brennen fie in einem großen Feuer aus. Den murbe gemachten Stein, ber nun eine weitere Behandlung burch Steinmeißel gulaft, bearbeiten viele taufend elende Denfchen. Die ftarfften unter ben ju biefem ungludlichen Leben Berurtheilten, gerhauen mit fpitigen eifernen Sammern burch blofe Unftrengung ibrer Rrafte, obne Runft au Sulfe au nehmen, ben marmorartigen Belfen. Gie hauen bie Stollen nicht in geraber Linie, fonbern nach ber Richtung, welche bie Abern bes blinfenden Marmorfelfens nehmen. Diefe, ba fie wegen ber Biegungen und Rrummungen ber Stollen im Rinftern fich befinden, tragen Lichter, bie ihnen an ber Stirne befeftigt find. Gie muffen oft nach Dagabe ber Beichaffenbeit ber Rellen bie Stellung ibres Rorpers veranbern. Die ausgebauenen Bruchftude merfen fie auf ben Boben. Diese Arbeit verrichten fie unablaffig unter harter Begegnung und Schlagen von ben Auffehern. Die Rnaben unter 17 Jahren geben burch bie Stollen in Die ausgehöhlten Relfen, holen mubiam die fleinen Stude ber zerichlagenen Steine . beraus und legen fie außen por ben Gingang unter freiem Simmel. Die unter 30 Jahre Alten nehmen eine beftimmte Portion biefer Bruchftude und gerftoften fie in fteinernen Dorfern mit eifernen Stopfeln, bis bie Stude fo flein find mie Erbien. Bon biefen befommen bie Beiber und alten Manner Die erblengroßen Steine, werfen fie in bie Dublen, beren viele in einer Reibe ba find, und ihrer zwei ober brei treten an eine Rurbel und mablen die ihnen gegebene Portion ju Debl. Und weil feiner feinem Rorper einige Pflege erweifen tann, noch einige Rleider bat, feine Bloke ju bebeden, fo fann niemand biefe Glenden feben, obne fie ihres auferordentlich jammervollen Buftanbes megen gu bedauern. Beber ber Rrante noch ber Gebrechliche noch das ichmache Beib erhalten die minbefte Rachficht ober Milberung, fondern alle werben burch Schlage gezwungen, unablaffig ju arbeiten, bis fie bem Unglud unterliegen und in biefen Drangfalen fterben. Go ermarten biefe Ungludlichen bei Diefer übermäßig barten Strafe mit febnlicherem Buniche ben Lob ale bie Rortfenung bee Lebens. Diefe Bergmerte find uralt und ibre Ginrichtung ichreibt fich ichon von ben alten Ronigen ber." - Aus biefer merfmurbigen und ericbutternden Schilde-(398)

rung Diodorus' gewinnen wir bennoch eine tröftliche Ueberzeugung, daß nämlich die Menschheit auf dem Bege der humanität fortgeschritten ift.

Gines bemertenswerthen Ausspruche bes Serodot muffen wir hier ermabnen. "Die Enden ber Belt", fagt er, "baben bie fconften Guter ju ihrem Theil bekommen. Das Ende ber Belt nach Morgen ift Indien. - Dafelbft ift unendlich viel Gold, bas jum Theil gegraben, jum Theil von den Fluffen beruntergeführt wird (III., 106)." Begen Mittag binunter nach Connenuntergang ju grengt bas athiopifche ganb, am Enbe ber Daffelbe bat viel Gold und ungebeure Glephanten" ib. 113). "Ueber bas Ende von Europa gegen Abend fann ich nichts mit Beftimmtheit fagen. - Doch fommt bas Binn von dem außerften Ende ber und auch der Bernftein. 3m Norden von Europa aber ift fehr viel Gold, das ift gewiß. Aber wie es gewonnen wird, bas fann ich nicht fagen. Alfo icheinen die Enden der Belt bas übrige gand einzuschließen und in fich zu enthalten, mas une bas Schonfte baucht und fur bas Berthvollfte gilt." (ib. 116.) Dieje Borte Berodet's fprechen, ibm unbewußt, eine Babrbeit aus, melde im Laufe ber Sabrhunderte und Jahrtaufende fich immer wieder bewahrheitet bat, Die Thatfache namlich, bag bie Bebiete reicher Golbproduftion ftete an ber Grenge ber von ber Gultur erreichten und erforschten ganber liegen. Die erfte Babe, welche jungfrauliche ganber bem nur zu oft mit wilber Gemalt eindringenden Gulturmenichen barbieten, ift das Gold. Ift biefe Ernbte eingebracht, jo wird in langfamer Arbeit bas gand bem Dienfte bes Aderbaues und ber Cultur gewonnen.

Daß vor herobot auch die mittleren Regionen des den Griechen bekanuten Erdfreises große Goldmassen geliefert haben, ift unzweifelbaft und wird durch den ungeheuren Reichthum des Lybertonigs Krojias bewiefen. Diefe Schäße, welche bem Alterthum als ein ergreifendes Beijpiel des Wechfels menschlichen 
Glides galten, stammten theils aus dem Bergwerfen der Landschaft Troas, theils aus dem Sande des Aussies Pactolus. So 
erziebt sich, daß schon zu heredord's Zeit die Productionszelbiet 
Schöldes weiter und weiter hinauktüdten. Die Erkenntnis, 
daß das Gold weientlich den jungfräulichen Ländern gehöre und 
mit der herrichaft den Renschen bald verschwinde, sonnte sich 
auch den Alten nicht entzießen, wie eine sehr merkwirdige Stelle in Ilnius dezigen, einem König Eisdose von Wolchis 
berichtet Plinius nämtlich, daß er sehr viel Gold und Silber 
gewonnen habe, weil er das Land in jungfräulichen Justaude 
erbalten ("quia terram virginem nactus." Lib. XXXIII., 
Cap. 3.)

Bon großem Intereffe ift es, bie Beidichte bes Golbes im romifchen Reiche gu verfolgen. In ben erften Jahrhunderten mar Rom arm an Golb. Dit Staunen erblidten Die Romer ben Goldidmud und Die mit Gold eingelegten Baffen ber Gallier. 3m romifden Ctaateichate maren (388 v. Chr.) jene taufend Pfund nicht porhanden, um ben Frieden gu erfaufen. Die Franen boberen Standes fugten ihr Gold bem Lojegeld bingu, bamit man nicht genothigt mare, bas "beilige Gold" ber Tempel ju berühren (Livius V., 50). 218 ipater Die Romer fiegreich gegen bie Gallier gefampit, legte ber Diftator Cajus Sulpicius von der gallifchen Beute auf dem Capitole einen nicht unbetrachtlichen Rlumpen Golbes ale beiligen Schat nieber, ben er mit Quaberfteinen vermauern ließ, 356 v. Chr. (ib. VII., 15). Dit ber Ausbehnung ber Berrichaft mehrten fich auch bie Daffen von Chelmetall, welche - wie bas Blut nach bem Bergen - in ber Belthauptstadt gusammenftromten. Bor Allem maren es zwei Greigniffe, welche fruber ungeabnte Golbichate (400)

nach Rom führten, die Eroberung Spaniens nach ber Rieberwerfung Karthago's und die Unterwerfung Borderafiens nach ber Befiegung Mithribat's bes Großen von Pontus.

Bas nach ber Entbedung von Amerita geichab, bak aus fernen, neuerschloffenen ganbern bes Beftens eine unermehliche Goldmenge nach bem Dften tam, bier ben Werth faft aller Dinge umgeftaltend, bas hatte fich bereits ein Dlat 11/2 Jahrtaufend fruber ereignet, ale bie fpanifchelufitanifchen Golbichate nach Rom gelangten. Auf 20 000 Pfund ichat Plinius Die Goldmenge, welche jahrlich in Afturien, Gallaecien und Lufitanien gewonnen und nach ber Sauptftabt gebracht murbe. Um reichften fei Afturien, fo verfichert Plinius. Gine folche Musbeute babe in vielen Jahrhunderten fein anderes gand geliefert. Der Tajo wird ale einer ber goldreichften Gluffe neben bem Do, bem thraciiden Bebro, bem Pactolus in Epbien und bem Ganges genannt. Es ift mobl bemerfenswerth, baf in feinem biefer Rluffe mit Anenahme bes Ganges jest noch Gold gewonnen wird, bag auch Die Produttion aus bem letigenannten Strom fur ben Beltverfehr von durchaus feiner Bedeutung ift.

Babrend jene affatifchen Gebiete alte Culturlander barftellten, beren Golblagerftatten bereits erichopft ober in ber Erichopfung begriffen maren, betraten bie Romer in ber iberifchen Salbinfel ein in Bezug auf Goldproduttion noch faft jungfrauliches Land, beffen Schate fie nun mit größter Energie gu beben begannen. Reben jener Schilberung Diobor's über bie agpptischen Bergmerte, barf auch bie Beidreibung ber grofartigen fpanifden Goldaruben und ber Art des Abbaues bier eine Stelle finden. Sochft anichaulich ichilbert Plinius Diefe Berte, "welche bie Arbeiten ber Biganten noch übertreffen". "Man hohlt Berge aus, erblicht mabrend vieler Monate ben Sag nicht. - - Dan lagt Pfeiler fteben, welche Die Dede tragen. - Um Dieje fpater jum Ginfturg gu bringen und ben gangen Berg gu bemaltigen gerftort man ben Scheitel ber Gewolbe, vom letten beginnend. Das Beichen jum Ginfturg mird gegeben; ber auf bem Gipfel bes Berges beftellte Bachter verfteht allein bas Beichen und laft burch Bort und Getofe bie Arbeiter ichnell aus ber Grube rufen, indem er felbft gleichfalls flieht. Der geborftene Berg rollt weit fort mit unglaublichem Rrachen. Siegreich ichauen bie Menichen auf die Berftorung ber Werte ber Natur (Spectant victores ruinam naturae). Das Gold zeigt fich indes noch nicht. Gine andere, gleich große ober noch gewaltigere Arbeit ift nun zu vollenden. Rluffe muffen, um bie Bergestrummer gu maichen, berbeigeführt werben, jumeilen bunbert Steine meit (20 beutiche Meilen). Corrugi heißen biefe Bafferleitungen. Sie muffen ein ftarfes Gefälle haben, bamit fie burch ihr Stromen eine Arbeitofraft barftellen. Deshalb wird bas BBaffer von den hochften Puntten berabgeleitet, damit der Bach mehr fturgt ale fließt. Thalgehange werben burch bobe Manabucte verbunden, Felfen durchbrochen, um Bafferleitungen aufzunehmen. Der Arbeiter bangt an Geilen por ber Relemand und ericbeint (402)

aus ber Ferne wie ein Bogel. Bo es einen Standpuntt fur Menichen nicht giebt, ba ichafft ber Denich ein Bett fur Strome. Man führt bie Leitungen burch barte und miberftanbefabige Gefteine und permeibet bruchiges Erbreich. Um Uriprung ber Leitungen auf ben Gipfeln ber Berge merben Teiche ausgegraben. 200 Ruft im Dugbrat. 10 Ruft tief. Das Baffer mirb geftant und wenn die Teiche gefüllt find, die Schleufen aufgezogen. Dit folder Gewalt fturgt ber Bach babin, bag er Felfen mit fich fortreißt. Roch eine fernere Arbeit muß in ber Gbene aus. geführt werden, Ableitungegraben, Agogae genannt, mit allmablich vermindertem Gefalle. Raubes, bem Rosmarin abnliches Laubwert und Reifer, werben bineingelegt, um bas Gold gurud's guhalten. Das BBaffer führt die ichmebenden Theile, die gu Schlamm gertheilten Bergtrummer in's Deer. Go hat Spanien bem Drean feftes gand abgewonnen. Das burch folde bobraulifche Arbeiten (Arrugia) gewonnene Gold wird nicht gefchmolgen, es ift icon rein und gediegen. Bange Rlumpen Golbes, über 10 Pfund ichmer, merben gefunden, Palacrae von ben Sifpaniern, pon Anderen Palacranae genannt, mabrend die fleinen Gold. forner Balux beifen. Die Rosmarinftauben werben getrodnet und verbrannt und auf feinblattrigen Rafenftuden gemafchen, bamit ber Golbftaub ju Boben fallt." - Diefe mertwurdige Schilderung bes Plinius beweift, baß ichon por zwei Jahrtaufenben bie Romer mit abnlichen bybraulifchen Unlagen bie Goldlagerftatten ausbeuteten, wie fie jest in großartigfter Beife in Californien benutt merben. - Bon Intereffe fur ben alten Goldreichthum ber iberijden Salbinfel ift wohl eine Infdrift. welche fich ju Sbanba Belba im öftlichen Dortugal gefunden, in welcher ein gemiffer Titus Claudius Rufus bem Juviter Dptimus Maximus Dant fagt fur die Auffindung von 120 Pfund Gold. Bergeblich maren alle in neuerer Beit gemachten Berjude, die alten Lagerstätten Spaniens wieder in Athbau zu nehmen. Wie Spanien, so sind auch andere Theile Europa's langt erichöpft. Mit lleberraschung leien wir dei Pilinius, daß daß jetz so metallarme Dalmatien zu Nero's Zeit Gold gelieser habe. An einzelnen Tagen grub man 50 Psund; es lag ganz nache der Oberstäche, unmittelbar unter dem Nasen sien dolt zewelen sein. Nach Sallien muß in der Vorzeit reich an Vold zewelen sein. Nach Strabo gewaunen die Tectosagen, welche im süblichen Frankreich von Tolossa die zu den Brerneich feine mehnen werthe Menge Gold. So vordereitet stankreich teine ennensenverthe Menge Gold. So vordereitet sich im weiten Römerreich eine Erschüpung der Länder an Gold.

"Die Enden der Belt befigen bie iconften Guter", fo lauteten bie verheißungevollen Borte Berobot's. Durch bas gange Alterthum und burch bas Mittelalter pflangte fich biefelbe Borftellung fort. Ja, es batten abnliche Ibeen auch ihren Theil an ben großartigen Planen bes Columbus, ben Often auf meftlichem Bege ju erreichen. Den außerften Often bilbete nach ber Borftellung jenes Jahrhunderts Bipangu (Japan), von meldem Martin Behaim fcbreibt: "Cipango, Die ebelft und reichft Inful. - In ber Inful wechft übertrefflich vil goldte ac." (Deichel, Beitalter ber Entbedungen, G. 126). Beit im Weften follte bingegen liegen bie fabelhafte Infel Antiglia. 3m Jahre 1414 gelangte ein portugiefisches Schiff in die Rabe Diefer Infel, traf bort driftliche Bewohner und entbedte Golb im Erbreich. Das golbreiche Bipangu mar bas Biel bes Columbus. Um 12. October 1492 landete bas fleine Geichmaber auf ber Infel Buanahani ober G. Calvador, jest Batlinge-Infel. Schon an biefem erften Tage erblickten bie Spanier mit Befriedigung und Begierbe, daß die Gingeborenen Golbftudchen in ber burchbobrten Rafenmand trugen. Je weiter nach Often die Schiffe tamen,

um fo größer murben die im Befite ber Indianer befindlichen Golbforner, welche bereitwilligft fur Glasperlen und geringen Tand bingegeben murben. 218 ber Abmiral nach Entbedung ber neuen Belt feinen feierlichen Gingug in Sevilla bielt, murden Papageien und Goldflumpen por ihm hergetragen. Dies war der Unfang jener Jahrhunderte andauernden Goldftromungen, welche von Amerita uber ben Drean nach Guropa fich ergoffen. Spielte icon bei bem erften großen Projette ber Goldreichthum ber zu entbedenben ganber eine mefentliche Rolle, fo murbe nun Goldburft die machtige Triebfeber, welche die fubnen Conquistadoren pormarte trieb. Ueberall fanden fich unerborte Maffen von Gold, fowohl auf den Infeln Cuba, Sapti, Samaica als auf dem Festlande Centralamerita's, in Sonduras, Nicaraqua. Coftaricca, Beraquas. Das "golbene Caftilien" - fo murbe damale biefer Theil ber Erbe genannt. Go viel bee Bolbes inbeft bie Groberer bereits erbeutet batten. - bie fernen noch unentbedten Gebiete bes Continente ichienen ftete noch großere Schate zu bergen. In ber That übertraf ber Golbreichthum Beru's die fühnften Erwartungen. Es maren 41 3abre nach ber Entbedung Umerita's verfloffen, ale ber ungludliche Inta Atabuallpa in feinem Gefananis zu Caramarca ("Froftstabt"). einem Bimmer von 22 guß gange und 17 guß Breite, ein Beichen an ber Mauer machte, um die Sobe gu bezeichnen, bis gu melcher er ben Raum mit Gold fullen wolle, wenn man ihm bie Freiheit ichente. Der verrathene und gequalte gurft fagte, "das Gold in Barren, Platten und Gefagen folle fo boch aufgetburmt merben, wie er mit ber Sand reichen fonne." Gilboten gingen nach allen Theilen feines weiten Reiches. Um den Fürften gu befreien, gaben nicht nur bie Unterthanen, fonbern auch bie berühmten Connentempel von Cugeo, Pachacamac, Suaplas, Suamachuco ihre goldenen Schape ber. In biefen Tempeln bilbeten XIV. 324. 325. (405)

große Scheiben von Golb, auf melde bie aufgehende Sonne ihre Strablen marf, ben Mittelpuntt bes Cultus. Die Banbe und Die Deden maren mit Goldplatten befleibet. 3m Tempel gu Quaco fafen auf ihren golbenen Thronen bie Mumien ber Ronige, ber Sonneniobne. Golbene Garten (Huertas de oro), welche mit ben Sonnentempeln verbunden maren, erwedten bie bochfte Bewunderung der Spanier. Darin ftanden nachgebilbet in reinftem Gold Baume mit Laub und Frudten. Bogel auf den 3meigen figend. Als befonders gelungen wird die Rachbilbung ber Daisftauben mit ihren Rolben gerühmt. (Auch Salomo ließ icon jum Schmude bes Tempels Blumen in Golb nachbilben. 1. Ron. 7, 49). Doch meber bie golbenen Pflangen, noch bie Berathe und Sonnenbilber retteten bem Inca bas Leben. - 218 bas in ben Sanden ber Indianer befindliche Golb mit Lift ober Gewalt, oft unter Unwendung ber Tortur, geraubt, brachte ber Golbreichthum bes Laubes ein neues Berberben über fie. Um fie gur Arbeit in ben Golbmafchen und . Gruben gu vermenden, murben alle Indianer fur unfrei und gu Rnechten ber Beifen erflart. Gie mußten unter ichmeren Bebrudungen bas Golb theile aus ben Rluffen mafchen, theile aus ben Bangen bes Gebirges burch Grubenbau gewinnen. Der ichmeren Arbeit ungewohnt gogen die Mermften ben freiwilligen Tob ber übermäßig harten Arbeit vor. "Richt blos Familien, fonbern gange Dorfgemeinden luben fich ju gemeinschaftlichem Gelbftmorb ein" (Deichel. Beitalter ber Entbedungen, G. 548). Co murbe bas golbreiche, einft bicht bevolferte Santi menfchenleer.

Radbem bas Sochland ber Anden von Ecuador, Peru und Bolivia mit feinen Golbichaten in allgemeinen Umriffen ichnell befannt geworben, entftand eine ber feltfamften und zugleich machtigften Bahnvorftellungen, welche, Bojes und Gutes wirfend in ber Geichichte ber Menichheit aufgetaucht find. Es mar bas (406)

Bahugebilbe eines Elborado. Biele Taufende von Centnern Gold hatte man erbeutet und Spanien mar bas an Ebelmetall reichfte gand ber Belt geworben. Doch bies, fo mabnte man, fei verschwindend, fei nichts im Bergleiche zu ben Schaten, welche im Innern Gubamerifa's porbanben feien. Dort lage, jo glaubte man unerschutterlich, bie Sauptftabt einer neuen Inca-Dynaftie; Die Stadt, vom Gee Parime umfloffen, babe aus Goldquabern erbaute Mauern. Gine Beidreibung und Rarte bes gandes und ber golbenen Stadt Manog mar bereits erichienen. Dies erfehnte Dorabo ju erreichen, murben großartige Erveditionen ausgeruftet, welche vom Sochlande in Die ungeheuren Balbgebiete bes Beftens hinabftiegen, ohne etwas anderes zu finden, ale Riefenftrome, Gumpfe und undurchbringliche Balber. Der Glaube an bas Dorado, welches mabrend bes 16. Jahrhunderte uber jeben Zweifel erhaben ichien, fand noch bis ju Ende bes vorigen Jahrhunderte überzeugte Anhanger, welche in die Guanana-Balber einbrangen, um bas Biel ihrer Begierden ju erreichen. Die goldene Dothe murbe vom Juge ber Anden immer weiter nach Dften verlegt; fo murbe ber fubameritanifche Continent feiner gangen Breite nach burchwandert, aber bie Stadt mit ben golbenen Mauern murbe nicht gefunden.

Die erwähnten Lanber ber neuen Welt, die Antillen, Gentral-Amerita, Columbien, Ernador, Peru, lieferten — jo tanm man annehmen — ihre Goldmassen innerhalf zweier Sahrhunderte nach Europa ab. Darauf versigsten die Quellen bieser Produttien oder sollen nur in außerst geringer Menge. Es traten nun mit ihren Schähen Brafilien und die Platalander hervor. Im Sahre 1680 wurde in der Produg Minas Gerass das erste Gold aufgesunden, dalb darauf solgte die Enteknationen der Gedentetalls in den Provingen Gopag und Matto Gross. Auch in Profilien war es unerstättlicher Goldburft, welcher die

Meniden pormarte burch pfablofe Bilbniffe und über Gumpfe trieb. Die Saad nach Gold führte gur ichnellen Aufichliegung ber meiten ganberraume Brafiliens und gaplata's. "Im Guben Brafiliens." fo theilt Drofeffor Gun uns mit. "mar im 16. 3abrhundert aus einer Bermischung ber erften europaischen Anfiedler mit ber urfprunglichen Bevolferung ein eigenthumliches vermegenes und ausbauerndes Beidledt pon Meniden entftanben. Sie nannten fich Pauliften. 3hr hauptfachlicher Erwerb icheint urfprunglich Sflavenhandel gemejen gu fein. Beithin burchreiften fie an biefem 3med bas Innere bes ganbes und fie maren es, burch welche querft ber Golbreichthum beffelben befannt murbe. In fleinen Schaaren magten fie es, burch ben tropifden Urmalb bis Peru ju bringen. Bahlreiche Pauliften, boch auch Europaer gogen in die Bilbnift, um Gold zu graben." Da brach tobtlicher bak amifchen ibnen aus. Es tam ju formlichen Schlach. ten, in benen bie Pauliften unterlagen. Der Tobtenfluß, Rio das Mortes, in ber Proping Mings Gerges bemahrt bie Erinnerung an ein großes Gemetel, welchem eine Schaar von Dauliften jum Opfer fiel. Ramenlofe Bedrananiffe und Gefahren hatten biejenigen Schaaren ju befteben, welche bas reiche Cupaba, Proving Matto Groffo, auf bem Paraguan gu erreichen ftrebten. "Im Sahre 1730 erschienen bie Wilben mit einer Flotte von 80 Canots auf dem Fluffe, und noch 1733 wurde eine aus C. Paulo tommende Schaar von 50 Boten mit weißen Menfchen von ihnen angegriffen und gerftort." Doch endlich murbe auch von jenen im Innern bes Continents liegenben goldreichen ganbern bauernd Befit genommen, eine Rriegeflotille hielt die Berbindung auf bem Paraguap offen. Co mar Brafilien mabrend bes vorigen Sahrhunderte, nach ber Ericopfung ber fpanifchen gander, bas michtigfte golbproducirente gand ber Bie groß ber Reichthum mar, erhellt aus ber Thatfade. Erbe. (408)

daß die portugiessische Krone allein aus der Proving Minas Geraes als Quinto (1/s, der Produttion) im Jahre 1754 1708 Kigz. Goble ethiet. Allmählich versiegten anch diese brasitianischen Goldquellen. In unserem Jahrhundert weist das Kaiserreich nur wenige reiche Goldgewinnungen durch Bergdau (z. B. Gongo socco) auf, welche indeß schnell wieder auf ein Minimum berabsanken.

Bir verdaufen M. v. Sumbolbt eine sorgästige Ermittlung ber Maffen von Ebelmetall, welche Amerita in bem Beitraum von 1492—1803 geliefert hat. Die betreffenden Summen — ficherlich eher zu niedrig als zu hoch geschätzt — betragen 5858 Millionen Reichsmart an Gold und 18 932 Millionen Mart an Silber. Zene Goldmenge stellt ein Gewicht dar von 42 504 Senthern (å 50 Agr.), das Silber wiegt 2 112 789 Centmer. Eine noch deutlichere Worftellung bieser Massen, welche sie einehmen wir indem wir bie Volumina berechnen, welche sie einehmen würden. Senes Gold bildet, als homogene Masse gedacht, 109 Cubilmeter.

Durch die That des Columbus wurden biese Schäte erichlossen und der alten Weit zugeführt. Schien sich dan nicht zu erfüllen die Weisgaung Zesaias (16, 17): "Ich will Gold anstat des Erzes, Silber anstat des Eisens bringen", und (16, 20) "Deine Sonne wird nicht mehr unterzehen!" Kür den frommen Glauben des Columbus wenigstens war nur eine Weisgaung in Erfüllung gegangen, wie die Worter in seinen Profecias beweisen: "Ich wiederhole es, zum Geingen des in- bischen Unternehmens nützten mir weder Scharssinn noch Mathematit, noch Weltsarten, es erfüllte sich nur, was Sesaias verfündet hatte." Welch' ewig denkwürdige Lebre erwächst aus bieser Thatsache, daß selbst der Geist eines Columbus einer solchen Selbstäuschung andeimsfiel! — —

Begen Ende bes porigen und in ber erften Balfte bes gegenwartigen Jahrhunderte weift die ameritanifche Goldproduttion nur geringe Mengen auf; man batte glauben fonnen, ber weite Continent fei an biefem Cbelmetall ericopft. Roch aber gab es faft unberührte gandergebiete, beren Golbichate auszubeuten ber zweiten Salfte unferes Sabrhunderte vorbehalten blieb. Reb. ren wir inden, bevor wir unfere Blide nach Californien wenden, nochmale nach Guropa, nach Deutschland gurud. - Tacitus fagt im 5. Cavitel feiner berühmten Schrift "De Germania" pon unferen Borfabren: "Gold und Gilber ift ihnen verfagt; ob burch Onabe ober Born ber Gottheit, will ich nicht enticheiben. Dennoch mochte ich nicht behaupten, baf feine Aber in Deutschland Gilber ober Gold erzeuge. Denn mer bat nach. gefucht? Sein Befit und Gebrauch macht ihnen nicht gar viel aus. Gie geben mehr auf bas Gilber als auf bas Golb aus. nicht aus Reigung, fondern weil die Gilberftude ihrer Babl nach leichter jum Bertehr ju gebrauchen find fur leute, welche allerlei und geringe Dinge taufen." - gange por Tacitus murbe indeft ichon burch bie Taurister, einem celtischen Stamme, in Roricum (welches von ben Romern nicht zu Germanien gerechnet murbe) Gold gegraben; es find bie eblen gagerftatten von Dberfarnten und bem angrengenden Galgburger ganbe. Der Golbreichthum Noricums mußte fur Die Romer ein besonderer Beweggrund fein, bas guvor freie Bolt gu unterwerfen, 15 v. Chr. Die reichen Goldgruben gingen in ben Befit ber Romer über, ihre Landbaufer erhoben fich in ben iconen Thalebenen, mabrend die beimathlos geworbenen gandesbewohner in die Gebirge floben. Es erhob fich bie Beraftadt Teurnia nabe bem Bufammenfluß ber Doll und Drau, fie blubte bis in bie Ditte bes 5. Jahrhunderte. Da brachen pon Often ber Die Glaven ein, romifche Sprache und Cultur perichmand, Die Gruben mur-(410)

Reich ber Glaven, bann ericbienen bairifche Bolfer und bas gand murbe allmählich beutich. Run murbe auch ber Berabau nach mehrhundertjähriger Rube wieder aufgenommen und die edlen Gange bis zu ben bochften Gebirgetammen verfolgt. Babrend bee 15, und 16. Sabrbunderte erreichte bie oberfarutneriiche Goldgewinnung ihre bochfte Bluthe. Die Angabl ber Gruben ging in die Taufenbe. Der Berth bes jabrlich pro-Ducirten Golbes betrug in ben Jahren 1460-1560 etwa 15,800,000 Mart, eine fur bie bamaligen Berthverhaltniffe gewiß auferorbeutlich große Summe. Gie übertrifft faft um bas Bierfache bie ienige Gefammtprobuftion pon Defterreichellnagen. Der Berfall der blubenden Goldgruben von Rarnten und Calgburg fullt eines ber dunkelften Blatter ber Geschichte. "Bei Luther's Reformation ergriff beinahe gang Rarnten und Steiermart, die windischen Ortichaften ausgenommen, beffelben Partei. Befonders aber maren bie Bergleute als Manner von freier Denfungeart berfelben Lehre gugethan. - Enblich gelang es ber fatholifden Beiftlichfeit, por allen bem Bifchof Georgius Stobaeus von gavant, Berfaffer ber Epiftel "De resecundis funditus Hacreticorum reliquiis" ben Sof babin au bringen, baf bie Bruderifden ganbtagevertrage aufgeboben murben und ju Anfang best 16. Sabrbunderte ein Gbift ericbien, permoge welchem allen Evangelisch-Gefinnten, welche fich nicht binnen brei Monatefriften tatholifch erflaren und bei ihrem ordentlichen Pfarrer bie Gaframente empfangen, bas gand ju raumen anbefohlen worden". Muf Diefen Befehl refignirten am 2. Juni beffelben Jahres alle Beamten gu Steinfeld auf ihre Memter und manderten aus. Blafi Ertbed, Bergrichter von Gaftein, murbe 1584 ber evangelifden Religion halber aus bem ganbe Galaburg gejagt. Er murbe Bergrichter gu Steinfelb in Rarnten. Da

traf ibn auch bier bas neue Proffriptionsetift. "Er erffarte fich ben furgebaltenen Abicbied in unterthanigem Geborfam bemuthiglich angunehmen bereit, bieweilen er von feiner vor 55 Sabren einmal erfannten und befannten Religion Augepurgifder Confession mit reinen unversehrten Gemiffen nicht abmeiden tonne." Da lefen mir eine bemuthiafte Bitte gablreicher farntnerifcher Gewerte aus bem Berbft 1600 an ben Bergrichter ju Steinfeld um eine Furfprache bei bem Dberftberge meifter, "bag er ihnen bei ben lanbesfürftlichen Commiffaren. die ibnen bei Berlierung Sab' und Gut, Leib und Leben, innerhalb 14 Tagen außer gand gu gieben befohlen, einen langeren Termin ermirten mochte, bamit fie nur ben ichweren Binter mit ihren Beibern und fleinen Rindern nicht auf bas weite Reld burften." Bange Gemeinden por Die Religionscommiffare geforbert, erffarten einmutbig : "von ber Angepurgifchen Confession nicht abzuweichen, auch mit Berluft von Leib und Leben, But und Blut." Der gandtageabichied vom 12. Februar 1604 brachte Die ichließliche Enticheibung über bas Schidigl nicht nur ber Grangelifden, fontern bes gangen farntnerifden ganbes. Der Bergbau blieb obne Arbeiter, Die Gruben verfielen, neue Bauluftige und Beraverftanbige maren nicht porbanden, Betriebiamfeit und Erwerb verfiegte, die Proving murbe entvolfert. "Run fteben - fo ichreibt 1789 Carl v. Ploper, bem die obigen Thatfachen entnommen find; veral. C. Rochata "Die alten Bergbaue auf Cbelmetalle in Dberfarnthen" in Jahrb. b. f. f. Geolog. Reichsanftalt 1878 - brei aniebnliche Martifleden als: Stein. felb. Dber Bellach und Dollach in Groffircheim, bie ibre Erifteng blos ben Bergmerten ju banten haben und beren maffive Saufer ben Reichthum und Boblftand ihrer ehemaligen Gigenthumer anzeigen, an Inwohnern leer, Die Thaler in benen fie liegen, und ihre Bewohner, bie ihren hauptfachlichen Berbienft (412)

von Bergwerfen zogen, sind außer Nahrungs- und Contributionsstand gefet, die Gruben aus Mangel der daulustigen Gewerfen
und Atheiter verfallen, die Industrie gehemmt, der Ackeban vermindert und alles dies sind traurige Golgen bes unselizigen Kanatismus und Intolexanz, die dem herzogthum Karnten eine Bunde verfesten, die noch heut zu Tage bluste." So lehrt de Geschichte der Goldberzwerfe von Kännten und Salzburz (und dassiehe zie für Deutschryvol), daß Intolexanz die blübentsten Länder verwüstet. Wöchte eine weise Rezierunz des Kaiserstaats aus den Kehern und Berbrechen der Verganzenheit lernen und mit starter hand überall die unbedingte Kreiseit un Gleichderechtigung der religiösen Vestenntisse vertbeidgen!

Bon ben gablreichen Golblagerftatten Rarntens ift in neuefter Beit (1870) eine einzige wieder in Abbau genommen worden, bie Goldzeche, in 2740 Meter Meeresbobe, in unmittelbarer Rabe bes Tauernfammes, 5 Stunden öftlich von Seiligenblut. Das Boldgeder Grubenbans ift die bochfte Bohnung in Defterreid, von Gletidern und fablen Relfen umgeben. Ueber brei Jahrbunberte gingen an biefem Saufe vorüber; ungablige Laminen fturgten über baffelbe binmeg; alljabrlich ruht eine Schnee- und Birnlaft von 5 Meter Dide auf bemfelben, - und noch ift es wohlerhalten und unverfehrt. Der Ertrag Diefer Grube ift vielleicht in Folge von Reblern beim Bergban bis jest nur ein außerft geringer. Die farntnerifden Golbgange ftreichen über bie hoben Tauern binuber in's Galzburgifche und haben auch bier, besonders im 16. Sabrbundert, reiche Ertrage geliefert (5 250 000 Mart jahrlich). Ber bie fcone Ctabt Salzburg befucht bat, bem ift gewiß bie Pracht ber fürftbifcoflichen Bebaube aufgefallen. Es mar die jabrliche Rente ber ergbifchoflichen Rammer aus ben Raurifer Gruben, welche bie Dittel fur jene Prachtbauten gemabrte. Gin Theil jener Bergwerte mar

im Besis von Sacob Bugger (geb. 1459, gest. 1525), und eine ber Quellen bes unermestichen Rrichthums des suftlichen hause. Der berichnte Theophyassus Paraceljus wirfte als Bugger'icher hitereschienter zu Lent. Gleich den farunterischen Gruben liegen auch die salzburgischen in sehr bedeutender höhe und zwar der Bau am hohen Goldberg bei Rauris in 2370 Meter, der Bau am Aathhausberge bei Gastein in 2086 Meter. Auch diese Goldbagerstätten scheinen schon in vorrömischer Zeit bearbeitet worden und nie ganz zum Erliegen gesommen zu sein. Man wird nicht sehr selben, wenn man die jesige mittlere Sabresgewinnung Salzburgs an Gold auf 8 Kgr. ichabt, im Werthe von 22,000 Mart.

Babrend biefe alpinifden Gologruben, jum Theil menigftens, auch jest noch hoffnungereich find, bieten Bohmen und bie angrengenden gander ein lehrreiches Beifpiel einstmals überaus reicher, jest faft ganglich ericopiter gagerftatten bar. Bom 10. bis jum 15. Sahrhundert nahm Bohmen unter ben goldproducirenden ganbern Guropa's ben erften Rang ein. Das Gbelmetall murbe theile aus bem Schwemmlante ober Geifengebirge, theils burch Grubenbau gewonnen. Der alten bobmifden Gold-Diftrifte find es namentlich zwei; zunachft bas Bebiet ber Gagava. Zlatonosná Sázava (Golbführende G.) nennen bie Bobmen ienen größten Rebenfluß ber Moldau. Bu biefem centralen Goldgebiete gebort auch bie altberühmte Bergftabt Gule, beren Goldgruben, nachdem man bis iu bie neuefte Beit auf Soffnung gearbeitet, jest ganglich aufgelaffen find. Der andere Goldbiftrift liegt an ber oberen Moldau bei Difet. Diefe Stadt ift eine Grundung ber Goldmaicher, wie ber Rame "Cand" perrath; Bobaty Difet, "gludlicher Canb". Bon bier gieben fich Die bentlichen Spuren alter Goldmafchereien im Thal bes Batamafluffes binauf bis Bergreichenftein im Bobmermalb, eine (414)

Strecke von 10 beutschen Meisen. Dreihundertjährige Eichen stehen jest auf den Hügeln, welche die Goldwässicher zurückzellesten aben. Wie das Gold der Alben gehört auch das böhmische der ältesten Gebirgsformation an. — Auch Mähren, öfterreichisch und preußisch Schlesien haben vormals viel Gold geliefert. Besonders reich waren die Alluvionen im mährischen Gelenke, wo die Namen Dürzseisen, Goldbeifen, Steinseisen an ehemalige Goldwässchen erinnern. Die ursprüngliche Lagerstätte des Goldes dieser Seifen bildeten die Gange von Zuchmantel, Freiwaldau u. a. auf denen im 13., 14. und 15. Sahrhundert ein schwunghafter Berghau umging. Alle biese Gruben sowie diesenigen von Goldstronach im Sichtelgebirge und von Steinhalda im Thüringer Wald singli fangt einaestellt.

Rur ein europaifches gand (wenn mir pon ben urglifden. jum großeren Theil ber gfigtifden Seite angeborigen Diftriften abieben) liefert beute noch eine nennensmerthe Golbausbeute. Ungarn. Bo bie Alpen in ber Gegend von Bien und Prefburg ihr Ende gegen Rordoft erreichen, ba zweigen fich vom großen europaifchen Centralgebirge bie Rarpathen ab, um in einem ungeheuren Bogen bie gander ber Stephansfrone ju umgurten. Der öftliche Theil bes in fo großartiger Beife ummallten Ronigreichs mirb burch ein breites, reichgegliebertes Gebirge, bas fiebenburgifche Erzgebirge, von bem übrigen groferen Theile abgeiondert. Die Innenseite jenes großen Bebirgeringes, fo wie jenes. Siebenburgen vom eigentlichen Ungarn icheibenbe Erzaebirge maren in einer pergleichsmeife fpaten Erbveriobe ber Schauplat einer gewaltigen eruptiven, gum Theil vulfanischen Thatiafeit, melde Gebirge von Diorit. Diabas und porquasmeife von Trachot erzeugte. Dieje eruptiven Maffen begleiten, in Gruppen geordnet, ben großen Rarpathenring; es find bie Bebirge von Schemnit. Rremnit, Gperied-Tofaj, Rapnif-Nagpbanpa, von Beröspatal-Nagyag u. a. Diese Gebirge sind es, welche bie Ganzschieme ber eblen Erzformation einschliefen. Um wichtigsten als Gelbbistritte sind die Umgebungen der beiden letztigsten als Gelbbistritte sind die Umgebungen der beiden letztignannten Orte, ja, wenn irzend ein Gebiet in Europa den Namen Eldorado verdient, so ist es Böröspatat oder Rosssa (Rezhbach) der Rumanen, unsern Abrudbanya im siedenbürglichen Erzzbeitze. Dies von den Rüsssen Marved, Szamos und den ein Körös umssossen Bergland möchte wohl an Reichthum und Mannichfaltigkeit der geelogischen Ercheinungen von keinem andern Distritt Europa's übertrossen werden. Mitten hindurch ström der Goldfuß Aranyos (Arany, ungarisch:—Gold). Ans biesem Russ fammten wohl unzweiselhaft die ältesten Goldfunde der Nacier.

Roch bis in die jungfte Beit murbe im Aranvos Gold gemafchen von Bigennern, ben elenbeften ber ganbesbewohner, welche durch einige Both Gold Befreiung vom Militarbienft fich erfaufen fonnten. Seitbem bies Rigeuner- Privilegium aufgeboben, wird im Aranvos fein Goldiand mehr gemafchen. - 3m transfylvanischen Erzgebirge icheint bie Ratur fich gefallen gu haben, die Bebirge in einer gang ungewöhnlichen Art gu bilben, au formen, au gruppiren. Bas foll man mehr bewundern, die ungeheuren Ralfflippen und thurme mit ben wilden Spaltenthalern im Dften, ober die bafaltifchen Detunaten, welche an bas Giland Staffa erinnern ober die gewaltigen Bergmaffive Bulfan und Rorabia? Bald find die Soben nadt und milb. bald mit Urmalbern bebedt. hier find die Thaler felfig und eingeschloffen von glangenben Blimmerichiefermanben, bort ftellen fie liebliche malbumgebene Biefengrunde bar. Diefe iconen Thaler maren es, welche ben Dichter Martin Dvis, vom Rurften Gabriel Betlen an die Schule pon Beifenburg (Rarisburg) (416)

berufen, 1622, gu feinem Gebicht "Blatna oder von ber Rube bes Gemuthe" begeisterten.

siter feugit pur lauter Gold. Geringe Bauern wilfen Mit Wasiew gut Bejdeb und leine einem Sand, Der auch mit feiner Stärf erobert Leut' und Land. Sier pflegt wollauf zu tragen Des Erdreichs milber School bie wunderbare Frucht, Die mit ig großer Aunit und Arfeit wird gejucht. Der Bauberr biefer Welt hat in den tiefften Gefinden Das alles angelgyt, auf daß wir möchten finden Was biefem Leben nutzt.

Bei Balatna (Golbenmartt) beginnt, fich gegen Norbmeft, Beft und Gudmeft anobehnend, bas golbhaltige Gebirge. Die Gruben ber naberen Umgebung von Balatna find inbeg meift jum Erliegen gefommen, woran ber grauenvolle Racentampf zwischen Rumanen und Ungarn im Jahre 1849 einen Theil ber Schuld tragt. Steigt man aber aus bem Thal von Balatua binuber in basjenige von Abrudbanna, meldes bem Arannos fich juneigt, jo bieten fich fogleich bie erfreulichen Beichen eines im Rlor befindlichen Bergbaus bar. Der garm ber Dochwerte, beren Stempel, von Bafferrabern bewegt, Tag und nacht bas golbführende Geftein zu Staub und Schlamm germalmen, erfullt bas Thal. Man gablt gegen taufenb Dochwerfe; faft jebes Bauernhaus befitt ein foldes, fobaf beinabe alle Bewohner biefes ungefähr 2 Quabrat-Meilen großen Elborabo an ber Golbgewinnung mit Grubenbau und Baiden betbeiligt fint. Benig nordlich Abrudbanga mundet in bas Sauptthal mit oftweftlichem Streichen bas etwa eine Deile lange Thal bes Rothbachs, Bal Rofft ober Borospatat, icon vor zwei Jahrtaufenden ber Mittelpunft ber bacifden Goldgewinnung. Raum mochte es in ben Landern ber Stephansfrone ein Thal geben, jo voll Regjam= (417)

feit und Thatigfeit wie Borospataf. Lange des Thalbaches reihen fich die Wohnungen fast ohne Unterbrechung.

Taufende von Podiftempeln, burch bas Baffer bewegt, gerftampfen bas Goldgeftein, welches von ben Gebangen ber Berge von Pferden berabgetragen wird. Grogartig, ernft ift ber 21b= ichluß bes Thale gegen Dft. 3mei Berge fallen jumal in's Muge, nicht fowohl burch ibre bobe - benn fie werben überragt von einem binter ihnen auffteigenben Bergfrang -, ale vielmehr burch ibre abicbredenbe gelblich braune Rarbe und bas Reblen faft jeglicher Begetation; es find Die Porphorberge Caetatve und Rirnif, beren Geftein nach ber polfetbumlichen Auffaffung ale ber eigentliche Golbbringer betrachtet wirb. Ggetatpe, rumanifc, bedeutet eine Burg ober Feftung; und in ber That ift ber Gipfel biefes Berges burch uralten Bergbau gu ruinenartigen Rormen ausgebauen. Babrent bie alten Dacier jur Beit ber romifden Berrichaft und ohne 3meifel auch icon in porromifcher Beit ben Czetathe und ben auf ber anberen Thalfeite gegenüber liegenden goldreichen Orlaberg mit gablreichen icon gehauenen und geglatteten Stollen burchfuhren und ihre golbenen Chate boben, geboren bie Gruben bes Rirnifberge einer fpatern Beit an. Der Rirnif gilt jest fur ben goldreichften Puntt ber Umgebung von Borospatat. 80 Gruben burdmublen nach allen Richtungen biefen Berg, inbem fie Quargabern folgen, Die bas Gbelmetall in Begleitung von Gifenties fubren. Das Geftein bes um 300 Deter bie Thalfohle überragenden Rirnif ift ein hochft eigenthumlicher Porphor von relativ jugendlichem Alter. Der burch bie gange Gefteinsmaffe verbreitete Gifenties geht allmablich in Berfetjung über, baber bie gelblichebraune garbung ber Belfen und ber roth. liche Dderabfat bes Bache (Voros=reth, patak = Bach). In ben Gruben bes Rirnif baben fich bie berrlichften Golbfroftallifationen (418)

gefunden. Das Gold bes Rirnit, wie überhaupt basjenige von Borospataf ift filberreich, es ift 16- bis 17 faratig, b. b. es entbalt in 24 Gemichtstheilen 16-17 Th. Golb und 8-7 Th. Silber. Diefer Gilbergehalt icheint es ju fein, melder bem Bolbe eine besondere Reigung gur Rroftallbilbung verleiht. Die Rrpftgllform bes Golbes gebort bem regularen Suftem an und geigt meift bie Combination von Burfel und Oftaeber, Gelten nur überfteigt die Grofe ber einzelnen Krpftalle 3 mm. biefen einfachen Rrpftall-Individuen baut nun Die Bilbnerin Ratur Rroftallaruppen boberer Ordnung auf, fogenannte 3millingegebilbe, welche ju bem Schonften und herrlichften geboren, mas Die unorganifche Belt une barbietet. Da erbliden wir Goldplatten von gierlichftem fechoftrabligem Bau, golbene Sterne, Rete und Dafdenmert pon einer Reinbeit bes Befuges, baf ein Laie funftvolle Golbbrofat-Arbeit ju erbliden glaubt. Schone Runde von "Freigold" find ju Borospataf felten, benn im Allgemeinen ift bas Gold im Bang ("Rluft") und feinem Rebengeftein fo fparlich und in feinften Partifelden vorhanden, bag bas blofe Muge nichts bavon mabrnehmen fann. Die jahrliche Goldproduftion bes Gebiete von Borospatat-Abrudbanna fann annabernt auf 6-700 Rilo geschatt werben im Berthe von 11/, bis 11/2 Millionen Mart, ba ein Rilo bes filberreichen Goldes etwa 1860 Mart werthet. - Unter ben Denfmalern bes Alterthums verdienen Die bacifcheromifchen Grubenbaue von Borospatat ein besonderes Intereffe. Es find prachtvolle glattmanbige, bochft regelmäßige Stollen, im Duerschnitt reftangular, etmas über 2 Meter boch, 11/, Meter breit. Gigenthumlich ift bei biefen antifen Stollen, bag bort, mo biefelben ihre Richtung andern (mas nicht in einer gebogenen, fondern in einer gebrochenen Linie erfolgt), ftete eine rechtminflig porfpringende Rante gebauen ift. Deutlich erfennt man noch bie Stellen, mo por

ca. 18 Jahrhunderten Die Alten ihre gampen binfesten, mabrenb fie mit Rauftel und Gifen ben Spuren ber Golbaber folgten. Ermagt man, daß biefe Berte ohne Renntniß ber Buffole, ohne Unmendung von Dulper ausgeführt murben, fo muß man gugefteben, baf auch auf bem Bebiete ber Ecchnif bie Leiftungen bes Alterthums bewundernswerth find. In ben remifchen Grubenbauen von Borospatat und zwar am Bajboja-Berg fanben fich jene bochbernbmten Bachstafeln, welche in ben Mufeen zu Berlin und Deft aufbewahrt merben. Das bacifche Gold trug ohne 3meifel gur Bluthe ber Proving Dacien mefent. lich bei. Die alte baciide Roniaeftabt Carmigegethuig marb in Die romifche Augufta Ulpig Trajang umgewandelt, welche noch jest - in einer ber berrlichften Stadtelagen, am nordlichen Ruft bes 2484 Deter boben Retpegat, überichquend bie weite Fruchtebene bes Satgeger Thale - mit ihrem Umphitheater, Mofgifen und weiten Ruinenfelbern Beugnift giebt von ebemgliger Dracht und Groke.

Während die oben Tagerstätten von Abruddampa, Böröspataf und anderen Punsten des transsylvanischen Erzgebirges das Gold in gediegenem Zustande führen, daher sie auch schon im Alterthum bekannt waren, umschließen die Berge von Nagwag ein merknirdiges, mit Tellurgold-Verbindungen erfülltes System von Klüsten. Ebelmetalle mennen wir besanntlich zuen, welche vermöge ihrer geringen Verwandtschaft zu anderen Etementen der crydirenden Einwirtung der Utmosphäre widerstehen. Mährend die unedlen Metalle stels nur in chemischer Verbindung mit Sauerstloff, Schwefel u. f. w. auf ihren Lagerstätten sich sinden, dommen die edlen Metalle vorherrichend doer saft ausschließlich im gediegenen Zustande vor, so vor allem das Gold. Nur mit einem Element, dem Tellur, sinde sich das Gold vererzt, als Tellurgold, Tellursitbergold u. a., und diese eigentlichen Golderze

find nur auf wenige Puntte ber Erbe beschrantt. 3m Jahre 1774 entbedte ein Bauer im boben, tuppenreichen, malbbebedten Gebirge, welches 2 Meilen norblich Depa emporfteigt, eine Aber unicheinbaren ichmargen Erges, welches fich ale eine Berbinbung von Gold und Gilber mit einem neuen Glement erwies. Der berühmte Chemiter Rlaproth in Berlin erfannte baffelbe guerft und nannte es Tellurium. Bener Fund bes fcmargen Golberges mar einer ber folgenreichsten: Die Biffenichaft murbe mit einem Element und einer neuen Art von Berbindungen bereichert. Bo einft von Urwald bebectte ungugangliche Schluchten, ba breitet fich jest, ringsum die fteilen Bebange malerifch fcmudend ein ansehnlicher Bergort aus. Jener gludliche Erzfund veranlafte bie Begrundung eines großartigen Bergmerte, welches ungefahr 3000 Menichen bie Bedingungen ihres lebens bietet und bem Staat noch auf ferne Jahre einen reichen Gewinn in Musficht ftellt (im Sabre 1875 76 000 Mart; 1876 104 000 Mf; 1877 94 000 Mart). Die gesammte jahrliche Goldgewinnung ber ungarifden ganber reprafentirt jest nur einen Berth pon 3 400 000 bis 4 300 000 Mart. Diefe Summe übertrifft trop ihrer Geringfügigfeit ben Berth ber Golbausbeute bes gefammten übrigen Guropa, wenn wir von Rugland abfeben.

Unter ben goldpüleuben Fluffen und Stromen der Erro, ehrmitolige Stelle ein. Bereits feit mehr als einem Sahrtaufend wird aus dem Rheinjand Gold gewalchen, wie durch Urfunden festsche Goldweinung den Reicht Gerte der Balten bei Balten Balten bei Balten Beitigen mit ber Ausschles bag im Rheinfande zwischen Bale und Manuheim Gold im Rheinfande zwischen Balten Wannheim Gold im

Berthe von mindeftens 170 Millionen France rubt. Doch ift ber Behalt bes Sanbes fo außerorbentlich gering, bag nur an ben gunftigften Stellen und zu Beiten niebrigen Tagelobne gemaiden wird. Das Gold bes Dberrbeins befitt die Korm febr fleiner Blattden und Schuppchen, beren urfprungliche gagerftatte taum mit Sicherheit angegeben werben fann. Auch unfer rheinisches Schiefergebirge birgt Golblagerftatten. Die Diemel bei Stadtberge ober Mareberg, Die Gber im Balbed'ichen baben Golb geliefert. Roch mertwurdiger ift es mobl, bag einige Bache bes Mofelgebiete bas Gbelmetall nicht ale feinfte Rornchen und Blatten, fondern in großeren Rlumpen, mehrere Dufaten an Berth, geführt baben, fo ber Golbbach im Rreife Berntaftel. Diefer fleine Bad, melder bei bem Dorfe Unbel gegenüber Gues - bem Geburteort bee berühmten Carbinale Rifolaus Cufanus - mundet, bat in den Jahren 1804-1809 gebn Studchen Gold von verschiedener Große geliefert. Diefelben lagen in ben Schich. tenfluften Des Thonichiefers und ftammen mabricheinlich aus Duarggangen. Giner abnlichen Lagerftatte muß jener aufebnliche Goldflumpen (43 mm. lang, 20 mm. bid, Gewicht 66 Gr.) entftammen, melder im Jahre 1826 von einem fleinen Rnaben im Großbach bei Enfirch an ber Dofel, eine balbe Deile unterhalb Traben, gefunden murbe. Diefer Goldflumpen mar ber größte, welcher jemals auf beuticher Erbe gefunden murbe. Er ging leiber in Folge eines im Berliner mineralogifchen Dufeum ausgeführten Diebftahls verloren. Alle einft fo gablreichen goldführenden Alluvionen, welche ber europaifche Continent von Spanien bis Schlefien und pon Thracien bis Gallien befaß, find ericopft ober ber Ericopfung nabe. Die Urfache biefer Ericheinung liegt barin, bag Guropa porberrichend ganber alter Gultur befigt. Bo indeg in entlegenen Bebieten unferes Erd. theile jungfrauliches gand erschloffen murbe, ba gelang es, eine (422)

größere ober Heinere Goldernite einzubringen. Dies zeigte fich, als Telef Dabli, ber verbienstvolle Erforider bes nörblichen Rormegen, Rimmarten burchforichte. Er jand baselbit unstern bes inselreichen Enare-See's eine aus bem normegischen in's russifische Gobiel fich erstrechnte Goldballuvion, welche troß höchf ungunftiger ftimatischer Werthetheit Goldballuvion, welche troß höchf ungunftiger ftimatischer Werthetheit eine lohnende Ausbeute ergab. Rut den Diffritt Uleaborg, welchem der größere Speli sener nordischen Goldbagerstätte angehört, giebt Stalfowsth in den Tableaux statistiques de l'Industrie des Mines en Russie, die im Sahre 1876 gewonnene Goldbengega ut 23 russ. Pund, gleich 9,43 Kgr. an.

Die Mitte biefes Sahrhunderts, welche auf so vielen Geieten des nationalen und politischen Lebens, der Wissenschaft und der Technik die größten Aenderungen und Fortschritzt gebracht hat, bezeichnet auch in der Geschichte des Goldes eine der benkwiddigsten Epochen. Seit einem Sahrhundert war die Goldprodution der Erde in steter Abnahme begriffen und zuselt auf ein Minimum gehnten. Da ertosate soft zielchzeitig die Australien), deren Beichthimer alle frühren und das östliche Australien), deren Beichthimer alle frühren Entbedungen in Schaften stellten. Die Gewinnung diese goldenen Schafte wurde durch eine hohe Ausbildung der Technit unterfinit, urd in geschah es, daß die neu erschlossen jungsfraulichen Länder die in Handen der Wenschen bestimbliche Goldmenze in einer Wenschen der welche jede Goldzusuhr früherer Jahrhunderte weit übertras.

Schon jur Zeit, da Californien als ein Theil Merfic's unter ipaniicher herrichaft ftand, waren den Wätern Seluiten, welche die Missionen leiteten, Golbfunde befannt geworden. Dieselben wurden aber verheimlicht aus Furcht, es möchten durch ein Bekanntwerden die friedlichen Zustände bes Landes eine

Störung erleiben. Saft gleichzeitig mit ber Abtretung bes ganbes an Die Bereinigten Staaten (2. Februar 1848) marb auf bem Befitthum bes Capitan Gutter am Sacramento-Rluß Gold entbedt. Sutter, geboren zu Bafel, ein Dann von bober Intelligeng und trefflichftem, mobimollendftem Bergen, batte fich nach mannich. fachen Schicfiglen am Sacramento niebergelaffen und ale Saupt ber ben Anschluß an Die Bereinigten Staaten erftrebenben Dartei eine enticheibende Rolle in ber neueren Geschichte bes ganbes gefpielt. Ale er einen neuen Baffergufluß fur feine Gagemuble anlegte und dabei bie ftromende Rraft bes Baffers gur Fortichmemmung ber ju entfernenden Erbe benutte, tamen im Rinnfal Goldforner gum Borichein. Rach einem Biertelfahr maren bereite 3000 Menichen, zum großen Theil aus Conora, berbeigeeilt. Benige Bochen, nachbem bie Beitung pon G. Francisco Die erfte nachricht von ber Entbedung bes Golbes gebracht, mußte fie zu ericbeinen aufboren, ba bie Rebaftion und fammtliche Arbeiter nach ben Gruben fich begeben hatten. "Bon allen Bunbern ber Geschichte ber Jettzeit, berichtet Bavard Taplor. ift bas Bachsthum von G. Francisco bas außerorbentlichfte. Etwas Mehnliches fennt man nicht und es wird fich auch nicht wiederholen. Ale ich por vier Monaten (Auguft 1849) landete, fand ich gerftreute Belte, leinene und bolgerne Saufer von einem, felten von zwei Stodwerfen. Ale ich jest bie Ctabt wiederfab. erblidte ich viele Strafen mit autgebauten Baufern, angefüllt mit einem thatigen und unternehmenden Bolfe, mit allen Beichen bleibenden commerciellen Boblitandes. Damals mar die Stadt auf die Rrummung ber Bucht und vom Anterplat bis gum Sug ber Sugel beschrantt. Jest erftredt fie fich bis gu ben Bipfeln Diefer Bugel, verfolgt eine weite Strede an ber Rufte und gieht fich burch eine Ginfattlung zwifchen mehreren Sugeln bis gum golbenen Thore. Die Bevolferung mar von 6000 auf 30,000 (424)

angewachsen" (im Sahre 1870 betrug fie 150,000; im Jahre 1875 250,000; ju Ende 1877 bereits 308,000). Der Ort Sacramento, am Einstus des Rie Americano in den Fluß gleichen Ramens, bestand im April 1849 aus nur 4 Häufern. Bis gum Schluße besselber erhob sich daselbst eine Stadt mit regelmäßig angelegten Straßen und einer Bevöllerung von 10,000 Setelen.

Die Arbeit ber Goldmaicher am Mofelumne-Glube in jener erften Beit, wird von einem Mugenzeugen in folgender Beife gefdilbert. "Das Bett eines trodenen Rlufarms mar bart und felfig, lofer Cant fant fich nur amifchen ben felfigen Theilen. Der gange Dberflachenraum, ber ungefahr 11/, Bettar umfaßte, mar mit großer Arbeit gang umgemublt und bas Golb aus ben Berflüftungen bes Schiefers, fo weit man batte gelangen fonnen, gewonnen. Dem Unerfahrenen fonnte fein Puntt meniger berfprechen, als ber vorliegende, und boch erlangten bie Golbgraber burd Bafden bes aus ben Rluften bervorgefuchten Ganbes eine reichliche Menge Golb. Die einzigen Arbeitsgerathe maren Schaufeln, eine Rrate gum Begichaffen ber Dammerbe und flache bolgerne Troge gum Bermafchen bes Canbes. Gin gefcidter Arbeiter batte nach mehreren Minuten ein Dutenb Goldforner rein gewaschen. In einem Tage gewann eine Gefellicaft von gebn Mannern feche Bfund bes reinften Golbes. 218 ich zuerft bie Arbeiter fab, wie fie in ber fengenben Sonnenbige ichwere Steine boben, mit ber Salfte ihres Rorpers im Baffer ftanden und mit ihren Sanden in Gand und Thon gruben, ichien mir die Enthaltfamfeit vom Golbaraben eine aeringe Engend zu fein; als aber in ben Bafchtrogen bie funtelnben Goldtorner erfcbienen, ba batte ich fogleich bie Schaufel ergreifen und an's Bert geben mogen. - Es murbe ein intereffantes Studium fur ben Philosophen fein, Die verschiedenen

Birfungen ploklichen Reichwerbens bei vericbiebenen Indipiduen. besonders bei benen au beobachten, beren leben porber unter Armuth und Entbehrungen verfloffen. Der tieffte Denicheufenner murbe bier manches gelernt baben, welches er bei aller Rlugheit und allem Scharffinn fruber nicht fannte. - Unter ben manden, in ben verichiebenen Schluchten vertheilten Gelograbern traf ich leute von Erziehung und Renntniffen. Man fonnte ben Charafter ber bort arbeitenben Menichen burchaus nicht nach ihrer Rleibung und fonftigen außeren Ericheinung beurtheis len. Gin rauber, fcmutiger, fonnenverbrannter Befell mit ungeichorenem Bart, ber auf bem Boben irgend einer Releichlucht nach Leibesfraften arbeitete, fonnte ein Grabuirter einer ber erften Univerfitaten bes In- ober Auslandes, fonnte ein Dann von ben feinften Sitten fein. 3ch fand piele Danner, Die nicht beffer wie Die verwetterten Trapper und Sinterwaldler ausfaben und bas Jahr vorber Mergte, Anmalte, Richter ober Schriftfteller maren. Dieje Berbreitung ber Intelligeng mar es, Die ben golbfuchenben Gefellichaften, ohnerachtet ihres barbarifchen Meußeren und ihrer roben Lebensmeife eine Dronung und Sicherheit gemabrte. bie auf den erften Blid wie ein Bunder ericbien." (B. Taplor.) -Ungeheure Daffen von Gbelmetall bat Die Ratur an ber

lang ausgefreckten Weftichte bes amerikanischen Sontie und seine gelegt. Es beginnt — soviel bekannt — ber Metallreichthum im nördlichen Theil von Britisch-Columbien, zwischen bem 58 und 59° ber Breite. Dann folgt zwischen 55° und 56° ber Goldbistritt Omineca; zwei Grade südlicher liegt der Distritt von Cariboo, in welchem 1877 ein lebr reicher Gang goldhaltigen Duarzes entbeckt wurde. Seine Mächtigkeit beträgt 6—12 Meter, im Streichen versolgt auf 1 Meile; 1 Tonne (— 20 Etc.) Sanggauzz enthielt Gold im Werthe von 164—369 Mark. Doch erft in den Vereinigten Staaten gewinnen die Goldlagere (200)

ftatten ibre mabre Bebeutung. Californien befitt eine ebenfo einfache ale grofartige Bobengeftaltung. Gin bobes Schneegebirge, bie Sierra Repaba, im Dften, beren nordliche Fortfegung in Oregon und Bafbington ben Ramen Caecade Mountains führt. Diefer großen Rette parallel lauft bas Ruftengebirge Coaft Range. Die Geftaltung Californiens mird mefentlich bebingt burch bas große gangenthal zwijchen ben genannten Bebirgen, in welchem ber Sacramento gegen Gud, ber G. Joaquin gegen Rord fliegen. Bereinigt burchbrechen fie Die Ruftentette und munten in die Bai von S. Francisco. Der bobe Ramm ber Sierra Repaba beftebt porberricbend aus Granit, mabrend froftallinifche und halbfroftallinische Schiefer Die breiten Abbange ausammensegen. In Diefen Schiefern, juweilen auf ber Grenge gegen ben Granit ftreichen von RNB. nach GSD. die goldführenden Quarggange, indem fie an vielen Puntten gleich Mauern aus den malbigen Grunden emporragen. Der wichtigfte Diefer Bange, ber Muttergang (Mother-Lobe), ift bei einer amiichen 5 und 20 Deter wechselnden Dachtigfeit 120 Rilom. weit zu verfolgen. Gegen Rord, am riefigen Mount Chafta, werden die goldführenden Gange und Alluvionen auf weite Streden von bafattifchen Lavabeden überlagert. Beiterbin, mo Die Bulfane enden, ericbeinen Die Goldgebirge wieder. Das große gangenthal von Californien, welches fich amifchen ber Sierra Nevada und ber Coaft Range, vom Mount Shafta im Rorben bis gur Sierra be G. Rafael im Guben ausbebnt, befitt eine gange von 86 beutschen Deilen bei einer mittleren Breite von 10 Deilen. Gin großer Theil Diefes berrlichen Thals (namlich bas Sacramento Bebiet) liegt por bem ftaunenben Blid bes Reifenden ausgebreitet, wenn er auf ber Dacififchen Babn vom boben Ramm ber Revada berabfteigt. In ber fungftverfloffenen geologischen Epoche (Pliocan) mar jenes meite That

(427)

ein Binnenfee ober ein Deerbufen, burch ichmale Borgebirge und eine Infelreibe pom boben Deere getrennt. Gin Darallelgebilbe bes pliocanen Golfe von Alta California bat fich bis jur Gegenwart erhalten, ber Deerbufen von Californien, bie Cortes-See. Die Berftorungsprobutte ber Sierra Revaba und namentlich bes goldreichen Schiefergebiete erfüllten nun mahrend bes fungften Erbentages, ber aber ungegablte Sahrtaufenbe umfaßte, ben weiten obertalifornifden Golf. Gine Cand- und Berollmaffe, beren Dachtigfeit auf 330 Deter, beren Ausbehnung auf 800 bis 900 Quabrat-Meilen zu ichaten, mar bas Erzeugnift ber emig und allerorten thatigen Denubation ber Erboberflache. Gine allgemeine Sebung bes Landes von etwa 200 Deter brachte iene jugendlichen Gebilbe mit ihren golbenen Schaten an's Tageslicht. In jener Beit begann eine großartige vulfanifche Thatigfeit in ber Sierra Revaba. Der riefige Bulfan Shafta (4267 Meter) thurmte fich auf und überftromte ausgebehnte Flachen ber Geröllmaffen mit gavabeden. Aehnliche Strome. gu Lavaplateaus erftarrend, ergoffen fich von febr gablreichen Dunts ten ber Revada. Die Erofion und Thalbildung begann von Reuem ihr Spiel und fo entftanden die vielverzweigten Stromrinnfale bes Sacramento und bes G. Joaquin. Es begann ein Theil ber Gbene (nordlich bes 39°) und bie Bebirgetbaler fich mit Balbern in langfamem Aufwuche zu bededen, welche an Grofartigfeit vielleicht jeglichen Balbmuche ber Erbe übertreffen (bie Balbingtonia). - Die nimmer rubende Grofion bat einen großen Theil ber golbbergenden Beroll- und Sand. maffen binmeageschwemmt. Die erhaltenen Refte ftellen im Allgemeinen Terraffen und plateauabnliche Berge bar. Gine bebeutunasvolle Rolle fpielen fur ben Golbgraber jene Bafalt- und Lavabeden; fie breiten fich über ben golbführenden loderen Maffen aus, fie por ber Berftorung icutenb. Go entfteben jene (428)

charafteristischen tafelformigen Berge, deren oberfte, horigontale Decke (15 bis 65 Meter mächtig) aus bajaltischer Laus besteht; es find die weitberufenen Table Mountains. So werden nun die verschiedenen Golblagerstätten Californiens uns verständlich sein.

Goldführende Quargaange bilben bie urfprungliche Lagerftatte bes Chelmetalls. Gie bilben nach p. Richthofen, meldem wir eine treffliche Schilberung ber Metallprobuttion Californiens - Petermann's Mittheilungen, Ergangungeheft 14 - verbanfen, eine fcmale Bone in ber Mitte bes Beftabfalls ber Gierra Revaba in 1000 bis 1650 Meter Meereshobe; bas Streichen ift parallel bemienigen bes Bebirge und ber Rufte. 3hr Compler ift einer ber ausgebehnteften und regelmäßigften Bangguge ber Belt. Die Babl ber Gange ift oft in fleinem Raume außerordentlich groß, bann wieber find fie fparfamer und liegen weiter auseinander. Bon großer Bichtigfeit fur bas Auftreten ber Golbagnae icheint nach p. Richthofen bas Bortommen eines Eruptivgefteins zu fein (Diorit, Aphanit), welches langs bes Beftabhangs ber Sierra febr gabireiche gangformige Durchbruche in ben froftallinifchen Schiefern bilbet. Biele ber reichften Bange treten im Contatt ber Schiefer und bes Eruptingefteins auf. Da mehrere golbführende Bange in unmittelbarer Rabe ber reichen Beroll- unb Schottermaffen auftreten, fo murben fie balb aufgefunden und bereits zu Unfang ber 50er Jahre in 216bau genommen. Ihre Geschichte giebt ein lebrreiches Bilb von übertriebenen Soffnungen und barauf folgender Enttaufdung. Dan fand nabe bem Musgehenden große Mengen Golbes und gab fich ber Ueberzeugung bin, bag ber gange Bangraum nach ber Tiefe bin mit maffivem gebiegenem Golb erfullt fein muffe; man mabnte, bas Golb fei burch vulfanifche Rrafte gefchmolgen in die Gangipalte inficirt morben. Bald aber folgte die Ent-

taufdung. Saft allgemein zeigte fich eine Abnahme bes Reichthums nach ber Tiefe. Much ermiefen fich viele Lagerftatten nur als fog, Reftergange, bas Ebelmetall mar nur an einzelnen Puntten, welche ichnell abgebaut maren, concentrirt. Debrere ber michtiaften Gruben, a. B. Die berühmte Gureta-Mine (welche mahrend ihres neunjahrigen Betriebs Gold im Berthe von 17 630 000 Mart geliefert batte), erreichten in wenig mehr als 200 Meter bas Ende ber Bereblungsgone und murben verlaffen. Gludlicher Beife giebt es inden manche Ausnahmen der gewohn. lichen Regel einer Berarmung in ber Tiefe, ba einige Bange einen ftets gleichen Abel in ber Tiefe ober eine gleichmäßige Biederfebr reicher Mittel zeigen. Die Goldgewinnung burch Bergbau auf ben Gangen betragt etma 1/4 bis 1/3 ber gefammten Goldproduftion bes gandes. Der Rudgang bes californischen Bangbergbaues auf Gold berechtigt indeg nicht gu ber Unnahme, daß ber Goldbergbau bort feine Bufunft mehr habe. Rach v. Richthofen find gerade biejenigen Bange, welche ben regelmäßigften, wenn auch beideibenen, Gewinn veriprechen, bisher überfeben oder vernachlaffigt morben. Es find jene, poraugemeife mit Gifenties erfüllten Gauge, welche bem Auge fein Freigold tarbieten, bennoch aber in einer Sonne (1000 Rgr.) geforberten Ganggefteins 40-60 Dart Gold enthalten.

Die zweite, sir die californische Production weit wichtigere Goldlagerftätte bieten die Gerölle, Schottere und Sandcaldagerungen theils pliocanen, theils noch jüngeren Alters dar. Diese Weise des Goldvorkommens bezeichnet man auch wohl mit dem Ramen der Seisen. Das Vortommen des Goldes im Seisenzebirge giebt, wie keine andere geologische Thatlage, underer Vortstellung den Massitab bei Schäung der Größe und des Umfangs der Mendtab bei Schäung der Größe und des Umfangs der Benudation. Smmerdar nur spärlich sindet sich das Gold im Gange und vollends verschweinter seine Menge im

Bergleiche mit ber Bebirgemaffe. Um hunderte, ja um taufenbe pon Metern murben burch ben gerftorenben Ginfluß pon guft und Baffer, Froft und Barme bie Gebirge erniedrigt. Die Berftorungsprodufte ber Relfen murben 10, ja 100 Meilen fortgeführt, nicht fo bas Golb ber gerftorten Bange. Bei feinem boben Bewichte (19) tonnte es nur von beftig ftromenbem Baffer und auf ebener glatter Unterlage fortgeführt merten. Go fallt bas Gold alebald zu Boben, es entfernt fich nicht weit von feiner urfprunglichen Lagerftatte. Bermoge eines großen naturlichen Schlemmprozeffes concentrirt fich bemnach bas Golb ber gerftorten Gebirge in ben Schutte und Gerollmaffen, Die ihre Thaler erfullen und ihren guß umlagern. Auch vom Golbe ber Seifen gilt - wie von ber Roble -, bag bas Menichengeschlecht Die Erndte und Arbeit vieler Jahrtaufende einbringt, eine Grudte, welche fich nicht erneuern fann in ber furgen Spanne Beit, mabrend welcher bie Erbe unferm Gefdlechte jum Bobnort bient. - Die Seifen (Placers) werben in feichte (flat) und tiefe (deep) eingetheilt. Die feichten Placers gieben fich lange ben Sluftaufen bin, fie geboren bem alluvium an und find entftanden durch einen wiederholten Schlemmprogeg ber alteren Ablagerungen. Bei ihrem großen Reichthum und ber leichten Bewinnung bilbeten biefe feichten Placers junachft bas Arbeite. feld ber Goldgraber. Die geringe Dachtigfeit und Ausbehnupa biefer Alluvionen bewirfte indes eine fcnelle Ericopfung. ben arbeitfamen und mit fleinem Berbienft aufriebenen Chinefen ift noch eine Radleie auf biefen feichten Placers moglich, welche ber weife Graber ale nicht mehr lobnend verlaffen bat. v. Richthofen betont, daß die dinefifche Bevolferung allein im Stanbe fei, bie theils armen, theils ichlecht vermaschenen Alluvionen auszubeuten. Done die Thatigfeit ber Chincfen murbe die Abnahme ber Production noch weit bedeutender hervortreten. Leider wird ber Berth ber dinefischen Bevolferung in Californien nicht erfannt. "Dan beeintrachtigt ben Chinefen, wo es nur moglich ift; man lagt ibn gu feinem Gemerbe gu, raumt ibm feine burgerlichen Rechte ein, erlaubt ibm feinen Grundbefit. Der Ameritaner mighandelt und ichlagt ben Chinefen ungeftraft auf ben Stragen von San Francisco, beraubt ibn im ganbe, morbet ibn, obne bag man bavon Renntniß nimmt." - Die tiefen Placers umfaffen jene pliocanen, mehrere bunbert Ruft machtigen Gerollmaffen, welche vielfach von vulfanischen gava. und Tuffbeden überlagert und burch fteilmanbige Schluchten gerschnitten und gertheilt find. Steile Abfalle umgeben oft ringgum biefe Terraffenund Tafelberge, beren Bafis bie froftallinifden Schiefer bilben. Die golbreiche Sanbichicht, ber "pay dirt", findet fich vorzuge. weise im Liegenden ber Berollmaffen auf ober nabe ben Schiefern. Bon besonderer Bedeutung fur bas Bortommen bes Golbes in biefen Ablagerungen ift ein altes Strombett, welches jett pon machtigen Gedimenten erfullt und bededt - etma 12 Meilen öftlicher ale bie Fluffe Sacramento und G. Joaquin auf einer Strede von 30 Meilen von Downieville und Gureta bis Columbia (10 Deilen öftlich Stodton) au verfolgen ift. Das Bett bes alten Stromes wird burch die unebene Rlache ber aufgerichteten Schiefer gebilbet, welche porzugsmeise geeignet mar, bas Gold feftaubalten. Erft feit ber Mitte ber 50er Sabre bat man begonnen, biefe alteren golbführenden Ablagerungen in größerem Dagftabe ju bemaltigen und auszubeuten. Die bewundernsmurbige Thatfraft ber Ameritaner bat gu biejem 3mede Arbeiten ausgeführt, welche die oben nach Plinius geschilderten romifchen Berte in Spanien weit übertreffen. Es find bie fogenannten bobraulifchen Arbeiten.

Schon wenige Sahre nach der Entdedung des Golbes war ber große Reichthum der leicht zu bearbeitenden feichten Placers, (429) ber oberflächlichen Munionen, ericopft. Das in ben geleipalten mublende Meffer, Die Schaufel und Spithade, ber Bafchtrog und die geneigten bolgernen Baidrinnen (Sluices) hatten ihre Arbeit gethan. Auch die Ausbeutung der tiefen Placers mar bis zu einem Puntte erfolgt, an welchem die Roften ber Arbeit burch bas gewonnene Gold nicht mehr gebedt murben. Es handelte fich barum, Berollmaffen von 30 bis 70 Deter und mehr Machtigfeit gu entfernen und Die goldreiche Schicht freis gulegen. Da tam im Frubjahr 1852 ein Goldgraber, beffen Rame leiber vergeffen murbe, auf ben eben fo finnreichen als einfachen Gebanten, einen Bafferftrahl mit großer Rraft gegen Die Beroll- und Sandmaffen gu fchleubern. Gine fleine Bafferleitung murbe am Bebange bin bis gegenüber ber Berollmanb geleitet, auf melde ber Ungriff geschehen follte. Gine Tonne, 17 Deter über bem Ungriffspunft ftebenb, nabm bas Baffer auf, welches nun mittelft eines 16 Ctm. weiten, mit einem 3 Ctm. biden Binnrohr endenden Schlauches gegen die Berolle geichleubert murbe. Une biefer unicheinbaren "bobraulifden" Borrichtung ermuchfen ichnell iene riefigen Unlagen, mit beren Sulfe Berge pon ibren Grundfeften meggemafchen murben. Beld,' ungehenrer Fortidritt burch Die "Hydraulie" geichab, ergiebt fich aus folgendem Bergleich. Unter Borausfetung eines Tagelohns von 4 Dollars (à 4 Mf. 15 Pf.) betragen bie Roften ber Bermafchung von einem Cubif-Pard Canb (= 0,7635 Cub. Meter):

| Mit | der | Schüffel | (Pan)    |  |  | 83 | Mf. |   |
|-----|-----|----------|----------|--|--|----|-----|---|
|     |     | Biege (  | (Rocker) |  |  | 20 |     | 7 |

" dem langen Raften (Long Tom) 4 " 15 ,

, " hydraulischen Apparat . . — " 20 "

Die Goldgewinnung in Californien hangt jest vor allem von ber jur Verfügung ftebenden Baffermenge ab. Regenreiche

Jahre bringen eine reiche Golberubte. Die Befammtlange ber fur Die bydraulifchen Werfe nothigen Canale betrug im Jahre 1876 bereite 8270 Rim., d. b. bas Doppelte ber gerablinigen Entfernung von New-Dorf nach G. Francisco. Bald führen fie bas Baffer in offener Leitung über Die Gebirge ober an ben Bebangen bin, balb muffen in gefchloffenen Aquaducten Thaler von 300 bis 400 Meter Tiefe überfett werben. Mußer den Canalen, welche bas Baffer von ber Revada berleiten, muß man Abquasgraben gieben, oft verbunden mit langen Stollen, welche burch den liegenden Schiefer gebrochen werden. Dan arbeitet jest mit Bafferftrablen, welche eine Baffermenge von 25-30 Cub. Ruf in ber Gefunde barftellen und mit einer Beidwindigfeit von 45-50 Meter in ber Gefunde gegen bas Geftein gefchleubert werden. Die Birfung Diefer permanenten Baffergeichoffe ift unbeschreiblich. Soren wir Die Borte bes Drof. Giliman: "Auf teine andere Beife verandert ber Denich fo vollftanbig bas Angeficht ber Erbe, als burch biefe bybraulischen Arbeiten. Berge ichmelgen binmeg und verschwinden; ihre Daffe mird in ben tiefer liegenden Flufthalern ausgebreitet; gange Thaler merben ausgefüllt mit reingewaschenem Ries und Sand, welche aus der großen Rluth gurudbleiben. Unterdeffen fliegen ber Gacramento und feine Rebenfluffe wie auch ber G. Joaquin getrubt burch rothen Schlamm. In ben Stromen entfteben Sandbante, ia fogar ber Bufen von G. Francisco wird mit Berfandung bedroht. Die Berheerung, welche gurudbleibt, wenn ber Grund pom Goldgraber verlaffen wird, ift unverbefferlich und ericutternd." Reiche Thalgrunde und fruchtbare Gefilde am Juba und am obern Sacramento find bereits mit einer Schuttbede überlagert und unbewohnbar geworben. Bie fcredlich bieje Berbeerungen find, gebt aus ber Thatfache bervor, daß in dem reichen Diftrift Gold Run unfern ber Station Dutch Rlat an (431)

der Pacific . Babn auf die Gewinnung eines Dollars Gold 17.4 Cub. Det. translocirten Schuttes gerechnet murben. Die Ausbente von 2 Millionen Dollars erheischte Die Fortichmemmung pon 34 800 000 Cub. Det. Schutt, mit welchem man 34.8 Quabr. Rlm. 1 Meter boch bededen fornte. Man fieht, daß die californifche Goldgewinnung nicht ohne einen dunflen Schatten ift. Gin erhitterter noch ungeschlichteter Rampf gwischen Bergbau und Landwirthichaft entiprang aus jenen Berhaltniffen. Jede Partei fampfte mit allen ihr ju Gebote ftebenben Mitteln, um auf die öffentliche Dleinung, auf die Staats, und auf die Bundesbeborben zu mirfen. Babreud Die Grubenbefiter als Bermufter und Berberber bes Landes bargeftellt murben, beren Treiben baldmöglichft ein Ende gemacht werden mußte, fonnten fie ihrerfeits nachweisen, bak eine Ungabt pon Rieberlaffungen nicht fowohl zu landwirthichaftlichen 3meden, als vielmehr mit ber Abficht, bobe Entichadigungen von ben Grubenbefikern au erpreffen, gegrundet worden feien. Geben mir - mogu mir in ber That berechtigt - von diefen Bermuftungen ab, benen gu fteuern Die Befetgebung mit aller Energie beftrebt ift, fo laft fich nicht leugnen, baf bie Entbedung bes Golbes bem ganbe Galifornien und ben Bereinigten Staaten unendlich mehr Gegen ale Schaben gebracht bat. Riemale ift ein großes land fo idnell ber Gultur gewonnen worden, wie Californien, welches au Beginn bes Jahres 1848 pon 15 000 meift von Biebaucht fich ernabrenden Meniden bewohnt murbe. Rach 2 Jahren mar bie Bevolferung auf 100 000 gemachien; ber Cenfus von 1870 eraab 560 000 Seelen; ju Ende 1877 betrug die Babl bereits 938 000. In 30 Jahren hat fich bas gand mit herrlichen Getreibefluren bededt. In Folge ber Entbedung bes Golbes murbe Californien das Mittelglied im Bertebr bes öftlichen Amerita's nud Guropa's mit bem öftlichen Afien und ber gangen pacififchen Belt. Der Safen von G. Francisco, bas berühmte golbene Thor, ift jest einer ber Brennpuntte bes Beltverfebre und bes Belthandels. Babrend gupor nur Segelichiffe bie unermeflichen pacififden Raume burchzogen, geben jest bie Dampferlinien vom Golden Gate aus nach Japan und Ching, nach Reu-Seeland und Auftralien. Alle Infeln und Ruften bes großen Dceans werben in ben Strom friedlichen Bolferverfehrs hineingezogen, Menichliche Civilifation bat ibre ftarten Burgeln getrieben, an Ruften, welche ju Cool's Beiten von Menichenfreffern bewohnt wurden. 3a, Californien ift bas ichliefende Glied in bem großen Ringe ber Culturlander geworben. Auch China und Japan verharren nicht mehr in ber fruberen Sjolirung. Daß fie bineingezogen murben in ben Strom gemeinsamen menichlichen Gulturfortidritte, beruht meientlich auf bem Emporbluben Californiens. Schneller ale man abnt, fcreitet wohl bie Denichheit ihren hoben Bielen entgegen. Bielleicht ift die Beit nicht ferne, baß jene Sunderte von Millionen reichbegabter Menichen, welche bas öftliche Afien und die Infeln bewohnen, ben gleichen großen Pringipien ber Bildung und Sumanitat bulbigen merben, ju welchen bie driftlichen Bolfer verpflichtet find. - -

Die Goldproduftion Californiens, sowie ihr Steigen und Kallen, ergiebt sich aus solgenden Jahlen, welche den Welammerth der Ausfuhr in Millionen Mart angeben. Bereits im Jahre 1848 betrug die Ausfuhr 42; sie stieg außerordentlich ichnell und erreichte 1853 mit 273 ihr Maximum. Ein allemähliches Sinten tritt ein; 1858 210; 1861 168; 1863 126; 1871 84; 1872 80; 1873 75,5; 1876 71. Beyterere Jahl bezeichnet das Minimum, welches seit dem Jahre 1849—1876 die Goldpewinung erreichte.

Bir durfen den fernen Westen nicht verlassen, bevor wir einen Blid auf den Distrikt Bashoe im Staate Nevada gewor(436)

sen haben. Rach obigen Andeutungen über die goldenen Schäpe Californiens könnte man vielleicht glauben, daß neben ihnen die einen Sagerstätten des centralen Rordamerisa nur von untergeordnetem Interessen Inter

Ginige Beilige bes jungften Tages, Mitglieber jener mertmurbigen politiich-religiofen Gefte, welche ibr Staatsmeien auf bem Grundfat auferbauten: Gin trager Menich fann fein Chrift fein, - einige Mormonen liefen fich ju Ende ber 40er Jahre in bem unbewohnten wilden Diftrift bes oberen Carfon-Rluffes nieder. Gie fanden und muiden Gold. Bon Brigbam Doung in die neugegrundete Salgfeeftadt berufen, mußten fie ihr Gold ber Gemeinde übergeben. Es biente jum Schmud bes prachte pollen, aus Granitaugbern erhauten Tempels ber Great Salt Lake City. - Babllofe Schaaren jogen mabrent bes folgenbeit Babrgebnte bei Bafboe vorüber nach Californien, ohne bie Schate am Carfon ju abnen. Erft im Jahre 1858 brachte man Blode eines dunflen Erges nach Graf Ballen in Californien. Die Schmelgprobe ergab neben Gold einen reichen Behalt an Gilber. Daraufbin gogen von Californien Abenteuerer nach Bafboe, unter ihnen Benry Comftod, ber einen großen Theil bes nach ibm benannten Gauges von dem fruberen Befiter Birginia für X1V. 324. 325. (437)

20 Dollare faufte. Comftod fente inben fein rubelofes Banberleben fort, nachbem er feinen Gangantheil fur 6000 Dollars verfauft. "Geute - jo ichreibt v. Richthofen im Jahre 1863 - murben 20 Millionen Dollars ben Antheil nicht aufwiegen." Die Ergebniffe bes Comftod-Bergbaues fteben obne Gleichen ba, wie folgende Babten beweisen. Der Gang ichuttete in bem 16 jahrigen Betrieb 1860-1875 Gbelmetall im Berth von 840 Millionen Marf und gmar 336 Millionen Marf Gold und 504 Millionen Marf Gilber. Das Jahr 1876 ergab eine Ausbeute pon 71 530 000 Mart Gold und 83 970 000 Mart Gilber. Die Goldproduftion bes einzigen Comftodgange übertrifft um bas 13 fache Die gesammte Produftion Defterreich-Ungarns. Bon ber Ebelmetallproduttion ber meiten golbe und filberreichen Staaten und Territorien weftlich bes Relfengebirges erzeugt jener einzige Bang brei Siebentel. Der ungludfelige Comftod mußte, wie wenige andere Sterbliche ben Berrath bes irbijden Gluds empfinden. Abnungelos batte er ungeheuere Schake beleffen und aus ber Sand gegeben. Statt ber verlorenen neue ju fuchen, jog er rubelos umber nach Dafota nach Reu-Merico. Schwermuth und Bergweiflung ergriff ibn. Er ftarb pon eigener Sand, "elend. idmutig, unbetrauert, unbemerft und faft ungefannt." (G. Guk.)

Der Comftoedgang sest unter 39° 20' nördl. Breite, 5 Meilen öftlich des hohen Kammes der Sierra Nevada auf, das
Erreichen ist N. gegen D.—S. gegen W.; das Fallen ist 40
bis 50° gegen Dft. Die Weereshöhe des Kusgehenben ichwantt
zwischen 1900 und 2100 Meter. Die bekannte Länge des Ganges bertägt 6700 Meter. Die gefammte Gangmächtigkeit, eingerissen die sich abzweigenden Blätter und Trümmer, schwantt
zwischen 20 und 200 Meter. Der Gang, eine mit Erzischalen
und -Ionen, mit rothen rnd weißen Duarzbilbungen, mit Thonmassen sowie mit großen Schollen des Nebengesteins erfüllte un-

gebeuere Cpalte liegt auf einer Gefteinegrenge, namlich zwischen Spenit, welcher bas Liegende und Propplit (einer Barietat bes Tradpts), welcher bas Sangende bilbet. Der Spenit, ein alteres Gruptivgeftein, bilbet, im Beften bes Ganges emporragend, ben Mount Davidion (2385 Meter), ben Culminatiouspunft ber weiten Umgebung. Die fpenitifche Gefteinsmaffe icheint fich nach der Tiefe feilformig unter bem Propplit auszudehnen, melder ale eine viel jungere pulfanifche Eruptipmaffe meithin bie alteren Bildungen überfluthete. Die eblen Gangmineralien von Comftod find: gediegen Gold, gediegen Gilber, Gilberglang, Rothaultig u. e. a. Dieje edlen Mineralien find nicht gleich. maßig im Bangraum vertheilt; fie bilben vielmehr ungeheuere linfenformige, auch wohl mit Sifden verglichene Ergforper, Bonangas genannt, beren bis fest etwa gebn größere außer vielen fleineren befannt find. Die wichtigfte pon allen ift bie Gold-Sill-Bonanga, welche bei einer gangenausbehnung von 335 Deter bis in eine Tiefe von 213 Meter von ber Dberflache fich verfolgen lagt und innerhalb 10 Jahren Chelmetall im Berthe von 172 Millionen Mart geliefert bat. Die Frage: wie biefe unerhörten Schape in Die Felfenfpalte geführt worden find, laft fich amar mit Sicherheit noch nicht beautworten; bag aber Thermalquellen babei mitgewirft, mochte nicht zu bezweifeln fein. Doch jest fprudelt aus der Tiefe der Gangfpalte beifes Baffer empor, welches ben Sauern die Arbeit erschwert. - Die Entbedung bes Comftod. Bange mar es allein, welche bie Erforidung und Befiedelung bee Great Bafin gwijchen ber Gierra Depada und ber Babiatch Rette bedingte. Dies weite Gebiet. pon nicht geringerer Ausbehnung wie bas beutiche Reich, mar bis 1858 (mit Ausnahme bes Mormonen-Diftrifts) nur von ichmeifenden Indianern bewohnt, mabrend ient Die meine Bevolferung 100 000 weit überfteigt. 3mei ansehnliche Stabte, (133)

Golben Sill und Birginia City murben auf bem Ausgebenben bes Banges felbft erbaut; mehrere andere muchfen ichnell in ber Rachbarichaft empor. Der Comftod mar auch die Beranlaffung, bak bas Great Bafin nach neuen Lagerftatten bes Ebelmetalls und amar mit gludlichem Erfolge burchforicht murbe. Die unterirbifden Schate von Tonabe (Auftin), Reefe River, Bbite Dine u. a. D. find pon ber Ratur in Buftenlandichaften niebergelegt; Die traurigften Buftenraume, in benen Sanbflachen mit aufgebehnten Salzebenen medfeln. Die trodne, lichterfüllte Buft geftattet bem Ange unbegrenate Rernfichten über bas obe. nadte, jeglicher Begetation (mit Ausnahme ber ben tobtenabnlichen Charafter ber Bufte noch erhöhenden Galbeipflange) entbehrende Band. Diefe abflufloje Bufte bat eine mittlere Meereshohe von 1200 Meter; in ihrem centralen Theile erhebt fie fich bis 1800 Meter. Durch biefe Bufte gieben jehr gablreiche, nordfüdlich ftreichende, fcmale bobe (bis 3000 Meter) Felsgebirge. Roch ju Unfang ber Tertiarepoche brandete, vom meritanischen Golf herauffluthend, ber Atlantische Drean am öftlichen Steilabfturg ber Babfatch-Rette, mabrend in jenem pacififchen Golf von Alta California bie goldreichen Alluvionen fich aufzubauen begannen. -

|      |         | Gold.       | Gilber.     |
|------|---------|-------------|-------------|
| 1870 | Dollars | 33 750 000. | 17 320 000. |
| 1871 | u       | 34 398 000. | 19 286 000. |
| 1872 | n       | 38 109 395. | 19 924 429. |
| 1873 | 17      | 39 206 558. | 27 483 302. |
| 1874 | **      | 38 466 488. | 29 699 122. |
|      |         |             |             |

(440)

|      |         | Gold        | Gilber      |  |  |
|------|---------|-------------|-------------|--|--|
| 1875 | Dollars | 39 968 194. | 31 635 239. |  |  |
| 1876 | "       | 42 886 935. | 39 292 922. |  |  |
| 1877 | ,,      | 44 880 223. | 45 846 109. |  |  |

Die Gesammtprobuftion beiber Gbelmetalle ift bemnach von 51 auf 903/, Millionen geftiegen. Babrend indef im Jahre 1870 bas Silber nur ein Drittel ber producirten Berthe barftellte, betraat es jest mebr ale bie Salfte.

Berfen wir nun einen Blid auf bie Golblagerftatten Auftraliens, jenes munberbaren Continents, auf meldem bie Civilisation am fpateften fefte Gipe gefunden, um fobann in beifriellofem Aufschwung über ben Dften, Guben und Beften fich auszudehnen. In der That, welche gander tonnten fich an Schnelligfeit ihrer, auf festesten Grundlagen beruhenben, Entmidlung, vergleichen mit ben auftralifden Colonien, 3. B. mit Bictoria, meldes auf 4160 Quabrat. Meilen im Jahre 1836 224 Seelen, im Jahre 1876 beren 840 300 gablte! Much in Auftralien (in Bictoria, Reu Gub.Balce und Queensland) ift es bie Entbedung bes Golbes gewesen, welche in menigen Sabrgebnten aus unbewohnten Bilbniffen und Steppenlandern moblgeordnete Staaten gebilbet bat.

Bereits im Jahre 1841 hatte 23. B. Clarte, ein Geiftlicher, in ben blauen Bergen, etwa 20 Meilen von Subnen entfernt, Bold gefunden und zwar fomobl im Geifengebirge als auch im Muttergeftein. Benige Jahre fpater fprach Gir Rob. Murchison bie Ueberzeugung aus, baß bas große Bebirge, welches bie Ditfufte Auftraliens begleitet - gleich bem Ural - golbreiche Lager. ftatten einschließen muffe. Die erfte Entbedung einer reichen Alluvion geichab 1851 am Summerbill-Riuf (Reu. Gub : Bales) burch einen aus Californien gurudfehrenben Golbgraber Ramens Bargraves. Schnell ftromte eine große Rabl pon Menichen bortbin und es murbe bie Stadt Orbir im Quellgebiet bes Macquarie gegrundet. Roch in bemfelben Jahre erfolgte bie Auffindung bes Golbes in Dictoria, und zwar namentlich bei Sompie (20 Deilen norblich von Brisbane), bei Rodbampton im Thal des untern Fitgrop-Fluffes, bei Ravenswood am Burdefin und an vielen anderen Orten. Das auftralifde Golb findet fich theile auf urfprunglicher Lagerftatte, theile im Geifengebirge. Die erfte Art bes Bortommens umfaßt vorzugeweise Quarggange, welche in ungeheurer Angabl ben filurifchen Thonfchiefer (bie berrichende Formation bes nordlichen Bictoria) burchieben. Doch auch in Granit, in felfitifdem Porphor, in Porphorit, in Diabas. abnlichen Gefteinen ber perichiebenften Art tritt bas Golb auf und amar theils in normal gebauten Gangen, theils in Bangneten ober auch ale Impragnation bes Gefteine. Gehr mert. murbig ift eine besondere Art von Gangen, welche man nach ibrem Bau ale leiterformige Gange bezeichnen fann. In einem pertical ober fteilftebenben Grunfteingang ericbeinen namlich gablreiche, nabe borizontale, etwas mellig gebogene Quargabern und Trummer, melde pon befonderem Golbreichtbum find. Gin topifches Beifpiel fur biefe Urt bes Borfommens bietet Wood'spoint in Bictoria. Gin machtiger Grunfteingang ift bier gur Seite und in unmittelbarer Berührung eines altern golbführenden Quargange emporgeftiegen, Bruchftude beffelben umbullenb. Rleine flachlinfenformige Onargtorper, reich an Golb, feten im Grunftein auf und bedingen ben ungewöhnlichen Reichthum biefer Lagerstätte, melde bem oberfilurifden Thonfchiefer angebort. Ueber bie raumliche Bertheilung bes Golbes in ben Gangen find in Auftralien viele bochft merkwürdige Erfahrungen gesammmelt worden. Die Beichaffenbeit bes Debengesteins fpielt babei eine pergleichsweise untergeordnete Rolle, von großer Bebeutung find inden bie medfelnben Formen ber Ganafpalten, Die fich balb er-(442)

weitern, balb ichliegen, bier ausbauchen, bort einen icharfen Saden bilden. Ueberhaupt ift bas Gold febr felten gleichmäßig in ber gangen Griftredung bee Ganges porbanden, fondern folgt, auch wenn bie Ganafpalte eine gleichformige Entwidlung befist, gemiffen Linien (Shoot ober Run of gold ober Chimney ber Californier) melde ichief in ber Ganaflache verlaufen. Benn ein Bang von einem andern ein guicharendes Trumm erhalt, fo bringt biefest oft groken Reichthung. Go murbe bem Golben-Crown-Bang auf Reufeeland burch ein Trumm folde Goldmenge jugeführt, baf "man ein viele Deter langes faft reines Goldband von mechfelnder Breite entbloft fah" (G. Bolff). - Die Babl ber Goldgange Auftraliens ift faft unermeglich groß, jebenfalls nicht unter 10 Taufend ju ichaten; von ihnen freilich bie Mebraabl unter ben beutigen Bedingungen nicht baumurbig. -Bie in Californien, fo entftammten auch in Auftralien Die erften Schabe ben Alluvionen. Da bie gerftorenben Rrafte ftete ibre Birtung übten, mußten icon in ben frubeften Reiten Die primaren Goldlagerftatten gerftort und bas Gbelmetall ben Trummermaffen gugeführt werben. Go umichließen bereite bie Conglomerate ber Steinfoblenformation reiche Mengen von Golb. Bon größerer Bedeutung find inden allein die in der Tertiar- und in ber recenten Epoche gebilbeten Alluvionen; man unterscheibet folde, melde bem altern ober bem jungern Pliocan und folde, welche ben noch beute fortidreitenden Bilbungen angehören. Die pliocanen Alluvionen ericheinen theils ale Bugel, einzeln ober gereiht, ju Plateaus verbunden, theils als Musfullung alter Fluglaufe, ale fog. Deep leads. Dort ift es die Aufgabe ber Goldgraber, bas alte Stromgerinne tief unten auf bem gelfenboden nach Durchgrabung machtiger Geröllichichten aufzufinden und zu verfolgen, benn in bem ebemaligen Bafferlauf, melder gumeilen eine entgegengesette Richtung verfolgte, wie die boch

auf ben Alluvionsmaffen ftromenden beutigen Gemaffer, findet fich ber großte Goldreichthum. Much in Bictoria wiederholen fich, wie in Californien, Die Deden von Bafalt, welche fich uber ben golbführenden Alluvionen ausbreiten und dieselben por ber Berftorung ichusten. Dan burchbricht in folden Rallen bie in vertifale Caulen geglieberte Bafaltbede und gelangt gu ben golbreichen Anschwemmungen. Ale Begleiter bes Golbes im Geifengebirge find namentlich folgende Minerglien zu nennen: Amethoft. Binnftein, Rutil, Broofit, Birfon, Capphor, Rubin, Demantipath. Pleonaft, Topas, Diamant. Der Goldgebalt ber Alluvionen ift febr verschieden, ale mittleren Gehalt fann man etwa 2 gr Gold auf 1 Tonne vermaschener Sande annehmen. Buweilen fteigt indeß ber Goldgehalt außerorbentlich, bis 15 und 30 gr, ja ale lotale Unbaufung noch weit bober. Die auftralischen Ceifen, und namentlich biejenigen Bictoria's, fteben allen anbern poran burch bie Grofe ber Goldflumpen (Rugget, Depite), welche fie geliefert haben. Der grofte Rlumpen, welcher jemals ben gierig mublenben Grabern in bie Sante fiel, mar ber Belcome-Rugget, gef. 1858, 60 m unter ber Erdoberflache am Baterpe Sill bei Ballarat im nordlichen Bictoria. Gein Gewicht betrug 68,26 kg (1 kg Reingold werthet 2777.7 Darf). Es folgen Precious Rugget, gef. 1871, nur 4 m unter ber Erdoberflache bei Berlin iu Bictoria, 50,41 kg fcmer; ber Bisfount Canterburo gleichfalls bei Berlin in nur 5 m Tiefe gefunden 1870, mog 34,36 kg. Auch Ducenstand bat mehrere außerorbentlich große Ruggete geliefert, barunter einen zu Sompie gefundenen im Bewichte von 49,75 kg. Die Auffindung jolder Riefenflumpen bat auf die allgemeine Sabreeproduction bes betreffenden Diftrifte feinen merfbaren Ginfluß, fie mirtt aber machtig anregend auf bie Golbaraber. Diemale fand man Golbmaffen von abnlichem Bewicht wie basjenige biefer Ruggets aus bem Geifengebirge (414)

auf ber primitiven gagerftatte. Bur Erflarung biefer Thatfache burfen wir vielleicht annehmen, daß die oberen Theile ber Bange, welche ber Berftorung unterlagen, golbreicher gemejen und bas Gold in größeren Rlumpen enthielten, als bie ber Bertrummerung entgangenen tiefern Gangtheile. Bielleicht ift auch jene Anficht nicht gang grundlos, welche bie großen Ruggets nicht als urfprungliche Bebilte, fonbern erft burch bie Berfehung ber Bangmaffen entftanden annimmt. Das auftraliide Gold fommt nicht immer in unregelmäßig umgrengten Rornern per; es bildet vielmehr zuweilen außerft zierliche Rrpftallifationen, theile von regelmafiger, theile von vergerrter Geftalt. Sierbin gebort bas fog. Spinnenbeingold von Queenstand. Das regelmagig froftallifirte Gold Auftraliene zeichnet fich gleich bemienigen Giebenburgent burch einen hoben Gilbergebalt (15 bis 40 pCt.) aus. Das Silber begunftigt nämlich bie Rrpftallisation bes Goldes. Unter ben goldproducirenden gandern fteht Auftralien jest obenan, inbem fein jabrliches Erzenanik auf 220 bis 240 Millionen Darf ju fdagen ift. Die Gefammtproduction Auftraliene ergiebt fich aus folgenben Daten: Bictoria erzeugte bis Ente 1877 Golb im Berthe von 4000, Queenstand 21171/2, Ren. Gud. Balce 653 Millionen Darf. Die Cumme Diefer Berthe (67701/2 Millionen Mart) entspricht einem Gewichte von 2 457 532 kg und einem Bolumen von 126 cbm Gold. - Den auftralifden Golblandern bat fich auch Reufeeland angereibt und zwar mit einer Production im Berthe von 28 Millionen Darf im Sabre 1875 (30 Millionen im Jahre 1874). Auf ber Rorbinfel find es borgugemeife primare Lagerstatten (Bange in jungeren Gruptivgesteinen, feltener in atteren Schiefern), welche bas Ebelmetall liefern, mabrend bie Production ber Gubinfel hauptfachlich bem Seifengebirge entftammt.

Reben ben Bereinigten Staaten und Auftralien ift von

meientlicher Bedeutung fur Die beutige Golbproduction nur bas ruffiiche Reich und zwar beffen affatifche Salfte. Much bier beftatigte fich bie Thatfache, bag jungfrauliche ganber golbene Schape bergen. Die Thaler bes Ural murben erft gu Beginn biefes Sahrhunderts burchforicht und befiedelt; fie begannen eine auffallend ftetige Golberubte gu liefern. Dit bem vierten Sabrgebnt trat Beftfibirien als golbproducirend bervor, bann Dftfibirien, beffen unermestiden Tunbren und Baldgebirgen beute ber größere Theil ber ruffifden Goldproduction entftammt. Die uralifche Goldgewinnung bewegt fich wie biejenige ber Bereinigten Staaten und Auftraliene, theile auf primaren, theile auf fefunbaren gagerftatten. Unter ben erfteren ragt Berefowef norboft. lich Ratharinenburg bervor. Das Grundgebirge beftebt in jenem Theile bes Ural aus norbindlich ftreichenden, fteil aufgerichteten Schichten von Salf., Chorit., Thonichiefer; es mirb burchbrochen pon gablreichen bis 20 Meter machtigen Gangen eines feinfornigen Granit (arm an Relbirath, reich an Gifenfies). In Diefem Ganggranit feten nun Abern pon golbführenbem Dugra auf. welche den Gegenftand bes Golbbergban's bilben. Much bie Diftrifte von Diast und Troipt, gleichfalls bem afiatifchen Gebange bes großen Meridiangebirges angehorend, bergen goldführende Quarggange. Bon größerer Auebebnung und michtiger fur bie Probuttion find bie Golbfeifen, welche fich von 61° bis gum 52° n. Br. ausbehnen, faft ausichlieftlich auf affatifder Geite. Die reichsten Bebiete find etwa bie folgenden: Goroblagodatet, Tagilet, Biferet, Riichtimet, Diaet, Troitt, Ratichfar, enblid bie Territorien ber Bafchfiren, Teptjaren und Rofafen. Die uralifchen Seifen befteben nicht fowohl aus Cand, ale vielmehr aus Schichten bon reinem Thon ober fandigem Thon, untermischt mit Steintrummern. Die Machtigfeit ber golbhaltigen Alluvi. onen beträgt im Mittel 1/2 bis 1 Meter, erreicht im Marimum (446)

4 Meter, ibre borizontale Mustebnung ichmanft zwijchen 40, 200 und 400 Meter, felten erreicht fie mehr als 1000 Meter (wie Diejenigen von Balbut am Ui-Rluffe). Die urgliichen Geifen geboren ben Rluftbalern an, fie baben bemnach nur eine geringe Breite, meift amiichen 20 und 40 Meter, felten 100 Meter. Die golbführenden Straten ruben nicht unmittelbar unter ber Sumueidicht, fonbern merben pon unbaltigen Thon-, Berollund Canbicbichten überlagert. Bon ber Dachtigfeit biefer Lagen. welche abgetragen werben muffen, bangt - neben bem Reich. thum ber Geifen - ber Gewinn und bie Doglichfeit ber Musbeutung ab. Die Dide ber golbfreien Alluvionen ichwanft meift amifchen 1/2 und 4 Meter; fie erreicht 20, felbft 40 Deter. In letterem Falle fann nur ein großer Reichthum ber unterlagernben Geife Die Abtragung ber fterilen Maffen ermöglichen. Die golbführenden Alluvionen ruben meift numittelbar auf bem Grundgebirge, welches in jenen Theilen tes Ural aus froftallinifden Schiefern, Ralfftein ober Gerventin beftebt. Der mittlere Gehalt ber uralifchen Geifen betragt 1.3 gr Gold in einer Tonne bee vermaschenen Materiale. Das gralifche Gold finbet fich meift nur in febr fleinen Rornern und Blattden, zuweilen indeß auch in Pepiten (Samorobot im Ruffifchen genannt.) Der großte urgliiche Goldflumpen (qualeich ber großte welcher jemale in ben brei Erbtheilen ber Dfthemifphare entbedt murbe) fand fich im Jahre 1842 auf ber Baiche Baremo-Alexandrowet bei Miast. Gein Gewicht betrug 36 kg, Die Dherflache mar febr uneben, locherig mit Ginbruden welche von Quargfroftallen berrühren. In Oftfibirien ift bas Gold bis jest nur im Geifengebirge befannt; besondere reich find Die Begirte am obern und untern Jenifei, ber Diefminefifde Begirf gwifden ben Fluffen Diefma und Bitim, ber Rertidinefifche Begirf an ber Rara, endlich bas Amurland. Rein Theil Afiens, infofern er jung-

fraulides gand birgt, icheint bes Golbes gang zu entbehren. Co haben fic auch in jenen Theilen Turfeftane, welche bie Ruffen por wenig Jahren ihrem weiten Reide einverleibten, ausgebehnte Golblagerftatten gefunden, namlich am obern 3li, unfern Rulbja fowie im Duellgebiete bes Gir Darja (Jarartes). Es find Munionen, melde auf Gneif und Granit ruben und aus febr groben Beröllmaffen befteben. Much Innerafien liefert noch fortmabrend Gold, wie wir burch ben fubnen D:ichemalefi erfabren baben. Rach Cfaltometo bat fich bie ruffifde Golbausbeute im letten Jahrgebnt annabernd auf gleicher Sobe erbalten. fie betrug im Jahre 1876 33 646 kg. Die 3abl ber bearbeiteten Goldlagerftatten mar in jenem Jahre 1130. Der Schwerpunkt der Produktion liegt jest im öftlichen Gibirien. Die Gefammt. menge bes Goldes, melde in Rufland pon 1753 (bem Beginn ber Produftion) bis 1876 (inclufive) gewonnen murbe, beträgt 1 099 703 kg. Dieje Chate betragen nicht die Salfte berjenigen, welche Califorien ober Auftralien feit bem Jahre 1848 refp. 1850 geliefert haben. Dennoch ift bie ruffifche Golbproduftion für ben Beltmarft von größter Bedeutung und wird fich vorausfichtlich noch lange auf gleicher Bobe erhalten, - eine Folge ber ungeheueren Ausbehnung ber fibirifden Golballuvionen, welche gegen ben Rorden und Often bin nur febr allmablich erichloffen merben fonnen.

Von gang untergeordneter Bedeutung für die heutige Goldgewinnung ift Afrika, weldes, wie wir erfuhren, den Pharaonen ihre Goldhichaße lieferte. Dennoch fehlt es auch in jenem so lange verscheiterten Contineut nicht an Goldbiftriten. Alle solche sind zu nennen das obere Aufgebiet des Senegal und Ofoliba, ein Gebiet am oberen Nil, ferner Sofala, endlich Aransvaal. In letzterem Territorium ist das Edelmetall erft

por menigen Jahren (1871) aufgefunden morben; es mird bergmannifch gewonnen unfern Marabaftab (im nordlichen Theil bes Lanbes) und aus Geifen in ben "Calebonia Fielbs" unmeit Lendenburg. Sier fand fich auch eine große Pepite, 6680 gr ichwer, von lichter garbe und eigenthumlich benbritisch-gadiger Beichaffenheit. - Db bas Innere Afrita's noch unentbedte Goldlander birgt? mer fonnte es mit Beftimmtheit perneinen. Um fo eber burfen wir in jenen ausgedebnten gaubern noch ungehobene Schate vermuthen, ba bie Bewohner jum Theil ben Berth bes gelben Gbelmetalls nicht zu fennen icheinen, wie man aus folgender Mittbeilung Cameron's erfiebt. "Als ich." fo ergablt er, "bei Samed ibn Samed mar, zeigte er mir eine ungefahr einen Liter haltende Rurbisflafche voll Goldforner, beren Große von ber Spite eines fleinen Fingere bis ju grobem Schrot variirte. Er fagte, feine Stlaven batten biefe Rorner in Ratanga beim Entleeren eines Bafferloche gefunden und fie ihm mitgebracht, in ber Meinung, fie feien ale Schrot ju gebrauchen. Da er nicht gewußt, ju mas folche fleine Studden nute maren, habe er fie nicht weiter beachtet." Die Gingebornen fennen gwar auch bas Golb, ichaten es aber nicht, weil es fo weich ift, gieben beshalb bas "rothe Rupfer" bem "weißen" por (B. L. Cameron, Quer burd Afrita, Leipzig 1877, II. 281). Co beftebt in jenem ichwarzen Welttheil noch jett eine Stufe ber menichlichen Entwicklung fort, welche bei ben Culturpolfern por jeber geichichtlichen Ueberlieferung liegt.

Gine Umichau über die Lagerftatten bes Golbes hat uns bie außerorbeutliche Berbreitung biefes Selmetalls gelehrt. Bezeichnend ift auch, daß in ben eigentlichen Golbbifriften tie verschiebenften Formationen vom Gelemetall burchrungen und impragnirt find. So findet fich im Gebiet von Borospatat

Gold im jüngern Eruptivgestein des Kirnit, in den sedimenkarn Gesteinen, in den alten frysallusichen Schiefern; alle Eisentsie jenes Territoriums enthalten eine Spur von Gold, ja selbst sossigner gentliche geschieften enthalten eine Spur von Gold, ja selbst sossigner für den der genemaltgegenwärtigen hauch, einer Aura, durchdringt das Gold auf seinen Lagerstätten die verschiebensten Gesteine. Auch nachem das Gelemetall in die Hand des Wenschen Wirden der Wuch nacht es biesen Charafter der Allgegenwart. Wit dem Eisen ist es das verdreitet unter den Metallen, denn schwertich ist in Europa ein haus oder eine Huter den Metallen, denn schwertich ist in Europa ein haus oder eine Huter den wergeldetes Areuz oder Amulet, goldener Druct, vergoldeter Schnitt auf Bibel oder Gebetbuch wird selbst der großer Arnunt kaum irgendwo vernisst.

Wer kennt nicht die schönen Worte unseres Arnott: "Der Gott ber Eisen wachen ließ, der wollte keine Anechtel" Semis als Eisen und Stahl macht man Schwerter, Gewehre und Kanenen, Dinge, welche vorzäglich geeignet sind, Rremdherrichast zu brechen und ferne zu halten. Gewis, an das Eisen wird immer appellirt werden mussel, wenn die Kreiheit und Selbsfandlicht der Nationen in Gesahr, doch auch das Gott schient und schöter vor 22 Sahrhunderten auf bem Capitel einen goltenen Gahr mit Duadersteinen vermauern ließ. Nach unter erteuchten Schaft mit Duadersteinen vermauern ließ. Nach unter erteuchten Staatsmäuner erkannten im Golde eine das Neich beichigende Macht, als sie 60 Millionen Mark Gold im Juliusthurm zu Spandan niederlegten. Nicht das Eisen allein, sondern auch als Gold im Juliusthurm beschützten Theine Theile das Bold im Juliusthurm beschützt an seinem Theile das

Co bemahrt fich bas Gold als ein großes Gut und eine große Macht, und nicht ohne Grund haben feit Sahrtaufenden

bie Menichen nach einem fo machtigen Chat gerungen. Auch Die Borte bes Columbus, bag, wer bies allervortrefflichfte Gint befite, viele Geelen bem Paradieje auführen tonne, iprechen, fo frembartig fie une auch flingen mogen, eine unbeftreitbare Wahrbeit aus, wenn fie nur richtig gebeutet merben. Das Golb gemabrt Mittel bes Wohlthuns, burch melde viele Meniden nicht nur por materieller Roth, fonbern auch por fittlichen Befahren bemabrt und aus brobenbem Berberben errettet merben fonnen. Bir wollen alfo nicht mit Plinius bem Golbe fluchen ale ber Quelle bes menichlichen Gleubs. Rein Ding, fein Geschick ift an fich gut ober boje; unfer Gebrauch, unfere Beije gu bandeln und zu leiden, wendet alles zum Gnten oder zum Berberben. Die Jahrhunderte ber Menschengeschichte, und fo auch ein jeder Tag zeigt uns guten und verberblichen Gebrauch bes Ebelmetalls. - Das Gold fpielt eine wichtige Rolle in ber Geichichte ber menichlichen Borftellungen. 3mei große Babnibeen maren es. gu benen bas Gold bie Beranlaffung bot, bie 3bee bes Glorado und bie best großen Magisterium, best Steins ber Beifen. Gin volles Jahrtaufend bindurch berrichte ber Glaube, daß es möglich fei, unedle Detalle in Gold zu vermandeln. Die icharffinnigften Robfe baben ein langes fleißiges Menichenleben geopfert, ben Stein ber Beifen gu entbeden, durch beffen Bermittlung bie erhoffte Umwandlung gelingen mußte. Der Benius ber Denichbeit bat uns von jenen beiben Babnvorftellungen befreit. Die Stadt mit ben golbenen Mauern fucht Riemand mehr; aus ber Alchemie ift bie Chemie geworben, beren Aufgabe und Riele unendlich erhabener find ale bie getraumte Umwandlung bes Bleift in Gold.

So fteht die Menichheit, Gott Lob, nicht fiill, fie schreitet fort aus Dunkel jum Licht, vor ihr ber Tag und hinter ihr die (451)

Nacht. Ein Irrhum, ein Wahn nach bem andern fällt dahin. Dereinst fammt auch die Zeit — vielleicht ist sie noch fern, aber sie femmt gewiß —, welche eine britte Wahnvorstellung zerstören wird, die jest noch die Geisser und herzen der Menschen zefangen hält, jener saliche Glaube, daß das Gold den Menichen gegeben sei zu eigenem Lebensgenuß. Wenn dereinst auch dieser Trethum verschwindet, dann wird in Wahrheit das goldene Zeitalte in die Estscheinung treten.

Bonn, im November 1878.

## Inhalt.

Columbus. Diobor. Gifen und Gold. Goldenes Beitalter. Garten Gben. Abraham. Calomo. Ophir. Carbanapal. Chage Rinives und Babylone. Pharao Cefoftrie. Megyptifche Golbbergmerte S. 1-10. Die Enben ber Welt. Rrolus. Golb im romifchen Reich. Seiliges Golb. G. Gulpleius. Spanifch lufitanifches Golb, Unterwerfung Affens. Gullg. Mithribat. Martus Manilius. Untite bybraulifche Arbeiten. Bipangu Antiglia. Goldenes Raftilien. Atahuallpa. Dorado. Brafilien G. 11 - 20. Beiffagung Sefaias. Tacitus. Tournig. Golbbergbau in Rarnten. Blaft Erlbed mit "reinem unverfehrtem Gemiffen." Goldzechner Grubenhaus. Rauris. Theopbraftus Paracelfus. Bobmen. Dabren. Ungarn, Siebenburg. Erzgebirge. Martin Dpis. Borospatat S. 21-30. Romifche Paue. Tellurgold von Ragpag. Rhein. Dofel. Enare. Cee. Californien. Banard Taplor's Schilderung. Californifdes Thal. Gold. Flache und tiefe Seifen. Chinefen. Sphraulifche Arbeiten. Prof. Siliman's Schilberung. Aufschwung Californien's. Pacifiche Belt. Bafboe. Comfred Gang. Gold Soll Bonanga, Great Bafin, Auftralien, Clarte, Sargraves, Primare Lagerflatten, Alluvien, Doop loads, Rugget's, Reufeeland, Ruffides Reich, Sibirten, Afrika Cameron bei Samedibu-Camet. Gold im Juliustburm. Drei Wahnvorftellungen G. 51-64.

## Gottfried von Bouillon.

Bon

Dr. Julius Groboefe.

Berlin SW. 1879.

Berlag von Carl Sabel.

(C. G. Luberity'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Bilbelm . Strafe 33.

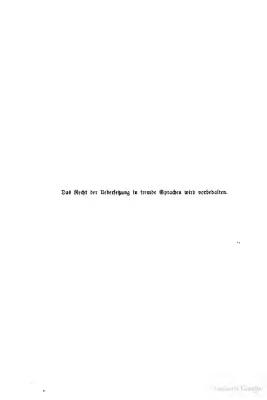

Man glaubt taum, wie hartnādig sich selbst in unsern besten allgemeinen Geschäckerten alte Kabeln behaupten, die längst bei dem historitern allen Eredit vertoren haden, ja oft unzweiselhoft widerlegt sind. Wenn sich eine solche alte Kabel gut erzähltt, hat sie ein unglaublich zöhes Leben und läst verächtlich selbst die vernichtendse Kritit der historischen Sorichung von sich abprallen. Hat sie gar ein viele Jahrhunderte, ein über ein halbsjudtausend altes Sagensewebe um die historische Thatsache gezogen, dann bezegnet sed Aufstärung wohl gar dem Wiederwillen derseingen, die pietätsvoll die gute alte Zeit nur durch dies Medium der Sage sehen und nicht ausgestät nur durch dies Medium der Sage sehen und nicht ausgestät werden wolsen.

Ganz besenbers hat sich aus leicht ersennbaren Gründen der Kreuzzüges vor 'espress' eine Gage bemächtigt. Bunderbar, überirdigh, machenhafte diene Die Gage bemächtigt. Bunderbar, überirdigh, machenhafte diene Deitwirtenben dabei: wie mußten sich diese Eigenschaften erft in der Folge steigern! Reine Personiafteit wiederum unter den Kreuzschrern ist von der Soge mehr bevorzugt worden als Gottried von Bonillon; und troß der nun schon einige Decennien alten Ausstädtungen eines Sybel steht noch heute in soft allen mir zu Gesicht gekommenen populären Geschichtswerken, ja selbs in solch en, die mehr sein wollen, die alte salfiche Arabition über ihn zum großen Theile unerschüttert selt. Darum seie sim tur. 226.

gestattet, im Folgenden zu versuchen, bas zusammenzustellen, mas über diesen helben bes ersten Kreuzzuges burch die Forschung beglaubigt ober wenigstens wahrscheinlich ist.

Da es fich bierbei pornehmlich um bie Stellung Gottfried's im Rreugheere und jum Rreuginge banbelt. - feine Bebeutung berubt ja eben auf ber Theilnahme an biefem Buge - fo mirb biefer felbft etwas genauer von mir gefchilbert werben muffen. Bezüglich ber Bergangenheit unferes Gelben vor bem Rreugzuge muffen wir une überhaupt fehr bescheiben, benn nur mangelhaft find wir über biefe Periobe unterrichtet, und manche gude, mandes Duntel bleibt ba fur unfere Erfenutnig. Gleich fein Geburtojahr ift nicht genau feftguftellen. Der Frangofe Monnier giebt - freilich ohne Rachweis - 1060 als bas ungefahre Beburtejahr Gottfriede an, und ungefahr um biejes Jahr wird, wie wir feben werben, berfelbe allerbinge geboren fein. Der Geburteort unferes belben ift mahriceinlich Boulogne sur mer, mo an ber Stelle feines permuthlichen Geburteichloffes bas Stadthaus mit bem boben Glodentburm gebaut morben ift. Es ift baffelbe Boulogne, mo 1840 Louis Rapoleon gefangen faß.

Gottfrieds Abstammung war die erlauchteste: sowohl sein Bater Eustad, D. Boulogne als seine Mutter Jaa, die Schwester Bergog Gottsrieds bes Budeligen von Niederlothringen, sührten ihr Geschiecht bis auf Karl ben Großen gurüdt. Aus bieser Sie waren 3 Sohne hervorgegangen: Eustach, Gottfried und Balbuin. Daß die Erziehung dieser Sohne eine gute und sehr religiöse geweien, tonnen wir aus dem Charaster ihrer Mutter Ida seiteigeite geweien, konnen wir aus dem Charaster ihrer Mutter Ida seitschiefte benabelchreibung bestigen. Sie stard im Kloster Baaft bei Boulogue, nachdem sie ihren berühmten Sohn noch um 12 Jahre überlebt hatte. Der Bruter dieser Mutter, der schon genannte Pergog Gottsfried der Buckelige, der treue

und machtige Freund Beinriche IV., welcher mit ber befannten Freundin Gregore VII., ber Grafin Mathilbe von Tostana, in finderlofer Che lebte, adoptirte feinen Reffen, unfern Gottfried. Rachtem biefer Dheim, ein porzüglicher, bochgebilbeter gurft, nach einem thatenreichen geben 1076 in Antwerpen meuchlings ermorbet worten mar, erbte unfer Selb gunachft trot aller Reclamationen ber großen Grafin Dathilbe beffen bebeutenbe Allodialbefitungen, barunter bas alte Stammichloft ber lothringichen Bergoge: Bouillon, von welchem er feinen Ramen erbielt. hierzu fügte noch Raifer Beinrich IV. burch Belehnung Die Mart Untwerpen, aab aber bas Bergogthum Riederlothringen nicht Gottfried, fonbern feinem eigenen noch unmundigen Gobne Ronrad. - Es icheint nun, bag Gottfrieb in Diefer Beit - 1076 - noch fehr jung mar, benn er lebt noch einflußles und gurudgezogen und bebarf gegen feine machtigen Rachbarn, bie ibn, eben mobl feiner Jugend megen, bedrangen, bes Schutes bes Biicote Seinrich von Luttich. Ginige Sabre barauf aber boren wir ichon von feinem guten lothringifchen Schwerte: fo icheint alfo ein ungefahres Alter von 16 Jahren fur 1076 gang annehmbar, und wir erhalten fo ale ungefahres Geburtejahr 1060.

Bon Gottfrieds meiterem Teben bis jum Beginn bes Kreugjuges liebt nun noch solgendes Benige jest. In mancherlei
sehben erwehrt er sich tapfer seiner Beinde, die sowohl der talferlichen als antikalierlichen Partei angehdren. So nimmt er z. B.
1082 den Grafen Theodor von Klammes, einen Bertrauten des
Kaisers, in einer Behde gesangen und halt ihn dis zum Tode
in halt. Auf der anderen Seite ist Gottfried befreundet mit
bem talserlich gesinnten Bischof Heinrich von Lüttich, mit bessenfalls taiserlich gesinnten Nachfolger aber, dem Bischof Debert,
gerath er in Streit, als dieser ein pahstlich gesinntes Kloster an-

greift, bas Gottfried aus Familienrudfichten ichuten ju muffen glaubt. Auf jebe Art befehdet fofort unfer Selb ben faiferlich gefinnten Bifchof. Aus jenem Rlofter felbft, St. Subert, haben wir die gleichzeitigen Rachrichten über biefe Borgange. Auch mit ben faiferlich gefinnten Bifchofen von Berbun gerieth Gottfried in Rampf megen ber Berbunichen Grafenmurbe. Bo ift da bie noch beute aller Orten gerühmte Parteinahme fur ben Raifer? Bir feben bier Gottfried, unbefummert um ben großen politifchen Beltftreit, gang aufgeben in feinen Drivatangelegen. beiten: weitere Gefichtspuntte liegen ibm fern. Ber feine Intereffen frantt, ift fein Beinb, ob Barteiganger bee Raifere ober Dapftes: beibe fublen in gleicher Beife bie Bucht feines ritterlichen Schwertes. Bezüglich Gottfrieds Betheiligung an ben Beltbanbeln ftebt nur eine unbeftritten feft: feine Theilnabme an Raifer Beinriche Romerzuge (1081-1084). Runmehr bat fich unfer Beld allerbinge offen ber taiferlichen Partei angeichloffen, und 1088 empfangt er bafur bom Raifer bas Bergog. thum Riederlothringen. Aber von ba ift es noch ein gut Stud Bege bis ju ber Berberrlichung Bebere: "Bir fennen ibn icon, ben Sahnentrager bes Reiches mit bem breiten lothringiichen Schwerte, ber in ben Rampfen zwischen Beinrich IV. und bem Gegentonige Rubolf ftete treu zu bem rechtmäßigen herrn gehalten und fich in Deutschland und Stalien burch Tapferfeit und Belbenfinn wie burch Grofmuth, Rlugbeit und Frommigfeit bervorgethan batte." Bon biefer Treue und Auszeichnung miffen eben bie gleichzeitigen Duellen nichts. Bergeblich fuchen wir ben Ramen Gottfriebs p. Bouillon unter ben Ramven bes ungludlichen Raifers im Streite mit feinen Reinben im Reiche, etwa neben einem Briedrich von Staufen. Gin foldes Schweigen ber Quellen beweift jebenfalls, baß Gottfried fein nambafter faiferlicher Barteiganger gemefen ift. Erft eine (458)

ungefähr aus bem Jahre 1144 ftammenbe Rachricht, bie aber in lotaler Begiehung unferem Gelben nabe fteht - ber Donch Loreng aus Luttich giebt fie in feiner Berbuner Bifchofegeschichte - berichtet, Gottfried fei mit gegen ben Wegentonig und Schmager Beinrichs, Rubolf von Schmaben, gezogen. Ge fragt fich nun, ob - Gottfriede Betheiligung am Rampfe Seinrichs IV. gegen Rubolf 1080 angenommen - bas Schweigen aller anberen gleichzeitigen Quellen zu erflaren mare: und unmöglich icheint mir bas nicht. Reine biefer Quellen giebt eine genquere Aufzählung ber Rurften, Die bamale mit bem Raifer ausgezogen; mehrere nennt, aber nur gelegentlich, ohne eine vollftanbige Aufgablung ber wichtigften Parteiganger zu begbfichtigen. Bruno in feinem Sachfenfriege. Diefer ift aber nun bezüglich feiner Bahrbeiteliebe überhaupt mehr als verbachtig und ein leibenschaftlicher Gegner Beinrichs IV. 3hm, bem Unbanger bes Papftes, mare es zuzutrauen, bag er bie Theilnahme Gottfrieds an bem Rampfe gegen Rubolf fogar abfichtlich verschwiegen, - übergeht er boch überhaupt oft bie michtigften Dinge. Go viel aber fteht jebenfalls feft: besonders bervorgethan bat fich Gottfried als faiferlicher Parteiganger in jenem Rampfe nicht, fonft mare bas allgemeine Schweigen ber Quellen nicht zu verfteben. Auch feine Leiftungen auf bem Romerauge werben vielfach überichatt. Daß 3. B. Gottfried ale ber Erfte bie Dauern ber emigen Stadt fturmend betreten baben foll, wie Beber noch erzählt, ift aus bem einfachen Grunde unrichtig, weil nach ficherem Beugniffe Die Leoning burch einige Dailander überrumpelt murbe, Die übrigen Stadttbeile aber burch Bertrag übergingen. Much nicht eine ber gleichzeitigen Quellen vindicirt Gottfried ein Berbienft bei Ergablung biefer Ginnahme. Andererfeits tonnen wir aber auch aus ber Berleibung bes Bergogthums Rieberlothringen

1088 seitens des Raisers auf dessen Burdigung Gottfrieds und sein Bertrauen au ibm ichlieften.

Bir find nun an bem Duntte angelangt, mo ber Aufruf Urbans II. jur Befreiung bes beiligen Wrabes unfern Belben aus feinen immerbin beichrantten Rreifen auf eine Babn binausriß, die ihm hochfte Ghre und raichen Tob - und ichlieflich in ber Beschichte und mehr noch in ber Sage einen bervorragenben, ebrenvollen Dlat fur immer verichafft bat. Ghe wir ihn jedoch auf biefer weiter begleiten, werfen wir noch einen Blid auf bie trabitionelle, von ber Sage verflarte Beidichte Gottfriebs bis bierber. Es ift begreiflich, baß fpater, ale Gottfried bas in gewiffer Begiebung Sochfte erreicht, beffen ein Denich nach ber bamaligen Unichauung theilhaftig merben fonnte. Diefem pon Gott fo ungewöhnlich begnadeten Manne eine bementiprechenbe Bergangenheit angebichtet murbe. Es mar nicht andere bentbar. als baft ber Beiduger bes beiligen Grabes eine fo aller irbiiden Ehren polle Jugend gehabt babe, wie fein anderer Denich auf Erben. Sochfter ritterlicher Rubm. Rampfe fur Baifen und Jungfrauen, treue Singabe fur feinen Raifer ichmuden fein Leben. Charafteriftifch genug fur ben biftorifchen Berth biefer fpateren Ueberlieferung ift ber Umftanb, bag betreffs bes letten Dunftes, ber nicht in aller Augen ein Boraug mar, eine andere, antifaiferlichepapiftifche, Lesart eriftirt, welche Gottfried ale perfonlichen Begner bes gebannten Raifere mit biefem in Rampf gerathen und ben Raifer naturlich befiegen lagt. Gin Duntt nun aus biefer fpateren Ueberlieferung bat fich mit befonderer Sartnadigfeit bis beute behauptet. Die überhaupt ameifelhafte Theilnahme Gottfrieds am Rampfe gegen Rudolf non Schmaben ichmudte bie Sage noch in folgender Beife aus,

Am Abende vor der berühmten blutigen Entscheidungsschlacht zwischen heinrich IV. und Rudolf am 15, Oktober 1080 bei

Soben-Molfen an ber Elfter fragte ber Raifer feine Furften, wer ber Burbiafte fei, am anberen Tage bas Reichspanier ju tragen. Da ward Gottfried von Bouillon einftimmig als folder bezeichnet. Und berfelbe bewieß in ber Schlacht, bag ber gurften Urtheil richtig gemefen. Denn por bem Raifer bergebend, fließ er im Rampfe bem Gegenfonig ben Schaft feines Paniers in bie Bruft, fo bag berfelbe am folgenden Tage gu Merfeburg an biefer Bunbe ftarb. Die Tragweite und zugleich ber Urfprung biefer Darftellung ergiebt fich, wenn man fich vergegenwartigt, baß ber Fall Rubolfe bamale allgemein ale ein Gottesgericht aufgefaßt murbe. Dem großen Gregor maren namlich fo ungunftige Rachrichten bezüglich ber Lage feines Begnere Beinriche IV. jugetommen, bag er ee fur gegeben bielt, bei ber Grneuerung bes Bannftrable gegen Beinrich IV. eine unfehlbare Prophezeibung zu riffiren. "In biefem Jabre", foll er gefagt haben, "wird der faliche Ronig fterben". Run lag fein eigener Schutling auf ber Bahre! Außer feiner Tobeswunde hatte er noch einen Sieb empfangen, ber ihm bie rechte Sand, bie Schwurband, abgehauen, und fterbend foll er an feine Umgebung nach einer Ueberlieferung bie Borte gerichtet habeu: "Das ift bie Sand, mit ber ich meinem herrn und Ronig die Treue geichworen habe!" Die Sage machte alfo ben Belben von Berufalem felbft jum Bollitreder biefes Gottesurtheils, beffen Unbenten, bie in jener Schlacht abgehauene Sand Rubolfs pon Schmaben, in Merfeburg noch beute ju feben ift. Raturlich ift biefe That Gottfrieds ungweifelhaft Sage, benn ein folches Fattum hatte von ben gleichzeitigen Duellen bie gum Theil febr ausführlich den Fall Rudolfe ergablen, unmöglich verfcmiegen werben fonnen.

Ich fprach vorbin von dem Aufrufe Urbans II. als bem entscheibenden Impulse jum Kreugzuge: in den gangbaren Ge-

ichichtsbuchern finden wir freilich noch bis auf ben beutigen Tag biefen Rubm faft burchweg bem Gremiten Peter von Amiens pindicirt, obgleich biefes fur bie miffenicaftliche Beichichteforidung icon feit lange ale eine ermiefene Rabel gilt. Allen gleichzeitigen geschichtlichen Mufgeichnungen ift Deter ein unbebeutenber Rangtifer, ber erft nach bem Aufrufe bes Papftes, in Rordfranfreich auf einem Gfel umbergiebend, ein guchtlofes Bauernbeer fammelt und einen ber ungeordneten Borlaufer bes Rreugzuges veranlaßt. Die fpater fiegreiche bemofratifche Erabition ber Rreugguge bat bann biefen nur Durch feine Begeifterung hervortretenden Ginfiedler an Stelle Urbans II. gefett, bem allein bas Berbienft gebührt, zuerft bas Bort ausgesprochen gu haben, auf bas, fo ju fagen, ichon bie gange Situation bes Abendlandes gespannt mar. Die 3bee eines Rreuguges tauchte freilich nicht querft in jener Beit auf: icon ber große Gregor VII. hatte im Sabre 1074 Boranftalten au einem Rreugguge getroffen. wobei freilich mehr bie Unterwerfung ber griechisch-fatholischen Rirche und ber Turfen unter Die Allmacht bes Dapftes porfcmebte. Strategifch und politifc berechnend mar ber große Plan Gregore, gang muftifch, ohne irbifche 3mede ber Urbans. Damale tam aber ber Plan wegen bes Rampfes mit Seinrich IV., ber alsbald bes Papftes Rrafte gang in Anfpruch nahm, nicht aur Ausführung. Erft Urban II. mar bei ganglichem Darnieberliegen ber faiferlichen Dacht in ber gage, ben großen Gebanten, wie aber ichon gefagt, in anderer Auffaffung, wieder aufzunehmen. 3m Jahre 1094 batte bie papftliche Dacht ihr 3beal erreicht: ber Gehorfam gegen Rom bilbete ben Mittelpuntt bes religiofen Bewuftfeine. Bar man boch icon fo weit gegangen zu lebren, Ungeborfam gegen Rom fei in jebem Ralle Reterei (3po, Bifchof pon Chartres), auch einem lafterbaften Dapfte muffe man polltommen ergeben fein (Ergbischof Gebhard von Salgburg). Benn (462)

nun icon besmegen bie Aufforderung bes Papites eine gewaltige Birfung haben mußte, fo tam noch bingu, bag bie 3bee eines Rreugzuges felbft ben gunftigften Boben vorfand. Die von bem Rlofter Clugun im frangofifchen Charolais ausgegangene weltverachtenbe, aecetische Doftit hatte bamale bie gange Chriftenbeit burchbrungen. Bon biefer fanatifch . fdmarmerifchen Rich. tung jener Beit tonnen wir uns immer nur eine ungenugenbe Borftellung machen; benn es überichreitet g. B. faft unfer Saffungevermogen, wenn wir boren, bag ber Reliquien- und Beiligendienft fo acut geworben, bag einft bie Bolfemenge einen abreifenben beiligen Dann, ben beiligen Romuglb, Stifter bes Camalbulenferorbene beebalb ericblagen wollte, um bie Stadt in ben fegenspendenben Befin feiner Gebeine zu bringen. Go waren begreiflicher Beife im 11. Jahrhundert Die ichon uralten Manberungen gum beiligen Grabe ju nie erlebter Sobe geftiegen. benn mas fonnte es fur eine folde, bas Simmlifche mit bem Irbifden vermengende Religiofitat, Beiligeres und Roftbareres geben ale eine Ballfahrt ju jenen Dertern, die bes Geren guß felbft betreten und fur immer geheiligt batte, an bas Grab bes herrn, bas bie beiligften Reliquien umichlog? Alle Dubfale und Gefahren einer folden Banberung ichienen fur Chriftus felbit erbulbet, fie maren bie verbienftlichften Rafteiungen. Desbalb bielt Bergog Robert von ber Normandie gar viel auf eine Eracht Drugel, Die er 1035 auf ber Reife gum beiligen ganbe empfangen. Er verbot feinen Begleitern bafur Rache ju nehmen, indem er fagte: "Diefe Schlage find mir lieber ale bie befte Stadt meines Bergogthums." Und nun ftieß biefe Ballfahrts. fucht gerade auf Sinderniffe, nun murben gerade bie beiligen Statten geschändet! Ja icon murbe bie Dacht ber Unglaubigen fo brobend, bag ber griechische Raifer Alexius wiederholte Gulfegefuche an ben Papft fandte, er moge bas Chriftenthum im

Driente nicht vollig zu Grunde geben laffen. - Aber Die ABcetif allein batte bennoch einen folden Bug, wie ben erften Rreuzjug, nicht ju Bege gebracht; noch ein wichtiges Moment fam bingn: ber durch die unruhigen Normannen in gang Guropa perbreitete Beift bes Abenteuers, bes Rriegs, ber im Rriege felbft feinen 3med findet. Dieje beiben Richtungen, Die ABcetif und bas burch bie Normannen beforberte abentenerliche Belbenthum, haben, eng verbunden, ben ungeheuren Erfolg ber Rreugpredigt Urbane II. auf bem Concil zu Clermont, 1095, bewirft, bort, wo ber fpatere Schlachtruf ber Rreugfahrer "Gott will es". "Deus le volt", die fturmische, begeisterte Antwort ber gabllofen Buhörermenge mar, die in beiligen Born und grenzenlofes Entguden zugleich gerieth, ale bier ausgesprochen murbe, mas wie eine Abnung in allen gelebt; auszuziehen, um mit ben Baffen bas Grab bes Beilandes feinen Feinden ju entreißen. Das große Wort mar gefallen, gunbend wie ein Blit in geladener Dine. Und diefe Begeifterung erlofd nicht, fie erfüllte von Clermont aus in furger Beit alle gander des Abendlandes, bier mehr, bort weniger Aufregung bewirfent, am wenigften verhaltnigmäßig in Deutschland: bort mar ja ber Papft zugleich ber Reind bes Raifere, bort mar auch am weniaften bas normannenthum gu Ginfluß und Geltung gefommen. Der erfte Rreuggug bat einen pormiegend romanifchenormannifden Charafter. - Bir ubergeben bie nachften Meußerungen ber Begeifterung, jene guchtlofen Borlaufer bes Sauptzuges, eine Art focialer Bewegung ber Urmen. Die nur Roth und Rnechtschaft verliegen und fich ben Simmel bafur ju erobern gebachten. Gie fonuten bie Bollenbung ber Ruftungen nicht abwarten: einmal versammelt, wurden fie von der Roth gezwungen, gleich zu maricbieren. Die meiften (3) biefer Buge tamen ja nicht bie uber bie beutich-ungarische Grenge binaus, ein einziger von ben funf bis in die Rabe (464)

Ricaeas. Ingwifden mar aber nun auch die geordnetere Erbebung und Ruftung bes Abenblandes fortgeidritten. Aber auch bier war fein einheitlicher Plan; wie ein Bannerberr feine Ruftungen vollendete, brach er auf, Die erften ichon im Darg 1096 und von ba ohne Unterbrechung ben Commer und Serbft bindurch. Die einen gogen burch Dalmatieu, andere burch Ungarn, andere über bie Alpen nach Apulien, um von bort nach Epirus übergufahren, benn Rouftantinovel mar von bem Bifchof Abbemar v. Dup, welcher bem Ramen nach ale papftlicher Legat Die erfte Stelle beim Buge einuahm, ale allgemeiner Cammelplat bezeichnet worden. Die Aufregung mar unermeglich: Stadte und ganbftragen maren von bemaffneten Schaaren erfullt, mer fich über Land begab, tam aus einem Rriegslager in bas anbere. - Uebrigens ichloß fich auch an biefen großen, geordneteren Bug auchtlofes Gefindel in Menge an, bas unbewaffnet, ungefahr 10,000 Kopfe ftart, bem Sauptheere nadgog; bei ihm auch ber Gremit Veter. Diefer nahm bei bem Eroft eine abnliche Stelle wie Bifchof Abhemar beim Rreugheere ein, aber letterem mar ber nachtrab enticbieben barin poraus, baf er einen ausgefprochenen militarifchen Subrer batte, ben er fich felbft ermablt und ber "Ronig Tafur" genannt murbe. Belch ein Bolf berfelbe regierte, fann man fich ungefahr vorftellen, wenn man bort, baß bie Turfen ibm nachjagten, bie Safuren agen nichts lieber, ale bas gebratene Rleifc ber erichlagenen Reinbe.

Daß biefe Bewegung und Aufregung, die bem Aufruf Und Berne II. seige, nun unseren Selben, ben Sohn ber frommen Boo, bei seiner unzweiselbight start ausgeprügten Meligisstät, vollständig ergriff, ist leicht begreistich. Wohl möglich, daß er, wie berichtet wird, schon früher den Wunsch geäußert batte, einmal in Wassen nach Palästina gu gieben. Db er aber von vornberein die Abstidt gekabt bat, sein gange Leben biefer See au widmen, wird jehr gweiselhaft durch das Faktum, daß er behufs seiner Rüftungen sein Stammichloß an den Wilchof von Editlich mit der Bedingung verpfindete, daß ihm und drei Nachsolgern das Ginlöfungstecht verblieb.

Mitte Commers, ungefahr im August, maren Gottfriede Ruftungen vollendet und erfolgte fein Aufbruch in Begleitung feiner Bruber Guftach und Balbuin, Balbuins pon Sennegau und mancher anderer Ebelen. Er batte querft pon allen bebeutenberen Surften feine Ruftungen vollenbet, und biefer Umftanb fomohl, wie die Beraußerung feines Befiges, fpricht deutlich genug fur ben Gifer und die Begeifterung unferes Serzoges. Ueber Die Starte feines Beeres find wir nicht ficher unterrichtet: Unna Romnena, die Tochter und Biographin bes byzantinischen Raifers Alexius, giebt 70,000, Raimund v. Agiles bei Antiochia noch 30,000 Mann als die Starte ber Gottfriedichen Seeresabtheilung an. Es bat nun überhaupt feine eigene Bewandtniß mit biefer gangen Beeresfolge. Beber Ritter, felbft jeber andere Colbat, blieb in biefem Beere obne Bleichen nur fo lange als ibm gefiel bei einem ber Rurften und ichloft fich nach Belieben einer anderen Schaar an; bie gange Bewegung mar ja bas Berf freier Entidliefung.

Wenn wir nus diese Zwanglosigteit und die harrenden Geschreiten vergegenwärtigen, dann missen wir gestehen, daß alle beie zahlreichen und gewaltigen heeresmassen, die sie fich 1096 nach dem Oriente wässen, dech verloren gewesen wären, wenn nicht etwas Wahres an dem gewesen, was die ättesten Berichte über den Kreuzug so hausg derenen. Steich der Friher des Zuges zweien. Gleich der ätteste und beste Bericht beginnt mit dieser hinweisung auf Christ fährerichaft: "Als die Zeit erfüllet war, die Christis sie Grangleium gesetzt, indem er sagte: wer mit mir sein will, nehme sein Kreuzussen

auf fich und folge mir nach - ba entftanb bie große Bemegung" u. f. m. "Seit ber Schopfung ber Belt, feit bent Dofterium bee Rreuges." faat ber Mond Robert, "gefchab nichts, biefem Buge zu vergleichen, ber ein Bert Gottes, nicht ber Menschen mar." Jehovah, ber beilige Beift, ber Beiland werben aller Orten geradezu ale bie Felbherren bes Buges bezeichnet. Und in ber That; mas mare aus allen biefen Schaaren geworben, hatte nicht jedem Gingelnen bas Bild bes beiligen Grabes por Augen gefchmebt und ibn gum Ausharren in ben Gefahren, ju ben belbenhafteften Anftrengungen, gur Ordnung und zum freiwilligen Geborfam ftetig aufgefordert? Der Gebante an Chriftus mar bas geiftige, mar bas einzige Banb, meldes alle biefe buntgemifchten Bolfer gufammenbielt - und in Diefem Ginne mar ber herr wirklich ber Fuhrer bes Buges. Freilich mefentlich trug nun auch ein zweites Moment zum Belingen ber Unternehmung bei. Gang besonders gunftig fiel ber Aufbruch ber Rreugfahrer in eine Beit, in welcher bie Berhaltniffe im Driente wenig ju fraftiger Abwehr geeignet waren. Das bygantinische Reich mar geschmacht burch bie Rampfe mit ben Turfen, und beren Reich felbft batte foeben 1092 burch ben Tod Meleticabe feine Ginbeit und feinen Busammenbang perloren und mar in einer unaufhaltsamen Berfettung begriffen, inbem fich bie einzelnen Theile felbftftanbig machten und gegenfeitig befehdeten. Dabei murbe ber Bufammenbang biefer eingelnen turfifden Emirate in Rleingfien vieler Orten burd driftliche Staaten - armenische und griechische - unterbrochen, und endlich mar überhaupt bie turtifche Berrichaft bort noch fo neuen Datums, daß bie Bevolferung, auch ber turfifden ganber, pormiegend driftlich mar. Rur in ben wichtigften Stabten find turfifche Befatungen; auf bem platten ganbe ift feine Gpur mufelmannifder Bevolferung. Rechnen mir biergu nun noch bie Rivalität bieser asiatischen Selbichufen und ber ägyptischen Katimiden, so ist flar, daß die Werhaltniffe bes Morgenlandes viele Chancen für das Kreugheer boten. Kreilich dauernd mar nicht auf die Uneinigfeit der Muhamedaner zu rechnen ber gemeinsanen Gefahr gegenüber mußte sich der Belam schlieblich, wie auch geschah, nach Möglichkeit zur Abwehr vereinigen.

Ghe ich nun die Darftellung bes erften Rreuszuges felbft versuche, will ich mich pormeg über bie mich leitenben Gefichtspuntte erflaren. Gine nur annabernt ericopfente Darftellung biefes großen Gelbenguges ju geben, tann nicht in meiner Abficht liegen. Dennoch muffen wir ftets bas Bange im Muge haben, wenn wir Gottfriede Stellung in bemfelben richtig erfennen und murbigen wollen. Ueber biefelbe will ich nun gleich bemerten, daß fie nach ben Berichten ber Augenzeugen und Mitmallfahrer Bergog Gottfriede burchaus nicht bem Bilbe entfpricht, wie es uns gewöhnlich entworfen wirb. Er ift nicht ber Maamemnon bes Buges, wie ibn Taffo und Berber bezeichnen, er ericeint nicht einmal ale ber primus inter pares. Damit ber Lefer aber felbft über ben Berth biefer Beugniffe urtbeilen fann, will ich ibn in Rurgem mit biefen Ballbrubern, beren Berichte jeder hiftorifden Darftellung bes Rreugzuges ju Grunde liegen muffen, befannt maden. 3ch verbinde Damit jugleich noch einen anderen 3med. Diefe Stimmen reben mitten aus ber großen Bewegung felbft ju uns, fie geben uns von ber gangen geiftigen Erregung jener Beit bas getreuefte Bilb. Befonders darafteriftische Meußerungen berfelben alaube ich besbalb nicht verschweigen zu burfen. Rur auf biefem Bege, wenn mir bie bas Rreugbeer beberrichenben Unichauungen, wenn wir feine Beit verfteben lernen, fonnen wir ein richtiges Bilb unferes Belben gewinnen, ber ber entichiebenfte Musbrud biefer Beit ift.

Gin richtiges Tagebuch führte Raimund von Agiles, ein

Rlerifer von guter, aber ungebilbeter, niedriger Ratur. Er geborte gur nachften Umgebung bes Grafen Raimund von Touloufe und bes Bijchofe Abbemar, er trug felbft bie beilige gange im Rampfe gegen Rerbuga. - Er ift frifd, febr naiv und begeiftert fur ben beitigen 3med bes Buges, aber augleich fangtijd und rob. Bor allem ift er auch Provençale und eingenommen fur feine Landsteute und ihren Rubrer Raimund von Toulouie. Bon feiner naiven, fangtifcheroben Art bier ein paar darafteriftifde Beiiviele. Er will une eine "berrliche" That bee Grafen von Touloufe ergablen; es ift folgende. Bon balmatinis ichen Glapen bart bebranat, laft berfelbe, um bie übrigen in Schreden gu feten, feche Gefangenen bie Mugen ausreißen und Rafen, Urme und Beine abschneiben. "Bei ber Ginnahme von Untiochien", ergablt er ein andermal, "ereignete fich nach fo langen Drangfalen etwas bodit Ungenehmes und Ergopliches: ein turfifder Reiterhaufen, mehr als 300 Dann, fturgte, von uns beftig perfolat, in einen Abgrund: eine Freude gu feben, fo febr wir auch die umgefommenen Pferde bedauerten." Und benfelben Dann befeelt die glubenbfte Religiofitat! Simmlifches und Irbifches. Gbles und Gemeines liegen in ber Denfchenbruft ig überhaupt nabe bei einander: aber fo unverbullt ericeint beibes neben einander nur im Mittelalter und befonders in ben Rreuggugen. Bir werben feben, bag auch ber fromme Gottfried felbft gegen befiegte Feinde fein Erbarmen fannte.

Ein zweiter Tagebuchversaffer war Fulcher v. Chartres, auch ein Alectiter, ber mit dem Rormannenheere zog, beffen Aufzeichnungen aber durch einen borniten Enthusiasmus und abenteuerliche Wunderzeschichten fehr an Werth einbüßen. Er vertiert auch das hauptheer bald aus den Augen, da er sich dem Bruber Gottfrieds, Balduin, bei seinem Zuge gegen Edessa ausschliebt. Richt das Wichtige, sondern nur seine eigenen Erleduisse will er Nr. 2006. aufzeichnen. Der bei Beitem wichtigfte Augenzeuge ift ber bem Ramen nach unbefannte Berfaffer ber gesta Francorum, ein auperlaffiger Beobachter von flarem und rubigem Blid. ber immer bas Befentliche, foweit er es von feinem Standpuntte aus erfennen fann, im Muge behalt. Dabei ift auch er erfüllt von ber allgemeinen Begeifterung bes Buges, aber ohne barum in bliuden Enthufiasmus und Aberglauben ju verfallen. Bon feiner Perfonlichkeit wiffen wir nur, daß er, ein Ritter, mit Boemund aus Amalfi gog und bei beffen Schaar bis gur Befiegung Rerbugas blieb. Grater ichloft er fich einmal Robert von der Normandie und Raimund von Touloufe an. Diefer Unbefannte giebt une nun bas treuefte und unverfalichtefte Bild bes Rreuguges. Seine darafteriftiiche Ginleitung baben mir icou oben mitgetheilt, fur feine biftorifde Unparteilichkeit jeboch bei aller Begeifterung zeugen Stellen wie folgende: "Ber fann Die Rlugheit, den Rriegeruhm, Die Tapferfeit der Turfen befcreiben? 3ch will die Bahrheit fagen, die mir niemand verwehren foll: maren fie feft im Glauben Chrifti. nie batte es machtigere, fraftigere, verftanbigere Rrieger gegeben." Stets ift er magvoll, macht auch nicht groß Rubmens von ben erbulbeten Beidwerden und Anftrengungen. Er führt die nadten Thatfachen an und fagt hochftens: "Golde Plagen und Roth buldeten wir um Chrifti und bes beiligen Grabes willen." Auch bas Irbifde weiß er naib neben bem Simmlifden ju icagen, wie ja bie Rreugfahrer überhaupt, Die fich 3. B., als im Rampfe bei Dorplaum endlich bie erfebnte Gulfe eintrifft, nach ibm qurufen: "Lagt uns im Glauben Chrifti tapfer fampfen, will's Gott, fo muffen wir alle reich werden!"

Rach ben Berichten Dieser Augenzeugen nun faun fein Zweifel baran sein, daß von einer Subrerschaft Gottfrieds nicht geredet werben fann. Ja unser Delb tritt sogar gegen verschie-(1789) bene andere Surften bezüglich feines Unfebens und Ginfluffes gurud. Db leiteres Berbaltnif in ienen Darftellungen nun gang genau ber Wirflichfeit entspricht, tonute nach meiner Unficht bod beswegen im 3meifel tommen, weil iene Berichterftatter. wie wir gefeben, im Gefolge ande rer gurften befindlich, Diefen ihr besonderes Jutereffe gumenden - ein Umftand, ber von Spbel gar nicht berudfichtigt morben ift. Go viel aber laffen Diefe Quellen burd ihre Uebereinftimmung immerbin ungweifelhaft erfennen, daß brei andere Surften an Bedeutung Gottfried gewiß gleichkommen, und einer von ihnen eutschieden mit vielmehr Recht ale ber lothringische Bergog ber Rubrer bee Buges - wenigftene in feiner erften Salfte - genannt werden fonnte. Das ift Bosmund von Tarent, ber blaffe, verfchloffene Cobn Robert Buiscards, ein bochft begabter, burch und burch nuch. terner Dann, ebraeigig, rudfichtelos und verichlagen, und energifch auf ein gang beftimmtes Biel gerichtet. Bou religiofem Enthufiasmus merten wir bei ibm nicht viel, und ichon feine Beitgenoffen glaubten an folden nicht. Gein Begenftud ift ber ichwarmerifch religiofe, eigenfinnige und leibenfchaftliche Graf Raimund von Touloufe, ber burch feinen unruhigen Chrgeis und durch feinen großen Reichthum fich auch mehr als Gottfried bemerflich macht, fo daß die morgenlandischen Quellen faft ausichlieftlich von ihm berichten. Endlich ift ein bochft bedeutender Meufch ber inngere Bruber unferes Belben, ber ichon burch feinen Buche über alles Bolt bervorragende Balbuin, ein unerichrodener und unerichutterlicher Mann, gewandt und thatig, ber fpatere Rachfolger Gottfriede in Berufalem und ber eigentliche Begrunder des Reiches. Comobl er wie Raimund von Touloufe murben, charafteriftifch genug, von ihren Gemablinnen auf bem Buge begleitet, und bie Balbuine, Godebild von Con-(471)

ches, büßte ihren kühnen Entichluß zu Weraasch in Kleinafien mit dem Tode.

In Ronftantinovel fab man nicht obne Gorgen bem Beranruden ber lateinischen Schaaren entagagen. Man fagte, es feien mebr Dilger ale Sterne am Simmel, ale Cand am Meere, man argwöhnte bei einem Theile ber Rreugfahrer, befondere bei Boomund, feindliche Abfichten auf Ronftantinovel. Un gleichberechtigte Bunbeggenoffenschaft fowohl als an gewaltsamen Biderftand mar bei ber eigenen Schmache nicht zu benten, aber ber Raifer Alerius mar ber Mann bagu, auch unter ungunftigen Berbaltniffen feinen Bortbeil ju verfolgen, und feine nuchterne Besonnenheit fublte fich ber phantaftischen Begeifterung ber Bilger zu überlegen, ale bag er nicht versucht batte, burch biplomatifde Gemandtheit, felbit obne Theilnahme am Rreuginge, Antheil am Geminn zu erlangen. Die vergangene Grobe feines Reiches follte ibm ben Titel fur bie Anspruche geben, Die er gefonnen mar, auf die ju erobernden ganber, fo weit biefe einft unter griechischer Berrichaft geftanden, ju erheben. - Das Glud führte bem Alexius zuerft ben Bruber bes Ronigs von Franfreich, Sugo von Bermandois, ju, einen eitlen, unnberlegten Menichen, ben ber Raifer burch rafdes Erfaffen feiner fcmachen Seite bald gur Leiftung bes Lebuseides gu bewegen mußte. Bang anderen Biberftand ftellte feinen Dlanen unfer Bergog von gothringen entgegen, ber balb barauf anlangte und erflarte, fein einziger Lebneberr fei Jefus Chriftus, und nur Diefem bente er fortan ju bienen. Derfelbe mar bie Dongu beruntergezogen bis gur Grenze Ungarns, mo er faft ben gangen September hindurch durch Berhandlungen über ben Durchzug durch Ungarn aufgehalten wurde. Endlich übermand Gottfried Die Schwierigkeiten und gelangte ohne Rampfe an Die bulgarifche, bann an die griechische Grenze, wo er, in Niffa, von einer (472)

faiferlichen Gefandtichaft begrußt murbe. Diefe verfprach die beste Aufnahme und Berpflegung.

In Philippopel aber erfuhr Gottfried von ben Borgangen in ber Sanptftadt und foll fich burch bie Difftimmung über Sugos Bereitwilligfeit bis gur Plunderung bes ganbes haben binreifen laffen. Um 23. Dezember lagerte fein Geer por Ronftantinovel. Sier fant eine refultatlofe Bufammentunft zwifchen Gottfried und Sugo ftatt, bann ericbien ein Botichafter bes Raifers, ber ben Bergog ju einer perfonlichen Unterrebung nach ber Sauptftadt einlud. Der Bergog, gewarnt vor ber griechischen Treulofigfeit, verweigerte biefe. Enbel glaubt nun, weil Unna Romnena fich auf ein berartiges fruberes Berfprechen Gottfrieds beruft, Gottfried babe bei biefer Ablehnung ber Bufammenfunft bie Leiftung bes Lebnseibes verfprochen. Unna Romnena ift aber anerkanntermaßen parteifich und bat oft febr unperburate Nachrichten, und bas monatelange Stebenbleiben ber Cache auf bemfelben Standpunfte icheint mir faum vereinbar mit foldem Beripreden. Gewiß bat Gottfried betreffe biefer Gibesforberung nur ausweichenbe, nicht geradezu abichlägige Untworten gegeben, bie nun Unna von ihrem Standpuntte ohne Beiteres ale Beripreden bezeichnet. Ich glaube alle weiteren Thatfachen fprechen fur biefe Auffaffung. -Bunachft bezieht Gottfried Die vom Raifer angebotenen Quartiere in Der a: bort glanbte Alexius bas Seer zwifchen Bethoffus und bem Deere am beften zu ifoliren. Rodmals lehnte babei ber Bergog jebe Unterredung ab. Er munichte ohne Rampf bie übrigen Rurften erwarten au fonnen, benn ben Lebuseid wirklich ju leiften, mar er, wie aus Allem bervorgebt und auch Gubel glaubt, burchaus nicht willens. Alle weiteren barauf beguglichen Unterhandlungen bes Raifers icheiterten an Gottfriebs ausweichendem Benehmen. Er traue, antwortete er nach Unna, noch nicht bem Raifer foweit, um eine perfonliche Bufammenfunft zu magen. Monat auf Monat verftrich fo, ber Binter ging zu Enbe, pon allen Geiten naberten fich bie anderen Schaaren ber Ballfabrer, barunter ber gefürchtete Boemund, und alles ichien fur Alerius perloren - bennoch gewann feine Schlaubeit. Bunadit verbinderte er jebe Communication Gott. frieds mit ben berangiebenben Rubrern ber anberen Seere. Boemund, nicht mehr viele Mariche entfernt, mußte nichts von Gottfried, Diefer nichts von ber naben Gulfe. Um 3. April 1097, am Grundonnerftage, entidlog fich nun Alexius, Gewalt anzumenben, fuchte bie Lothringer in Pera eingufdließen und obne offene Relbichlacht burch fortmabrenbe Ungriffe gu unterwerfen. Aber an ber Entichloffenbeit bes Bergoges und an ber Energie feines gewandten, unerichrodenen Bruders Balbuin icheiterte ber Plan, Die Ginichlieftung miftlang nicht nur, fonbern Gottfried griff foggr bie Mauern ber Sauptftabt felbft an, freilich ohne jebe Ausficht auf Erfolg. In biefer Lage fam gu Alerius bie Radricht, bag Boemund feinem Scere porque nach Ronftantinopel eile: Gefahr war in jedem Berguge. Deshalb versuchte Alexius noch einmal ben Weg ber Unterhandlung und Sugo tam jum zweiten Dale ins lothringifche Lager, murbe aber von Gottfried auf bas Abftogenbft e empfangen. "Du, eines Ronigs Cobn, bift ein Sflave geworben und willft nun mich auch jum Gflaven machen?" Go foll er ben Abgefandten nach Unnas Bericht angefahren baben. Dit aller Bestimmtbeit erflarte er, wie bier felbit Anna einraumt, er merbe meber ben Lebnseid leiften, noch nach Alerius Bunich por ber Aufunft ber Uebrigen nach Afien überfetten. Alexius unternahm bieraufbin am Charfreitage mit allen Rraften einen Musfall gegen bie Franten. - Die Duellen geben nun über ben Ausgang biefes Rampfes miberfprechende Berichte. Spbel vermirft bier bas (474)

Beugnift ber Geften, Die er fonft burchaus ale leitenbe, befte Quelle anertennt, und bie, wie bie anderen, Gottfried ben Sieg gusprechen; er glaubt bier ber allgemein als febr unguverläffig befannten Anna, Die Alexius fiegen läßt - allein aus bem Grunde, weil 5 Tage fpater Gottfried bie Forberung bes Raifers erfüllte und, ohne nachricht von Boemunds Unnaberung, ben Bafalleneib fcmur. 3ch glanbe, bag trop biefes Ausganges ben Geften auch bier zu folgen ift, bag zum menigften ber Rampf enticheibungelos blieb. Barum follen wir bier allein bem fo guverläffigen Augenzeugen, ber felbft ben Eurfen volle Gerechtigfeit ju Theil werben lagt, nicht glauben? Wir muffen ficher bas Motiv Gottfrieds ju bem ploglichen Umidwunge mo anbere fuchen. 3d bin überzeugt, bag unferes Selben Entichluß aus folgenben Ermagungen bervorgegangen ift. Er hatte bisber gebofft, burch feinen gaben Biberftand ben Raijer jum Rachgeben zwingen ju tonnen, burch bie Sartnadiafeit aber, mit ber Alerius auf feiner Forberung beftanb, und in Folge beren er jest fogar bie gewaltsamen Angriffe nicht geident batte, murbe es ibm beutlich, baf Alerins bis jum Meu Berften entichloffen mar, feine Abficht burch guführen. Da mußte fich Gottfried fragen, welche Nachtheile aus einem feinbieligen Berbaltniffe gu ben Griechen, bas ja auch nach einem Siege Gottfriede geblieben fein murbe, fur bas gange Unternehmen ermachfen tonnten, wie viele Bortheile bagegen ihre Freundichaft brachte. Rur Gottfried mußten aber biefe Ermagungen enticheidend merben, fur ibn, fur ben es fein boberes Biel ale bie Befreiung bes beiligen Grabes gab. Gelbft gegen Chriften ju fampfen ftatt gegen Unglaubige, mußte ibm ale bem beiligen 3mede bee Buges miberftrebend ericbeinen. Desbalb glaube ich bem Berichte Alberte pon Nachen, Gottfried habe gefagt, er fei nicht ausgezogen um driftliche Reiche gu

fturgen, er wolle, womöglich mit des Kaisers hulfe, christliche Baffen gegen Seruslem tragen. Sollte er bier seine Kraft im Kampse um irdische Erwagungen ift der pleibeliche Wewis nur als Folge solcher Erwägungen ist der plöstliche Wechsel in Gottfrieds Verhalten ertflätlich. Dem heiligen Endzwecke zu Liebe beugte er seinen ritterlichen Stolz, wurde er Basall des griechischen Kaisers. Das wurde ihm gewiß nicht leicht, aber etwas leichter doch, wenn er es als Sieger oder nach einem unentschenem Gesechte, freiwillig, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, that.

Dit bem fo von Gottfried gewonnenen Bilbe ftebt auch alles Beitere im beften Gintlange. Sogar Boemund ftellte miber Alerius Ermarten feinen Planen burchaus feinen großen Biberftand entgegen, weil auch er ein gutes Ginvernehmen mit bem Raifer fur ichlechterbinge nothwendig bielt. Gelbft er batte icon porber feinen Leuten befohlen, fich im driftlichen Lande in Schranten zu halten, bas gebuhre ben Pilgern bes herrn! Aber wenn Boemund alles aus Berechnung bes eigenen Bortheils that und ben Gib ichwor in ber Abficht, ibn nicht ju halten, fo mar bagegen Gottfried nun, feinem Charafter gemaß, aufrichtig auf Alerius Geite, bis biefer fpater burch Bergeffen aller Berfprechungen und burch fein unehrliches Benehmen gegen die Ballfahrer beren Bertrauen und Achtung vericherate. Geine Ergebenheit zeigte bamals Gottfried bem Raifer pornehmlich bei ben Berhandlungen mit ben fpater eintreffenden Rurften, bei benen er bem Raifer burch feinen Ginfluß ofter nutlich murbe. Dafur murbe er felbit auch von bem Raifer reichlich beichenft und auf jebe Art ausgezeichnet. - Unter bem Berfprechen, binnen Rurgem perfonlich ein Beer nachzuführen und bie Rreugfahrer mit Lebensmitteln ju unterftuten, fab nun Alexius bie Beere nach Afien icheiben. - Dort mußte ber erfte

Angriff bem Rilibich Arelan, bem Emir von Jeonium, gelten. Es war Ende April 1097, ale bas vereinigte lothringifche und italienische Beer von Chalcebon nach Rifomebien aufbrach, mabrend Abbemar, Raimund und Bosmund noch in Konftantinovel maren, letterer vornehmlich, um die Berpflegung ber Dilger mit bem Raifer zu ordnen. Dennoch litt bas beer, bas von Rico. mebien balb nach Ricaa aufbrach, Mangel an allem, bis Boemund felbft anlangte und ber Roth burch regelmäßige Anfubr pon Lebensmitteln Abbilfe verichaffte. Cbenfo fommt in Die Belggerung nicage nach bem einstimmigen Berichte aller Quellen erft mit bem Gintreffen Boemunds Die nothige Energie. Diefe Belagerung, fowie die Befiegung bes jum Entfate berangefommenen Rilibid Arslans tonnen wir raich übergeben: Gottfried fullt feine Stelle fowohl bei ber Belagerung als in ber Schlacht aus; ein Beiteres boren wir nicht von ibm. 216 allmablich alle Schaaren in ihre Stellungen vor Nicaa eingerudt maren, gablte bas Secr nach einem Briefe Urbans II. an Alerins 300,000 Mann. Es ift bies bie geringfte Schakung: ber allerbinge in folden Saden unguverläffige Rulder giebt foggr 600,000 au. Uebrigens ging wegen bes Mangels eines einbeitlichen Planes und Dberbefehls bie Belagerung auch nach ber Befiegung Arelans recht langfam pormarts und gelang erft bann, ale griechifche Gulfe gefommen mar Auf ber einen Geite war nämlich Nicaa burch ben fogenaunten asfanischen Gee gebedt, beffen Wellen bamale noch bie Stadtmauer befpulten. Auf Diefem Baffermege batten bie Belagerten fich bieber ungebinbert verpropigntirt. Da faben alle Ballfabrer jum erften Dale bas Bortheilhafte bes griechischen Bunbniffes flar vor Augen: man bat Alexius um die nothigen Sahrzeuge, und biefer ging bereitwillig barauf ein. Run erft murbe ber Biberftand ber Belagerten gebrochen, aber bas Refultat ber Belagerung mar fur bie Rreugfahrer boch ein febr überrafchenbes. Bei einem auf Beranlaffung bes griechischen Befehlsbabers allgemein vorgenommenen Sturm ju Raffer und ju Lande, ließ plotlich die Befahung perabrebetermafien an 2 Stellen bie Grieden in Die Stadt; fofort maren bie Thore mieber geichloffen, und auf ben Thurmen mehten bie faiferlichen Sahnen. Die unmittelbare Uebergabe an ben Raifer mar ben Belagerten, als fie fich einmal ergeben mußten, ale bas Beffere ericbienen. Dan fann fich ben Groll ber überlifteten Rranten gegen bie faliden Griechen benten, aber bennoch trug man Bebenten, offen Gewalt zu gebrauchen. Erflarlich wird es uns aber fein, wenn wir nach foldem Borgange unferen Selben nicht mehr bon ber alten Freundichaft gegen Mlerius erfüllt feben: Die Rranten bielten fich unn ibrer Gibe auch ledig, nachdem ber Raifer bier und fpater feine Beriprechungen fo fcblecht erfullte. 3mar versuchte berfelbe, bie gange Cache mit gewohntem Geidide ju pertbeibigen und ju bemanteln, und beidentte fogar gurften und beer jur Entichabigung, aber bas gegenseitige Bertrauen mar boch feitbem unwiderbringlich verloren. Am 27. Juni verließ bas Chriftenbeer bas Lager por Nicaa, um burch Phrogien, Gilicien und die Daffe bes Taurus nach Sprien ju gelangen. Ingwifden batten fich bie Rurften genügent über bie Buftanbe ber zu burdiebenben ganber und bie Berbaltniffe bes Drientes überhaupt informirt. Schon por ber Uebergabe Dicaas hatte man 2 Ritter nach Rairo gu ber ben Gelbichuten feindlichen Regierung von Megopten gefchidt, ebenfo gingen, mahricheinlich in biefer Beit, Gefandte au ben armenischen gurften. Beigt bies von Umficht und Plan, fo fann man beibe bagegen nicht auf bem nun beginnenben Mariche finden. Dan batte fich - unbeabfichtigt wie es icheint - in zwei Seeresmaffen getheilt, und beibe verloren bie Rublung unter einander. Bei ber einen, mo Boemund, menn (478)

auch nicht formlich eingefett, boch unbeftritten ben Dberbefehl batte, befand fich auch Tanfred, fein Better, ber, wie ber Berfunder feines Rubmes, Rabulf von Caen, fagt, nach Sunger und Anftrenanna verlangte, wie andere Menichen nach Ueberfluß, Boblleben und Rube, ber barnach burftete, nicht von fich au reben, fondern von fich reben au machen. Diefer rubmesbungrige, abenteuerdurftige Beld mar wie immer unermublich bem Seere meit poraus und brachte querft bie überraschenbe Radridt von bem Bieberanruden Rilibid Arelans, ber nach ben geringften Angaben ein beer von 150,000 Mann beranführte. 2m 1. Juli fam es bei Dorplaum jur Schlacht, Boemund batte bei ber gunachit angegriffenen Beeresbalfte, wie aus allen Quellen erfichtlich, auch mabrend ber Schlacht Die Dberleitung und bielt mit Dube ben Rampf im Steben, bis endlich ber braufende Ruf "Gott will es" die Unfunft bes beutichen und frangofifchen Deeres verfundigte. Bei biefer antern Beereshalfte, Die jum Blude nicht zu weit entfernt gewesen mar, um auf die Aufforberung Boemunds gerade noch im fritischen Moment eingreifen gu fonnen, boren wir nichts von einem Dberbefehle, bas Sauptverdienft bei ihr fiel aber bem Bifcof Abbemar au, bem es gelang, bie Turfen, bie nun überhaupt feinen gaben Biberftand mehr leifteten, im Ruden zu faffen. Den ichwieriaften Stand bei biefem Beerestheile fant noch Gottfrieb, beffen Ritterichaft einen von beu Turfen befetten Gugel nicht zu erflimmen vermochte. Erft juleht wird mit Gulfe anderer biefer Biberftand gebrochen. Rilibich Arslan magte nach biefer Rieberlage ben Franken nicht mehr, ben Durchaug ftreitig ju machen, fuchte aber ihren Marich burd Bermuftung bes landes und burch möglichfte Begidaffung ber Lebensmittel aus ben driftlichen Ortichaften, fo viel er fonnte, zu erschweren. Bie es bei biefen Berbaltniffen noch moglich murbe, bas große Beer ju (479)

perpflegen, ift nicht recht aus ben Quellen erfichtlich, gewiß hatte man boch mehr auf die Rraft bes gandes felbft gerechuet als auf mitgenommene Borrathe. Babriceinlich haben bie Armenier vielfach jur Berpflegung beigetragen. Gebr bebenfliche Roth litten ficher bie Chriften bier noch nicht, benn wenn auch unfere Quellen von mannigfachen Entbehrungen ergablen, fo feben mir bod pon ber Leibensberrlichfeit, Die fpatere Befchichtichreiber uns porführen, auf biefem Theile bes Buges noch wenig. Auch im Uebrigen gelangte man obne bejondere Schwieriafeiten nach ben armenischen Befitzungen in Gilicien, mo fich bie Bevolferung überall ber driftlichen Cache anichlog. Bier trennte fich - unmeit Mergaid - Gottfriede Bruber, Balbuin, von dem Sauptheere und mandte fich au der folgenreichen Erpebition über ben Eupbrat nach Gbeffg, bas er, bis er feinem Bruder in Berufalem folgte, beberrichen follte. Das übrige Beer marfchierte nunmehr auf bas fprijche Antiochia. - Dag bier ein ernftlicher Biderftand ju überwinden mar, mußten die Rrengfahrer, aber baß fie bier ber Schauplat fur fabrelange Rampfe und Duben erwartete, bas abnte gewiß feiner von ibnen. Merfmurdig genug mar ber Emir von Antiochia, Bagi Sijan - gerade wie Rilibid Arslan bei ber Aufunft tes Rreugbeeres por Nicaa - abmefent, ale bie driftlichen Schaaren fich feinem Reiche naberten. Ge ftanben fich namlich gerabe bamale Die beiben Parteien Gpriens: Die ce mit ben ichitifchen Fatimiben und die es mit ben Gunniten in Bagdad bielten, in offenem Rampfe gegenuber. Bagi Gijan, ber auf Geiten ber Megppter ftand, mar mit ben gurften von Meppo und Berufalem auf einem Buge gegen Emeffa begriffen, ale er Runbe von ber berannabenden Gefahr erhielt. Er forberte feine Berbundeten au einem gemeinsamen Angriffe auf bie Chriften auf, aber beibe lebnten obne Erfenutnif ber gemeinfamen Gefahr biefes Ber-(480)

langen ab, und ber alte Emir eilte allein mifmutbig nach Autiochien. Rachbem er bier bie Uebermacht ber Reinbe gesehen. machte er eine entichloffene Schwenfung in feiner Bolitit. Bas wollten alle Streitigfeiten mit ben Sunniten fagen gegenüber biefen Schaaren ber Chriften, Die Tob und Bernichtung brobten? Ceine Berbundeten wollten ibm nicht helfen - fo gab er fie preis und marf fich feinen bisherigen Begnern in Die Arme: nach Bagbab, Doful, Damastus, ja nach Emeffa, bas er eben noch befriegen wollte, fanbte er Boten und forberte Gulfe und gemeinsamen beiligen Rrieg gegen die Ungläubigen. Dabei peraaft er meder zu merben, mas er von Arabern befommen fonnte, noch die Stadt felbit in beften Bertheibigungezuftand gu fegen. Die driftlichen Ginwohner, Die ihm verbachtig maren, mußten alle Borrathe und Cdjate herausgeben und murben fogar gum Theil verjagt, nur die Beiber und Rinder behielt ber Emir als Beifeln gurud. Indes hielten, im prachtigen und mohlangebanten Thale bee Drontes gelagert, Die Chriften Rriegerath, ob man nicht bie verfprochene griechische Gulfe und bas Frubjahr abwarten folle, ebe man den Ungriff eröffne. Doch brang bie Meinung berer burch, Die fofortigen Ungriff verlangten. Die Magregeln murben biergu getroffen, und Gottfried erhielt mit feinen Lothringern die nordlichen Mauern neben ben Provencalen gur Berennung guertheilt. Aber bas driftliche Beer zeigte wenig Luft zu einer energischen Belagerung: Die Umgegend mar burch Anschluß ber eingeborenen Chriften ben Rreugfahrern unterworfen. bas fruchtbare gand, Die verhaltnigmäßige Rube nach ben Darfchen, bies alles lud jum Benuffe nach ben Strapagen ein. Und fo ergab fich bas Beer ber Ballfahrer ber Unthatigfeit und - fo lange bie Borrathe reichten - ber forglofeften Ueppigfeit. Gine folde Reaction nach großen Anftrengungen ift ja in, ber menichlichen Ratur begrundet, aber mir muffen une boch munbern, wenn wir boren, bag biefe Manner, bie gum beiligen Rampfe ausgezogen maren, fogar eine große Ungabl Dirnen bei fich hatten, fo daß endlich ber Bifchof Abhemar mit ben ftrengften Strafen gegen Diejes Unweseu vorgeben mußte. Reinem der gurften jedoch tonnen wir aus Diefen Buftanden einen Bormurf maden, benn gewiß hatte feiner Die Dacht, Diefer Bugellofiafeit entgegenzufteuern. Bald - gegen Ende Dopember - mar alles verpraft, und an die Stelle bes Ueberfluffes trat nun bei ichlechter Witterung Die ichredlichfte Doth: Blatter, Baumrinden und bas Fleifch gefallener Pferde und Rinder murben nicht mehr ale Rahrungsmittel verfchmaht. Dagu brach - wie erflarlich - eine tobtliche Epidemie aus, die ben fiebenten Theil bes gangen Beeres babinraffte und auch unferen Selden auf das Rraufenlager marf. Naturlich benutte Bagi Sijan die entmuthigende Lage ber Chriften und bedrangte fie burd fortmabrenden fleinen Rrieg noch mehr. Und ichon batte fein Aufruf feine Wirfung gethan; auch feine bisberigen Reinbe vergagen ben alten bag und Streit gegenüber ber gemeinfam bem Islam brobeuden Gefahr, und zwei von diefen waren fcon auf bem Wege, ein Entfatheer herangubringen. Bum Glud fur Die Frauten ftiegen Diefelben aber auf Boemund und Robert von Flanderu, die zu Requisitionen ausgezogen maren, und murben burch beren tapferen Rampf beftimmt, ihre Abficht gang aufzugeben. Gudlich balf die Unterftugung ber enthufiaftischen Bevolferung und ber cilicifchen Surften und die Bufuhr burch Die bas Mittelmeer beberrichende genuefifche Flotte weuigftens aus der bringenbiten Roth; qualeich brachte nun bas berannabende Frubjahr beffere Bitterung.

Auch der herzog genas wieder und zeigte bald, daß sein gefürchteter Arm nichts an Rraft verloren hatte. In St. Simeonshafen unweit Antiochia lag nämlich die genuesische Lotte vor

Unfer, und von ibr wollte Bosmund Bertmeifter und Bimmerleute holen, die man bei der Belagerung verwenden wollte. Bei Diefer Gelegenheit fam es nun ju einem großeren Rampfe, ba Die Turfen auf Die aus St. Simeonehafen Burudfehrenden einen Musfall machten. Das driftliche Beer eite aus bem Lager gu bulfe, und es entipann fich ein blutiges Gemetel. Alle Quellen find nun bei beffen Schilderung bee Lobes voll über ben furchtbaren Schlachteumuth unferes Belben. Bagi Gifan batte namlich, um ben Duth feiner Truppen ju erhoben, Die Thore Untiochiens ichließen laffen: fo mar bei ber Alucht balb bie gur Stadt führende Brude von Gluchtenden angefüllt, und es entftand ein ichreckliches Gebrange, fo bag viele gertreten, viele in ben Bluß gefturgt murben. Der Bergog, an ber Spite ber lothringifden Reiterei, mar aber fo unmiberfteblich vorgebrungen, daß er ichon mit ben erften Rlüchtigen die Brude erreichte und nun erbarmungelos unter ber Daffe muthete. Gin mabrer Schwabenftreich wird ba von ibm berichtet. Dit einem Schlage foll er ben Rumpf eines Turfen getrennt baben, beffen untere Balfte aber von bem Pferbe in Die Stadt getragen fei; fo feft, fagt ber Chronift, habe jener Taugenichte im Gattel gefeffen. Trot biefes Sieges murbe Untiochien boch endlich nur burch Berrath ben Chriften überliefert, wobei bezeichnend ift, bag ber Berrather, ein nicht unbedeutender Mann, fich an Bosmund, als ben vermeintlichen Unführer ber Franten, manbte. Diefer ertlarte nun ben Surften, er habe ein Mittel, Die Stadt obne große Unftrengung einzunehmen, doch werde er baffelbe nur bann gebrauchen, menn man ihm ben Befit Antiochiens qufichere. Erft nach wiederholten Abweisungen, nachdem ichon ber Unmarich eines gewaltigen Entjatheeres gemelbet worben, gingen Die Fürften auf Boemunde Anerbieten ein, ber nun bie angefebenften Furften, barunter naturlich Gottfried, in bas Gebeim-

niß einweihte. nachbem bie Ausführung bes Berrathes gelungen, traf die ungludliche Stadt ein furchtbares Blutbad, bas fein Alter, fein Beichlecht vericonte. Gelbft bie driftlichen Ginmobner tonnten fich baufig nur burch Anftimmung geiftlicher Lieber por bem Blutdurfte ber Eroberer retten. Und auf Raub und Plunderung folgte bann wieder bie unbefonnenfte Berichleuberung ber wenigen Borratbe, bie man noch porgefunden. garm, Jubel und Reftlichkeiten erfüllten bie Stadt, nachdem bie driftlichen Ginwohner ben entfetlichen Mobergeruch burch noth. burftige Reinigung hatten befeitigen muffen. Beld ein Bilb ber Buchtlofigfeit ber Daffen, ber Ohnmacht ber gurften entrollt fich ba vor unferen Augen, jumal wenn wir bedenfen, bag man in furgefter Beit ben Reind por ben Thoren erwarten mußte und nicht einmal einen vollftandigen Erfolg erzielt batte benn bie von bem Cobne Bagi Gijans vertheibigte Citabelle, gegen welche bie Stadt offen und ungeschutt lag, hatten bie Chriften nicht nehmen fonnen! Welch ein freples, permegenes Spiel batte aber auch ber rudfichteloje Boemund gefpielt, burch beffen Egoismus bie Ginnahme bis auf ben außerften Moment verschoben mar! Denn ichon am britten Tage nach ber Eroberung, am 6. Juni, ericbien por Antiochien bas Geer faft bes gefammten Morgenlandes, unter ber Subrung Rerbugas von Moful, jener noch beute bedeutenben Sanbeleftadt am Tigris, in beren Rabe bie Erummer von Rinive liegen und von ber ber Muffelin feinen Ramen bat. Die numerifden Angaben über fein Geer ichmanten amifchen 300-600,000 Dann: gewiß überboten biefe Beeresmaffen die por Antiochien und burch bie früheren Berlufte fehr gufammengeichmolgenen Chriftenichaaren bei weitem, aber bie Subrung und Ginigfeit ließ auch bei ben Muhamebanern viel zu munichen übrig. Gleich anfangs hatte Rerbuga ben Rebler gemacht, 3 Bochen binburch Gottfriebs (484)

Bruder Balduin in Gbeffa zu belagern, ftatt fofort auf Untiochia au maricbieren, wodurch bie Enticheidung mabriceinlich eine gang . andere geworben mare. Balbuin murbe fo in Babrbeit ber Retter bes gangen Rreugzuges: planmaßig bielt er bas feinbliche heer feft, wehrte feine Angriffe ab und folgte ibm fogar bei feinem Abauge - freilich nicht ftart genug, ben Marich ber Turfen ernftlich ju erichweren. Gine Abtheilung lothringischer Reiterei, bie zum Recognosciren gegen ben herannabenben Feind ausgeschickt mar, murbe querft von Rerbuga vernichtet, und mit beren Berfolgung gelangten bie Turfen por Antiochien an, mo fie fich fofort mit ber Citabelle in Berbindung festen. Raturlich mar nun mit einem Schlage aller Jubel ber Chriften in Autiodien zu Enbe - leiber zu ibat. Denn eingeschloffen von einem überlegenen Reinde und zugleich innerhalb ber Mauern pon ber naben Citabelle, in welche Kerbugg gleich Berftarkungen geworfen, fortmabrend bebrobt und bedrangt, fab man fich nun obne alle nahrungemittel in ber ichlimmften Lage. Dennoch murben bie erften Sturme Rerbuggs mit foldem Duthe abgemiefen, bag biefer auf eine fofortige forcirte Ginnahme vergichtete und beichloß, burch Abichneiben aller Rahrungemittel und unausgesette Angriffe aus ber Citabelle bie Franten allmablich au ermuben und gur Uebergabe au amingen. Bu bem 3mede führte er bas beer über ben Drontes gurud und verichangte fich bort mit Ball und Graben.

Es folgte nun eine schreckliche Zeit für die Eingeschlossenen. In wemigen Lagen waren alle Borräthe erschöpft: Gras, Baumrinde, das Leder von Riemen und Sohlen wurde verzehrt, das Aas gefallener Thiere war eine Leckertheite, um die man sich rauste. Und dei diesen Entbehrungen hatten die Belagerten keinen Augenblick Ruhe, sondern mußten idglich, stündlich tämpsen. Der Höhepunkt alles heldenthums und aller Leiden für die NN 186. Rreugfahrer, ein Uebermaß von Glend, Gefahr und Anftrengung fallt in biefe Bochen. Balb murben bie Ungriffe aus ber Citabelle, in die Rerbuga immer frifche Truppen marf, fo gefahrlich, baß man bem Bergog von lothringen allein die Bertheidigung aller übrigen Berte übertrug, alle anberen Streitfrafte aber gegen bie Citabelle, mo Bosmund bie Geele ber Bertheibigung war, concentrirte. Sier mußte jeder mit Unfpannung aller Rrafte vom Morgen bis jum Abende fampfen und bann in ber Racht oft noch auf Wache gieben. Ge tam por, ergablen bie Weften, bag mitten im Gebrange ein Fechtenber unverfehrt aber fraftericopft gusammenfant. Unter folden Berhaltniffen erreicht aber endlich alle menschliche Rraft und Energie ihr Enbe. Bas Bunber, bag bald viele fich aus ber hoffnungelofen gage gu retten fuchten? Jebe Racht gingen Bergweifelnbe gu ben Turfen über, andere fuchten in beimlicher glucht ihre Rettung. Stridlaufer murben fie fpater fpottifch genannt, ba fie fich an Striden von der Mauer binabliegen, aber viele nambafte Ritter perichmabten Diefen Beg nicht, um fich aus einer verlorenen Sache ju retten, und felbit Stephan von Bloie, ber Schmager bes Ronige von England, entfloh auf biefe Beife. Auf ben Bericht tiefes Stephans bin, ber übrigens bis ju feiner Erfranfung vor Untiodien eine gange Beit bindurch mit bem Borfite im großen Rriegerathe ber Furften betraut gemejen und ein burch feine Perfonlichfeit febr einnehmender Menich mar, gab auch ber Raifer Alexius ben Gebanten auf, bie Belagerten burch ein griechifches Geer ju entfeten: fo hoffnungelos flang feine Schil-Die Runde von bem Scheitern biefer letten Soffnung gelangte merkwurdigerweise mit Binbebeile nach Antiochia und bes Nachts bieß es ploklich: alles fei verloren, auch bie Surften wollten flieben. In regellofer Glucht fturgte bie Menge gu ben Thoren; aber jum Glude erreichten Abbemar und Boemund (486)

allen poraus noch zeitig bie Ausgange und brachten bas perameifelnde Beer wieber gum Bleiben. - In Diefer bochften Roth, wo nach aller menidlichen Berechnung ber Untergang gewiß. alle irbifde Gulfe unmoglich ichien, mußte fich die Soffnung der fo übermenichlich bedrangten Ballfabrer mit erneuter Inbrunft auf bie Gulfe bebjenigen richten, in beffen Ramen und auf beffen Bebeiß ja biefer gange Bug unternommen mar. Bon allen irbifchen Schladen gereinigt, Die ja leiber Die urfprunglich reinen Motive biefer Bewegung jo febr verbrangt und verbuntelt batten, brach nun bie geläuterte Flamme ber religiofen Begeifterung mit verboppelter Gemalt hervor. Bar es nicht undentbar, baft ber herr feine beiligen Streiter im Stiche lieft und ben Unglaubigen überlieferte? Bald fteigerte fich biefe religiofe Erregung ju Bifionen. Die Beiligen, Die Jungfrau Maria, ber Berr felbit ericbien ben Bliden feiner Rrieger, wenn fie ermattet von Sunger, Gleud und Auftrengung in Schlummer gefunten maren, und verhieß ihnen Gieg und balbige Erlofung. 3mei folder Bifionen maren von besonderer Birfung. Peter Bartholomans erflarte, ber beilige Undreas fei ibm ericbienen und babe ibm bie Lange gezeigt, mit welcher Jeju Leib am Rreuge burchftoden; fie fei in ber Deterbfirche vergraben, in ibrem Befite merbe man alles Glenbes lebig merben! 3molf Mann mußten einen gangen Sag lang graben, und bes Abende endlich murbe naturlich auch bie Lange gefunden. Ginem anderen, bem Priefter Stephan, ericbien ber Berr in ber Marienfirche, als feine Gefährten alle, indem fie weinend und flagend Pfalmen fangen, ermudet eingeschlafen maren, und fprach: "Ich bin es, Chriftus, mas furchtet ibr bie Reinde? Befehrt euch ju mir und gebt in ben Rampf, jo werbet ibr in meinem Ramen fiegen." Begeiftert eilte biefer Menich in bie Fürftenverfammlung, ergablte mas er gefeben, und erflarte, er wolle fich von einem

Thurme fturgen, burch Reuer bindurchichreiten: unverfehrt merbe er bleiben zum Beugnift, baf er bie Babrbeit gerebet babe. Singeriffen pon ber Begeifterung ichmuren bie Rurften fogleich auf Rreug und Evangelium, fie murben niemals von bem Rampfe fur bas beilige Grab ablaffen. "Go lange noch vierzig Streiter mir folgen," rief Santreb, "ftede ich bas Schwert nicht in bie Scheibe." Unermeglicher Jubel verbreitete fich burch bie gange Stadt. "Babrlich," faat Spbel, "es bat etwas Rurchtbares, fich Diefe Menichen zu benten, fterbend por Sunger, in Ermattung dabinfinfend, und boch Gott und feine Beiligen por ben leib. lichen Augen, perameifelnd in einem Augenblide, bann mit gottbegeiftertem Rubel in ben Rampf bingusfturgenb!" Rurge Beit nach ber eben ergablten Bifion mablten endlich bie Furften einen Dberanführer und zwar Boemund von Tarent. Auf 14 Tage befam er unbeschrantte Bollmacht, um eine burchgreifenbe Disciplin berftellen und nach Ermeffen handeln gu tonnen. Dem ffurmifden Berlangen ber Menge willfahrend und ohne Baubern bie lette Möglichfeit ber Rettung ergreifend, ordnete nun Boemund, nachdem er burd bie energischften, rudfichtelofeften Mittel Bucht und Ordnung wiedergeschaffen batte, er lieft a. B. um die Bergagten aus ihren Berfteden gu treiben, die Stadt angunden, fo bag über 2000 Saufer niederbrannten - ben Ausjug gegen Rerbuga an. - Bas fur Geftalten muffen bas gemefen fein, die am 28. Juni 1098 nach Bollendung aller Borfehrungen aus ben Thoren Antiochiens jogen? Baren boch felbit bie Furften fo beruntergetommen, baf g. B. Graf Robert von Rlandern por Schwachbeit nicht mehr zu Pferbe fiten fonnte! Bum Glude mar auf Seiten ber Reinbe bie Siegeszuperficht fo groß, daß man gar feine Beriuche machte, ben Aufmarich ber Franten zu hindern. 218 bem gerabe beim Schachfpiele figenben Rerbugg bas Ausruden ber Chriften gemelbet murbe, fagte er: (488)

"Laßt sie nur alle herauelommen, damit sie desto gewisser verberben." Aber es tam anders. Die gutgeleitet unwiderstehliche, verzweiselte Tapierteit der Ehristen einerseits, die sehr geloderte Eintracht des buntgemischen ittrifichen heeres andvereieits bereitete dem letzteren eine vollftändige Niederlage. Unser Gottstied that wie immer im Kampse seine volle Schuldigkeit, aber Vormunds umsichtiger Kubrung, seiner Gewandheit und Eutschlichen im Kampse war ohne Krage der Sieg in erster Linie zu verdanken. Zuletzt den Frage der Sieg in erster Linie zu verdanken. Zuletzt drangen beibe helden zugleich mit den beiben Roberten (von Flandern und der Kormandie) in gescholssene Linie und in vollem Rossselaufe vor und warfen alles vor sich nieder.

3ch habe biefe Rampfe genauer ichilbern ju muffen geglaubt, weil in ihnen recht bentlich bie Neberlegenheit Bosmunds gegen Gottfried hervortritt. Außer burch feine ritterliche ungeftume Tapferfeit im Rampfe ragt Gottfried nirgenbe berpor, mabrend überall Bosmund beutlich ale bie Geele bes gangen Beeres ericheint; er ordnet mit ben Griechen bie Berpflegung, por Dicag bringt fein Ericbeinen erft Rluft in bas gange Unternehmen, bei Dorplaum theilt er mit Bifchof Abhemar bas Sanptverbienft bes Gieges, und ibm giebt bort bas Bertrauen ber Furften und bie eigene Ueberlegenheit ben Dberbefehl; Boemund gelingt es in Berbindung mit Robert von Flandern ben erften Entjagverfuch Antiochiens burch bie Turfen gludtich abzuweisen, er bolt bie genuefischen Bertmeifter und Bimmerleute aus Simeonshafen, er bewirft bie Uebergabe Antiochiens; Boemund übernimmt bann bei ber Belagerung Rerbugge ben ichmierigften Doften gegen Die Citabelle, verbindert mit Abbemar die Rlucht des mutblofen Beeres und rettet endlich ale ermablter Dberauführer burch Berftellung ber Disciplin und moblaeplanten Angriff bas driftliche beer aus ber verzweifeltsten Lage. Wo bleibt ba Taffos und herbers Agamemnon ?

Mit dem Siege über Rerbuga mar ber Erfolg bes Rreugzuges im' Großen entichieben - benn Schreden und Entfeten ergriff bas gange Morgenland por biefem Seere, bas weber hunger noch Schwert zu fallen vermochte. amana aber bie Ericopfung ber Truppen und Raimunds Biberftreben. Boemund bas periprocene Antiochien einzuraumen, bie Fürften bagu, bem Beere ben gangen noch übrigen Commer gur Erholung von ben Strapagen ju gonnen. Diefe Beit ber Duge benutte Gottfried ju einem Befuche feines Brubere Balbuin in Gbeffa, bann ju einer wenig erfolgreichen Unternehmung auf bas Bebiet von Aleppo. Ingwijchen muche, besondere nachdem eine wieber im Seere ausgebrochene Epidemie ben Mann hinmeggerafft, beffen Birten immer auf bie Gintracht ber Fürften gerichtet gemefen mar, ben papftlichen Legaten Bifchof Abbemar, Die Spaltung über ben Befit Antiochiens im Beere immer mehr. Gottfried, feinem Borte getreu und bei feiner edlen Ratur neidloß gegen ben Normannen, trat fofort, wie bie meiften Anderen auf Bosmunde Geite. Naturlich loderte ein folder Streit ber Rurften auch wieder bie Ginigteit und bie Disciplin bes heeres, jumal in golge biefes 3miftes auch ber Aufbruch bes Buges immermehr bingusgeichoben murbe. Es gab fturmifche Bufammenrottungen und brobende Aufforderungen, endlich nach Berufalem aufzubrechen, aber es hatte fich ein mertwurbiges Stoden bes gangen Unternehmene bemachtigt. Auch nachdem ber Befit Antiochiens baburch enticieben mar. daß Boenund mit Gewalt die Provengalen aus ber Stadt geworfen, waren bie Rurften noch immer nicht jum Beitermariche ichluffig. Rur ber unruhige Raimund von Touloufe mar rubrig. Rachbem ibn bei ber Ginnahme einer anderen Stadt - bes

nach entjeglichem Leiben eroberten Maaras - ber ichlaue Boemund wieder um alle Bortheile gebracht, griff er gunachft mit ber Sulfe Roberts von ber Rormandie und Sanfreds und verftartt burch freiwilligen Unichluß vieler anderer Rrieger bas tripolitanifche Arfas am 14. Februar 1099 an. Um 1. Darg endlich brachen auch Gottfried und Robert von Rlandern aus Antiochia über Laodicea nach Gibellum, füdlich von Tripolis gelegen, auf, und griffen biefe Stadt an, bald aber eilten fie auf bas Sulfegeluch bes nicht gludlichen Raimunds biefem nach Arfas gu Bulfe. Alle Gelbanerbietungen bes Emire von Tripolis fur bie Raumung feines Gebietes murben von fammtlichen Fürften - naturlich mit Musnahme Boemunds, ber ja in Antiochien gurudgeblieben - wie icon fruber von Raimund gurud. gemiefen, und es icheint baber ohne 3meifel, bag bamale Gottfried über die Groberung von Tripolis mit Raimund noch ein. verftanden mar. Aber bald bricht auch bier Uneinigfeit aus. indem Tanfred, entgegen feinen erft furglich eingegangenen Berpflichtungen', aus Raimunds Dienften in Die Gottfriede übertritt. Bochft mahricheinlich hatte bei ber gangen Sache Bosmund in Antiochien wieder feine Sand im Spiele, ber in folcher unmittelbaren Rabe von Antiochien feine Berrichaft feines alten Rivalen auftommen laffen wollte. Tanfred mar gewiß von pornberein nur auf Bosmunde Beranlaffung mit Raimund gegogen und nur in ber Abficht, beffen ganges Unternehmen gu vereiteln. Unichwer gelang es ihm nun, fowohl Gottfried als Robert von Flandern gur Opposition gegen Raimund binuberjugieben. Bar boch icon fruber Gottfried entichieden auf Geiten ber Normannen gegen Raimund gemejen, und gang beutlich lagt fich bier auch ein beftimmtes Dotip erfennen, welches ben Bergog gegen Raimund Partei gu nehmen beftimmte. Gottfried mar poll bes febnlichften Buniches, pon allen biefen Sanbeln

befreit zu werben, Die fich in feine reinen Rreife brangten und ibn binberten, ben beiligen Endamed bes Rrieges enblich ausguführen. Gollte man bier wieber monatelang liegen, um Raimund Tripolis erobern gu belfen? Die antiraimundiche Bartei erflarte alfo: biefe nublofe Belagerung vergogere bie Erfullung bes Gelubbes, erft fei Berufalem ju befreien, bann tonne man Tripolis mit leichter Mube gewinnen. Das gange Bolt, Die Provençalen felbft nicht ausgenommen, unterftutten Diefe Deinung. Ale ber Streit fo weit gebieben, ericbien eine Befandt. ichaft bes griechischen Raifers im Lager und verfundete, Alerius gebente gegen Johannis mit einem Seere in Sprien einzutreffen und die Fürften nach Serusalem zu geleiten. Dabei führte biefelbe beftige Rlagen über bie Befitergreifung Antiochiens burch Boemund. Sofort trat naturlich Raimund auf die faijerliche Seite und perlangte Auficub bes Beitermariches bis gur Unfunft bes griechischen Seeres, aber Die Partei Gottfriede entgegnete, ber Raifer habe fich ftete eibbruchig gegen bie Ballfahrer gezeigt, er werbe auch jest feine Berfprechungen nicht punftlich erfullen: "Bir muffen pormarte, Gott felbft, au beffen Dienft mir unfer Gelubbe abgelegt, wird unfere Sache gludlich binausführen." Go fprachen bie gurften nach Raimund von Mailes. Schlieflich brach ein Aufruhr ber Provencalen felbft ben Biberftand Raimunds. 3br Gifer, ihre Begeifterung mar nicht mehr zu balten: fie gunbeten ihre Belte an und gogen fturmifd und ungeordnet von bannen. Das mar fur Gottfried bas Beiden, nun auch mit Energie ben Aufbruch zu betreiben. Er billigte offen bas Benehmen ber Truppen, ging im Lager umber und ermabnte die Leute, an ihrem lobenswerthen Ent: ichluffe feftzuhalten. Rothgebrungen, wenn auch gabnefuirichend und mit tiefem Groll gegen Bergog Gottfried im Bergen, mußte fich Raimund fugen: am 13. Mai (1099) brach bas heer vou (492)

Arfas auf. - Ingwijchen mar - noch mabrend bie Ballbruder in Untiodig rafteten - in bem beiligen ganbe, mobin fich nunmehr ber Darich richtete, eine große Beranberung por fich gegangen. Der Rhalif von Megopten batte nämlich nach ber Rieberlage ber Gelbichufen bei Antiochia feine freundliche Diene. bie er bis babin ben Chriften gezeigt, ploklich geandert. Er glaubte, nach folden Rampfen fonnten beibe Parteien nicht mehr gefährlich fein, ließ die frantifden Gefandten in Retten werfen und ben Gelbichufen Berufalem und Dalaftina entreifen. Dann fandte er in Begleitung ber wieder freigegebenen franti. ichen Gefandten Botichafter ine driftliche Lager por Arfae mit bem Anerbieten, Die Chriften follten in unbewaffneten Saufen au 2-300 Dann bie beilige Stadt ungefährdet befuchen anderenfalls aber brobte er mit feinem gangen Borne. Raturlich maren bie Gefandten mit grundlicher Abfertigung entlaffen morben

Bom 16. Mai bis 7. Junt wurde nun ohne besondere Gefährbung vom Kreugheer ber Weg nach Serulatem gurüngelegt; aufänglich zwischen Liebanou und bem Meere in leicht zu vertheibigendem Terrain, in Folge bessen bas heer auch mehrmals bes Rachts marschierte, um besto ralcher aus der gefährlichen Passage zu kommen. Dann ging's von Berptus über Sidon, Ryrus und Ptolemais, wo man am 29. Mai in tiesem Frieden Pfingsten seierte.

3ch nuß hier daran erinnern, daß wenn wir noch immer turzweg von dem "Areugheere" sprechen, wir nicht vergessen bei, daß es nicht mehr sends heer ist, daß vor Ricka nach der geringsten Schägung 300,000 Streiter gabtte, sondern der auf nur ca. 21,000 Mann jusammengeschmolgene Rest diese heren. Der ungeheure Abgang ist nicht nur auf die Verlusse ber die Schlachten, Seuchen und Strapagen zu iegen, sondern viele Pil-

ger maren uneingebent ihres Belübbes in Antiochia und Ebeffa geblieben ober gar, burch alle bie übermenichlichen Leiben phyfifch und moralifch gebrochen, wieder nach Saufe gurudgefehrt. Bar fo bie Bahl gwar flein, fo mar bie Siegeszuverficht bagegen in biefem Glite-Reft nach ben glorreichen Siegen befto großer, und ber Schreden ber lateinischen Baffen ging por bem Gelbenbeere ber. - Ber fonnte nun annabernd die Gefühle ichilbern, Die Diefe Chagren, Die unferen frommen Bergog erfüllten, ale im Mariche über Ramla binaus man nun bem Biele immer naber fam, bas 3 Jahre voll allen Leibs, Gefahren und Anftrengungen, wie fie nur je Denichen erbulbet, unermublich erftrebt worben mar! In ber letten nacht mar bie Begeifterung, ber fturmifche Drang nicht mehr ju bandigen; eine Schaar nach ber anderen fette fich in Bewegung, oft ohne alle Ordnung, manche mit entbloften Rufen, in ber Rulle beifefter Andacht, Die meiften in eiligem gaufe, um jeben Ort, jebe Burg guerft gu geminnen. Enblich lag nur noch ein Bergruden por ihnen, binter biefem Berufalem. Dit bem letten Athem murbe er von Schaar auf Schaar erflommen, und nun lag por ben Bliden bes letten Runfzehntel iener 300.000 Rreugfahrer Die beilige Stadt mit ihren Thurmen und Binnen. In biefem Augenblide mar gewiß alle weltliche guft, maren alle weltlichen Gebanten verfcwunden: alle fturgten auf die Rnie und priefen in Thranen die Gnabe bes herrn, ber fie bis bierbin geleitet batte. Dan mar fo fiegesgewiß - trot ber boppelten Uebermacht ber Bertheibiger baß man icon am 13. Juni ohne alle Angriffsmittel einen Sturm unternahm - freilich ohne Erfolg, fo bag man nunmehr zu geregelter Belagerung fdritt, wieber mefentlich unterftutt von ber por Joppe liegenden genuefifden Rlotte, 9 Schiffe im Gangen. Dann murbe noch, unter bem Sobne ber Sarace-(494)

nen, eine feierliche Proceffion um Berufalem bis auf ben Delbera gehalten. Aber man veraaf babei nicht bie irbiichen Dinge. Schon bamale fant eine Berathung ber gurften ftatt, mem bie Rrone bes heiligen Grabes zu theil merben folle; aber ber Rlerus, ber bingugezogen murbe, proteftirte: man muffe ein geiftliches Dberhaupt einseten, bem gebuhre Berufalem. Die Berathung blieb ohne Refultat. 2m 15. Juli endlich fam ber Sag, an bem Berufalem fallen follte. Rachmittage, in berfelben Stunde, wird ermabnt, in welcher Chriftus feine Paffion vollen. bet, batte Gottfried feinen Thurm bart an bie Mauer berangebracht, die Rallbrude murbe ausgeworfen und Gottfried und Guftach betraten unter ben erften bie Mauern ber beiligen Ctabt. Gleichzeitig mar am Stephansthore von Sanfred und Robert von ber Normantie Breiche gelegt, und endlich ericbien auch ten Provencalen, Die anfange bie Sinderniffe nicht bemaltigen fonnten und es überhaupt einmal nicht gern ohne Bunder thaten, vom Delberge herunter ein Ritter in leuchtenber Ruftung, mit bem Schilbe auf Berufalem binbeutenb: ba gelang auch von biefer Geite ber Sturm.

Ein entsehiches Gemestel folgte nun in den Straßen und in den Huffern. Raimund sagt: "Mede ich die Machtheit, sinde in deinen Glauben: im Tempel Salomonis reichte das Blut bis an die Kniee der Reiter und an das Gebiß der Pferde." Bon Gottfried wird berichtet: "Keine Plünderung sam ihm in den Sinn, er strebte nur, im Blute der Saracenen die Beschimpfung der heiligen Stadt zu rächen." "Tankred und Gottfried," heißt es dei einem Anderen, "waren die ersten in der Stadt; es ist ungslaublich, wie viel Blut die beiden an diesem Tage vergossen, des Entzischen und ber Andacht am heiligen Taumel des Sieges, des Entziscens und der Andacht am heiligen



Grabe. 2m 23. Juli enblich idritten die Rurften gur Babl eines weltlichen herrn pon Berufglem: ibre Babl fiel auf Rais mund von Touloufe. Er war durch Reichthum und bie Starte feines Beeres ber Dachtigfte und, nachbem Boemund in Untiochien gurudgeblieben, feiner Stellung und feinem unruhigen Ehrgeige nach ber Bedeutenofte. Dennoch bin ich geneigt, ju glauben - erinuern wir uns der allgemeinen Opposition der Rurften und bee Bolfes por Artas gegen ibu - bag, batte Gottfried ben Ehrgeig oder beffer gefagt, weniger Beicheibenbeit befeffen, eine Canbidatur gegen ibn angunehmen, biefen gleich bie erfte Bahl getroffen batte. Gewiß ift: man bot Raimund querft bie Rrone an, aber er, fagt fein Gefchichtichreiber Raimund von Agiles, er mandte fich ab: niemals werbe er an biefer Statte eine irbifche Rrone tragen, einem anberen aber, melder fie auf fich nehmen wollte, werbe er nicht entgegen fein. Seine ichwarmeriiche Frommigfeit madt biefes Motiv nicht unmabriceinlich, aber er batte auch noch andere gute Grunbe aur Ablebnung: er fannte bie Denge feiner erbitterten Biberfacher im Rreugbcere mobl, er batte felbft an feinen, ber Disciplin entwöhnten Provencalen feinen feften Salt mehr. Es wird ausbrudlich bezeugt, bag man gleich burch alle erbenflichen bofen nachreben feine Babl zu vereiteln fuchte. Enblich mochte ibn nicht besondere geluften nach diefer bornenvollen Rrone.

Bit werben gleich sehen, wie fast unüberwindlich ichwierig bie Berbaltniffe in Palaftina für Gottfried waren. Nach Raimund's Ablehnung tounte feine Frage mehr über die Bahl sein: ber herzog von Lothringen wurde gum Beschützer bes beiligen Grabes gemählt und nahm die Wahl ant). Den

<sup>1)</sup> Nach einigen wenig verbürgten Nachrichten hatte man allerdings

Königstitel vermied man nach ber altesten Nachricht auf ben frommen Bunich ber Ritter, später und heute legt man Gotttried abnliche Borte in ben Mund, wie sie Raimund gesprochen hatte er wolle nicht ba eine irbifde Krone haben, wo ber Seilaud eine Dormentrone getragen habe.

Kaft icheint es, ale babe Raimund feine Ablebnung balb bereut: er wollte namlich, im Befine bes Davidsthurmes, bes fefteften Dunftes ber Sauptftabt, Diefen bem neuen Regenten nicht raumen und fonnte endlich nur mit Dube und burch Lift bagu bewogen werden. Rachbem auch noch ein Patriarch gemablt worden mar, erhielt man nach einer Rube von nur wenis gen Bochen ichon die Rachricht von neuen Ruftungen ber Megypter, ale beren Sammelpunft balb Asfalon ermittelt murbe. Die Starte best feindlichen Beeres, bem man unverzüglich entgegenrudte, mirb auf 200-500,000 Mann und barüber angegeben, und ber lebermuth berielben icheint groß genug gemefen ju fein, benn viele führten ichon Retten und Stride fur Die Gefangenen mit fich. Dogen die Bahlenangaben auch übertrieben fein, gemiß mar es ein gemaltiges, meit überlegenes Seer, bem bie nach ben hochften Angaben 20,000 Mann ftarfen Chriften in jubelnder Begeifterung entgegenzogen. Gie eilten in bie Schlacht, beift es, wie jum Schmaus und jum gefte! "Bir bachten," meint Raimund von Agiles, "Die Reinde feien furchtfam wie bie Biriche, unichulbig wie bie gammer, benn wir mußten, daß ber herr fur une ftritt." Am 14. Auguft murbe ber ungleiche Rampf bei Attalon gefchlagen und die feindliche Uebermacht glorreich befiegt: nicht burch ftrategifche Bewandtheit, fonbern einfach burch bie unwiderftehliche Begeifterung und por Gottfried noch ben Bergog Robert von ber Normanbie bie Rrone,

aber obne Erfola, angeboten.

Tapferfeit ber belbenmutbigen Chriftenichagr. Much über ben Befit Metalone brach noch einmal zwifchen Gottfried und Raimund ein Streit aus. Die Befatung von Astalon beftand nämlich aus ben Gelbichufen, bie, in agyptischem Dienft, bei ber Eroberung Berufalems Raimund ben Davidsthurm überliefert und von ibm bafur freien Abgug erhalten batten : fie pflangten jest bie Relbzeichen ihres Rettere in Abfalon auf, und baburch mar nach ber bamaligen Rriegefitte allerbinge bie Stadt in Raimunde Befit gegeben. Much Die übrigen Rurften maren besmegen biesmal auf Raimunds Geite, aber Bergen Gottfried blieb unericutterlich feft und verlangte felbft bie Ctabt in Befit ju nehmen, gewiß aus bemfelben Grunde, wie Boemund betreffe Tripolie: er wollte einen fo machtigen und verfeindeten Mann nicht in feiner Rachbarichaft haben. Raimund jog im Born von dannen - und bas Schlimmfte mar: Abfalon blieb ben Megoptern, benn alebalb batte bie Befatung pon jenem Streite Runde und verweigerte Die llebergabe. Much Die anderen Surften verließen nunmehr, mit einziger Ausnahme Canfrede. nachdem fie von Gottfried Abicbied genommen, bas beilige gand und gogen nach Rorben. Der eigentliche Rreuggug ift biermit beentet. Auch unfere auten Gemabremanner perlaffen une bamit. Comobl tie Regierungeweife Gottfriede ale ber innere Buftand bes Reiches find une burch ben Mangel beglaubigter Rachrichten febr wenig befannt. Nur fo viel ift erfichtlich, bağ ber bamalige Buftanb Palaftina's wenig erfreulich mar: überall feben wir bie ichredlichfte Entvolferung. Die eingeborenen Chriften maren bei Unnaberung bes Rreugbeeres gum größten Theil von ben Muhamebanern niebergemacht worben, bie Saracenen felbft maren umgefommen ober pertrieben, Die gurudbleibenben Rranten aber febr gering an Babl, benn bie (498)

weitaus meisten hatten, wie Wilhelm v. Tyrus sagt bagt, nach vollebrachter Wallfahrt und Erfüllung ihres Gelübbes mehr Sehnscht, nach haufe zurückziehen, als sich in dem wenig einladenden Palsstina anzusteden. Ein trosslosse Wild zeigt und der Anfanz des neuen Reiches. Es genügt zu sagen, daß mit Einschluß der 80 Ritter Tankred im zanzen Lande kaum 200 Mitter dei Gottfried zurücklieden, daß im Jahre 1101 nur 900 Mann Außvolf vorhanden sind, und daß ein Gestg erlassen wurde, "taß, wer ein verlassense Behen Jahr und Tag im Besitz gehabt und in der Trübsal ausgehartt habe, dasselbe durch Besigdung erworden haben und gegen jeden Anspruch des davongegaugenen früheren Eigenthwers geschüßt sein solle." Welchen Justand best voraus!

Bir besiten noch den Bericht eines Pilgere, bes Engländers Seawulf, der 1102 und 1103 in Palasstina reise und überall nur Trümmer und Elend sah, auch jehr über die gesährliche unschiederheit der heerstraßen zu flagen hat, da überall Saracenen auf der Lauer lägen. Und bis zu biefer Zeit waren seit Gottfried Zod nur Bertschritet gemacht worden!

So fonnte Kulcher mit Recht fagen: "Bit murten veroren geweien sein, wenn die von Negopten, Persien ober Mesopotamien damas einen Angeist gemacht hatten!" Jum Glidt
war der Schreden, den das Kreugheer verbreitet, noch zu frisch
und lähmte das gange Morgenland. Was es bei solchen Zuschaben damit auf sich hat, daß Gottsfried zum Geschgeber und
Organisator der bürgertichen Institutionen in seiner einsästigen
unsicheren Regierungszeit gemacht wird, ist leicht ersichtlich. Die
sogenannten Afflich vou Terusalem, die Cammlung aller seuden
und bürgertichen Recht, wurben, wie sie und vorliegen, ca.
150 Jahre nach Gottsried's Tod geschrieben und sind ein Ber-

fuch, die verloren gegangenen lettres du Sépulcre, die vielleicht 70-80 Jahre nach Gottfried gesammelten Gefete, möglichft gu reftauriren. Gottfried hatte wirflich auch in feiner unficheren Lage andere Corgen, und fur Trummer und menichenleere Stadte bedurfte es feiner großen Gefengebung. Freilich bat ein Frangofe, Monnier, in ben Sigungeberichten ber frangofifchen Afabemie vom Jahre 1873 in ber breiteften Beife Gottfried als Gefetgeber und großen Organisator gefeiert, er legt aber babei eine gangliche Janorang beguglich ber Rritif ber Quellen an ben Tag und baut fein ganges Gebaube auf ben anerkannt fagen. hafteften fecundaren Quellen auf. Bei ihm ift nicht nur Gottfried ber Fuhrer bes Buges, fonbern er thut eigentlich alles allein. "Er vernichtete", beißt es g. B., "bie felbichufifchen Turfen theile, theile marf er fie in Die Steppen Turans gurud, von mo fie nicht mehr nach Beften gurudfehrten", (sie!) er ift ber Retter Europa's und ber gangen Chriftenbeit. "Er ging nach Afien, um baffelbe auszuführen, mas fein Abn, Rarl Dartell bei Poitiers gethan." "Das war Gottfried," fagt er endlich, "ber ale Reichen bes Sieges fein Banner auf ber Ruppel bes Tempele entfaltete, und Diefes Banner - mar ein frangofis ides Panier!" Darum alfo fo viel Beidrei. Bir wollen herrn Monnier bas Recht nicht ftreitig machen, unfern helben ale feinen ganbemann ju betrachten - Boulogne sur mer liegt bart an ber frangofifch-germanifden Sprachgreuge, boch fo, bag es noch jum frangofischen Gebiete zu rechnen ift - aber wir muffen uns boch entichieben bagegen vermahren, bag bas lotbringifche Panier im 11. Sabrbundert ein frangofifches genannt wird! Gottfried batte burch feine beutiche Mutter feinen beutiden gandbefit ermorben und mar burch ben beutiden Raifer fpater gum Bergoge von gothringen erhoben worben. Bu feinem Raifer (500)

ftand er gegen ben Papft, und als treuer Gefolgsmann war er mit bemielben nach Italien und in Rom einzegogen. Der soll etwa bas lethringische Banner darum ein französsisches sein, weil diese beutiche Reichssand ein halbes Jahrtausend später uns von den Franzosen entrissen worden ist? In das Gebiet der unfreiwilligen Komit scheint es aber zu gehören, daß uns Deutschen herr Monnier in berselben Arbeit an einer anderen Stelle bei au den Hauer herangezogener Gelegenheit bornirte historische Arroganz vorwirst!

Noch eine Kreube mar unferem Gottfried beschieden gu erleben. Um 21. December 1099 langten Boomund und Gottfriede Bruder. Balbuiu, von Ebeffa, von 25,000 Mann begleitet, in Berufalem an, um endlich ihr Gelubbe perfonlich gu erfüllen, und am 24. December best letten Sabres im 11. Sabrhundert feierten bie brei glorreichften gubrer bes erften Rrengjuges gemeinfam einen erhebenden Beihnachtsabend in Bethlebem felbft. Leiber fam aber auch in Begleitung Boemunte ber Erabifchof Dagobert, ber neue Patriard von Berufglem, ein berricbinichtiger Briefter, ber balb Gottfried mit immer machienden Forderungen brangte und bei bem frommen Bergoge nur zu wenig Biderftand fand. Endlich ging er in feinen Unfpruchen fo weit, daß er erflarte: Die Stadt Jerufalem, beilig und bem herrn geweiht, erfordere einen geiftlichen, feinen weltliden Dberberrn. Und mahrlid, am erften Oftertag 1100 übertrug Gottfried bie Ctabt Berufalem feierlich und öffentlich bem Patriarchen, fich felbft aber gelobte er ale ben lebustrager bes beiligen Grabes und bes Patriarden. Rur ber Riefibrauch ber Stadt murbe einstweilen noch bem Bergog porbebalten. Go mar ber Bergog nur noch ber zweite Dann bes Reiches, ale er am 18. Juli 1100 vom Tobe babingerafft murbe. Ueber bie XIV. 326.

nahren Umflände biefes Tobes fehlt uns jebe glaubwürdige Radvidt. Defto mehr weiß die Cage bariber zu berichten. Reben jener Erzählung vom Biederausbruche bes Onartanliebers geben noch die Uebertieferungen, er fei durch den Genuß eines vergifteten Granatapfels gestorben, danu: ein türflicher Emir, entlich sogar der Patriarch Dagobert felbst habe ihn vergistel. Bestattet wurde nufer held dem Calvarienberge neben dem Granate best Eribiers.

Bas für ein Bild haben wir nun von Gottfried gewonnen? Dbne 3meifel fonnen mir tiefe Religiofitat und glangenofte Ritterlichfeit fur Die beiden Grundguge feines Charaftere erflaren: ein lowe in ber Schlacht, ein Rind im Frieden. Gin alter Befdichtichreiber fagt: "Er mar eben fo bemutbig wie tapfer. er mar ein beiliger Monch im Rricasgemande, wie im bergoglichen Schmude." "Er balt", fagt Gobel, "unter allen Aufechtungen ber weltlichen Seite ben geiftlichen Charafter bes Buges mehr ale einer ber Benoffen feft: ibm fteht nur bas beilige Grab por bem Muge, und vollig fremd ift ibm jeber Bebante an Berrichaft ober ganberwerb." Dhne Frage fteht er in weltliden Dingen gegen manden feiner Genoffen gurud. Er ift etwas fcmerfallig jum Entichluß und ermangelt ber Initiative: nirgende tritt er führend und geftaltend bervor. Gelbft ale er, von Cehnfucht nach Jerufalem gezogen, unwillig über bie burch Raimund entftebenden Bergogerungen ift, bedarf es noch ber Unregung eines Tanfred und bes Bolfsaufruhrs, ebe er handelnd eingreift. Boomund ift gewandter, genialer, energifcher, Raimund rühriger und unternehmender, fein Bruder Balduin, weitfichtiger und ichopferifcher, aber an Lauterfeit bes Charafters, an unerfcutterlicher Beftigfeit in ber Richtung auf ben beiligen Enbgwed bes Buges tann fich feiner von allen mit Gottfried meffen. (502)

Reiblos unterstellt er fich ber weltlichen Kuhrung Bosmunds, aber durchaus nicht läßt er sich durch bessen Ueberlegenheit aus seiner eigenthumlichen Bahn nur einen Schritt verdrangen. Gewiß ein obler, ein ganger Manu!

Die ichwarmerijch-religible Richtung in Berbindung mit bem Ritterihum erkannten wir als die Schopferin bes gaugen Kreugguges, biefelbe Berbindung macht ben Sharafter Gottfrieds aus: beswegen ist er, wie fein anderer, ber rechte und wahre Reprasentant jener Zeit und bes Kreugguges, ja Gottirieds Charafter ist ber ebelfte Ausbruck seiner großen Zeit. Darum hat auch mit nie irrendem Talte ihn vor allen anderen glangen-ben helben bes ersten Rreugguges die Sage mit ihrem schönften Oladem geschmacht.

## Das

## phyfiologische und psychologische Moment

in ber

## sprachlichen Formenbildung.

Bon

Dr. Germann Ofthoff, Profeffor gu Beibelberg.

Berlin SW. 1879.

Berlag von Carl Sabel. (C. 6. Tiberiti'sche Bretagsbuchhanding.) 33. Biffelm - Strafe 33.



Die Fassung meiner Themas möge meine Lefer nicht fürchten tassen, daß ich etwa beabsichtige, sie im Nachfolgenden mit den haarspoltenden Fragen der Lautphyssiologie zu behelligen oder auch sie in die ergründeten oder unergründeten Tefen der phychologischen Sprachbetrachtung hinadzussühren. Meine Absicht für nur die, ein allgemeineres Jutersse für zwei methodische Grundsätze der modernen Sprachwissend zu erweden, Grundsätze, welchen ihr Necht, geradzu als die obersten und wichtigsten leitenden Normen der Forschung zu gelten, erst in den letzten Sahren nach und nach unverkümmert zu Theil zu werden begonnen hat. Die zwei Grundsätze lanten:

Erften 8: Der historische Lautwandel des formalen Sprachftoffes vollzieht fich innerhalb derfelben getilichen und örtlichen Begrenztheit nach ausnahmstos wirtenden Gefegen. Dies ift die physiologiiche Seite der iprachlichen Formenbildung und euntillbung.

3 weiten 8: Alle Unregelmäßigkeiten ber Lautentwicklung find nur scheinder joiche. Sie beruben nämlich dorauf, daß die Birtungen der physiologischen Gesetse zahlreiche Durchfreuzungen mit Aufhebungen erfahren von dem pip hologischen Triebe, dessen Birten darin besteht, daß Sprachformen, im Begriffe gesprochen zu werden, mittels der Josenassociation mit ihnen nahe liegenden anderen Sprachformen in undewußte Verbindung gebracht und von Septachten beracht und von Septachten beracht und von Septachten beracht und von Septachten formal beeinsusselb und lautlich unmachtaltet vereden.

1\*

(507)

3ch mable ein beutsches und ein griechilches Beispiel, um furz bas Berhaltniß biefer beiben Grundfage zu einander flar au machen.

Germanifches h, vorbem gutturaler Fricativlaut ch, wie es befanntlich aus indogermanischem k burch bie erfte Lautverichiebung entftanden mar, bat in unferer beutigen Sprache anlautend und inlautend por nachfolgenden Bocalen ftanbig nur noch ben Lautwerth bes Spiritus asper. Aber im Auslaut ber Borter behauptet berfelbe Laut noch beute feinen alten polleren Berth, fo bak wir in Rolge beffen hoch gegenüber hoher, höher, höhe, ferner schmach gegenüber schmähen, nach gegenüber nahe, naher burchaus lautgefetlich normal fprechen. In Gemagheit beffelben Befeges muß benn auch aus althochbeutidem und mittelhochdeutidem ruch "hirsutus" neubochdeutich rauch merten, ba jugleich altes u in au übergeht. Diefe lautgefetlich zu forbernbe form bes Abjective liegt bekanntlich noch in ber Sprache guthere, bei bem Gau "rauch von Rell" genannt wird, alleinig por; unfere jebige Sprache mabrt ihren Gebrauch wenigstens noch in dem Compositum rauchwaaren. Wenn wir nun fonft beute rauh fagen, fo barf biele Rorm feinesmeas etwa fo angefeben merben, ale erleibe bier einmal jenes Lautgefet eine Ausnahme. Bielmehr ift uufer rauh auf nichtphofiologiichem, auf pfpchologifchem Bege berbeigeführt, inbem auf die fogenannte unflectirte gorm, bas alte rauch, bei wirkender Ibeenaffociation bie berfelben Gippe angehörigen Formen mit Blerion, rauher, rauhe u. f. m., bei benen h im Inlaut ftand und lautgefetlich jum Spiritus asper verflüchtigt mar, Ginfluß gemannen.

Im griechischen wird nach bekanntem attischem Contractionsgeseße ea zu  $\eta$ , wie in den neutrolen Pluralen  $\gamma \ell \nu \eta$ , è $\pi \eta$ ,  $\nu \ell \varphi \eta$ auß  $\gamma \ell \nu \nu \alpha$  u.  $\S$ , w., in  $\frac{1}{2}\ell$  auß  $\tilde{\ell} \omega$  u. a. Mithin ist  $\Sigma \omega \kappa \varrho \acute{\alpha} \pi \eta$ auß  $\Sigma \omega \kappa \varrho \acute{\alpha} r \alpha$  bie strict lautgesehlich entstandene Accusatiosom (2003) non Σωχράτης. Die andere auch historiiche Realität genießende Accusatiosform Zωχράτην ist aber anderer Art: ein Kautgesch hat sie nicht zu Stande gebracht; vielmehr ist sie o gebildet, daß die Sdeenassisciation der Sprechenden tas Nomen Σωχράτης an die Kategorie derer wie Δλλαβράσης und aller nach der ersten Declination gesenden undewußt herannückte.

Wan pfiegt solche auf psychologischem Wege, durch ten psychischen Arch ber Ibeenassication ins Dasten grustene Sprachformen wie nhb. rauh, griech. Σουχούτρν admechselnd bald all Tormübertragungen, bald als Analogiebildungen, endlich auch mit Vertüssichtigung des psychologischem Entstehungsgrundes als Assectionsbildungen zu bezeichnen. Der Areminus "falsche Analogiebildungen zu bezeichnen. Der Areminus "falsche Analogiebildung" ist verwerftich, weil er mit der Sache ein nicht zu rechtsertigendes Obium verknüpst; dem die undemußte und restrictele sprachfehreiche Phäsigeieti ist naturgemäß nicht an die durch Resperieru und a posteriori gewonnenen Grammatisterregeln gebunden.

Bei bem genannten griechischen Beispiele Sowoodrese giebt es Iebermann zu, baß es unstatibat fein würde, etwa -pe, die Mudnigen Wege werden zu lassen. Schauben Bege werden zu lassen. Schaube die Grammatit erkannte in solchen Formen is zu sagen Entgleisungen, nach ihrem Terminus "Metaplasmen". Anders bei dem deutschen Beispiel. Es giebt leiber noch heute Sprach vorscher, welche bereit jein wirden, hier die Annahme der Analogiebildung von der Hand wirden der Unschauben der Engleistildung von der Hand zu meisen und lieber das Lautgest zu Spiritus abzert zu. B. in rauh". Andere, die es eines ge nauer nehmen, drüden sich word so ein zu der in wird freilich auslautend gesemhäßig zu ch, allein in rauh sit es ausnahmsweise zu Spiritus abzer geworden mit Rudsicht auf dieselbe Entwildung im Inlaut, in rauher, raube, rauhen."

unter allen Umftanben seinen ungehemmten, nicht abirrenben Berlauf gehabt. Bir seben bies an ber thalfachichen Existena bes rauch im älteren Reuhochbentisch; wir hatten es aber auch anzuertennen, wenn wir nicht so glüdlich wären, das ältere rauch zu bestieben, und wenn innerhalb ber gesammten neuhochbentischen Sprachübertieferung nur die beraualogistrte Form rauh nachweisber moter.

1.

Unser erster Sach "die Sautgesehe wirken ausnahmsloss" ift, wie den Sachgenossen bekaunt, in der jünglien Zeit mehrfach affriem ausgestellt worden. Damit er allgemein anerkannt und in der Methode befolgt werde, wird man fordern: Deweisi uns die Richtigkeit diese eures Grundsges! Das ist die fieht allerbings noch nicht geschehen. Ich will im Bolgenden verluchen, was fich nach dieser Seite die thun late.

Ginem Induction abeweise pflegt man bei der empiriichen Nichtung unserer Zeit mit Recht am meisten Glauben gledenten. Könnte man draam hiaweisen, daß alle bisher erkannten Lautgesehe der Sprachen eben solcher Art sind, daß sie
und in ausnahmstosen Wirtungen entgegentreten, nun, so bestände
berchaupt ein Zweifel nicht, würde überhaupt ein Beweis bon
und nicht gefordert werden. Sin solcher Beweis dobr nach
vollständiger Induction läßt sich aus sehr nacheicgendem
Grunde für unseren Grundlaß nicht erbringen. Man hat erst eit wenigen Sahren, durch allersei darauf sührende Wahrenhemungen bestärft, vollen Ernst damit gemacht, die formalen Umwandlungen der Sprachen darauf hin anzusehen, daß sie, soweit
erein physiologischen Ursprunges sind, die Folgen ausnahmstos
wirkender Geieße seien.

An Stelle bes fehlenden vollständigen Inductionsbeweises für unseren Sag treten mehrere Bahricheinlichkeitsgrunde.

Diejenigen Sprachgebiete, auf welchen man querft bie Beobachtungen einer confequenteren Durchführung ber lautgefetelichen Ericheinungen gemacht bat, find bie überhaupt in methobifder Sinfict lebrreichften mobernen Sprachentwidlungen. In allen lebenben Bolfsmunbarten ericbeinen bie bem Diglett eigenen gautgeftaltungen jebesmal bei weitem confequenter burch ben gangen Sprachftoff burchgeführt und von ben Angehörigen ber Sprachgenoffenichaft bei ihrem Sprechen innegehalten, als man es pom Studium ber alteren tobten Sprachen ber ermarten follte. Bete echt miffenichaftlich angelegte biglettologische Bearbeitung einer mobernen Bollemundart fann bierfur Beftatiaungen in Menge liefern. Aus biefem Grunde find auch bie ben jungeren Sprachentwidlungen fich beichäftigenben Sprachforicher, wie bie romanischen, germanischen, flavifchen Grammatiter, Die erften gemefen, welchen bas Bewußtfein von ber absoluten Gesehmäßigfeit ber Lautbewegung fich aufbrangte. Damit ich ein Beifpiel gebrauche: wer vermochte innerhalb bes gangen beutigen italienischen und frangofischen Sprachftoffes auch nur ein echtes, b. i. volfsthumlich romanifches Bort nachzuweisen, in bem fich altlateinische gutturale k und g vor ben Bocalen e und i ber Bermanbelung in palatale Quetich. besiehungsweise Rischlaute (ital. ts b. i. tsch und dz b. i. dsch in Cicerone, genere, frang, s und z b. i. weiches tonenbes sch in Cicéron, genre) entrogen batten? In ber im Bolis. munbe tobten lateinischen Muttersprache burfte es ichmer fein. mit leichtem Suchen auf eine ober einige berartige burchgreifenbe Befehmäßigfeiten binfichtlich ber lantgeftaltung ju ftogen. Diefe Schwierigfeit barf aber nicht ju bem verzweifelnben Schlufte verleiten, bag im Altlateinischen und bei feiner Entwidlung aus vorhiftorifden Sprachphafen folde burchgreifenbe lautumgeftaltenbe Befete nicht gewaltet batten. Rein, eine richtige Dethobe lagt fich von bem Befannten und por Augen Liegenben über bas Unbekannte und in weitere Ferne Zurückneichende belehren. So wird auch hier die Korderung an uns gestellt, guslauben, dog das an ben neueren Sprachentwicklungen Wahrzunehmende auch sür die älteren Sprachen und Sprachperioden gilt. Und biese Korderung ift so lange nicht abzweisen, als es nicht aus der Natur der Sache wahrscheinich gemacht werden fann, daß der hhyfische Erdistigteit des Mentschen bei der Aneignung, Reproduction und allmählichen formalen Umbildung der von den Borsahren ereiben Sprache in verschollenen Sahrhunderten eine wesentlich andere gewesen sein muße als in den der Gegenwart zu liegenden sum sungeren Sprachperioden.

Aber auch badurch wächst die Wahrscheinlichseit der unde bingten Geltung des Satzes von ben ausnahmstes wirkenden Lautzeschen, daß auch das Material der alten uns nur durch die schriftliche Aufzeichnung überlieferten Sprachen keinesmegs bis jetzt sich erfolgreich gesträubt hat gegen die praktliche Amwendbarteit diese Brundsages. Es ist in neuerer und neuester Zeit mehrfach auf das Bollsommenste gelungen, auf verschiedenen Gebieten der älteren indogermanischen Sprachen Lauterscheinungen als durchaus consequent durchzeschipt zu erweisen, von welchen die ältere vergleichende Sprachforschung eine mehr oder weisige große Menge von Ausnahmen flatuiren zu müssen glaubte.

Einmal fonnte dies geschehen und ift so geschehen, daß es gelang, bei fortgefester eindringlicher Borfchung das Walten mehrerer Gesetze nachguweisen in fallen, wo man bisher nur von Einem Gesetze und mehrsachen Ausnahmen besselben mußte. Bur Alustration diene uns ein Beilpiet, und zwar eines der frappantesten.

Bor nunmehr etwa brei Jahren erschien unter bem Titel "Eine Ausnahme ber ersten Lautverschiebung" in Ruhns Zeitschrift für verzseichente Sprachforschung XXIII 97 ff. ein Auflat von Karl Verner, welcher ein Erzänzungsgefetz zu bem von (2020)

Rast und Grimm gefundenen germanifden gautverichiebungegefete brachte. Diefe Abhandlung, von großer Tragmeite fur bie gefammte gaut. und Formenlehre ber indogermanifden Sprachen, machte es unter Anderem fonnentlar, marum in unferen neubochbeutiden Botern vater, mutter inlautenbe tenuis t, nicht wie in bruder bie media d nach fonft burchweg geltender Regel, einem und bemfelben urfprunglichen t in lat, pater, mater, frater entipricht. Die altere Grammatit permochte bier nur regellofe Ausnahmen ju feben von ber fonft burchgebenten Lautpericiebungeregel, nach welcher indogermanisches t fich ju germanifchem P (engl. th), barauf weiterbin zu bochbeutichem d verschoben zeigt. Durch Berner weiß man jest, bag bas utfprungliche t in ben Bortern fur "Bater, Mutter" einerfeits bas t in lat. pater, mater, und batjenige in bem Borte fur "Bruder" andererfeite, bas t in lat, frater, im letten Grunde phofiologifc bod nicht ein und berfelbe gang gleich beichaffene ober unter gleichen phofiologifden Bebingungen ftebenbe gaut mar: in ber Betonungemeife ber inbogermanifden Grundiprache ging bem erfteren t eine tiefbetonte Gilbe, bem letteren t ber Sochton bee Bortes unmittelbar poraus, wie es in fanefrit. pitar-, matar- gegenüber bhratar- geblieben ift. Und Berner bat gezeigt, bag und wie fich aus biefer urfprunglich verfchiebenen Accentlage febr naturlich bie Differeng bes inlautenben Dentals in jenen unferen Bermandtichaftsworten bruder und vater, mutter erflart. Auf bemfelben letten Grunde beruht bie Berichiebenheit bes Confonantismus in leiden, schneiden und gelitten, geschnitten; ferner diejenige in ziehen mit h und gezogen mit g. in erkiesen mit s und erkoren mit r. Es bat bier alfo nicht, wie man lange Beit hindurch glauben fonnte, eine und biefelbe Urfache pericbiedene Birfungen gehabt, es bat nicht ein Sprachlaut unter gang gleichen Bedingungen zweierlei Bege ber Bermanblung eingeschlagen; fonbern mir haben von Urfprung an verichiedene phyfiologische Borbedingungen, und biefe haben naturgemaß verichiedene Folgen.

Der andere Weg, auf dem man zu demselben Biele, die erclusive Giltigeite ber Lautgelese immer klarer sich hernasstellen zu ieben, gelangte, ist eben der, daß man einen großen Theil der sormalen Erscheinungen im Sprachfoss, welchen man früher ebenfalls als die Wirtung der physiologischen Geseh aufzufaffen gewohnt war, auf phydiologische Ursachen zurückzischen jernte. Hernte, hierauf naber einzugehen wird Aufgabe des nachsolgendern Theile meiner Abdaublung sein.

3a, es fann endlich auch Folgenbes mohl noch ale ein Babricheinlichfeitegrund fur Die Richtigfeit unferes Gabes angeführt werben. Die beidrantte Geltung ber gautgefete ift allgemein anerfannt. Dinbeftens eine eingeschränfte Beltung unferes Sates ift es eben, welche überhaupt bie Grundlage bilbet, auf ber von Anfang an bie Spradmiffenichaft aufgebaut ift. Es ift gang unleugbar, bag bie altere vergleichenbe Grammatit nur in fo weit, als fie nach bemfelben Grundfate von ber Erclusipitat bes Birtens ber Lautgefete unbemußt perfuhr, qu Aufftellungen gelangt ift, welche allgemeinen Glauben fanben und zu finden beanspruchen durften. Rur fo weit erftrecte fich Die echte Biffenichaftlichkeit und wiffenichaftliche Sicherheit, als unferem Cape praftifche Befolgung auch icon porber in ber fpradmiffenschaftlichen Foridung, wenngleich unbewuft, ju Theil marb. Da, an bem Duntte begann nachweislich immer ber Streit ber Meinungen, wo unfer Sat von irgend einer Seite prattifch verlett zu werben anfing. 3ch will jum 3med bes befferen Berftandniffes wiederum einige Beifpiele mablen.

Im Griechischen ist nach einem allgemein anerkannten Lautgesetze ursprüngliches inlautendes j zwischen Brauche ausgefallen. Ein -j- war nach altem indogermanischen Brauche das zur Brung denominativer (von Substantiven abgeleiteter) Berba we-(314) ientliche formale hilfsmittel; und die griechischen sogenannten wir erupáa, quiden, doudow waren, wie fein einiger Sprachfortcher bezweifelt, ursprünglich Berba auf -ojo, -ejo, -ojo. Alfo & B. πειράω από πειρα-μο 1 "einen Bersuch machen fommt mittels biefer j-bildung von πείρα "Bersuch Probe", δούλδω "gum Anecht machen", μισθώ "kohn geben" aus \*δούλδ-jo, "μισθό", jwe ebenso von dočiλος "Knecht, Stave", μισθός "kohn, Sold". Während allen also bies eine gemeinsame seste Basis ist, bissentitete auch seister schon soft eine beträchich Angahl von Grammatistern, wenn es sich irgend wer beitommen ließ, auch noch in einer anderen Gestalt das alte Denominativa bisbende -j- zwischen Bocalen, nämlich als griechisch -ζ-, wiederfinden und 4. 8. πειράζω so gut wie πειράω auf eine Grundform "πειροσία als Denominativan von dem Nomen πειξας guridssing au wollen.

Derfelbe Forscher, der mit Unrecht die Ansicht von dem Uebergange des inkautenden intervocalischen -j- in griech. -J- aufgestellt hat und bisher daran festhält, daß neugeco und neugeco formal völlig identisch und verschiedene Bandelungen einer und derselben Grundform seien, derselbe Forscher (G. Eurstius) läßt sich dann wiederum seinerseits mit Recht nicht die Ibentistierung des griechischen Bortes Geof "Gott" mit lat. dous, welche andere Sprachvergleicher aufrecht halten, gefallen. Er hat ähnliche, d. h. im Princip gleichgeartete Gründe gegen biese Bergleichung, wie sie Andere gegen seine Ansicht über das 5 in neugeco geltend machen, vor allem nämlich den, daß aus ursprünglicher Dentalmedia indog, d — lat. d auf griechischem Boden nach dort herrschenden Lautgesehe niemals die Aspirata 3, sondern immer nur d, die Wedden, werde.

Ober, um auch ein vaterlandisches Beispiel zu fegen, wenn seit ben Tagen ber Forichungen Rasts und Jat. Grimms über bie germanischen Lautverschiebungsgesetze eine neue Etymologie

aufgeftellt mart, welche ein beutiches Bort mit griechischen und lateinischen verglich, babei aber Abmeichungen von tem Ranon ter feftgeftellten burchgreifenben Confonantenentiprechungen fich geftattete, fo ift einer folden Etymologie von miffenfchaftlich berufener Seite niemals voller, unbedingter und allfeitiger Beifall au Theil geworten, mochte fie auch von Geiten ber Bebeutung ober in Sinfict auf Die fonftigen Lautverbaltniffe noch fo febr fich empfehlen. Ber in ber großen Reibe mit h- anlautender echt germanischer Borter, wie hund, hundert, horn herz, haupt, hehlen, holen u. f. f., ftets bem h- ein k- (x-, c-) im Griedifchen und gateinifden gegenüber fteben fab (es entfprechen namlich in bi-fen Sprachen ber Reibe nach xowr canis "Bund", &-xator centum "bundert", cornu "Bern", xagdia cor(d) "Bera", caput "Baupi", celare "beblen", καλέω calare "rufen, berbeibolen"), bem ftraubte fich auch bisber ichen fein wiffenicaftliches Gemiffen, lateinische mit h- und griedische mit Spiritus asper beginnenbe Borter fur urvermanbt einem germaniiden mit h- anlautenten Borte zu balten. Die 3bentitat unferes Berbums haben mit lat. habere ift trog ber großen Berlodung gu ihrer Anerfennung noch immer eine umftrittene Frage. Un bie Urvermandtichaft beider Berba glaubt, mabrend allerbings Andere weniger fleptijch find, auch eine Angahl folder Forfcher nicht, benen bie Rothwendigfeit, in ber Theorie bas obne alle Ginidranfung ausnahmelofe Birten ber Lautgefete anquerfennen, jur Beit noch nicht einleuchtet.

Alfo nur dassenige, was fie auf dem festen Boben ber ftricten handhabung erclusiver Lautgefete gewonnen hatte, nur das behauptete auch schon die altere vergleichende Sprachfortung allein als ein Object des sicheren, allen Zweisel ausschließenden, dem ichländrigen Bereichderinbiertiven Bermuthungen enträcken Biffens.

Zu den inductiven Beweisgründen, die unseren Sat mahrscheinlich machen, kommt nun endlich noch ein Deduction 8beweis. Es erziebt fich aus bem Wefen bes |prachlichen Lautmandels felbft, das die ihn beherrichenden Gefete, soweit fie physicoglicher Art find, nothwendig einheitlich und ausnahmstos wirtende fein muffen.

Es barf mobl fest als allgemein augeftanten betrachtet merben, baf ber Lautmanbel fich burdaus bem Gprechenben unbewuft, baber rein mechanifd pollzieht. Go Jemanb bies annoch nicht glauben follte, bem ließe fich mit Saufenben von Beifpielen anschaulich machen, wie bas Gintreten ber laut. lichen Ummalgungen, benen ber formale Sprachftoff burch bie Sabrhunderte bin unterliegt, bann vollig unbentbar mare, wenn irgend ein Bewußtsein von bem Berthe und ter functionellen Beltung ber Borter und Bortformen und einzelnen Bortele. mente bei ihrem Gebrauche in bem alltäglichen Rebeaustaufch obmaltete. Ungablige Rormgerftorungen, Die biftorifc ftattgefunben haben, haben folden Sprachftoff betroffen, ber une reflectirenben Grammatifern ale etwas Befentliches jum 3mede bes Bebeutungeausbrudes ericeint. Cafusformen merben beim Romen burd bas Balten ber Auslautsgefege untenntlich, Derfonalenbungen, bie anfanglich formal geschieben maren, fallen beim Berbum burch bicfelbe Urfache fpater untericiebelos gufammen, und alles bas geichiebt nachweislich febr baufig, obne baf bie Sprache immer einen Erfat fur bas verloren Bebenbe hat. Gbenfalls auf bem verbalen Bebiete vermifchen fich Tempusund Mobusuntericbiebe in Folge ber lautgesetlichen Evolutionen, und bas Aufhoren ber fontaftifden Gebrauchebifferengirung ift mindeftens ebenfo oft, vielleicht ofter, erft eine Rolge bes formalen Berfalls ale eine Urfache beffelben. Alle Berftorungen biefer Urt murben ohne 3meifel unterbleiben, wenn bie fprechenben Individuen beim Sprechen eine ebenfolche reflectirende Stel. lung wie mir anglofirenben Grammatifer zu ben pon ibnen gebrauchten Sprachformen einnahmen. Man bat bie Sprach. formen in hinficht auf ihren Gebrauch und Berbrauch ofter mit Mungen verzlichen. Bie der eine Münge im Sandel und Sandel Empfangende und Ausgebenden eindt Rückficht zu nehmen pflegt auf die Confervirung des Gepräges, wie den conventionellen Courswerth dern Münge die mehr oder minder große Abnügung des Gepräges nicht beinträchtigt, so auch de desprachformen: der in der alltäglichen Rede sie Derwembende wird von seiner bewußten Rückficht auf Schaung und Reinerhaltung der Laufurm geleitet. Des Grammatisers ist es, wie des heraldisches bei der Münge, dem sowensellen Geruckse Aufmertsansteil zu schaufe, dem sowensellen Geruckse Aufmertsansteil zu schaufen.

Worin, so fragt man weiter, hat benn bie auf physsologischem Begge geschehende formale Umbilbung der Sprache, wenn sich bieselbe rein mechanisch und unabhangig von allem menichiehen Wolle ober Nichtwollen vollzieht, ihren eigentlichen Grund?

Man hat als lette Triebfeber gur "Berwitterung" ber Sprachaute eine Art von "vis inertiae" angesehen. Bequem ilichteit soll es bewirfen, daß die alten reinen Kormen nachlässischer und baber allmahlich weniger rein und voll hervorgebracht werben. Die an Stelle der alten Laute später gesprochenen sungeren sollen bemgemäß auch stelle die minder energischen, eine geringere Anstrengung der Sprachorgane erfordernden sein. Daß dies Betrachtungsweise eine höchst unvollsommene, eineitige, das Westen der Sache durchaus nicht erschöpfende ist, läßt sich seigen.

Bequem und weniger bequem, leichter und ichwerer ausgulprechen — find an fich febr relative Begriffe. Dem eines Subioiduum ober Bolfe ist ein bestimmter Sprachfaut ober eine bestimmter Berbindung von Sprachfauten hochst beauem und geläufig, und es lößt andere Laute ober Lautverbindungen mit Leichtigkeit darin übergeben. Einem anderen Individuum ober

Bolle macht binwiederum berfelbe Laut, Diefelbe Lautverbindung in ber Aussprache bie allergrößten Schwierigfeiten, und es fubftituirt unwillfurlich Anderes an Die Sfelle jenes ibm nicht ober febr fchwer Aussprechbaren. Rad unferen Begriffen gilt im Allgemeinen eine fogenannte Debia als leichter und bequemer fur bie Aussprache benn eine fogenannte Tenuis. Und bie Erfceinung, bag romanifche Bolfer Tenuis in Debia, namentlich im Inlaut in pocalifder Umgebung, verwandeln, Die Spanier 4. B. colorado anftatt lat, coloratus, die Staliener luogo anftatt lat. locus fagen, scheint biefer unferer Borftellung von Leichtigfeit und Schwierigfeit ber Aussprache au entsprechen. Aber bei unferen germanifchen Boreltern muß zur Beit ibrer'erften Lautverfcbiebung wohl gerade bas Umgefehrte ber gall gemesen, t, k leichter als d, g fprechbar gemefen fein: fie veranberten ja gerabe bas d von lat. edo, griech. edouar in bas t von goth. ita, nieberbeutsch ete "ich effe", bas g von lat. ager, griech. aypos in bas k von goth, akrs "Ader".

Mit ber ausichließlichen Aurückführung bes sprachlichen Sautwandels auf ben Bequemlichkeitstrieb ift es also nichts; wenn auch immerhin nicht geleugnet werden kann noch soll, baß das undewußte Streben nach Arastersparniß eine große Rolle bei ben lautlichen Umwandbungen in der Sprache spielt. Der eigentliche Grund ober für den sprachlichen Lautwandel ist in etwas amberem zu suchen.

ober nur mit vieler Muhe hervor, ben das Bolf beziehungsweise bie Mundart B bequem ausspricht, so ist daran gang gewis hauptschilde eine verschiebene Beschaffenheit der Sprachgang schult. Die Berschiebenheit der organischen Besäbigung kann natürlich durch lebung (worüber sogleich mehr) überwunden werden: das Individuum A erreicht es durch lebung, das aussprechen zu sernen, was ihm Ansangs Schwierigkeiten machte, von dem Bolfe A erlernt durch lebung ein jeder nach und nach die ihm Ansangs fremde Sprache des Bolfes B.

Sanz berfelte Umftand, Berfchiedenheit ber Sprachorgame nämlich, muß aber offendar auch verantwortlich gemacht werden, wenn bei einem und bemfelben Bolte auf zwei verschiedenen Puntten feiner hiftorischen Sprachentwidfung sich das verschiedenen Berhalten in husftat auf die Aussprache eines Lautes zeigt. Wir gelangen also hier zunächft zu bem Schusser ein sehner uns der Spracher bereitstene Berfchiedenheit, b. i. einfach Beränderung der Sprachorgane ist im allgemeinen die eigentliche Ursach bes historischen Lautwandels der Sprachen. Beiter aber ergiebt sich daraus für unseren Bwet Felgenden.

Sind die Sprachorgane eines Individuums ober eines Boltes einmal unfähig, beziehungsweise auf itgend einer beitimmten Stusse ber prachtichen Entwidlung unfähig geworden, einen bestimmten Laut x hervorzubringen — es handelt sich mmer nur um die undewuhste ober nicht zum Benutht jein kommen de hervordringung, benn bewuht bringen wir Manches fertig, was und im unbewuhsten Bustande nicht gestingt –, so bringt basselbe Sudviduum ober Bolt denselben Sprachlaut nicht nur in einem einzelnen Kalle nicht ober nicht mehr hervor, sondern es vermag ihn unter allen gleichartigen Umständen nicht zu sprechen. Sehr natürlich: die Ursache, das einmal ersogle Beränderssein der Sprachorgane, dauert fort; warum (200)

sollte die Wirfung nicht überall bei vorliegender gleicher Ursache bieselbe sein?

Bermag ber Romane in einem einzelnen Worte nicht mehr bas alte lateinische k vor e und i guttural hervorgubringen, so entgeht bei ihm tein einziges k in berselben Stellung vor ben palatalen Bocalen ber Palatalistrung zu ital. is, franz. s.

Berwandelt sich in einem Falle oder in einigen Fällen die Aussprache des lateinischen j im Französsischen zur E (weichem tönenden sch), in jeter 3. B. aus lat, soctare, in juste aus lat, justus, so mussen nothwendig alle in's Französsische übergezangenen lateinischen Wörter mit j, nämlich auch joindre aus lat, jungere, joug aus jugum, jouer aus joeari u. s. w., von derselben Lautummandelung detrossen.

Welingt es dem Griechen nicht mehr, den ehemals auslautenden Dental am Wortende im Neutrum der Pronomina ard, ἄλλο, verglichen mit lat. is-tud, aliud, mit zur Ausiprache zu bringen, so ist nicht zu erworten, daß ihn in anderen Sällen die Hervorbringung des gleichen Lautes in gleicher Wortstellung geräth: es muß unadwentbar dasselbe Geieh des Athfalls auch den Bocativ Singularis dentaler Rominalfiamme, wie arci auß \*naid von παίς, die 3. Sing. Imperf. Εφερε auß \*έφερετ — altind. ábharat (vergl. lat. -t in feredun) treffen.

War es durch die Natur seiner Sprachergane bedingt, daß der Hochdeutsche niederdeutsches k außer im Ansaut zu eh werben ließ, so geschah diese Wandelung des k überall, und in keinem der Worter dach, sache, ich, sicher u. s. w. konnte der in- und aussautende Guttural in hochdeutscher Zunge auf dem alten unwerschobenen Standpunkte verbleiben. Und bringt es wiederum die Weschaffenheit unseere Organe mit sich, daß wir dassselbe ch je nach den vordergehenden Veralenden verschieben aussprechen, nach a in dach, sache als sogenannten ach-, nach i in ich, sicher als ich-Laut, nach o, u und extre verschieben aussprechen als ich-Laut, nach o, u und extre versches des ver

wiederum etwas verichieden gefärbt, so findet teines der von uns gesprochenen oh eine exceptionelle Rettung vor allen diesen mannigsaltig variirten Affectionen.

Man fann gegen unfere gange beductive Beweisführung immer noch ben Ginmand geltend machen: gut, es ift genau fo wie bu barftellft, wenn und fo lange als es fich nur um ein einzelnes iprechendes Individuum bandelt; aber eine Dundart. fei fie auch von noch fo beidranftem, localem Umfange, ift boch immer von einem Compler fprechender Individuen gebilbet; ba tonnen folglich bie Spracoragne Ginzelner ober eines Theiles ber bie Mundart bilbenben Individuen die gabigfeit der Ausiprache behalten, welche bem anderen Theile abhanden fommt; baburch entfteben verfchiebene gautformen aus einer und berfelben Grundform, alle auf phyfiologifchem Wege; ipater ichließen fich bie Erzeugniffe bes Sprechens ber Gingelnen ober ber Bruchtheile bes Dialette gur Summe ber ben Dialett ausmachenben Wortformen gufammen; fo bietet bann ber fonft einheitliche Dialeft boch nicht bas Bilb burchaus einheitlicher Lautentwicklung bar.

Die Möglicheit, daß zwischen verschiedenen Personen innerhalb berselben Mundart wirstlich einige Adweichung in der Lautentwicklung bestehen sann, ist nicht in Abrede zu stellen. Namentlich wird sich zwischen der ältern und der jüngern Generation wohl östers eine solche Berschiedenheit beodachten lassen. Bas aber abzuleugnen ist, das ist zweierlei: erstens, daß derartige Adweichungen semals mehr als höchst minimale und in enge Grengen eingeschlossen eine Ionnen; zweitens, daß sie sich auf länger denn eine kurze Dauer flriren und neben einander eine jede das Seld behaupten fönnen.

Es liegt junachft in ben Umftanben begrundet, welche bie indibibuelle Gestaltung und allmählich erfolgende Umgestaltung ber Sprachorgane bebingen, daß sich bei ben Genossen (202) eines und besselben Dialetts, wenn wir die Grenze des Dialetts so enge als möglich, wo möglich nicht über eine einzige Sladt, ein einziges Dorf hinaus, ziehen, der Lautwandel stels als ein möglicht einbeitlicher zeigen muß.

Bie bie Geftaltung aller phyfifchen Organe bes Deufchen, fo bangt auch bie Beftaltung feiner Sprachorgane porzugemeife von ben flimatifchen und Gulturverhaltniffen ab, unter benen er lebt. Dbwohl im Allgemeinen befannt ift, bag g. B. bas verichiebene Rlima ber Gebirge und ber Gbenen anbere gungen und Bruft und Rehlfopf ber Bergbewohner, anders biefelben Organe bei ben Bewohnern ber Nieberungen ausbilbet, fo ift es boch eine bieber in ber Sprachmiffenichaft noch viel zu wenig gemurbigte Thatfache, baß fich bei gleichen ober abnlichen flimatischen und Culturperhaltniffen überaus gleiche ober abnliche phonetifche Reigungen ber Sprache ober ber Munbart zu zeigen pflegen. 3d fann mich auf eine ausführliche Begrundung Diefes Gates burch Beifpiele hier leiber nicht einlaffen. 3ch will beshalb nur daran erinnern, wie g. B. am Raufafus fogar nicht urvermanbte benachbarte Bolferichaften, Die indogermanischen Armenier und Franier und bie nichtindogermanischen Georgier und andere, in ber Sauptfache faft bas nämliche Bocal- und Conionantenfoftem haben. Innerhalb einer und berfelben Sprache herricht ober berrichte vorbem, wie besonders die Forschungen ber letten Jahre auf vericbiedenen Bebieten überzeugend ergeben baben, faft burchmeg continuirlicher llebergang amiichen ben einzelnen, Die Gesammtiprache bilbenben Dialetten; 3. B. im Ger: manifchen von bem Alemannischen ber Alven bis zu bem Rieberfachfischen ber Rord- und Oftfeefuften. Es ift mir faum bentbar, bag mit folder Continuitat bie Continuitat ber flimatifchen Uebergange auf bemfelben Raumgebiete caufaliter nichts gu ichaffen babe.

Aus folden Erscheinungen wie ben genannten wird es schon

au einem Aheile flur sein, wie vollends unter Bewohnern Einer Stadt oder Eines Dorfes, welche alle Ein Klima behreibergt, both Jan 2000 ein Klima behreibergt, bich schwertig umightießt, sich schwertig andere als nur hodoft minimale und taum graphisch bezeichendare Unterficiede der Lauteutwidlung herausbilden können. Es tommt aber noch ein anderes Moment in Betracht, das vielleicht noch wichtiger ift.

Groß ift, wie man weiß, die Dacht bes Rachahmunge. triebes, befonders bes in fortdauernder Uebung fich befriedigenben. 3dy mable jum Bergleiche bas Beifpiel von ber Runft bes Schreibens, welche wir alle befanntlich burch Rachabmung erlernen. Die Rinder einer und berfelben Boltsichule pflegen fich unter ber Unleitung eines und beffelben Lebrere leicht alle eine und Diefelbe Sanbichrift anzugewöhnen. Dan bat auch bemerft, bak gange Gegenden und Provingen bei einer und berfelben Generation einen im Befentlichen aleichen Ductus ber Schriftzuge zeigen. Das wird bauptfachlich wohl baburch bewirft, daß es meift ein und baffelbe ober einige wenige Schullehrer-Geminarien find, welche mit ihren Boglingen ale Behrern Die namliche Gegend perforgen; fo führt fich alfo faft alles in ber Gegend Gefdriebene auf einige wenige Duftertopen gurud. Die beständige nachahmung biefer und bas bingutommenbe gegenseitige Absehen ber allgemeinen Schreibeigenthumlichkeiten, bie fich unwillfurlich vom Ginen auf ben Undern verpflangen, erbalt fo ben allgemeinen einbeitlichen Topus aufrecht bei aller individuellen Befonderheit ber Gingelnen in ber Sandidrift, Sa noch mehr: gange einzelne Bolfer unterscheiden fich in einer Beife, baß es fur fie charafteriftijch wird, burch ihre Urt gu fcreiben; ein einigermaßen genbtes Muge vermag ben Frangofen und ben Englander und ben Deutschen aus ihrer Sanbidrift berauszufennen.

Um wie viel größer, wie viel langjähriger, unausgesetzter und

intenfiver ift bie llebung bes Sprechenlernens burch Rachabmung! Cobalb ber Menich ale Rind im Etternhause Die erften Anfange bes Sprechens gemacht, ift er von ba ab fein ganges leben lang unbewuft am Reilen feiner Sprache nach bem Mufter Anderer, am Ungleichen feiner Rede- und Aussprachemeife an bie ber Mitmeniden. Immer abnlicher wird die Sprache bes beranmachienten Rindes ber ber Eltern und übrigen Sausgenoffen, immer vollfommener feine Fertigfeit, bie Sprachlaute genau ebenfo bervoraubringen, mie es fie von feiner Umgebung bort. Und berfelbe fich bier im engeren Raume ber vier Sausmanbe barbietende, unbewußte Ungleichungeproces vollzieht fich taglich und ftundlich auch zwifchen ben ermachienen Bewohnern berfelben Stadt ober beffelben Dorfes. Die Sprechweise ber Gingelnen findet, mo fie nur Diene machen tonnte, ihre eigenen Bege au geben, fofort und immerbar ihren Regulator an ber ber übrigen Ortegenoffenicaft, und fo muffen nothgebrungen innerhalb beffelben Beichbildes alle Berichiebenheiten ber Lautbildung, beren Moglichkeit mir ig bei ber Moglichfeit intipidneller Differeng ber organischen Beaulagung ber Gingelnen gulaffen mußten in ber Praris verschwinden ober wenigstens fich auf ein unmertbares Minimum reduciren

Anders aber ist es schon mit der Sprache der mit einem Unte A nicht zu einer communalen und socialeu Einheit verdundenten machsten Grengortschaften B und C. Die Bewohner von B und von C kommen nicht im alltäglichen unausgeseigten Bertehr mit denen von A zusammen. Daher können sich die jenen immerhin schon Maancirungen und Abweichungen von der Sprache der Drifchaft A nicht nur ausbilden, sondern dachen der in den mit einem und demielben Dialeste zu thun, sondern stehen als den vor einer Mehreit von Socialmundarten: diese können und daffen immerbin eine Bertschendeber der lautlichen Entwicklung der einer Mehreit von Socialmundarten: diese Kunterfuliung der einer Mehreit von Socialmundarten: diese Gunnen und daffen immerbin eine Bertschendeber der lautlichen Entwicklung

ber Sprachformen zeigen, ja zeigen bieselbe in durchaus naturgemager Weise.

## II.

With der Sat von dem aukanhmslofen Wirten der Laufegefes unbedingt zusgegeben, so bedarf die Berechtigung dweiten im Eingange von uns ausgesprochenen Forderung, daß man viel mehr und in viel weiterem Umfange als früher die plych ologische Khätigkeit der Ideanassenischen als beien anderen Habe, an sich taum noch einer ausführlichen Begründung. Was diese Poult anbetrifft, so durfte statt bessen viellem Punkt anbetrifft, so durfte statt bessen viellem Punkt anbetrifft, so durfte statt bessen viellem des Korschen nach der Art und Weise der plychologischen Associationskhätigkeit beim Sprecchen sich zu einer wissenschaftlichen Methode heranzubilden geeignet sei.

Die "Bufalligteiten ber Analogiebildungen" find schon einmal unlängst von einer Seite als Moment gettend gemacht
worden, um die Bestebungen ber mit dem Aualogieprincip
operirenden Sprachforscher zu diskreditiren. In der That
bertschaft gegenüber der unausweichlichen Gewalt, mit der die
physsologischem Gesehe der Sprache auftreten, einige Breiseib ibBewegung bet der associationen Sprech und Sprachumsormungsthätigkeit. Soweit von Freiheit des Willens überhaupt geredet
werden kann, kommt dieselbe bier, als dei einem psychischen Alte,
zu ihrer Geltung, wie ein nahe liegendes Beispiel flar machen
mäge.

Die bis in die indogermanische Grundsprache zuruckgehende uralte Berschiede ber Eblautstuse im Singular und Plural des Indicatios Perfecti der primaren Berba dauert auf germanischem Boden bis in die mittelhochdeutsche, sat sogar bis in die atteste neuhochdeutsche Beit hinab fort. Noch mittelhochdeutsche 0290 bieß es wir sturben gegenüber ich starb, noch bei gutber ich beiss neben wir bissen. Reuhochdeutich befteht bies Berbaltnik nur noch in febr menigen Rallen fort, a. B. in ich ward: wir wurden, ich weiss (als Perfett ber form nach, fogenanntes Prateritoprafens): wir wissen. 3m übrigen bat in unferer heutigen Sprache Formaffociation ftattgefunden: es beißt jest im Plural wir starben, nicht mehr sturben, nach Maggabe bes Singulars; umgefehrt im Gingular ich biss, nicht mehr beiss, nach bem Dufter bes Plurale. Borauf beruht es benn nun, fo fragt man leicht, daß bier bas eine Dal bie Unalogie bes Singulars, bas andere Dal bie bes Plurals bie obfiegenbe Rraft ift? Bei ich biss nach wir bissen icheint allerdings ein Grund fich bargubieten: ba auf neuhochbeuticher Sprachftufe Das alte früher ich bize lautente Brafens burch lautgefetliche Diphthongirung best langen f zu ich beisse geworben, fo empfahl fich mobl aus biefem Grunde bas Aufgeben ber Formen mit ber Ablautftufe ei im Prateritum und bie Anglogiebilbung ich biss nach bem Plural bes Prateritums. Aber bei bem Prateritum von sterben wird fich taum mit Gicherheit etwas barüber fagen laffen, marum die Sprache behufe einer Uniformirung ber Prateritumeformen vielmehr ben Singular auf ben Plural mirten ließ und von der Ginführung eines ich sturb nach wir sturben Abftand nahm. Gbenjo wird in gablreichen anderen Rallen ber Affociationebilbung ber Sprachforicher eine Antwort nicht aur Sand haben auf die Frage: warum gerabe biefer Berlauf bes pipchifchen Aftes? marum mußte die Rorm A die Rorm B beeinfluffen und nicht umgefehrt?

Bei solcher Freiheit der Bewegung, wie sie der Sprache in ihrer sormasserinen Ahftigkeit offenbor zusteht, wird, so schoel des, das Ermitteln ber durch Formassorialisch bewirften Sprachveränderungen immersort mehr ober weniger den Charaster des bloßen Rathens und Aastens behalten. Der Borwurf scheint

nicht zu umgehen zu fein, daß der das Affociationsprincip handhabende Sprachfortigher zwar wohl Manches durch einen glüdlichen Griff aufflären möge, in Bezug auf Vieles aber immer an den "Glauben werde appelliren miffen".

Um bem Forschen nach den sprachlichen Formübertragungen den Charafter einer echten Wissenschaft zu verleiben, es über den Bertacht eines plansosen Robens hinauszuheben, wird der Bertuck gemacht werden müssen, die bisberigen mittels Amwendung des Analogieprincipes bereits gewonnenen sicheren Ergebnisse oder einen genügend großen Theil berselben zu klassischen. Rur so wird man zu sehen vermögen, wie, d. i. ob nach irgend einer ratio und nach welcher, das Walten der Formassociation vor sich gebt.

Das Gintheilungsprincip ber gesammten fprachlichen Analogiebilbungen tann offenbar ein mannigfaches fein. Leicht fieht man indes, daß die Ibeenaffociation immer nur folche zwei Dinge combinirt, amifchen benen ichon vorber ein gemiffes Band, bas ber ibeologischen Combination ale Sandhabe bienen fann, befteht. Go auch bei ben Sprachformen. Die beeinfluffenbe Form A und die beeinflufte B fteben icon porber nothwendig in einem gemiffen Berbaltniß irgend welcher Urt zu einander, fonft vermodte eben eine Ginwirfung bes A auf B vermittele ber beim fprachlichen hervorbringen bes B thatigen Ideenaffociation offenbar nicht ftattzufinden. Bon bochfter Bichtigfeit nun ift, wie fich ebenfalls leicht begreift, die Beftimmung ber Art bes zwischen beeinfluffender und beeinflußter Form icon guvor obwaltenden gegenfeitigen Berhaltniffes. 3d glaube nicht ju irren, wenn ich ber Meinung bin, daß eben bierin ber oberfte Gintheilungegrund für eine miffenschaftliche Anordnung ber fprachlichen Analogiebilbungen gefunden merben muß.

Betrachten wir noch einmal unfere Eingangs erwähnten

zwei Musterfälle von Affociationsbildung: nhd. rauch anstatt rauch nach rauher, rauhe u. s. w., griechtich Swezearp am katt Nonegarn nach Aneiptächye und Genossen. Es besteht in beiden Källen ein alsbald sich sichsten machender Unterschied bes ibeologischen Verhältnisse zwischen der Musterform und der dannach umgebildeten Korm. In dem germanischen Beispiel sind es andere Formen desselbeiten Wortes oder besselste besselse Stammes, welche auf eine Korm ihrer Sippe umgestättend einwirken. Bei der griechtichen Affociationsbildung Nonegarp nach Aneistächye, Acquidye u. f. f. sift das nicht der Hall, sondern sin die Neugestaltung einer Korm wird die entsprechende Form eines ganz anderen Flerionssipstems mohzedend.

Die Gemeinfamfeit bes Wortft offes ift in bem germanitigen galle rauh bas Mgens, welches bie Sveenaffsciation wirfiam werben läßt. Somit tonnen wir Affisciation durch foffit de Ausgleichung diejenige nennen, welche sich, wie bier, zwischen verfabiedenen Bormen eines und besselben Wortes ober zwischen werfabiedenen Aber gleichen Murzel ober dem gleichen Stamme abgeleiteten Wortern volliebt.

Richt Gemeinsamkeit bes Stoffes, sondern Gleichheit der Kunction und Vedeutung der Form ist es, welche den Altgriechen in deologisches Band um Σουχοίττ und Αλυκβιάδην, beide Accusative, zu schlingen trieb, dem zufolge dann erftere Korm sich letterer zu Liebe in Σουχοίτην umwandelte. Als Affociation durch form ale Ausgleichung sann wan demuach diesenige bezeichnen, welche zwischen den entsprechenden Kormen verschiedener Bötter oder zwischen den entsprechenden Vildungen aus verschieden Warzeln oder Stammen sich vollzieht. 2)

Unter diese zwei Kategorien lassen sich ich ich neine recht große Menge ber sprachlichen Affociationsbildungen alsbald unterbringen. Ich versuche biese Unterbringung mit einer Angahl von Beispielen, welche ich nur bem neueren Sochbeutsch, ben romanischen Sprachen und bem Altgriechischen entnehmen will.

Bon den außer rand bereits im Borbergehenden ermähnten Kommen gehört zu ben Affociationen durch fir offliche Ausgleichung auch die Reubildung wir starben anstatt sturben im Plural, sowie ich dies auftatt beiss im Singular des Präteritums.

Auf bem Gebiete bes neuhochbeutichen Romens find von ganglich gleicher Art wie rand die Hormen sehnd und floh: mbb. seduoch, vloch folgen dem Lautgeseh betreffs bes auslautenden Gutturals und erfordern als direfte Fortistungen schuch, floos schud nut floh sind sitofiich angeglichen an sehules, sehuh na flohes, 86he mit regetrechtem h in infautender Stellung.

Es vermag aber auch, wenn nach den Lautgelegen eine Differen; awischen Aussaut und Salaut einritt, im Gegenthell dann die im Aussaut entsprungene Lautgestalt obgussiegen; dies ein Rominativ und Acculativ wert mit t, aber der Genitiv lautete werdes, der Dativ werde mit d, wie noch heute das zu derschen Eippe gehörige würch ganz normal das alte d beidehlt. Bei wert aber herzsch jest in den obsquence das wertes, werte das in Folge der siesstiebung, zu wescher des endungslofe korm wert die Beranlassung gab.

Das alte Particip von bem Berbum gedeinen mar nicht gediehen, sondern bas jest jum Abjetiv erstartte gediegen, und weicher est gent gen antatt h nach berfelben alten Lautreget, nach weicher es gezogen von ziehen heißt (vergl. oben S. 9. ). Bahrend nun gediegen heute abseits steht von dem Spftem des Berbums gedeinen, ift zu biefem ein neues Particip geformt worben, bem bas h anstatt g zugefallen ift au bem Lege ber inssssieden auf gege ber sofisssieden gelechten werden, bem bas hantatt g zugefallen ift auf bem

Bei ben starten Berben wie fliegen, kriechen, bieten, ziehen herrschte früher nach altem Lautgeset in einigen Formen vom Prafensftamme ber Diphthong eu auftatt ie, 3. B. in ber 2. und 3. Person Singularis Indic. Praf. fleugst, fleugt und im Imperatio fleug. Sprichwortliche Rebensarten und bie Sprache ber Doefie bieten noch icht baufiger biefe alten Rormen bar; man benfe nur an "was ba fleugt und kreucht", an ben Gefangbuchevers "zeuch ein gu Deinen Thoren" u. bergl. Wenn jest in gewöhnlicher Rebe fliegst, fliegt, flieg gelten, fo bat ftoffliche Ausgleichung biefen an Bahl wenigen Formen bas ie ber weitaus in ber Debrgahl feienben übrigen mitgetheilt. Die Bolfefprache geht in einigen Begenden noch weiter, indem fie auch bei anderen ftarten Berben ale ben ber ermabnten Ablauteflaffe angehörigen, bei essen, geben und abnlichen, Diefelbe ftoffliche Ausgleichung besonders ber Imperatioform mit ber durch die meiften Formen bes Prafensftammes bindurchgebenben Lautgeftalt ber Burgel perfucht: Imperative wie ess, geb, werf anftatt ber alteren iss, gib, wirf fennt die Schriftiprache noch nicht, aber im Bolfemunbe trifft man fie icon baufiger an.

Steichsalls noch Eigenthum der Bulgärsprache, aber auch schon hier und da in die Rede ber Gebildeten sich hinteinwagend it die Superlativserm mehrst, die mehrsten anstatt meist, die meisten: mehrst, die Reubildung, ist angedeut an den Comparatio mehr, die Ausgleichung aber auch hier eine stoffliche.

Die Declination der italienischen Sprache bietet uns unter anderen solgendes Beispiel der sprsiften Ausgeleichung. Laute bei Substantiven der lateinischen zweiten Declination der Singular italienisch auf -co. -go aus, so wird bei der Pluralbildung dazu ein doppeltes Versahren beobachtet. Einmal sinden wir im Plural -ci, -gi (d. i. aussprachlich -tschi, -dschi) mit dem lautegeispäßigen lledergange der Gutturalen in Quetichlaute vor solgendem i: amici "Kreunder", open "Schweine", asparagi "Spargeln" von amico, porco, asparago. Sodann aber ericheinen auch Plurale solcher Wörter auf -chi und -gbi (ge-

fprocheu -ki, -gi), alfo mit aufgehobener Palatalifirung (gequetichter Aussprache); vichi "enge Gaffen", luoghi "Derter" von vico, luogo. Ginige Subftantive baben beide Formen neben einander, 3. B. find von mendico "Bettler" mendici und mendichi, von sarcofago "Sartophag" sarcofagi und sarcofaghi in Gebrauch. Raturlich ift in ben Bilbungen auf -chi, -ghi bie Berletung bes Lautgefetes nur eine icheinbare: ber unveranderte k-, g-gant bes Gingulars ift auf Die Pluralform ubertragen worben. Und es ift intereffant, bier bas auch bei ben fprachlichen Reubildungen geltenbe allgemeine Raturgefet gu beobachten: wo bie Rraft eine geringere ift, ba ift entsprechend auch die Wirfung berfelben eine meniger Durchgreifenbe. 2Bo eine ber in Rebe ftebenben Pluralformen bes Stalienischen weniger ber Ginwirfung bes zugeborigen Singulare ausgesett mar, ba feben wir bie Kormübertragung unterbleiben. Es beift asparagi "Spargeln", nicht asparaghi, offenbar weil von biefem Borte ber Singular unvergleichlich weniger im Gebrauche mar ale ber Plural, barum feinen folden Ginfluß auf die Form biefes gewinnen fonnte. Daffelbe ift ber Grund, marum auch Greco ben Plural Greci (nicht veranalogifirt Grechi) bat: man fpricht viel baufiger pon ben Griechen, ale von einem Griechen. Dagegen bei bem Abjeftiv greco "griedifch" beift es grechi; bier fonnte wiederum Die Dacht bes Singulars über ben Plural fich ftarter erweifen, ba von einem vino greco beisvielsmeise nicht seltener als von vini grechi bie Rebe zu fein brauchte. Bon il mago "ber Bauberer" bilbet man ale bie gewöhnliche Pluralform i maghi; aber man fagt i tre Re Magi "bie beiligen brei Ronige": in letterem Gebrauche ift Magi faft jum Gigennamen geworben, baber bem Singular mago gegenüber felbftanbiger und feinem formumgeftaltenben Ginfluffe entrudt.

In der lateinischen Verbalfterion besteht bekanntlich vielfach

eine Berichiedenheit der Betonung zwischen Formen eines und deffelben Conjugationeparadigmas. 3. B. bei amo, amas, amat, amant ift die erfte ober Burgelfilbe betont, bei amamus, amatis aber und bem Infinitiv amare rudt ber Accent auf eine Bilbungefilbe fort. Da nun in ben romanischen Tochtersprachen betonte Silben anderen Lautgefeten unterliegen ale unbetonte, fo mußte jenes lateinische Accentuationeverhaltniß in nicht wenigen gallen Differengen ber Lautform bei einem und bemielben Tempus ober Modus eines und beffelben Berbums gur Folge haben. 3m Frangofifchen entwidelt fich in betonter offener (auf Bocal ichließenber) Gilbe aus lat. a vor nachfolgendem Rajal (m, n) ai (vgl. faim aus fames, main aus manus, pain aus panis); in unbetonter Silbe aber bleibt bas a (val. ami aus amicus). Demnach ent: ftand bei bem Berbum amare folgende altfrangofiide Conjugation:

> = ámo, aimes = ámas, aime(t) = ámat,

aim

aiment = ámant;

aber

amons = amámus

amez = amátis

= amáre. amer

Mus lateinischem furgem e wird in betonter offener Gilbe franjöfisch ie (vergl. lièvre aus leporem, fièvre aus febris, bien aus bene, tient, vient aus tenet, venit u. i. w.), außerhalb ber Tonfilbe aber bleibt e (veral, venir aus venire). Daber conjugirt lat. levare im Altfrangofischen fein Prafene also burch:

> lieve == lévo. lieves = lévas. lieve = lévat. lievent = lévant;

aber

levons = levámus,

levez = levátis,

lever = leváre.

Diese Berschiedensomigseit erträgt aber die Sprache auf die Dauer uicht, und so tritt stoffliche Auszleichung ein. Im Reufrangssischen siegt der amare die Lautssom mit dem Becalikmus der bekonten Silbe: nous aimons, vous aimez, Justin. aimer sind die Analogiebildungen nach den übrigen Formen. Umgefehrt dei levare: neufran, je, il lève, ta lèves, ils lèvent haben sich and nous levons, vous levez, lever aerichtet.

Debrfache ftoffliche Ausgleichung ift in ber italienischen Sprache bei bem lateinischen Berbum ire "geben" vorgegangen und bat bie gange Physiognomie beffelben pon Grund aus perandert. Es giebt bei biefem im Stalienischen befectiven Berbum aunachft Formen, die wie die entsprechenden lateinischen mit i anlauten, a. B. ire Infin., ite "ihr geht" und ito "gegangen". Daneben tommen gang biefelben Formen auch mit bem Bufat g- am Anfange por: gire, gite, gito. Mit biefem g- nun und feinem Uriprunge bat es folgende Bewandnif. In allen benjenigen Formen, wo im Lateinischen i ober e bei bem Berbum eo, ire anlautend por einem Bocale ftand, mußte fich im Italieuischen baraus junachft j, bann wie aus jedem j endlich de (weiches dsch), geschrieben gi entwideln; baber g. B. giamo "laft une geben", giate "ihr moget geben" - lat. eamus, eatis, burch \*jamus \* jatis, \*jamo \*jate bindurch (veral, già "icon" aus jem, giacere "liegen" aus jacere u. g.). Im Imperfectum mußten fo zunächft "geva, "ich" und "er ging" aus iebam, ie bat, "gevano que ie bant entivringen, aber in ber erften und zweiten Verfon bee Plurale givamo, givate aus jebamus, jebatis. Denn in betonter Gilbe bleibt lateinisches langes e italienisch e (534)

(pergl. credéva = credébam, eréde, mercéde = herédem, mercedem u. a.); aber in unbetonter geht es wie furges e, b. b. porber ju biefem verfurgt, in i uber (vergl. Die Abverbig tardi, lungi = lat. tarde, longe, Plur. ragioni = rationes, mit e por ber Tonfilbe: migliore, midulla-meliorem, medulla).3) Run gleichen fich querft die Imperfectformen \* géva, \* gévano und givámo, givate fo que, bak giva, givano entfteben. hiernach endlich tann fich bas gefammte Berbum mit bem Firnig, fo gu fagen, bes anlautenben g bor i übergieben, fo bag auch jene gire, gite, gito auftreten neben ben von Alters ber allein berechtigten ire, ite, ito. Es fann aber umgefehrt auch nach bem Dufter eben biefer letteren Berluft bes g in ben übrigen Formen ftattfinden und fo ein neues Imperfectum iva, ivamo, ivate, ivano gebilbet werben. Und auf biefe Beife mag nunmebr in italienischen Grammatifen geradezu von zwei Berben, ire und gire, geretet merben 4).

Am Griechischen find die Stämme der Nomina  $\pi \delta \lambda \iota \iota \iota_s$  und  $\pi \eta \chi \nu \iota_s$  i- und  $\iota \iota \iota \iota_s$  damme. Demnach erwartet man als tegelerchte Komen des Dativous Pluralis, dessen Calushiffer -a ist,  $\pi \delta \lambda \iota \iota_s$  at, wie es sa im Sonischen auch heißt, und  $\pi \eta \chi \nu \iota_s$  Die Kormen  $\pi \delta \lambda \iota_s$  au die  $\pi \eta \iota_s$  Die Kormen  $\pi \delta \lambda \iota_s$  au die  $\pi \delta \iota_s$  der Greichtung auch frisstellung dusgleichung. Im Genitiv Pluralis stehen  $\pi \delta \lambda \iota_s$  von  $\pi \eta \chi \iota_s$  der missen sin " $\pi \iota_s$  das jew, " $\pi \eta \chi \iota_s$  der genen somit latent das stammhafte alte  $\iota \iota_s$ ,  $\iota \iota_s$  die state lautgesesstich zwischen Bocalen ausgesaltenes  $\iota \iota_s$ ,  $\iota \iota_s$  de stammhafte alte  $\iota \iota_s$ ,  $\iota \iota_s$  die stammhafte alte  $\iota \iota_s$ ,  $\iota \iota_s$  die stammhafte alte  $\iota \iota_s$ ,  $\iota \iota_s$  die spannen Pluralis die Kripper von der die stammhafte grieb der Sprache zu den Asserbend schrift der missenstrende Krieb der Sprache zu den Asserbend schriften aus Geleich schriften der missenstrende Liebe der Sprache zu den Asserbend schriften gen mahrend lägen.

· Die Abjectiva errove und zovoore nebft ihres Gleichen find

(535)

unregelmäßig in Siuficht auf ihre Betonung. Man follte fie becliniren:

Sing. Rom. eĕvovç auß eĕvooç,
 Gen. \*eĕvov auß eĕvoov,
 Dat. \*eĕvov auß eĕvoov u. j. w.;

ferner

Sing. Nem. \*χρύσους αμέ χρύσεος,
 Gen. χρυσοῦ αμέ χρυσέου,
 Dat. χρυσῷ αμέ χρυσέου
 Ακτίσουν αμέ χρίσεον μ. f. w.;

Es heißt aber bekanntlich bei ersterem erwous, eewon, eewon, eine u. j. w. mit durchzehendem Accent auf der ersten Silbe; unsignesehrt bei letzterem zowoods, zowood, zowoo u. j. w., stadio auf der Schubssibe er contrahirten Formen accentuirt. Auch das ist stofftiche Ausgleichung. Det eewoog geben die gesehmäßig auf der ersten Silbe betonten Cajus Nominativ und Accujatio des Singulars und Kominativ des Plutass den Ausglass der zowoos weichen umgekehrt eben diese Cajus deweichtigen India; der Zowoos weichen umgekehrt eben diese Cajus deweichtigen India; der Wickentuation.

Auf dem Gebiete des griechischen Berbuns wird zu einigen Prasentia mit s als Burgelovcal das starte Perfect durch den Mblaut o gebildet. wie κέεροης, κέκλοσα, δέδορας zu κεφου, κέκττω, δέρκορως; bei anderen wie πέπλεχα, βέβλεγα bleibt, wie man sich mechanisch ausdrückt, daß ε von πλέκω, βλέπω bestehen. In Wahrheit aber und iprachhistorisch sann bier von einem Bestehenbleiben nicht die Rede sein. Die verzleichende Sprachwissenschaft stellt seit, die der Persechvissenschaft stellt seit, daß nut die erstere Weise, die der Persechvissensamischen Muttererbe herübergenommen ward. Die Persecta

πέπλεχα, βέβλεφα empfingen den e-Bocol durch einen jüngern und speziell griechischen Sprachbildungsatt; er ward ihnen von den Prassentien zum Zweck der stofflichen Ausgleichung aufgedrungen, denn eine functionelle Bedeutung hat die griechische Sprache dem Berbalablaut nicht beizulegen gewußt, wie die germanische.

Soweit glaube ich nun meinen Lefern hinreichend an Beiipielen flar gemacht zu haben, was man unter Umgestaltung der Sprachformen durch Affociation mit stofflicher Ansgleichung zu verstehen hat. Mögen sie mir nun gestatten, ein ähnliches Bild von der Affociation mit formaler Ausgleichung zu entwerfen.

Bu ben Affociationsbildungen durch formate Ausgleichung gehört vor allem das in allen Sprachen sehr beetutende Heer beforenunten Metaplasmen, heterolissen u. derg. Sobald ein Nomen theilweise oder gang in eine andere Declination, ein Berdum in eine andere Conjugation als die ihm ursprünglich eigene übertritt, haben wir es mit diese Mit der dandozieldung zu thun. Durch dem Sprachzedrauch sigt es sich so, daß einige durch Zahl oder häusigkeit der Besspricke gesäusige und für die Unterscheidung der einzelnen Hommen oder Ableitungen charatteristische Bildungsweisen allmahlich die Oberhand über andere in der genannten Hinscheid weniger begünftigte ihres Geleichen gewinnen. Zene ersteren, als die die Sprache überwiegend deberrisched großen Systeme ziehen alsdann das Uedrige in ihren Bann und gestalten das ursprünglich Heterogene durch die Wacht der Analogie nach und nach zu ihnen Gelchformigen.

Im hochdeutschen brachte es die lautgesetliche Entwicklung der Sprache mit sich, daß im Genitiv des Singulars von masculinen Substantiven nur die ursprünglichen a-Stämme, Wörter wie tag, fisch, wolf, eine deutliche Endung, -es oder -s, retteten. Chemalige nicht a-Stämme hatten durch das Wirthen der XXV. 227. Auslautsgejehe ihre Cajusendung im Genitiv Singularis ein aubüfen, und so find noch im Mittelhochentschen die Genitive Singularis, von vater, derocher, alten r-Siammen, (— lat. patr-, fratr-, griech, race-)-, als des vater, des druoder angutreffen. Mit diesen Formen ohne -s hat man allein die griechische Bildungsweise von race-o-s zu identificiten; dem fruiheres auslauten von des -s war in der germanischen Sprachentwicklung, du welcher unser hochbentich gehört, lautgeschmäßig abgesalen; das -s von tages, sisches, wolfes war nicht ein ursprünglich auslautendes, sondern dahinter stand noch eine Silbe, velche der Abfall betroffen hat. Durch ihre Kettung einer Cajusendung -es, -s aber wird die Autgorie der a-Stämme hinsichtlich der Genitiv-Singularis-Bildung hinfort die maggebende; durch sormale Ausgleichung mit ihr entstehen auch bet vater, bruoder die jüngeren Genitivschmen vaters, bruoders.

Sinwiederum in einem anderen Puntte, betreffe ber Bilbung bes Plurals, find es nicht bie a-Stamme, welche im Sochbeutichen bie gemeine Analogie ber Masculina begrunden, fonbern vielmehr die i-Stamme. Es find Borter wie gast, balg, urfprung. liche i-Stamme gasti- (= lat. hosti- "Frembling"), balgi-, beren Plural in ber form gaste, balge an bem Umlaut, ber Birfung eines ebemale in ber Schluffilbe enthaltenen i-Lautes, ein Charafterifticum ber Pluralbilbung geminnen. Um biefen formalen Bortheil auch zu erlangen, entschließen fich bie meiften a-Stamme auch jur Annahme ber Umlautsform im Plural; baber nunmehr auch wölfe, vogel, acker, nagel von ben urfprunglichen a-Stammen wolfa-, fogla-, akra- (griech. = αγρό-, lat. agro-), nagla- gefagt wirb. Mittelhochbeutich bieft es noch obne ben Umlaut 3. B. die vogele, nagele. 3m Reuhochbeutichen fteben bie wenigen fich ber allgemeinen formalen Ausgleichung entziehenden umlautslos gebliebenen Dlurgle wie tage, arme, hunde nunmehr als Ueberrefte, Die fur Die fonft entichwundene (538)

alte Berichiedenheit ber Stammklassen bis auf biefen Tag zeugen, und vom heutigen Standpunkte als Ausnahmen von der Regel ba.

Bwifden fogenannter ftarfer und ichmacher ober n-Declination findet auch mannigfache formale Ausgleichung in ben neueren Phafen bes Germanifchen ftatt. Die Enticheibung im Rampfe amifchen beiben Bilbungemeifen pflegt noch immerfort febr verichieden auszufallen. Bir befliniren beute der hahn, des hahns gegenüber alterer und noch beute nicht ausgeftorbener Beife der hahn, des hahnen. Gbenfo flegt in noch vielen anderen Rallen bie ftarte Declination uber bie ichmache, a. B. auch bei schwan, mond, stern, herzog, auge, beren alte Singulargenitive schwanen, monden, sternen, herzogen, augen ben Reubilbungen schwanes u. f. f. gewichen find. Umgefehrt gewinnt aber bie ichwache Declination ber ftarfen einen Theil ihres ererbten Terrains ab, wenn bie Affociation burch formale Ausgleichung g. B. die neuen Bildungsweisen der hirte: des hirten, der rabe: des raben anftatt ber früheren hirte: hirtes, raben: rabens berbeiführt.

Die Wortcomposition vermag häufiger die sonst verdrängten alten Casussern, monden-schein u. a. Aber nicht weniger ist die Wortschaftlich und ein Keld, auf dem sich justimenselgung andererseits auch ein Keld, auf dem sich die associative Neubildung noch weiter verwagt als sonst. Es sich ober sich vermiedene sonst die und stellt, awische die sonst die sonst die sonst die sonst die sonst die sonst die konft. Es sich die konft die konft

In ber germanischen Conjugation halten fich ebenfalls noch beute bie zwei großen Rlaffen ber sogenannten ftarken ober primaren und ber schwachen ober abgeleiteten Berba einauber die

3\*

Bage im Rampfe ums Dafein, wenn auch, wie befannt, im Allgemeinen bas Bunglein bei ber formalen Ausgleichung fich au Gunften ber ichmachen Berbalbildung ju neigen begonnen bat. Die ichmache Berbalbilbung bat mohl Siege und Eroberungen wie die Praterita bellte, glimmte, mahlte, backte an Stelle ber peralteten boll, glomm, muhl, buk (das Particip Prateriti ber letteren beiden auch jest noch ftete ftart gemahlen, gebacken) ju verzeichnen. Es find ferner ichmach geworben: hehlte, verhehlt auftatt ber früheren hal, verholn (vergl. noch bas Abjectiv unverhohlen), besgleichen beneidete, beneidet, wofür ehemals benitten galt. Aber es find bagegen umgefchrt and fruber ichmache Berba burch bie formale Ausgleichung gu ftarten geworben; ich frug tommt auf neben bem alteren ich fragte (aber im Particip noch ftete fcmad) gefragt), ich pries, gepriesen hat alteres ich preiste, gepreist ichon völlig verbrangt. Die Schriftsprache fest, wie bie angeführten Beispiele buk und backte, fragte und frug barthun, nicht immer fogleich einen feften Damm gegen bas Schwanten bes Sprachgebrauches zwischen alter form und auf formaler Ausgleichung beruhenber Reufcopfung. Aber wie außerhalb ber Schrift- und Literaturfprache bie Ausgleichungsversuche noch ungleich häufiger angetroffen werben, bas zeigen einmal Bilbungen ber Bolfsbiglefte, wie bie bier zu ganbe im Pfalgifchen ublichen Participien gelidde, bedidde ftatt geläutet, bedeutet (vom Infinitiv pfala, laide, bedaide, wie schraiwe, paife, graife u. a. flingend), genosse ftatt geniesst und viele andere mehr, bas beweift ferner bas Beugniß von Bilbungen bes icherzenben Boltsmunbes, wie geschonken, gemorken, gewunken, geschumpfen anstatt geschenkt, gemerkt, gewinkt, geschimpft, bafür fann enblich auch an die Gigenthumlichfeit ber Sprechweise ber Rinder erinnert merben, von benen viele gerabegu alle ftarten Berba fcmach flectieren und g. B. ich esste, trinkte fagen. Alles bies (540)

find momentan noch Sprachfehler und manche ber Formen werben es voraubsichtiglich immerbar auch bleiben, und ber sprachmeisternbe Purist pflegt gemeiniglich berartige Dinge als Sprachfrichte der Beritrung nicht wenig zu perhorreciteren. Aber die historische Sprachwissenschaft weist auch diesen Gebilden bes undemußten, nicht restectirenden vollsthumischen Sprachens und Sprachsichopens ihre gute Berechtigung zu, indem sie des historischen Sommen Sanen Sprachseiten unser eines baten ehre gibt schriftigenschaft gewordenen Bormen anfänglich auch nichts anderes waren, als ebensolche Sprachfehler und Beritrungen best ausgleichenden pspehologischen Triebes, bis sie der alles heissende Uns Lyrannus auf eine böbere Ranasutuse bes Daleins erbob.

Berjuce ber formalen Ausgleichung zwischen ben beiben großen Rategorien ber ftarten und ber schwachen Berba macht uniere Sprache auch ichgich bei ber Imperativbilbung. Man sagt bekanntlich im Imperativ heutzulage gleich sprachrichtig bleib und bleibe, fahr und sahre, serner folge und folg, lerne und lern. Woher hier die Boppersen ? Den ftarten Berben amen von Hause aus die Bormen ohne schließendes o, ben schwachen aber umgelehrt die mit e zu. Also find bleib, fahr einerseits nnd folge, lerne andererseits das echte Alle. Gegenseitige Alsociationsbildung ruft als jungere Kormen bleibe und fahre bort, umgekehrt folg, lern auf bieser Seite in's Beben.

Die romanischen Sprachen haben bei ihrer Conjugation einer Participbildung weite Ansbehnung gegeben, welche im Lateinischen nur erft in spatichen Anfangen sich vertreten zeigt. Die zu ben Präsentien und Perfecten acuo acui, minuo minui, tribuo tribui und wenigen anderen gehörigen Participien aufeine, acutus, minutus, tributus, sind die Muster geworben für eine große Menge von Reubildungen; ihren Ausgang treffen

mir in ber form italien, -uto, frangof. -u gerabegu ale bie Regel an bei faft allen Berben pornehmlich ber lateinischen zweiten und britten Conjugation im Romanifchen. Go bei ital. tenuto, franz, tenu \_achalten"; ital, venuto, franz, venu \_acfommen"; ital, dovutu, franz, du "gemußt"; ital, veduto, franz, vu "gefeben"; ital. avuto, franz. eu "gehabt"; ital. voluto, franz. voulu "gewollt"; ital. paruto, frang. paru "gefchienen"; ital. venduto, frang. vendu "perfauft": ital. perduto, franz. perdu "perloren": ital. ricevuto, frang. reçu "erhalten"; ital. vissuto, frang. vécu "gelebt"; ferner frang. rompu "gebrochen"; vaincu "gefiegt", couru "gelaufen" u. f. m. Um es gut erflaren ju tonnen, wie fich biefe Formation von fo geringem Urfprunge aus fo ungeheuer ausbreitete, bat man wohl bie Annahme einer Mittelftation gu machen; ich bente, baß fich nach Daggabe bes Berhaltniffes bei ben wenigen lateinischen Dufterbildungen acutus neben acui, minutus neben minui, tributus neben tribui bas -utus im Bulgarlateinischen junachft überall ba einfand, mo bas Perfectum auf -ui vorhanden mar. Go führten alfo bauptfachlich bie Derfecta wie tenui, debui, habui, recipui, volui, parui bie Berba tenere, debere u. f. m. ju ben neuen Barticipien pulgarlateinisch tenutus, debutus, habutus, reciputus, volutus, parutus, folder Staffel flomm bann bas -utus leicht weiter empor, fo baß es nachgerabe auch bei fehlenbem Berfect auf -ui in Unmendung fam, beifpielsmeile bei venutus neben bem Berfect veni. bei vixutus (ital, vissuto, frang, vécu) neben vixi, bei vendutus neben vendidi. Die alten lateinischen Barticipien baben fich por biefem Buchern bes -utus jum Theil, fo weit fie nicht gang ausftarben, abseits in einen Bintel gurudgezogen, b. b. find in nicht mehr als Participien gefühlten Rominalbilbungen erftarrt; 3. B. ital. detta, frang. dette g. "Gelbichuld" ift - lat. debita (namlich pecunia), ital. vendita, frang. vente g. "Bertauf" = lat. vendita.

In bem griechtich en grammatischen Unterrichte verfehlt wohl fein Lehrer, ben Schuler and icon in ber Quarta auf ben Charafter ber Formen Sweparne, Anuoaderne ale Metaplasmen aufmertfam ju machen. Aber ber gebrer tonnte und follte meines Grachtens weitergeben in bem zwedbewußten Berfahren, bem Schuler fur bie Griftens pon metaplaftifchen Formen, b. i. eben bas Malten ber Anglogiebilbung in ber Sprache, Die Augen ju öffnen. Go tonnte g. B. burchaus erfprieglich bie Bilbung bes Genitip Singularis ber Masculina mie veaviac, noliting andere ale es meift geschieht, wenn es überhaupt geschieht, verftanblich gemacht merben: veaviou, nolitov find nicht etwa aus vearian, noliran, von ben a Stammen vearia-, noliraplus ber Genitivendung -o, entftanden, benn aus ao wird nach attijden Contractionegefeten befanntlich ew, nicht ov. Aber bas -ov pon rearior, nolitor ift eine Formübertragung von bem gleichen Cafus ber fogenannten zweiten Declination, ber ber o. Stamme, von Innov aus Inno-o; oo wird ja regelrecht im Attifchen zu ov contrabirt.

Finem benkendem Schüler ist es, wie ich aus eigener Erchtung weiß, wohl ein Bedürfniß zu wissen, warm im Griechischen Léwo Ledor-og, aber im Lateinischen leo leonis und nicht leonits declinirt wird. Einem solchen sage der Lehrer, daß die n-Declination des Arteinischen die üttere sie, die nu-Declination des Griechischen die singere, unursprünglichere. Mit dem Lateinischen harmonitrt ja hier das Germanische, ahd. lewo, Gen. lowen; überdies weist das Griechische ielbs mit dem aus Léwo movirten (abgeleiteten) Keminin Léaura "Edwin" auf die ursprüngliche Abweseubseit des z im Stamme von Léwo hin, denn Léaura ist aus einem masculinen n-Stamme abgeleitet in berselben Weise, wie xéxeave von zéxero xéxeor-og kommt. Die Declination Lévor-og, Lévor-ou, len, ku einn ur enstanden sien, in dem der Kominatio

Singularis, der im Griechischen bei n. und nt-Stämmen in dem gemeinsamen Ausgang -w zusammenstel, dem Nomen Beranlassung zur heterollisse, zum Ausweichen in die Klerion der Participia Präsentis auf -w und der Webrier wie zesow gad.
Also auch in lew und seiner Deklination gewahren wir einen Bersuch der sommen Ausgleichung: die Sprache macht dem Besinn, die Iweiheit von n. und n.- Declination aufzuheben und Alleinberrichaft der Rorm des n.-Varadiamas einzufübren.

Auf bem Gebiete bes griechischen Berbums Beispiele pon Affociationsbildungen, welche bie Tendeng ber formalen Ausgleichung befunden, in großer Menge vorzuführen, murbe mir nicht ichmer fallen. 3ch beguuge mich mit bem Sinweis auf bas Gine, wie bie beiben großen von Alters ber neben einanber bergebenden Spfteme ber Berba auf -m und auf -ut fich fortmabrend gegenseitig zu beeinfluffen suchen. Das Dufter von λίω und Benoffen bewirft in ber anderen Gruppe bie analogischen Reubildungen wie deinrow neben alterem deinrout. Bie umgefehrt ber Gieg und bie Alleinherrichaft auch ju Gunften ber Kormen auf -ut ausfallen fann, zeigen befonbers bie anlifden Geftaltungen ber fogenannten Berba contracta, Die fur pelew, δοκιμόω aolifch ericheinenden Formen φίλημι, δοκίμωμι; an bem Charafter biefer als fo beichaffener Reubilbungen zweifeln beute nur noch wenige Sprachforider, von ben bie echte hiftorifche Methobe befolgenben fein einziger.

Machtig zeigt fich ber Trieb ber formalen Ausgleichung auch auf bem Gebiete ber griechtichen Bortbiltung im weiteren Sinne. Bie ber Deutsche bei liebes-gram, geburts-tag nach bem oben Gefagten Feminina an ber ersten Stelle ber Bort-composition in ber Weise von Masculiven behandelt, so zeigt auch die griechtiche Sprache eine weitgehende Rivellirungstendenz bei der Gestaltung des ersten Gliebes nominaler Composita.
Sehr selten find Composita mit Femininen der ersten Declination,

welche wie βουλη-φόρος, πυλη-δόκος den Stamm des ersten Gliedes in seiner richtigen Form aufnehmen. Soult fügen sich solche Keminina saft durchweg der Analogie der masculinen oder neutralen Stämme auf -o-, so daß τιμο-κρατία, obgleich von τιμή tommend, denselben "Compositionsvocal" -o- ausweist, den άριστο-κρατία von άριστο-ς seiner eigenen Natur gemäß, organisch", wie man nach früherem Brauche sich ausdruckte, bestigt. Auch consonatische Stämme besteiden sich in der Composition mit demselben -o- der o-Stämme, daher παιδο-τρίβης, πατρο-κτόνος, μητρο-κτόνος, tropdem daß die einsachen Nomina nicht διπαιδος, διπατρό-ς und noch weniget ή μητρό-ς nach der gweiten Declination lauten.

Būr die Composition und Wortbildung mit Zahlwörtern sind es im Griechischen einzig die drei auf - a auslautenden Cardinalia ἐπτά, ἐννέα, ἀένα, deren Korm die Richtschun sür die übrigen abzugeden psiegt: neben den auch vorhandenen und nach Grammatiserbegriffen einzig regelrechten πεντά-πους und ἀντά-πους bestät bie Sprache πεντά-πους, δικά-πους, beitgt die Sprache πεντά-πους, δικά-πους αufgedennen ist. Genalogie von ἐπτά-πους, δικά-πους aufgedennen ist. Menalogie, βιαξιαμβέν won ἐπτά-κε, ἐνάκες, δικάκες, achtmal" u. s. m., πολλάκες "veidmal, oft" ciuzig auf der Beralgemeinerung des Ausganges von ἐπτάκες, ἐνάκες, δικάκες, διαμβένες benn die eigentliche Korm des Johloderbiolalufstres war, wie die Sprachpergleichung darzuthun vermag, -κες und nicht von Hause aus -άκες.

So viel über formale Ausgleichung als bas wesentliche ber zweiten hauptart ber sprachlichen Affociationsbilbungen nach unferer Gintheilung.

Es tann, wie leicht zu zeigen ift, prattifc ber gall eintreten, bas bie ftoffliche und bie formale Ausgleichung fich als einander

entgegen wirkende Triebe erweisen. So führt, um nur ein Beispiel zu nehmen, die formale Ausgleichung eine stoffliche Berchiebenheit herbei in einem solchen Kalle wie bei der Plurale bildung durch Umlaut im hochventichen: indem wölfe, nägel formal mit dem Plural von alten i- Stämmen wie gäste, dalge ausgeglichen das d, a als Burgebocal besommen, entfernen sich fich stofflich von ihren Singularformen wolf, nagel. Ebenfalls das Streben nach einem umgelauteten Plural hat im Pfälger Dialett an einem eigenthümlichen Misverständen im de finsch "pisces" seinen Anfluhgungspuntt gefunden: auß dem Plural die fisch, den er mit die bisch, die fichs, den Pluralen zu der busch, der kuchs in der Aussprache der Pfalz, auf eine Linie stellte, hat sich der Pfälger den Singular der susch gebildet, stoffliche Berschieden auch dier bei der formalen Ausgleichung arminnend.

Aber es tann auch — und das ist für uns hier wichtiger festgussellen — sich ereignen, daß beide Kactoren einmüthig mit einander zu demselben Ziele hinwirken. Darnach eutsteht eine dritte Hauptart der Associationsbildungen, die der auf stofstlichformaler Ausgleichung beruhenden.

Bebeutend mehr der germanischen ichwachen Berba bilbeten vordem und noch im Mittelhochdeutschen ihr Präteritum durch den sogenanten Rückunlaut, d. i. in der Weise wie brannte von brennen, kannte von kennen, sandte von senden u. a. noch heut in Gebrauch sind. Stemals hieß es 3. B. auch stallte von stellen, satzte von setzen, sankte von senken, hankte von senken, satzte von setzen, sankte von senken, hankte von schankte, sotankte von schenken, hörte von hören. Benn nun dassu in heutiger Sprache die Formen stellte, setzte, senkte u. s. w. eingetreten sind, so lässt sich diemer sagen: hat bier die Analogie des Präsens nun beiner Borm gewirft oder ist das Berhältnis bei auderen schwachen Berben, welche von Ansang an Präsens und beiten Burgelwecalisation

untericbieben, wie sagen sagte, lieben liebte u. abul., makgebend geworben? 3m erfteren Ralle murbe ftoffliche Ausgleichung. im letteren formale porliegen. Das Richtige wird aber fein, baft beibe Urfachen im Berein ju berfelben Birtung geführt haben. Diefelbe ftofflich-formale Ausgleichung ichafft fogar mitunter aus einem einzigen Berbum in ber Folge beren zwei: aus bestellen mit bem alten Prateritum bestallte und bem Particip bestallt entwidelt fich auf bem beschriebenen Wege einerseits bestellen bestellte bestellt, andererfeite, indem ber Bocal bee Prateritume fich perallgemeinert, bestallen bestallte bestallt. Unfer mich dunkt ale Prafene geborte anfanglich mit mich dauchte ale Prateritum, eigentlich einem potentialen Optativ (b. i. Conjunctiv ber milberen ober zweifelnben Ausjage in ber Urt von ich möchte, durfte u. g.), ju einem Spfteme jufammen. Jest tonnen wir au mich dunkt ein mich dunkte ale neues Prateritum, umgefebrt zu mich dauchte ein mich daucht ale junges Prafens neueften Geprages circuliren laffen, und nicht einmal bie pericieben entwidelte Bebeutung, wie fie meniaftens bei bestellen und bestallen mabraenommen wird, braucht fich bier zu zeigen.

Wenn wir oben ©. 29 f. das frangosische aimons, aimez, aimer durch stoffliche Auszleichung bes alten amons, amez, amer mit den Formen aim, aimes, aime, aiment entstehen ließen, so muß hinnigesteht werben, daß auch hier formale Auszleichung mit im Spiele sein kann. Da bei manchen Verben, 3. B. bei porter, eine Verschiebenheit der Stammform durch die verschieben Betonung der einzelnen Formen nicht entstand, so tann das Vorbib dieser die Unissemirung des Paradigmas von aimer, lever mit beförbert haben.

Im Griechischen lauteten, wie die Sprachvergleichung ermittelt, der Acculativ Singularis und der Rominativ Plutalis 60s hundenamens vorbistorisch einmal nicht \*x'v-a, x'v-a, s(v-a, s) endern \*xvor-a, \*xvor-se von berleiben Stammform, welche ber

Rominativ xuw und ber Bocativ xuor immerfort mabrten. Indem nun in jenen zwei Cafus die Rormen xuv-a, xuv-sc. ficher griechische Reubildungen, eintraten, tann einmal bie Anglogie ber Stammform in ben Cafus Genitiv Sing. xuv-og, Dativ Sing. zur-i, Genitiv Plur. zur-ar, welche von jeber nur zurmar, gewirft baben: bann baben mir es naturlich mit ftofflicher Ausgleichung zu thun. Es ift aber auch nicht ausgeschloffen, bie Beeinfluffung burch bas Parabigma anberer Romina, welche bereits fruber nicht ober nicht mehr einen Unterschied ftarter (lautlich ungeschmachter) und ichmacher (lautlich geschmachter) Stammform b) machten, angunehmen: wenn etwa bei noug icon fruber gleichmagig nod- in allen Cafus zu Grunde lag, fo vermochte auch bas ein Antrieb fur bas Parabigma von κύων ju fein, fich einformiger binfichtlich ber Stammform ju geftalten. Solche Birfung aber ber Declination von mous ober überhaupt anderer Romina auf die von \*vw ift unter ben Rallen ber formalen Ausgleichung zu regiftriren.

Es leuchtet auf Grund dieser Beispiele wohl sofort ein, daß die der vereinten stofflichen und formalen Ausgleichung von vorn herein immer einen ganz bestimmten oder richtiger ganz leicht zu bestimmten ober Tichtiger ganz leicht zu bestimmtenden Sparatter tragen. Es liegt die Sache allemal so, daß ein bei einem Formensysteme vorhandenes Berhältnis der stofflichen Gleichheit durch seine Analogie zu rūdwirtt auf ein anderes nebenliegendes Formensystem mit bis dahin bestehender stofflicher Ungsleichbeit. Die der Kategorie der stofflich-somalen Ausgleichungen zufallende oder mit Sicherheit zuzuweisende Zahl von Spracherscheinungen wird selten eine sehr große sein im Verhältniß zu den Fällen der durch stoffliche oder durch sormale Ausgleichung allein sich vollziehenden Associationsbildungen.

Innerhalb des Bereiches der hauptarten der Affociationswirfung wird man weiterhin Untergruppen statuiren konnen. Eine solche mögliche Unterabtheilung ift, um nur diese zu ermachnen, die in partielle und totale Ausgleichung: Sammtliche bisher angeführten Beispiele waren Falle der totalen Ausgleichung: die nachgebildete Form machte sich in dem Puntte der Nach- oder Reubildung gang und völlig der als ihr Muster sunzirenden gleich. Ich erwähne, um das Bild zu vervollständigen, darum noch einen Fall der portfellen Ausgleichung.

218 ein Beifpiel ber partiellen formalen Ausgleichung biene Folgendes. In griechischen Grammatifen, felbft folden. welche eine miffenicaftliche Saltung anftreben, wird noch beute unbedenflich gelehrt, die Contractioneregeln, daß εα attifch η, und oa attifch ω (wie in \* αἰδόα αἰδῶ μ. a.) werde, erleibe eine Ausnahme im Reutrum Pluralis folder Abjectiva wie γρύσεος γρυσούς, άπλόος άπλοῖς. Da foll also gegen die Regel γούσεα μι γρυσά auftatt μι \*γρυσή, άπλόα μι άπλά anftatt zu \* anla geworben fein. Das Richtige ift pielmehr einzig ties, mas man auch bem Schuler nicht perbeblen follte: iene amei Lautgesette baben bier nicht bie minbefte Inbibirung erfahren, aber es bat fich anftatt bes Productes berfelben in χουσά, άπλά ber Ausgang -α eingebrangt nach ber Analogie aller übrigen Roming im Romingtip-Accusatip Plur .: nur bas -a als Endung ichien bem Sprachgefühl fur bas Reutrum Plur. ein genugendes Charafterifticum ju fein. Aber ein Unterfchied bes -α in χουσα, άπλα von bem in καλά, άγαθά u. f. w. befteht ja boch: bort ift bas -a lang, hier nicht. Dies nun rührt eben baber, bag es bei ber Ausgleichung ber ichliegenben Silbe mit -n, -co in ben lautgefetlich entftanbenen verichollenen Formen \*xovor, \* anla wenigftens ihre Quantitat geltenb gu machen gelang. Bewahrte Quantitat neben veranderter Qualitat bezeichnen bier bie formale Musgleichung bem Grabe nach als eine partielle.

Die porbergebenden Berfuche, eine foftematifche Anordnung

ber auf pipchologischem Wege erfolgenden sprachlichen Renbildungen au stiggieren, hatten den Zwed, wenigstens die Moglichteit einer soch geeignet, ertennen zu sassen, wie die Methode der Erforschung der Anasogiewirkungen keineswegs auf ein bloßes planlose Kathen und Umbertasten hinausklust. Ihr erst einmal auf gractem Wege seitgestellt, daß eine Sprachform der die Sprache ebererschenden Taulzssiede wegen eine Analogies oder Associationsbildung sein muß — und diese keststellung muß immerdar vorbergehen —, so wird sich in den allermeisten Källen dem Korsche daß Weitere unmittelbar von selbst ergeben, d. h. es wird eines augen Suchens für ihn sehr selten bedussen, auch welchem Wuster oder welchem Wustern die Analogiebildung sich vollagen habe.

Ich geftatte mir jum Schluffe biefer Untersuchung noch einige zusammenfaffenbe Borte von allgemeinerer Tenbeng.

Bur Empfehlung ber in biefem Bortrage geschilberten methobischen Grundlage ber von anderen und mir vertretenen prachmissenschaftlichen Richtung barf zunächt ohne leberhebung gesat werden: das Bertrauen zu ber absoluten Geiehmäßigkeit ber Lautbewegung, wie es unier erster Grundlag ausspricht, ift es, wodurch die Sprachwissenschaft ber naturwissenschaftlichen Evikrun unde kommt, und wodurch sie in Begung auf Sicherheit ihrer Refultate allen anderen historischen Wissenschaftlichen ift.

Es darf ferner gesagt werden, daß eine allerfeits richtige Abgrengung des Antheils der Leibes und der Seelenorgane an dem sprachlichen Formenbestande und dessen Exelenorgane an dem sprachligen Formenbestande und dessen Entreben, immer eins der erziebigsten, ja vor der Hand wohl das am nothwendigsten in Anwendung zu bringende Mittel ist, um die schon so vielsach verhandelte Frage nach dem Wesen der Sprachmissenschaftlich näher zu sübsten. Die bekannte Frage meine

ich, ob die Sprachwissenschaft zu ben Natur- ober Geisteswissenschaften gehört, ober, wie sie wohl richtiger gestellt wird, inwiefern die Wissenschaft von der Sprache Naturwissenschaft, inwiefern sie andererieits Geisteswissenschaft ist. Denn daß sie zum guten Theile eben beibes zugleich ist, das fängt ja wohl gerade durch die Resultate der Leute von der "junggrammatischen" Michtung (wie man uns getauft hat) an, am trefslichsten dargethan au werben.

Endlich habe ich noch ben einen ganz besonderen Bunsch, daß mir folgende Absicht gleichsam nebenbei bei meinen vorangehenden Darlegungen zu erreichen gelungen sein möchte.

Strictefte Befolgung ber iprachlichen Lautgefete und planmaßige Sanbhabung bes Analogieprincips, biefe beiden oberften methobifden Grundfate ber modernen Sprachwiffenichaft, icheinen mir zwei Dinge zu fein, welche bei nicht wenigen Gelegenheiten auch die Pragis bes grammatifchen Sprachunterrichts auf ben Somnafien und boberen Schulen gang mobl gebrauchen fonnte. 3ch hoffe mich nicht ju taufchen, wenn ich voraussete, bag mebrere meiner gur Muftration ber theoretifchen Behauptungen gebrauchten Beispiele barnach angethan find, anschaulich zu machen, wie auch ber prattifche Schulmann befonbere beim griechischen Unterrichte vielfach in ber Schule die iconfte Belegenheit babe, echte fprachmiffenschaftliche Methobe an uben, felbft ohne ein eis gentlicher Sprachvergleicher ju fein und in Sprachvergleicherei am ungeeigneten Orte ju ertravagiren. Bei bem Darlegen ber einzelfprachlichen gautgefete und beim Berfolgen ber Anglogiewirfungen in ber fprachlichen Formenbilbung braucht man ja febr baufig über ben Rahmen ber biftoriichen Entwicklung ber Gingeliprache gar nicht binauszugreifen.

Benn im Uebrigen meine Borte etwas bagu beitragen tonnten, in weiteren Kreisen ber Gebilbeten bie wohlwollende Zuneigung zur Sprachwissenschaft und sprachwissenschaftlichen Methobe zu vermehren, so würde ich dorin den sichönsten Sohn sinden für mein — ich weiß nicht ob immer gelungenes — Demühen, unter einer großen Wenge von Material eine gesignete Auswahl zu tressen, um vermittels besselben dem Laien einen genügenden Einblick in sachwissenschaftliche Principiensragen zu gewähren und ihn wo mözlich sogar zu einem Urtheil in denselben zu befähigen.

## Anmerkungen.

- 1) Mit einem bezeichnet man nach allgemeinem sprachwissenschaftlichen Brauche erschlossens Germen, solde, die nicht bistorisch belegt sind, sondern nur gemuthmaßt ober aus irgend welchen Gründen vorausgesett werden.
- 2) Die Eintheilung ber Analogiebilbungen in die zwei Kategorten ber "ftofflichen" und ber "formalen" Ausgleichung hat zu ihrem Urheber Paul in beffen Beitr. z. Gefc. b. beutsch. Gpr. u. Liter. VI 7. ff.
  - 3) Bergl. Dieg, Gramm. b. roman. Spr. I4 150, 173, 177.
- 4) Des Diegischen Gramm. b. rom. Spr. II4. 157 fragemb aufgestellten lat. "deire bedarf es somit gar nicht, um ital. gire, ebenso wenig des altsteinischen Imperfects Idam statt iebam, um ital. iva neben giva gu erstüren.
- 5) Bur Beranisonlichung bes Unterschiebes von starter und chmacher Stammform ift am lehreichsten im Griechsichen in Seiter und narge-in auten der Beiter wie narge: der Genitin narge-i, der Datin nargelind von der schwachen Stammform narge, der Accusativ narge-a aber und der Pluralnominativ narige-eş von der starten Stammform narigegeildet.

0

## Der Ahein

und

## der Strom der Cultur

in ber Rengeit.

Bon

Dr. C. Mehlis.

Berlin SW. 1879.

Berlag von Carl Sabel. (C. S. Lüberiti'sche Bertagsbuchhandlung.) 33. Millelm - Strafe 33.

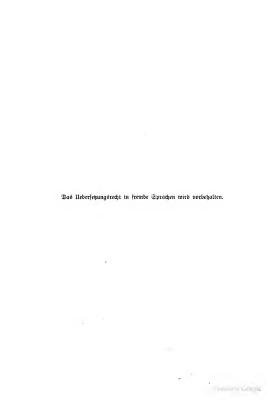

Strom und Cultur! Und abermals fteht finnend der Forscher am Meeresftrande und fieht bem Spiele ber Bellen au, Die Fluth an fluth fich mit bem Allvater Dfeanos in feierlicher Rube vermablen! gang behnt fich ber Dunenftrand, foweit bas fcmeifende Muge rubt, und binter ibm ftreden fich fruchtbare Belante, und blinfen in ber gerne bie bochragenten Thurme reich geworbener Stabte. Rlur und Stadt blubend gemacht bat fie ber Strom, ber fich febnt nach langem Laufe mit ben Bogen bes Deeres feine Bellen ju einen! Beit find feine Baffer bergezogen vom glangenben Dom ber Alben, ben ber Menich Gottbarb nennt; gefreut bat fich ber junge Blug im Angefichte ber tropigen Berge feiner Beimath; gelautert bat er feine Bluthen im blauen Bobenfee und gefprengt hat er mit Donnergewalt bie weißen Daffen bes Juragebirges, bie ihn hindern wollten in bas meite Thal feine ichaumenben wirbelnben Wellen frei gu ergießen. Und befpult hat er mit nie ermattenbem gluffe bie Mauern von Strafburg und Speper, von Borms und Maing, bat feinen Anmohnern getrieben Dablen und Dafdinen, bat liebreich aufgenommen alle bie Bachlein und Bafferabern, welche ibm barboten bie buntelen Ramme bes Bastenwalbes und bes -Schwarzwalbes blauichimmernbe Ruppen.

Und weiter mußte sein Lauf sich muhen. Dort wo die Rahe ihm zusenbet die grünen Wellen, da mußte er mit Mannestroß sich den Durchgang erkämpfen zu den kühnzinnigen Burgen, die mit bligenden Fenstern einstmals auf ihn herniederschen und die XIV. 308.

mauergewaltigen Thurme Jahr hunderte lang fpiegelten im einigen Strome bes Bater Rheins. Und bei Cobleng reicht ibm Die Rirenhand die rebenumfrangte Braut, Die jugenbfrifde Dofel, und mit vereinter Rraft fenben fie Roln's Baaren und Mannen binab bem fich fentenben gan be gu. Doch mude wird endlich im flachen Belanbe ber Strom ber mubfeligen Arbeit; mit bebabiger Breite treiben bes alternden Rhenus Gemaffer babin, und die Cone fendet er aus und bie Entel im Tiefland mit getheilter Rraft au mirfen und ichaffen. Und gur Linten und gur Rechten geben ab bie veraftelten Abern, und ber Baal reicht Die breite Sand ber Daas, ber Schwefter vom Arbennenwalbe, und bie Schelbe tommt aus ben Gauen ber Ballonen mit bem Beichwifterpaar ben gemeinsamen Bang anzutreten binein in bie Urfluth, welche ben Erbfreis tragt. Der alte Rhein aber wendet fich feitwarte; er bleibt treu feiner Richtung im Jugenbalter und in ber Mannestraft und nach Norben zeigt ber Stern, bem er malia vergebend auftrebt! -

Und wie des Stromes Geschichte so auch der Gang der Eulfur, die fich entwicklet in seinen Ganen und die ihren Bollendung augeht in den letten Jahrhunderten. Lange Zeiten blieb eingeschofflen der rotirende Strom der Civilisation in seinem Bette, soweit es sich street vom reichen Basel bis zum nicht armeren Koln. Aber die nie rastende Arbeit der Neugeit ließ endlich den einzeschossen, sienen der klutzen der entwicklet hatten, energischen Durchgang! Mit Gewalt derfieden Kulten der Lutturellen Deben, die sich an des Rheins Gestaden entwickelt hatten, energischen Durchgang! Mit Gewalt den bein beier lang gurchgehaltenen Gedanten sinaus zur Rechten und auf Linken nach Norden und nach Süden, und neues Leben, neue Kraft ging den Landen haben und den Deutschen zu von den Gauen und den Menschen und brüben zu von den Gauen und den Menschen am Rheine. Doch dem Lebenssseucht, geht endlich der erhaltende Odem selbs und. Schwach und alm stegt sein Leibs

bahin, mahrend seine Rinder wachsen und gebeihen; er wird die Beute des nächsten Räubers, der frech seine Gilieder zerhacht und sich brüstet des Raubes. Aber endlich bringt ihm Erlösung, dem Rheinland und dem Cultursstrom in seinen erkalteten Abern der Stern, dem er nach Norden zugestrebt ist!

Rad manchem harten Strauß ichlagt fein Cobn im Rorben bes beutiden Baterlandes bem frechen Begelagerer auf's Saupt. ber versucht bat, mit feinem verpefteten Blute neues geben bem unter feinen Schlagen abfterbenben Rheinlande aufzugießen, und frei und einig wird bas Rheinland, foweit die beutsche Bunge flingt. Neue Rraft verleiht bie Liebe ber Rinder und Entel ben icon abgeftorbenen Gauen, und feine Gulturarbeit bie Berl binbnng bes Norben's und Guben's Guropa's in Sanbeund Banbel, in Ideen und Thaten wird bas Rheinland mit friichem Muthe in Balbe wieber leiften, fogut wie bie Bolfen, melde ber Rorbiee entfteigen, mit neuem Gegen wieder beleben bie Quellen, welche ihren Urfprung haben am Gottharb und am Sichtelberge, in ben Frankengauen und im Schmabenlande. Co gut bas Bemaffer ftets von Neuem beginnt ben emigen Reigen, fo ficher wird zu neuem leben ermachen, von feinen Rinbern geftust, Die barnieber gelegene Rraft ber Rheinlande, bie zwei Jahrtaufende lang bem Bergen Guropa's und ber culturellen Belt vermittelt bat bie Gebanten civilisatorifder und reformatorijder Thatigfeit. Ja Strom und Cultur! -

Es war ein reiches, buntes Leben, welches die Rheinlande im 15. Sahrhunderte den Miltebenden darboten. Die Städte am Rhein standen auf bem Söhepunst ihrer Macht. Die Macht bets Pulvers, die glübenden Geschoffle aus dem Fallonetten und Feldschlangen, der "saulen Grethe" und "der groben Liese" verbarben den Naubrittern im Rhein- und im Schwabenlande, im Franken und in der Schweiz ihre Schliche und Schlingen, welche sie früher dem Schweiz ihre Schliche und Schlingen, welche sie früher dem Saumerzuge und der Wagenreibe gestellt

hatten. Bu Straßburg und zu Aufich, zu Speyer und zu Worms, zu Köln und zu Bafel lebte ein manuhaftes, waffengeibtes Geichlecht, das zu Schuß und Truß Tausender von waffengfähigen, webthaffen Manuern stellen tonnte. Des Boltes Kraft in den Städten ward geübt in festlichen Spielen. Bei den großen Kreischießen in den rheinischen Städten ward nach uralter Sitt zuerft nach dem Bogel auf der Stange mit der Armbruft und dem Stabtbolgen gezielt'). Die praktischen Schweizer sind die ersten, welche Pulver und Biel auch bei den Zieltuniren bevorzugten. Schon 1472 wird das große Kreischießen zu Jürich nur sir Budsen ausgeschieben. Die Wasse war bis gegen 1600 das glatte Rohr für zweilsthige Kugeln mit geradem oder frummem Schaft, alle Jüge — "boblnäthige Köyte" waren verboten?).

Bor bem Beginn eines großen Seftichiegens mar ber gange bobe Rath in Bewegung. Da mußte von Rathemegen ein ftabtifcher Grebit bewilligt werben, Feftrebner ober " Pritichmeifter" murben beftellt ober gar verschrieben, auf bem Schiefplan murben bie Schranten aufgeftellt, Raufbuben murben errichtet, fur Berbergen geforgt, Beichenfe murben ausgemublt, alle Innungen und Gewerte famen in Thatigfeit. Und maren die boben Gafte und bie ehrbaren Manner von ben benachbarten Stabten empfangen, hatte manch' guter Schuft bas Biel getroffen, mar manch' ichlechter Bit ben Pritidmeiftern gelungen, fo ichritt gum Schluffe ein feierlicher Bug von Ratheberren, vornehmen Jungfrauen ber Stadt, Stadtpfeifern und Trabanten auf ben buntbewimpelten Reftplat. Dort murbe nach gehaltener Unrebe ein Rrang ben Bertretern einer befreundeten Stadt gereicht, und biefe hatte bie Berpflichtung bas nachfte Freischießen gu halten, bamit bas Rranglein nicht verwelle 3). Spiel und Sang fchloß Die ftabtifche Feierlichfeit, bies mabre Burgerfeft, bas Fürften und Bauern, Abelige und Burger ju frobem Treiben, ju Ernft und Scherg, ju lebung und Ansprache vereinigt hatte. Sier murben (558)

bie alten Bundniffe neuverftartt, bier murben nene Berbindungen angefnupft! Sier zeigte fich ber reiche Patrigier im Sammtgewand und Buffenhofen, ber Bauer in Camifol und Bruftfled, ber Rurft in Dels und Geibe, ber Donch in Rutte und Rabuse! Und bas Bolfefeft periconten bie anmuthigen Jungfranen mit bem totett gewundenen Schleier über bem Saupte und ben gulbenen Rettlein um ben weißen Sale, und bie fraftftrogenben Bauernmadel mit ihren flatternben Banderhauben, ihren buntgeftreiften Roden und bem Rageleftraufchen am fammtnen, bochgebenden Dieber! - Und bagwifden maliche Gautler und fabrenbe Ganger, ichnippifche Rammergofen und liebreigenbe gurftenpagen; ein lebensmarmes Bild von ber Rraft ber beutschen Stabte. Es mar bie Beit, von ber ein beutscher Beitbuchichreiber fagte: "ba bas Sterben, bie Beifelfahrt und bie Jubenichlacht ein Enbe batte, bob bie Belt wieber an ju leben und froblich au fein." Und gerade biefer Sobepunft bes Lebens barg in fich ben Rern bes Berfalles, und mabrent bie Statte am Rhein ichoffen und tangten und bie Strafburger fich freueten am Siriebrei, ben ihnen bie Buricher noch warm im Topf ben Rhein berab in einer gabrt gebracht hatten 4) ba leuchtete im Often und im Beften bie Morgenrothe einer neuen Beit auf, beren Sonne mit Have! bas Mittelalter begrußte und einem neuem Beitalter ben Billfommgruß bot.

Kern im Often am Bosporus da hatte jur Zeit ber bochften Blüthe ber rheinischen und hochdeutschen Sitate der letzte Palasologe den helbentampf mit bem jugendrischen Kurtenstamme gekämpft, der von da an Jahrbunderte lang der Schrecken Oftenropa's blied und auf die Gestaltung der politischen Berbältnisse an der Donau und am Abein von tiefgedendstem Einstellung der politischen Berkältnisse and der Donau und am Abein von tiefgedendstem Einstellung der politischen Berkältnisse aus das gealterte Bygang der reichste Stapelplaß der geistigen Bildungselemente des Mittelalters gewesen. Roch strahte des Constants Stadt im Schmuck prächftiger

Dentmäler, noch barg es immer eine erstauntliche Bissenkule, welche bie Nabe des Drients mit ben gestigten, nicht geringen Schäpen ber Araber und Perser bereichert hatte '). Und bieser gange Strom gestiftzer Regjamkeit, platonischer Ibeen und ber Beisheit des Oftens ergoß sich mit den geretteten griechsichen Classiftern, die man dort bisher meist nur dem Namen nach oder aus Uebersehungen gedannt hatte, nach dem Besten anf hese periens dantbare Fluren. Ein glückliches Geschicht wollte es, daß damals gerade die Buchdruckertunft vom Rhein aus nach Italien gelangt war, und Aldus Manutius ließ zu Venedig 1488 in seiner berühnten Buchdruckertungt un erften Male 28 griechsiche Classifier mit der Druckerschafte und den Lettern der Mainzer Künstler werbeisstlätigen ').

Mit den griechischen Claffifern und den flüchtigen Mannern von Bogang gog ein in Stalien der gange Strom bes Sellenis. mus. Dit ihm brang bis ju ben bochften Rreifen ber hierarchie und in die gelehrten Rreife bas alte Beidenthum, und unter bem Mantel bes Chriftenthums verehrten Papft und Laie, Rlerifer und Profefforen Die antife Belt, Die altelaffifche Runft, Die Leichtlebigfeit und ben Formenfinn hellenischer Anschauung. Unter folden Anregungen feierte balb unter bem Beifall von Dapften wie Ricolaus V., Merander VI., Leo X. in Stalien Die Runft und die Biffenicaft ibre bochften Triumphe, Bene feunen wir unter bem Ramen ber Rengiffance und mobibefannt find bie Deiftermerte von Leonardo ba Binci und Rafael Sangio, von Leon Alberti und Dichelangelo. Die Form und ber Inhalt ber hellenischen Unschauungen von Bahrheit und Rritif, von Religion und Glaube hielt als Sumanismns feinen fiegreichen Gingug in die Bergen und Sinne ber Stalifer. Die erlauchten Geifter bort an ben Sochichulen von Bologna und Floreng, ein Ficino und Beffarion, ein Poggio und Laudino gogen unter bem Banner platonifcher Ibeen gu Relbe (560)

gegen die Berquidung des driftlichen Dogma's mit den aristotelischen Lehren, gegen das Schulzopfthum, wie man die Scholastit treffend genannt hat 7).

Schon por bem Ermachen bes humaniftischen Geiftes hatten in Deutschland und zwar am Riederrhein in Solland fich einzelne Stimmen erhoben gegen bie 3mangejade bes Scholafticismus, beffen Schnure bie beutichen Univerfitaten umichlungen bielt und in beffen mindbeuteligen Streitigfeiten bas Dart ber Schriftgelehrten au Roln und Beibelberg, au Bafel und Freiburg, gu Trier und Tubingen, ju Daing und Burgburg im 14 .- 15. Sabr. bundert fich vergehrt bat 8). Gerhard be Groote ober latinifirt Berarbus mit bem Beinamen Dagnus hatte gu Deventer eine hohe Schule errichtet, welche fich Renutniffe erwerben follte ohne auf bem Stedenpferde ber Disputationen gu reiten, und beren Theilnehmer die Bibel ale claffifche Sittenlehrerin lafen. Unter feinem Rachfolger Rabemon aus Utrecht verbreitete fich biefe Bruberichaft "vom auten Billeu" ober "vom gemeinsamen Beben" - fratres in commune viventes - über ben gangen Riederrhein und gang Rorddeutschland. Aus diefem Collegium aing ber Berfaffer bes nach ber Bibel gelefenften Buches bervor: Thomas von Rempen, ber Berfaffer ber in Sunderttaufenden bon Eremplaren in allen Sprachen verbreiteten Schrift: de imitatione Christi. Gein eigener Priefter follte barnach jeber werben, und mabrent bie Lehre bes Sollanders einerseits bas Unfeben ber gugellofen Geiftlichfeit untergrub, verlieb fie andererfeite ber aus Stalien nach Deutschland und besondere in bas Rheinland gelangten humaniftischen Richtung eine mefentlich driftliche Bafie. Dem Ginfluffe bes Bertchens, bas auf bem Boudoirtifc ber Dame vom Stande und in der elenden Rammer armer Leute noch beute gu finden ift, und bas nicht meniger als 2000 Auflagen erlebt bat, ift es mit ju banten, bag ber pon Besperien überfluthende Strom bes Sumanismus bei ben beutichen hellenisten nicht zur frivolen Glaubenslofigkeit umschug, wie bei den hoben Gestlitichen in Italien, die Anfang des 16. Jahrhunberts zum Entsehen des puritanischen Augustinermäche aus bem Sachsenlande weltlicher waren als Kurstendiener und Langtnechte 3).

Am Oberthein wirfte für die Erhaltung des drifflichen Sinnes im Geiste der Oppolition gegen die Berdorbenheit der Geistlichtet nicht zum mindesten die feurige Anzisteit und ergreisende Wahrheit eines Predigers wie Johann Tauler, bessen Schriften 1498 zu Strafdung zueist gedruckt wurden. M Geiste diese oberrheinischen Mystifters wirfte sein Zandesmann, nur mit schärferer Junge, Johann Geiler, genannt von Kaisersberg. Er legte seinen in derber Svrache abzelaften Predigten seines Areundes Sebastian Brant's Narrenichts und Morunde, dos jener alemannische Satiriter mit Vickofen und Wunne, ein genant von Raisen bevöllert hatte. Im seldigen Geiste sprücke, gegen bie entartete Kriche im Vreisgan und im Sundzau, und wohin sonlt sien unteter Vebenswandel schrete').

Diese Mhstiter und Satirifer best Rheinlandes, zu holland und im Alisatenlande, ließen zwar ihrer oppositionelle Spracke gegen die Anatung ber Kirche vollen Lauf, boch verleugneten sie dirch eicht schechtigtin, sondern machten uur Kront gegen die ihr anhastenden Gebrechen. Auf also vordereiteten Boden kam die Saat best deutschen Dumanismus und balb ber beutschen Reformation! Es war eine Zeit schwanger voll unausgegahrener Iden und oppositioneller Thatenluft!

Die zweite Salfte des 15. Sahrhunderts ericheint in geiftiger Beziehung für Deutschald als eine Uebergangsperiode vom Mittelater zu den Ibeen der Reugeit. Buerft zeigt fich die Umwälgung in der Literatur und zwar im Kreife der gebildeten Männer besonders an den hochschulen und in den Reichsftädten des Rheinlandes. Bu heibelberg am hofe des Kurfürsten Philipp hatte (1829)

fich eine Arena geiftig bochftebenber Danner gesammelt, in beren Geelen querft ber Progeg ber Gabrung ber neuen Gedanfen por fich ging, welche bas Stubium ber neu entbedten Claffifer, bie aus Stalien famen, mit fich brachte. Den Primus bes Mufenfiges ju Beibelberg, ber "feinen" Stadt, wie fie ein Gobn ber Rheinlande aus neuerer Beit betitelt, verehrte man in Johann von Dalberg, bem Sprogling altrheinischen Abelgeschlechte, ber nachber ben Bifchofoftubl zu Borme gegiert bat. Dbwohl im Dienfte bes Rurfurften und bes Raifers Dar ju boberen biplomatifden Genbungen vermanbt, blieb er boch burchbrungen pon ber emig jungen, gottlichen Begeifterung, Die er fich geichopft batte aus Caftalia's Quell auf hesperifchem Bober. Dit Rubolph Ugricola, bem Bater ber beutichen Sumaniften, bem vertrauten Freund Buther's und Melauchthon's verband ihn und einen Dietrich von Plenningen ju Beibelberg bas Band edler Freundichaft. Der Bierte im Freundichaftsfrange war ber beitere Cobn bes Dainlandes, ber vom Raifer Dar gefronte poëta laureatus, ber Ritter und Dichter Conrad Celtes. Der Lettere murbe mit feinem gemandten vielfeitigen Aftion jum geiftigen Bebel ber gangen bumaniftifden Thatigfeit in Deutschland und besonbers im Pfalger gante. Er marb ber Grunder und Borfteber ber fogenaunten rheinischen Befellichaft, einer gelehrten Befell. icaft, beren Bund bie Mugen bes jungeren Gefchlechts hinleufte auf die Beisheit und die Berte ber Griechen und Romer, auf Philosophie und Alterthumstunde, beren Ditglieber romifche Infdriftenfteine auffuchten und alte Sandidriften aus ben Rlofterbibliotheten berangogen, welche Die Claffifer mit faiferlichen Privilegien ebirten und an ber Sand von Cicero und Quinctilian auf bie Reinheit ihrer Sprache bedacht maren.

Bu Strafburg, Schlettstadt, Basel, Pforzheim wirften ahnliche Gesellichaften — Poetenschulen genannt — mit berselben Tendenz, beren Mitgliedschaft oft die Frequenz von Sochschulen

(563)

übertraf. Enge Beziehungen einten biefe Meinlanber mit ben gefehrten humanisten zu Mürnberg und zu Augsburg. Dort wirfte ber Geograph und Globusverfertiger Milibald Pirtheimer und ber Schland ber befannte Patrizier Conrad Peutinger, welcher die Karte bes fömilihen Beiches entbedt und herausgegeben hat!1) und ber gelehrte Omprediger Johanne hauf auf schleichen in die Montential bei Banden be Scholassichiem, und bei de bei ben in ben Banden be Scholassicianus, und noch immer stritten sich bier Mominalisten und Realisten in ben Bursen und ben Lehrläten mit Worten und Schlägen um ben Burrang.

Gine weitere Breiche in die Festung ber verfnocherten Theologie im Rheinland legten burch ihre Birfjamfeit auf theologifchem und philologischem Gebiete zwei weitere, merfmurbige Danner, welche rheinischem Boben entstammen, Johann Beffel von Groningen und Johann Reuchlin von Pforzbeim. Sener ein in die Runfte ber icholaftifchen Diglettif eingeweihter Theologe fampfte mit ihren eigenen Baffen gegen ben Schlendrian bes Cholafticismus, Diefer ein porgnalicher Renner ber griechischen Sprache gog biefe querft in Deutschland in ben Rreis ber afatemifchen Behrthätigfeit berein und mar mit feinem univerfellen Biffen ber Sauptvertreter ber universitas literarum, melde ber eble Dalberg am Redarftrande ju grunden fich bas Biel geftedt hatte. Beibe Danner übten burch ben gablreichen Rreis ihrer Schuler einen gewichtigen Ginfluß aus auf die Bildung und die Unichauung ihrer Beit. Beijel's Schule lebte im Stillen fort ale Borlauferiu ber reformatorifchen Bewegung; ju Reuchlin's Schulern gehören Manner wie Melanchthon und Coban Beffe, Ulrich von Butten und Jacob Bimpheling, Beifter, welche tief in bas Raberwert ihrer Epoche einaugreifen ben Beruf hatten 12). Und balb follte bie literarifche Bewegung bas geschiedene Sahrmaffer atabemischer Thatigfeit (5 64)

verlassen und auf offener Busne Wellen schlagen, welche bes Boltes Bemußtein und seine Thatkort gewaltig aufzurüteln Stanten voren. Der Sauerteig bes hammaismus hatte in den Geistern im Sillen gewirt; auf seiner Basse sollte in Balbe durch das Auftreten des Monches von Wittenberg gu Worms die stillen Gasprung andere, wilde und gefährliche Bahnen einsissansen.

Bas von Dr. Martin guther in feinen Thefen, Die er an bie Thure ber Stiftefirche ju Bittenberg am 15. Oftober 1517 angeschlagen batte, ausgesprochen, mar; bie Bermabrung bes beutiden Bolfegefühles gegen einen gemeinen Sanbel, ben ber Ablaftramer Tetel mit bes Chriften Geelenbeil ungeicheut trieb. ber Sinmeis auf bie Beilfraft bes Erlofers, bas wieberhallte weit und breit im beutiden Reiche, bei gurft und Bauer, bei Gelehrten und Burgern. Die gange Opposition gegen bie bierarchifchen Inftitute, gegen bes Papftes Principat, gegen Bertbeiligfeit und Beiligenfult, gegen Colibat und Geremonienwesen batte bamit bas Bort ber Erlofung vom Banne bes Bauberere, bie wichtige Bauberformel ber energifden That gefunden. Mit ben ichneibigen Rlugidriften bee fubnen Auguftinermondes, ber, ftamment aus thuringifdem Bauernblut, feine Rudficht zu nehmen hatte gegen bofifches Wefen und humaniftifchen Beift wie Grasmus pon Rotterbam und Beatus Rheanus, welche nur intra parietes clericorum mirten fonnten, "an ben driftlichen Abel beutscher Ration von bes driftlichen Ctanbes Befferung" und "von ber babylonischen Gefangenschaft und ber driftlichen Breibeit" mar bas ichmere Gis bes Raftengeiftes in Deutschland gebrochen. Alle Stanbe fublten fich eine in ber Begeifterung bei Anborung ber Untlagen gegen Rom, in bem Saffe gegen maliches Pfaffenthum und fircbliche Digbrauche. Und babei maren Diese Donnerworte geschrieben nicht im Latein ber Rlerifer. fondern in den mit folder Rraft und Fulle noch ungehörten lauten ber deutschen Muttersprache. Des Mönchleins Sache gegen den Papft zu Rom gewann im römischen Reich mit der Schnelligleit eines Brandes bei Sturmwind eine unermestliche Popularität. Man erhoffte Befreiung der Kirche vom Kömerthum, man ersehnte Kreiheit der Mitgion und zugleich die Gründung eines von Pfasenherrichaft befreiten deutschen Reiches. Alle Augen jahen auf dem Entel Maximilian's, den Kaifer Karl V.

Und der Brand, der zu Wittenberg und Worms aufgestammt war, ihn schürten die Vertreter breier Stände im Meinlande: Mitter, Geistlicher und Bauer, daß seine stammenden Funken bis zum himmel lohsten und gang Deutschland auf Jahrhunderte das Licht der Aufklärung verlieben ward 12).

Der Ritter und Schriftfteller, ber Beld bes Schwertes und bes Beiftes, ber unermubliche Borfampfer fur Die Reicheibee und bie Loslojung bes Deutschen von Rom und ben Daviften, ber Bannertrager ber Gebanten, bie brei Jahrbunderte nach ibm in den Bergen ber beutichen Jugend noch aufgluben follten, bas mar ber Gobn rheinischer Erbe - Ulrich von Sutten. Beboren auf Schloß Stedelberg an ber Ringig, ermuche er in monchiger Bucht ju Rulba, ftubirte ju Roln, am Gige ber Cco. laftit in Deutschland, bann in Erfurt mit bem lateinischen Dichter Goban Beffe und beendete ju Frankfurt a. b. Dber feine Ctubien. Rubelos trieb es ben gewandten Schriftfteller, ber mit gleicher Schneidigfeit Latein und Deutsch bandbabte, in ben beutichen Bauen umber. Die 3bee bes Raiferthums, wie es Raifer Mar unter Anleitung eines anberen Rheinlanders, bes Rurfurften Berthold von Senneberg auf dem Reichetage ju Borme und Conftang wieder hatte aufrichten wollen, mar gu Grunde gegangen an bem Partifularismus ber beutiden Magnaten, Die gwar gu Leben nahmen, aber bem Raifer feinen Lebensgeborfam mehr leifteten. Bu Borme marb 1495 bie erfte Reichsfteuer beichloffen, marb ber "ewige ganbfriede" (566)

aufgerichtet, marb bas Reichstammergericht eingefest, beffen Git fpater Beglar murbe, marb bas Reich ju 3meden ber Reichspermaltung, ber Reicherechtepflege und ber Reichevertheibigung in gebn Rreife eingetheilt worben. Feurig forberte Raifer Dar ju Conftang 1507 gur Bertheibigung bes Reiches gegen bie übermutbigen Baliden und Die intrigugnten Rrangmanner auf. allein auf bem Romerquae tam Dar nur bis Trient, und pon ba blieben geschieben bie Beschide Deutschlands und Staliens. Benedig follte fur feinen Trop gegen ben Raifer gezüchtigt merben, allein es blieb beim guten Billen. Da ichleuberte Sutten feine Alugidrift exhortatio ad Maximilianum in die Belt und forberte ben letten Ritter auf, an Die Spite ber Chriftenbeit gu treten und bas Reich zu retten. Bum zweiten Dale trat Gutten epochemachend auf im Streite ber Scholaftifer mit bem humaniften Reuchlin. Damale marf er mit einigen gleichgefinnten Männern feine fatirifden Brandpfeile ale epistolae virorum obscurorum 1516-1517 in bas feindliche Lager. Gin jubelnbes Belachter riefen Dieje im berbften Monchstone gefdriebenen glugblatter in gang Deutschland bervor, und nicht gum wenigften perhalfen fie bem humanismus jum Siege über Die Donchs. finnicaft. Ale ber madere Dirtbeimer ben Gieg bee Sumaniemus mit feiner "Apologie Reuchlin's" vollendet hatte, brach Sutten in die triumphirenden Borte aus: "Da ihr Deutschen habt ihr ben Sieg Capnion's (Reuchlin's), ben ihr ben Babuen ber icanblichften Menichen, ber Theologiften entriffet. Freut end benn und flaticht in bie Sande! - - Es erftarfen bie Runfte, es fraftigen fich bie Biffenichaften, es ermachen bie Beifter, perbanut ift bie Barbarei. Der Rerter ift gesprengt, ber Burfel geworfen (jacta est alea! Butten's Bablipruch), gurudaeben tonnen mir nicht mehr. Den Dunfelmannern babe ich ben Strid gereicht; wir find bie Gieger!" 14).

Daß einem solchen Mann wie hutten guther's Auftreten

ju Borms, wo biefen nichts weniger ale bas Schidfal von buf erwartete, boch begeiftern mußte, mar felbftverftanblich. In raftlofer Thatigfeit ichrieb er Alugidrift auf Alugidrift, entfendete er Pfeil auf Pfeil gegen bie beutichen gurften, gegen bes Dapftes Gewalt, barunter bie berühmtefte: "Rlag' und Bermahnung miber bie Bewalt bes Dapftes". Bie ber Dond aus Thuringen idrieb jest ber Ritter vom Rhein in ferniger, beutider Sprache. Auf ber ftolgen Burg, wo die Rabe an bem Porphprfelfen bes Pfalgerlandes fich bricht, auf ber Gbernburg, "ber Berberge ber Berechtigfeit", ba tagten bamals bie eblen Beifter im beutichen gande: ein hutten und ein Frang von Gidingen, ber Dominifaner Martin Bucer und ber Domprediger Decolampabius. Mit Gewalt wollte ber Pfalger Saubegen, ber im Reiche moblbefannte Sidingen, ber auf feiner Burg querft ben Gottes-Dieuft nach evangelischem Ritus eingeführt batte, Die Rurftenmacht vernichten und bie Reichsverfaffung umwandeln und ber Reformation jum Durchbruche verbelfen. Sutten's feurigem Bureben follte es gelingen bie beutiche Rittericaft und bie beutiden Stabte zu einigem Sanbeln zu vermogen. Er forberte auf "baß bie zween Stanbe, an benen bie mehrer Dacht beuticher Nation gelegen, untereinander gur Bereinigung und gur Freundschaft tommen". 3m Berbfte 1522 hatte ber Sidingen nach ganbau Die rheinische Ritterschaft eingerufen. Die herren vom Rreichgau und bem Beftrid, bem Sunbrud und bem Rabegau, tem Basagu und ber Ortenau unterzeichneten am 10. Auguft bie Urfunde "bruderlichen Berftandniffes" und mablten ben Frang gum Saupte bes Bundes ber rheinischen Rittericaft 15).

Es handelte fich offen um eine moglichfte Ablehnung frember Gerichtbarfeit, Erhaltung und Befestigung gegenseitiger friediger Beziehung, wechselsteitigen Beiftand in Tebben. Aber im Reiche war mit Recht ber Glaube verbreitet, die Berbündeten beabsichtigten vor Allem "dem Worte Gottes die Thuren zu

öffnen!" Denn auf die Ebernburg und ihre Bewohner maren bamals bie Mugen aller beutiden Patrioten gerichtet; fie mar unter Sidingen's Schut bie "vefte Burg Gottes", von ber Buther fo begeiftert fang; bort ging aus und ein Philipp Delandtbon, ber Kamulus Luther's, ber nur allau milbe Reffe Reuchlin's, ber von feinen Schuleinrichtungen genannte praeceptor Germaniae. Er übermittelte bem gur That brangenben "Rrange den" Die Anficht gutber's von bem bemaffneten Gingreifen. Der aber meinte: "ein Chrift ift gang und gar ein Paffivus, ber nur leibet, ber Chrift muß fich ohne ben geringften Biberftanb ju versuchen gebulbig bruden und ichinden laffen". Allein ber Pfalger Ritter bachte anbere, ale ber fachfifche Bauernfohn. Schon im September 1522 fiel Sidingen mit Beeresmacht ein in bas Bebiet bes Rurfurften von Erier, Richard von Greifenflau's. In biefem wollte er einen perfonlichen Feind und gugleich bie geiftliche und weltliche Rurftenmacht mit einem Schlage treffen. In einer Uniprache an feine Truppen erflarte er, er goge miber bie Reinde bes Epangeliums, Die Bifcofe und Pfaffen. Kunfmal berannte er Die Mauern ber alten Augusta Trevirorum. funfmal mußte er gurud; ber Bugug feiner Berbunbeten blieb aus: er wich nach feiner Befte ganbftubl. Dort belagerten ibn, ben verlaffenen Freiheitstämpfer, Die verbunbeten Furften von Erier, ber Pfalg und Geffen und er fiel "ber lette beutiche Ritter" murbig im Sterben feiner angeftrebten Biele, "nachbem er Gott bem herrn in feinem bergen gebeichtet". Biele Lieber fangen von ihm und flangen burch gang Deutschland:

> "Frang Sidingen, bas ebel Blut, ber hat gar viel ber Langinecht gut."

Die hoffnung bes Boltes — bie Zutunft Deutschlands fie war gebrochen in bem oben Kelsengemache zu Landfuhl, und zu Grabe war getragen ber Gebante mit ber religösen Bewegung eine politische zu verbinden, ein freies Bolt mit freiem Gelen xIV. 238. in Deutschland zu gewinnen. Bald sollte ihm zum Tode sein getreuer Freund hutten solzen. Als Geächteter war er vor der Kaaftroops über dem Mehen in die freis Schweiz gesilden, wo ihn Iwingli zu Jürch freundlich aufnahm. Dort versäßte er seine letze politische Streitschrift, "gegen die Aprannen" (in tyrannos), zugleich der Nacherul für den todten Helden von Kandtull. Auf der Insel Ustau im Jürcher See verblich am 1. September 1523 der todesmüde Kämpfer für Wahrheit, Necht und Kreiheit, den haß gegen Kürstengevalt und Passenheit, kend und Kreiheit, den haß gegen Kürstengevalt und Passenheit, Wedt im herzen, im Körper die wälsche Krantheit. Wit ihm sant der letzte Siern des politischen und kindlichen Reubauß von Deutschand, den aufführen sollte die beutsche Krantheit. Wit ihm sant der letzte Siern des politischen und kindlichen Krentheit. Wit ihm sant der letzte Siern des politischen und kindlichen Reubauß von Deutschand, den aufführen sollte die beutsche Kreichsriterschaft is.). Es sollte sobald nicht mehr der Wahlfpruch des Sicklingen im Meinthal von Mund zu Mund tönen:

Allein Gott bie Chr, Lieb' ben gemeine Rut, Befchirm bie Gerechtigkeit.

War der Gedanke mit der Archflichen gugleich eine politische Resormation zu verdinden auch am Mitteltzbein gescheitert an der Gegnetschaft der Kriffen und der Energielossgleit der den Scheine, in der Freien Schweiz, ein anderer Resormator durch: Ulrich Ivolume in eine Schweiz, ein anderer Resormator durch: Ulrich Ivolume in Ereien Schweiz, ein anderer Resormator durch: Ulrich Ivolume in Erksprunten geine der reinsten und delsstang der Weben des Kortschaften der Kehrmationszeit, der mit hutten und Schlungen den Ivolume des Wortschaft und des Humanismus im heutigen Sinne des Kortschaft und des Humanismus im heutigen Sinne des Kortschaft und des Humanismus im heutigen Sinne des Kortschaft und des Fullschaft und des Fullschaft und der gesche der gleichzeitig mit Luther Opposition gegen den Ablaftram, der in der Schweiz nicht wemiger schahulich als im Reich betrieben ward, gegen das Eeremonienwesen und das Werscheiltzighum. Schon 1520 verordnete in einem Sinne der Kath zu Zurche. Westen der Kath zu Grüfel. Schweiz der Werte Gottes dasselbst geredigt werden durfen. Die neue Lehre kand in der freien Schweiz werden durfen. Die neue Lehre sand in der freien Schweiz

bald Beifall in allen Thalern. Bu Bafel fdritt bie Rirchenfpaltung vormarte burch Johannes Decolampabius, ben ber Sidingen von ber Gbernburg bierber gefandt batte, in Schaffbaufen durch Grasmus Ritter, in Glarus burch Balentin Didubi. in Bern burch Berdithold Saller, den Freund Delandthon's.

3mingli's Lebre mar in manchen Begiebungen, fo in ber Taufe, dem Abendmahl, freier geftaltet wie die guther's, und ba ber Schweizer Reformator zugleich in politischer Beziehung jeder Boll ein Republifaner mar, fo mar es unvermeidlich, bag es zwijchen bem Bertreter ber orthodogeren und ber freifinnigeren lehre gum Bruche tommen mußte. Der Schwarmgeift Rarlftabt, ber Stifter ber Bilberfturmerei, bes übertriebenen Buritanismus bes Gottes. bienftes, welcher mit bem communiftischen Bubler Thomas Munger in enger Berbindung ftand, hatte burch Schmabungen au Bafel gegen die "fo geiftlofe wie nichtsbentende Buchftabentheologie" Luther gegen fich aufgebracht und zugleich enge Begiebungen mit ben Schweiger Reformatoren angefnupft.

Bon fo eminentem Bortbeil nun ber Musbreitung und Reftigung ber Reformation eine Ginigung ber Lutheraner im Reiche mit ben beutschen Stabten ber Schweig gemesen mare, und obmohl guther felbft mit ber oberrheinischen Stadt Strafburg, bem Binbeglied gwifden Rord und Gub verhandelte, wo Bucer trot allen Sinderniffen fraftig fur ben Gieg ber Reformation mirtte, fo tam es boch bei ben beftebenben innerlichen Gegenfaten amifden guther und 3mingli ju feiner Ginigung. Bei ber Marburger Disputation, mo guther und 3mingli, Bucer und Dfiander. Decolampabine und Breng ericbienen maren, lieft es ber Belotismus ber gutheraner ju einer Berftanbigung über bes Abendmables Beteutung nicht tommen. Dit Recht rief ber Grobianismus Luther's bem Schweiger gu: "Ihr habt nicht ben rechten Geift", nemlich nicht ben ber Undulbfamteit und ber Orthodorie. Fur Jahrhunderte blieben die Reformirten und die 2\*

Entheranervon einander geichieden, und das Auseinandergeben brachte Unbeil und Blut mit fich für die Protestanten des Rordens und die Resormirten des Sudens, besonders aber für die Rheinlande, wo die Kürsten bald der, bald jener Lehre huldigten und der Bechiel des Glaubens für Fürft und Unterthan auf der Tagesordung stand.

Bwingli ftarb wie Sidingen auf bem gelbe ber Ehre ben Selbentot, boch fein Wort ging nicht unter, es blidt noch beute auf religibsem und politischen Gebiete bort, wo ber Rheinsttom von ben Schneegipfeln bie tofenden Bassier erhält.

In Deutschland nahm bie gabne ber nationalen Reform, welche ber Sand bes fterbenben Ritters vom Beift, Ulrich von Sutten's entsunfen mar, ber beutiche Bauer auf. In ber mittelalterlichen Entwidlung ber Staube maren gwar bie Stabte und beionders bie rheinischen und idmabischen mobibabend und machtig geworben; fie ichutten ibre biden Dauern und ibre ichneibigen Baffen; allein ber vierte Stand ber Bauern mar weit binter ibnen gurudaeblieben. Dan batte ibnen von Geiten bes Abels und ber boben Geiftlichkeit bie perbrieften Rechte genom. men, man batte bie Gemeinden ber Beiben und bes Balbes beraubt, man hatte bie Bemeinfreien bejonders in Gubbeutichland und am Rhein genothigt ale Leibgebing unter ben "Schus" ber boben herren ju treten, man batte ben "armen Dann" mit Frohnen und Bebnten geplact wie bas liebe Bieb. Gie hatten fein Recht und fein Gericht, als bas von ihrem Tyrannen ihnen gutommenbe. Go mar es getommen, baß icon por ben Reformationen einzelne Bauernichaften mit Gewalt gegen ihre Gemalthaber aufgetreten maren, und bak ber Bund bes armen Ronrad" (von "toan Roath" - fein Rath) in Schwaben Anfang bes 16. Jahrhunderts Saufende von Unbangern bejag. Die Bewegung bes "armen Ronrad" in Burtemberg mar 1514 von Bergog Ulrich, bem Bauernichinder, mit Roller und Benter-

beil unterbrudt worden. Allein bie Gabrung im Redar- und Dberrheinthal verblieb unter ben gebrudten Banern und ben geidundenen Rleinftabtern. Bu bem vorhandenen Brennftoff in ben Geelen ber geplagten Bewohner bes platten ganbes treten Die reformatorifden Ibeen guther's und 3mingli's bagu. Die Reformation perbreitete in ihrem Gefolge nicht bloft ben Gebanten ber religiofen Befreiung, fonbern erregte auch ben Bunich nach politischer und fogialer Umgeftaltung, gumal bort, mo Digftanbe aller Art bafur einen fruchtbaren Boben vorbereitet batten Dhue die Reformation mare eine allgemeine Erhebung, wie fie ber Bauernfrieg fab, nicht hervorgebracht worben, aber ber Drud mar ichon bor ber Reformation vorhanden. Der Gebante, bag an ber Biebergeburt ber beutichen Ration bie brei Stande: Ritter, Burger und Bauer vereint mitarbeiten mußten geborte icon bem Beifte Sutten's an. In Dberichmaben vom Bobenfee bis zum weftlichen Enbe bes Schwarzwalbes batte bes fterbenben Rittere Auge bereits bas ganbvolf in Gabrung gefeben; er felbit batte agitatorifche Berbindungen mit bem gemeinen Dann auf bem ganbe angefnupft. Bas er nicht weiter bauen tonnte, bas vollbrachten Manner wie Benbel Sipler von hornberg am Redar, Thomas Munger aus Thuringen, Die perfannte Reuerieele. Submaier, ber Reformator im Schwarge malbe. Bon ber freien Schweiz ber mehte ber gewaltige Bind in bie Thalungen bes Schwarzwalbes, mo noch auf eigenem Beim freie Bauern, Die Rachtommen ber Romerbegminger, ber Alemannen hauften. Bu Balbebut, im ganbe ber Sauenfteiner, tonten querft bie Sturmgloden, welche ben gemeinen Mann gu den Baffen riefen, ihn aufruttelten die alte Schmach, ben Bfaffen. und Eprannenbrud abguichutteln. Und balb fand ber Ruf Biberball am Bobenfee und im Allgau, im Gliaf und in ber Pfalz, am Redar und am Main, an ber Tanber und am Rhein. Die Bewegung mar von Beginn an eine bemofratifch religiofe mit

ber Abficht ben Raifer au die Spite bes neuen Gemeinwefens ju ftellen. Gie wollten nicht mehr bem Abel gehorchen, fonbern nur bem Raifer, erflarten bie Bauern in ber Umgegenb von Balbehut, ale fie im Juli 1524 mit einer ichmarg-roth-gelben Reichsfahne voran in die Stadt jogen. Bielfach ftanden an ber Spite ber aufruhrerifden Bauernichaften Pfarrer, Prabifanten genannt. Ihre Sauptforberungen ftellten fie ale "amolf Artifel" aufammen, und blitichnell fand bies Manifeft bes gemeinen Mannes ale Alugidrift Berbreitung in gang Deutschland. Dies wichtigfte Aftenftud ber gangen politischen Reformationszeit, verfaßt mahricheinlich von bem Pfarrer Chriftoph Schappeler in Memmingen, verlangte in mit Stellen aus ber b. Schrift belegten furgen Borten bie Abichaffung ber Leibeigenschaft, Die Bernichtung ber ausschliehlichen Rechte bes Abele und ber Beiftlichfeit auf Jagb und Sifchfang, Rudgabe ber Gemeindewaldungen und ber Gemeindelandereien, Beidrantung ber grobnen und Bebuten, Reform bes Berichtsmefens, Babl ber Beiftlichen burch Die Gemeinden. Ge find lauter Berlangen, welche nach bem Durchbruche ber Ideen Rouffeau's pom contract social im Berlaufe ber frangofischen Revolution nach Jahrhunderten auf beutschen Boben reglifirt murben. Die Rufammenftellung ber Forberungen ber Bauern machte felbft auf bobe Baupter, wie Rurfurft End. wia von ber Dfalg Ginbrud; er ichmantte in feinen Anfichten und bat auch nachber nur mit Widerftreben, ale Die Ausschreitungen ber Emporten gu ftart murben, Die Bauern mit Gemalt niedergeschlagen. Der Bauernfohn Dr. guther ertannte die Recht. magigfeit mehrerer Forberungen bes aufrührerifden Bolfes an und rieth ben Surften Anfangs zu einem billigen Abtommen. Bare ein Ulrich von Sutten ober ein Sidingen jest an bie Spipe ber tief gebenden Bewegung, Die auch die Stadter ergriff, getreten, Die beutiche Reformation batte am Ende ichon por (574)

Sahrhunderten erreicht, mas uns nachher vom Weften ber in anderer Form halb aufgenothigt murbe! 17)

Bu Beilbronn, einer Stadt, Die man jum Gine bes fünftigen Bauernreiches erfieft batte, faß ber Bauernausichuß, Benbel Sipler an ber Spige, und berieth über ben Entwurf einer Reichsverfassung. Johannes Scherr nennt fie ein mabres Deifterftud bellfichtiger, gerechter und patriotifder Politif fur bie bamalige Beit! Aber icon batten "bie Geredensmanner" unter ben Revolutionaren burch bie Unthat von Beineberg ben gangen Abel und bie Furften im Reich gegen fich in Waffen gerufen. Die rabifale Partei, ben Ritter Alorian Gever von Gepersberg vom oberen Redarthale an ber Spige, wollte Bernichtung bes Junter- und Pfaffenthums und Abichaffung ber Rleinftagterei. Es bandelte fich fur Rrummftab und Rronen um einen Rampf auf Leben und Tob! Das blutige Ofterfeft ju Beinsberg entflammte auch ben Born guther's, ber überhaupt ber fubbeutichen Bewegung ber Beifter an ferne ftanb. Er brauchte Gewalthabern wie Anton von Lothringen, Ulrich von Burteniberg und por Allem bem Relbhauptmann bes ichmabifchen Bundes Truchfeß von Balbenburg nicht zweimal zuzurufen: "man foll fie zerichmeißen, murgen und ftechen, beimlich und öffentlich, wer ba fann, wie tolle Sunbe". 18) Die ganbefnechte. banden der Rurften und Bifcofe, ihre Bellebarben und Kalfonette wurden überall balb herr über bie vereinzelten Bauernhaufen. Rur menige Schagren ftanben unter friegefundiger Rubrung. wie ber "belle" Saufe aus bem Deenwald unter ber bes Bog von Berlichingen und bie "fcmarze Schaar" aus ber Rottenburger ganbichaft unter ber Leitung bes friegstüchtigen Florian Beper. Das "evangelische Beer" brach fich die Ropfe an ben Mauern ber Marienburg, ber hochvefte von Burgburg, beren revolutionare Burgerichaft bie Aufruhrer bortbin gerufen batte. Dort und bei Ronigshofen verbluteten bie frantischen Bauern,

bei Boblingen ichlug ber Truchfeg bie ichmabifden aufe Saupt, bei Pfebberebeim in ber Rheinebene fanten bie Pfalger und Elfager por Rurfurft Ludwig und bem Ergbifchof Richard von Trier auf die blutige Erbe. Es mar bas Bauernbeer "ein Riefenleib in Baffen, aber wenig brauchbare Glieber". Auf ben Schaffotten und unter ben Rutbenftreichen perblutete bamale bie befte Rraft bes beutichen Bolfes. Taufenbe von tuchtigen Burgern gingen ju Grunde burch bie Schlachten und bie Sinrichtungen, burd Mechtung und Berbannung, burd Sunger und Glend. 3mar im Rheinlande maren jablreiche Burgen gebrochen morben und mand' Riofter niedergebrannt, aber ben Bortbeil bavon gogen bie gurften, welche bie Rlofter aufhoben und an ftaatlichen 3meden benutten. In Diefer Begiebung allerbinge fetten bie Fürften fort, mas bie Bauern angefangen batten. Und obwohl bes gangen Beginnens Gebante ju Grunde gegangen, und fur Babrbunberte bes rheinischen Bauernpoltes Biberftanbetraft gebrochen mar, fo hatte ber gewaltige Sturm boch einige Erleichterungen mit im Gefolge fur ben "armen Mann". Go hatte Rurfurft Ludwig V. von ber Pfalg nach bem Giege bei Pfedbersheim eine Berfammlung ber Eblen in feinem gand berufen, ber er empfahl jeben aufreigenben Anlag ju meiben; bie Beichwerden ber Bauern gegen bie öffentliche Gewalt und bie Bitten um Erleichterung in Frobnen, Bebnten u. f. m. follte eine eigene Commiffion prufen. "Der freien Lebre bes reinen Evangeliums follte aber pon oben fein Sinbernif in ben Beg gelegt merben" 19).

Die Neformation ging nach bem Tobe bes Freiheitstampfers Ultrich von hutten, nach bem Riedergange bes ebrgeitigen Sickingen und nach ber Niederlage der beutschen Demotratie zwar ihren bekannten Gang weiter, aber es waren im Großen und Gangen die Surften und einzelne freie Städte, welche den Reigen der Reformation fortschien und nicht das gange deutsche Orth Bolf das der Lehre vom freien Gvangelium selbstbewußt zugestimmt hatte. Der Kursürst Ludwig V. war zu unentschossen um am Meichstage zu Sepoer 1529 die Molle zu spielen, welche ihm das Geschiel nach der Bedeutung seines Landes zuwies. \*\*o' Zwar die rheinländsichen Meichskädde: Straßburg, Mirnberg, Cossnip, Lindan, heilbrunn, Meutlingen, Weisendurg a.c.g., Winshheim unterzeichneten am 19. April "vhf dem huß" den Protest gegen den Meichstagsabsschichted, wonach sich die Anhänger ber neuen Eehre dem Beschasseldschied, wonach sich die Anhänger der neuen Lehre dem Beschasseldschied, wonach sich die Anhänger ber neuen Lehre dem Beschasseldschied, wonach sich die Anhänger ber neuen Lehre dem Beschasseldschied, wonach sich die Anhänger ber neuen Lehre den Beschasseldschied, wonach sich die Anhängen ber neuen Lehre den Beschasseldschied, wonach sich die Anhängen ber neuen Lehre den Beschasseldschied, wonach sich die Anhängen ber neuen Lehre den Beschasseldschied, wonach sich die Anhängen ber neuen Lehre den Beschasseldschied, wonach sich die Anhängen der Weiselbschied der Beschasseldschied, wonach sich die Beschasseldschied werden der Beschasseldschied der Beschasseldschied werden der Beschasseldschied der Weiselbschied werden der Beschasseldschied der Beschasseldschied werden der Beschasseldschied der Beschasseldschi

Bahrend am Dberrhein bie reformatorifche Bewegung fo vielverfprechend begonnen hatte und Sebaftian Bubler von feinen Landsleuten, ben Strafburgern, fagen tonnte "fie thaten nicht anbers, ale ob fie voll Teufel maren, alfo bat bas Evangelium in ihnen gerumpelt", mar bas gange Refultat bes Progeffes: ein Biertel Protestanten auf bem rechten, ein Drittel auf bem linfen Ufer 22). Um Dittelrbein mar es noch ichlimmer: au Roln batte ber Erzbischof hermann von Bied und fpater Gebbard II., Eruchfeß von Balbenburg, von oben berab ben Proteftantismus begunftigt, allein er fand feinen Gingang in bem "billigen Collen". Die wenigen Unbanger ber neuen lehre mußten fluchten und begrundeten ju Rrefeld und Elberfeld bie Leinwand- und Tuchinduftrie. Abgeschrecht mochte bie Burger von ber neuen lehre haben bie Farce ju Dunfter, die fich balb in ein Trauerfpiel verwandeln follte. 3mei Schwarmer aus holland, Jan Datthys und Jan Bodelfon hatten bort mittelft ber tollften Phantasmen fich ber beutiden Bifchofftabt bemachtigt und bie robeften Eraumereien bes Rommunismus und ber Bielmeiberei bafelbft eine Beit lang in Saene gefett. Dit Reuer und Schwert rottete bie Reaktion in Beftphalen bie wiebertauferifchen Ibeen in ber Folge aus, und bis auf ben heutigen Sag blieb (\$77)

im alten Sachienlande, auf rother Erde, der Ratholicismus in intenfiver Beije bie herrichende Anschanung 23).

Debr Erfolg batte bie Reformation am Rieberrhein in Solland aufzuweisen. Dort batten bie genannten Bruber bes gemeinfamen gebens ben Bolfeboden geborig porbereitet; Bupper von God und Ruchrath von Befel hatten bajelbft ichon por Buther gegen bas Pfaffenregiment gepredigt, gegen Bertheiligfeit geeifert und fich auf die auguftinische Lebre berufen. Butber's Schriften murben in ben gewerb. und handelsthatigen Stabten ber Rieberlande mit Begeifterung gelefen. Die erften Martyrer ber neuen lebre, zwei Auguftinermonche Beinrich Boes und Johann Gid erlitten ju Antwerpen anno 1523 belbenmutbig ben Reuertod; Butber bejang ibren Rlammentod in bem Liebe: "ein neues Lieb mir beben an u. f. m." Aus biefer Gaat iprof der neue Glaube in ben Stabten Antwerpen und Rotterbam, Brugge und Amfterbam machtig empor. Und ob ber Raifer Rarl V. in feinen Erblanden gemaß bem Bormfer Chift Taufende mit Schwert und Scheiterhaufen binrichten mochte laffen, mit gaber Rraft erhielt fich brunten in ber Gbene bie neue lebre und fog neues Blut aus bem gerotheten Erbreid. Balb flammte auch bier gegen bie Tyrannenmacht ber politifche Freiheitsfinn empor, bas muthentbrannte Bolf fturmte Rirchen Bilber und Altare, und nach amolfjabrigem Rampfe batte fich bas Land an ber Dunbung bes Rheinftromes, nachfolgend ben Brubern in ber Schweig, frei gemacht vom Pfaffenthum ber Befuiten und ber Benteroberrichaft fpanifcher gurftentnechte 24).

Und diefer durchgreisende Sieg der Opposition auf firchlichem und politischen Gebiete in den weit sich behnenden, dem Meere abgerungenen Riederlanden war eng verknüpft mit der veränderten Constellation des handels und Bertspröguges, mit dem in seiner Richtung geänderten Strome der Cultur.

Neben dem humanismus und der Reformation war

bas britte große Ereigniß, welches epochemachend wirtte und bie neue Beit einleiten follte, bie Entbedung von Amerita. In erfter ginie mar icon ber Gang bes Berfehrs geanbert worben aum Rachtheil ber oberitalifden Stadte, fowie ber Centren im Rhein- und Donguthale durch bie Auffindung bes Geemeges nach Dft in bien um die Gubfvite Afrita's 25). Der Strom bes Berfebres bewegte fich feitbem allmablich nicht mehr von Rord. italien. Benedig und Genug aus nach ben reichen Bonen Indiens, fondern fam in die Sande ber fpanifchen, portugiefifchen und fernerbin ber nieberlandischen Geeftabte. Durch bie Auffindung Amerita's mit feiner jungfraulichen Produttenwelt aber ftromte neues Leben gurud auf die iberifche Salbinfel uud ben Rorden Guropa's. und bald folgten ale Taufchmittel bie Erzeugniffe aus Solland, Granfreich und England nach. Fur bie indifden Gewurze, fur Seibe und Gefchmeibe, fur die Robprodufte Mittel- und Rorb, amerifa's, Metalle und Farbholger, balb auch Buderrohr und Raffee lieferten Antwerpen und Gent. Amfterbom und Brugge Maffen pon Tuch und Leinmand, Leber- und Glasmaaren, Spigen und Tapeten, Broncen und andere Manufacturen.

Aber nicht nur der direfte handel mit den unausgebenteten transozanischen Gesidben rief in dem Riederlanden einen colosialen Consliur von Riechthum und Lurus hervor, auch der Zwischen handel, der allmählig gang in die Sande der Riederlande fam, sührte den niederrheinischen Städten immer neue Quellen des Wohlstades zu. Benedig, die stolze Königin der Habria, und Genua, die Beherrschein des ligurischen Werees, wurden im Bertaufe des 16. und 17. Sabrhumderts von ihrem Throne herabzestoßen; Brügge und Antwerpen wurden die Königinnen des Weltvertehre. Mit dem Riedergange der oberialischen Sanden und in rapider Beise die Bedeutung der rheinschen Städte. Der gange Zwischenhadel nicht nur, den bisher zwischen Vorte und Sand Straßburg. Speper, Worms, Kolin u. A.

vermittelt hatten, glitt mit dem veränderten Zuge der Berkehrswege seinen Inshabern am Rheine aus dem Handen, auch die eigene Podultion verlor mit dem Aufschwung der Industrie in den Aufschwung der Industrie in den Miederlanden an Energie und Schwungkraft. Köln versandte jetzt fast nur noch Wein den Strom hinab, und eine desentendere Rolle als Bwischenplag erhielt sich nur mehr des Emporium am Main, Krantfurt. Bon Welftst der wurden die rheinischen Gentren in den nächsten Sahrhunderten zu Vinneumärkten heradgebrückt, welche den lokalen Versehrten zu versorgen nur Beruf hatten.

Dazu tam ale binbernbes Moment bie innere Schmache. melde in Rolge ber anbauernben Reformationsmirren ben Schook ber Burgerichaft übertam! "bie guther, bie Dapft!" mar ig bas Beldgeschrei, welches ein Sahrhundert lang ju Strafburg und Roln, ju Frantfurt und Borme bie Gemuther in Aufregung erhielt. Leider mar auch ber außere Ritt, welcher bieber bie rheinischen und übrigen beutschen Sanbeleftabte verbunden batte, bie Stabtebundniffe und bie Sanfa bem Babne ber Gegner und innern Opposition erlegen. Das bunbifche Befen ging gu Grunde im Rampfe gegen bas erftartte Rurftentbum, beffen Macht bie Gafularisationen, welche in Folge ber Reformation eintraten, auf eine bominirende Sobe gebracht marb. Der rbeinifche Stabtebund mar im Beginn bes 14. Sabrbunberte gu einer Abzweigung bes ichmabifchen geworben, und beffen Bluthe brach bie Schlacht bei Doffingen 1388 und ein Jahr barauf ber Lanbfrieben bes Beintonige Bengel, ber ben Bund als "wiber Gott, bas beilige romifche Reich und bas Recht fur emige Beiten aufgehoben, abgethan und abgefagt" erffarte 26). Die Sanfa und ibre Reugeftaltung, wie foldbe ju gubed ber Burgermeifter Bullen meber auf bemofratischer Bafie versucht batte, murbe burch taiferliche Ginmifdung au Richte gemacht, und ihr letter helb fiel 1537 als Opfer eines bintgierigen gurften und eines beleidigten Patrigierregimentes. Mit ibm fant auch bas Banner ber hanfa, bas Jahrhunderte lang auf allen Meeren geberricht hatte, allmählich hinab in ben Staub des Spiefburgerthums und ber Berfnöderung ?').

Die Cultur, Die ihren Ausgang einft von ben gunftig gelegenen Rheinlanden genommen batte, mar überhaupt mehr veripberiich geworben, die frifchen Tochter überflügelten bie grau gewordene Mutter. Da lag im Frankenlande "bas Rleinod bes Reiches", bas an Dacht und Ehren reiche Rurnberg, bie alte Roris. Beit ragte es im Nordgau empor mit feinem gewaltigen Binnenbau, feinen zum himmel ftrebenden Domen, feinen ftolgen Giebeln, und innen regte fich ein thatfraftiges, freies, in allen Bewerben gewandtes Bolt. Sier feierte die Renaiffance ihre Triumphe auf beutichem Boben! Da erwedte ber Bildhauer Abam Rrafft ben tobten Stein zum geglieberten Leben, ba goft Beter Bifcher mit bobeitspoller Schonbeit Die gierlichen Bildungen bes Sebalbusgrabes, ba ichnitt Beit Stoft aus Gichenfloten liebliche Engelsbilder, hier endlich zeichnete ber Mann, ber nordische Rraft mit malicher Runft zu binden mußte, ber beutiche Dichel Angelo feine pon Beiftesaluth burchtranften Beftglten, bier ichrieb er feine Befete ber menichlichen Beftalt nieder, bier wolbte er Die Riefenthurme jum Schute feiner Beimat, Albrecht Durer, ter Meifter in Berfinnlichung germanifcher Gemuthstiefe und martiger Auffaffung. Bon ibm foll fein Freund und Beitgenoffe Rafgel Sangio geaufert baben: "Diefer murbe uns Alle ubertreffen, wenn er, wie wir, die Borbilder bes Alterthums por Mugen gehabt! " 28) Bu Rurnberg endlich fang und fcufterte Sans Cache, ber Meifterfanger trefflicher Meifter, ber ichon im Babre 1523 bas Cob ber "Bittenberger Rachtigall" verfundet batte. Ja Rurnberg fonnte bamale in ber erften Galfte bes 16. Jahrhunderte mit Recht ale bee Reiches geiftige Sauptftadt getten, und Meneas Sylvius aus Siena, ber nachberige Papft Pius II. ruft bei ihrem Anblick aus: "Wer ift prächtiger, als das Münster des h. Seebald oder des h. Seurentius? Bas fester und hertschender als die Königsburg? Wieviel Bürgerhäuser, der Könige würdig, sindest du dort! Die Könige der Schotten möchten wünschen je hertlich zu wohnen als Nirnbergs gewöhnliche Bürger, saft alle Kausseute, Künster und handwerter!"

Müterdings hatte der enthusstististe Stallener 70 Jahre nachher den Geststellen zu St. Lorenz das Abendmahl mit Brot und Wein austhelien sehen, saum ware seine Lobrede so begestert gestungen. Schon 1524 war das neue Kirchenshum zu Kirchensberg vollftändig unter Melanchthon's Negibe eingeführt, der de

Roch höheren Schwung nahm Kunft und Wissenschaft in ben Rieberlanden! Dort flossen ja im 16. und 17. Jahrenbundert die Recichthümer des Orients und der neu entdeckten Erdheite zusammen; dort blendete beim Einzuge zu Antwerpen selbst eines Weltherrichers mudes Auge die sinnenberüdende Pracht und der luftaumelnde Reichsthum. Malart's unsterbliche Farben haben ja uns Spätigeborenen den Pinsel eines Rubens erset, der würdiger solchen Reiz nicht hätte auf die Leinwand zaubern tönnen!

Flandern wurde die Geburtsstätte der modernen Malertunst im Rorden 3°). Die Gebrüder God hatten es Ansangs des 15. Sahrhunderts verstanden die Malerei von der schendling des Bygantimismus loszulösen und ihr die Ratur zum Substrat gegeben. In der Beichnung war streng und ernst hans Memling, der mit liebenswürdiger Empsindung in seinen meist stracklichen Bilbern einen hohen Grad von Lebenswaftselt und realistischer Bollendung erreichte. Aus seiner Schule gingen die Angsburger Martin Schongauer und hans holbein hervor. Allein erft das Studium der Antite, die Anschauung dieser in

Freiheit vollendeten Formenwelt brachte bie nieberlandifche Malerichule auf eine bobere Stufe ber Ausbildung. Un ber Spite ber Siftorien-Malerei fteht ber ichon genannte Deter Daul Rubens aus Antwerpen, aber ju Roln geboren. Er ift eine ber glangenb. ften, begabteften und vielfeitigften Gricheinungen in ber Runftgeichichte. Ausgegangen von der nachabmung der Benetianer bilbete er fich balb einen eigenen Thaten- und Formenfreis. beffen Mittelpuntt leibenichaftliche Bewegung, fubne Aftions. fraft, tiefe Empfindung. Er rief ein Befchlecht von Geftalten ins Dafein, bas fich mit überichwellender Rorperfraft jedem Berlangen gewachsen zeigt. Damit verbindet fich bei ihm "ber binreifende Rauber feines leuchtenben frifden mit breiten, fubnen Deifterftrichen behandelten Colorits", eine lebhafte, finnliche Behandlung bes Rleifches, in welchem man bas Blut rollen gu feben meint. Der Ratholicismus mar ibm nur Formfache, bas beweisen feine firchlichen Bilber; feine Darftellungen bagegen aus ber flaffischen Belt - fo bie Amagonenschlacht, ber trunfene Silen, Benus auf Cythera - find mit hoher Begeifterung erfafit. Unter feinen Schulern nimmt Anton pan Dod bie erfte Stelle ein. Sein Stol geht in magvollere, eblere Schonbeit über, feine Darftellungen bebanbeln mit Borliebe bas pindifche Leben und geben mandmal uber in bas Bebiet bes Gentimentalen. Bahrend bie Brabanter mehr ber Phantafie bulbigten, nehmen bie Sollander bie Natur fich jum Borbilbe. 3hr Deifter ift Rembrand t van Rifn. Bewandert in ber Anatomie, brachte er es jur Bollenbung in ber Richtigkeit ber Linien, ber Anmenbung ber Perfpettive, in ber Behandlung ber Lichteffecte. machte die Malerei, ohne ihr bie Ibeale ju nehmen, jur Darftellerin menichlicher Berbaltniffe und bat mit Rubens und Durer ben meiften Ginfluß auf bie Entwidlung ber barftellenden Runft bis auf bie Reugeit ausgeubt.

Gine eigene Erfindung der hollandischen Runft ift die

Genre-Malerei, die so recht dem Besen und der Betrachtungsweise der Miedelauber entspricht. Breughel aus Antwerpen griff zu den Bauernsenen, David Tenier schildert Bollsfesse und Trinkgelage, die allerdings oft in's Triviale ausarten. Der tede humor und das magliche hellbunkel sessen in den behaglichen Darftellungen Abrian's van Oftade, Peter Bouvermann vereinigt mit Glud Genre und Landichaft; Jacob Ruisbael wiederholt in leinen stimmungsvollen Landichaftsbilbern den germanischen Naturdienst: man sieht den Sturmwind in den Eichen rauschen und hott den Bach schaften ben Eitzenwind in den Eichen rauschen und

Aber nicht nur in ber Malerei tam ber hohe Culturgrab ber Nieberlander zur Ericheinung, auch andere Felber zeugen von ihrer lebenstraftigen Thatigleit ?1).

Babrend in Deutschland unter dem Drude bleierner Reattion Singen und Sagen perftummt mar, blubte in Solland mit Soofd und Bondel Die Doefie auf. Babrend ferner am Mittelrbein in ber Biffenicaft nur einzelne Disciplinen, wie bie Geographie mit Gebaftian Dunfter in bie Arena traten, ermachte drunten, mo ber Strom bem Deere nabe, auf allen Bebieten bes Biffens ein reger Gifer, ein warmblutiges Studium. Den füblichen Sternenhimmel beichrieben Emben und Soutmann, Bacharias Sanfen bat mit bem Difroftop bie neue Belt bes Rleinften erfunden, Sans Lippershei ichloß bagegen mit bem Rernrobre bie Bunber bes Sternenhimmels auf. Anbre Befal, pon Bejel ftammend, ließ feine corporis humani fabrica 1543 au Bafel ericheinen und bufte feine babnbrechenden anatomifchen Berfuche mit ber Berurtbeilung gum Renertobe. Bu Saga ichliff am Tage ein armer Jube Brillenglafer und bei ber gampe ftubirte er bie Rlaffiter, es mar Baruch Spinoga, ber Bortampfer bes Pantheismus, ber an bie Stelle bes Bibelgottes bie blante 3bee aufftellte, aber bennoch uber ben Dualismus von Beift und Materie. Rraft und Stoff nicht binaustommen tonnte.

Bahrend so am Rieberthein auf allen Phalen bes menichlichen Lebens, in Religion und Politit, in Kunft und Biffenichaft, in handel und Indusfrie ein reichzegliebertes Leben mahrend bes 16. und 17. Jahrhunderts erblufte, hatte das übrig-Rheinland eine total veranderte Stellung in der europäischen Gulturgefchichte einnehmen miffen.

Rach ber Nieberlage, welche Ritterthum und Burgerthum in Sutten in bem Bauernaufftand erlitten batten, nahmen bie Rurften bas Reformationsmert in Die Sanbe. Der Grundgebante mar babei bie Startung ihrer eigenen Dacht, und balb mußte beghalb bie centrifugale Richtung ber Fürften mit bem Autofratenthum ber Sabsburger Donaftie in Conflift tommen. Die beutschen Raifer vom Saufe Sabsburg mußten, je mehr bie einzelnen Territorialherren in ben Rheinlanden vom Lebensverbanbe fich loszulofen fuchten, mit befto großerer Energie ben Schwerpuntt ihrer Macht nach bem Dften ber Donau ju verlegen. Bezeichnend bafur ift ber Ort ber Reichstage. Roch 1532 marb ber Reichstag, ber ben Protestanten zeitlichen Frieben gab, au Rurnberg abgehalten; bie nachften fur bie Freiheit ber Proteftanten angefetten Reichsconcilien fanden im Dongulande zu Augsburg und ju Paffau Statt. Speper fab bie lette Reichsversammlung 1570 in feinen Mauern: pon ba an blieb ber Reichstag faft ftanbig ju Regensburg, bis 1663 biefer Ufus jur Regel murbe. Die Babl und bie Rronung bes romifchen Raifes beuticher Ration au Krantfurt am Main vermochte nicht ber Thatfache Abbruch au thun, baf bas Reichsregiment an bie Donau gravitirt marb, und baf bie Rheinlande fur bas unter bem Ginfluffe ber Sabe. burger ftebenbe Reich ihre Bebeutung verloren batten 32).

Eine natürliche Folge der Berlegung des Schwerpunktes im Reiche nach dem Often und zugleich der Uneinigkeit der herren am Rheine, welche die Reformation und noch mehr die zigutische Realtion veranlaßt hatten, war das Wachsthum des Einflusses XIV. 289. (345) ber Beftmacht. Je becentralifirter bie Rheinlande feit Ditte bes 16. Jahrhunderte murben, befto bober flieg Die Bebeutung und befto mehr muche bie Angiehungefraft bes geeinigten Granfreich's. Schon Ronig Beinrich II. tonnte als "Retter ber beutiden Freiheit" ben Berfuch machen Auftrafiens Ronigthum unter bem Saufe Balois bis an ben Rheinftrom ju erweitern. Satten ibn bamale die mannhaften Burgen von Strafburg im Bunde mit ben Schweizer Stadten und die pon Speper, welche "nimmermehr, nimmermehr à la Messine" (wie in Det) riefen, nicht an die Rinnen ihrer Mauerringe verwiefen, ber Rauber pon Det, Tull und Berbun, "ber Statthalter bes Reiches", wie er fich nannte, batte bamale ichon erreicht, mas mit gleicher Lift, aber noch größerer Gewaltthat fein Rachtomme Louis XIV. bem Rheinlande angethan bat 38). Bas im 16. Jahrhundert bem Frangmann nicht gludte, die Reftfetung am linten Rheinufer, beffen Bedeutung als Bertebreftrage in Mitteleuropa er mobl ertannt batte, bas follte feiner Schlaubeit und ber Berriffenbeit feiner Gegner bem Frangolen bas nachfte Sabrbundert in bie Sand liefern.

Das alte Wiberpartthum wissen bem Sause Lalois-Bourbon und habsburg-Brabant wußte der schlause Cardinal Richelien, ber Einiger Krankreichs, mit dem Mautel des Beistandes gegenüber den Protestanten in Deutschland zu verdecken. Als der Wintertönig zu Böhmen seine haut und die seiner Pfässen wartt getragen hatte, als der Schneekönig verblutet am Boden lag, da glaubte der Wässiche seine Stunde gesommen. Die erste rheinische Macht, das Kursürstenthum von der Pfalz, war verwässelt und verbrantt von der Pand des Spaniers, geächset weiste sein ebeldenkender Kurst Kriedrich V. im Ausslande, die Beit war gekommen sir die Drachensfaat der Kranken. Die deutsche Krast Bernhard's von Weimar mußte dem Cardinal das Einsalstor in die Rheinlande und die Passag zum Donauses

gebiete, des Elfaß und den Breisgau erobern, und der Schmachcontract zu Münfter beftätigte dem natürlichen Reichsfeinde seine Errungenschaften: das Oberrheinthal zur Linken und die Einfallpforten: Philippsburg und Breifach zur Rechten. 34.).

Die Berriffenheit Deutschlands, die Ohnmacht bes Reiches, bas Einmifchungsrecht ber Frangofen und Schweben liegt botumentirt im Frieden von Befthphalen auf grunem Tifche. Roch bober war die Einbufe auf culturellem Gebiete, welche beionders ber Besten und die Rheinlande im 30 jährigen Kriege erlitten haben.

Sebastian Munfter hatte in seiner Rosmographie Mitte des 16. Jahrhunderts seine heimath, die Pfalz, den Mittelpunkt der rheinischen Gaue, also kurz beschrieben: 23).

"Man findt in dieser Landschafft, so die Pfalts jestund begreifft, was den Menichen zur Leibs Rachrung und aussentigalt noch ist, vond sonderlich umb Seebelberg; außerthalb dem Gebirg ist das Erdricks auf dermachen fruchtbar und an den Bergen, in den Thälern und auff der Ebne. An den Bergen wacht sonderlich guter Wein und Acftenbam, die Thälern und auff der Ebne. Eine bringen mancherley Nornfrücht, die Weine bringen mancherley Kornfrücht, die Wält vnn die Berg laussen voll hiefen und ander willben Thier".

Und wie ward nach den Wirren und Drangsalen des Krieges, der ein Menschenalter wütsete, das reiche Land am Ribein geschändet! Der blübende Landfrich, der sich den Recar entlang go, die Gaue an der Bergstraße, das üppige Gelände am Harzgebirg, die steundlichen Städicken und Obrier in der Ebene von Beißendurg die Bacherach, welch' trauriger Anblick! Kroaten und Spanier, der Schwebe und der Franzos, Freunde und Seinde hatten hier gehaust, als gelte es den Gulturboden zu vernichten und die Frucht von Sahrbunderten mit einer Lobe dem Erbboden gleich zu machen. Das gange Rheinthal ward eine

Einobe; die Belber flartten von Difteln und Dornen, die Beinberge waren von Gestrüpp überzogen, statt auf wohlfabende Ortschaften stieß man ans lehmgebaute hütten, in denen Armuth und Cend, oft Raub und Berbrechen hausten \*0. Die ftolge Beste Leidelberg, mit ihren gegactten Zinnen, ihren gierlichen Gärten, ihren Wasserfrünsten und Statuen war in so trauriger Berfassung, daß der Sohn Kriedrich's V., Karl Ludwig, als er im Ottober 1649 in die Residenz siener Bäter einzog, nicht einmal eine genägende Unterfunft sur sich sieden konnte.

Bon ben 500 000 Bewohnern, welche bie Rurpfalg im Sahre 1618 gabite, waren 1648 faum noch 48 000 vorhamben; an manchem Orte hatte taum eine gamilie bas Glenb langer Sahre überbauert.

3m Bergogthum Birtemberg gingen pon 1634 - 1641 345 000 Bewohner an Grunde; bas gand gablte fieben Sabre por bem Enbe bes grauenvollen Rrieges etwa nur noch 47 000 Ginmobner. Richt meniger ale 8 Stabte und 45 Dorfer, im Bangen 36 000 Gebaube maren bort verbrannt. Bahrend bas Reich im Laufe bes Rrieges pon circa 16 Millionen Bewohnern auf etwa 4 Millionen berabgefunten mar, alfo etwa ? ber Bepolferung perloren batte, mußten bie Rheinlande mit Inbegriff ber Redar- und Maingegenben faft 2 ber Ginmobnergabl verloren haben 37). Der Boblftand, Die Gulturfabigfeit, Runft und Biffenicaft maren bier auf ein Denichenalter vernichtet. Selbftverftanblich mar auch ber Berth bes ganbes aufs Tieffte gefunten. Rur ein Beifviel fur viele: ju Dagbach, einer ber Gemeinden mit bem fruchtbarften Boben, amifchen Durtheim und Reuftabt ward nach bem Rriege ein Morgen bes beften Bebmfelbes um einen gaib Brob bergegeben! 28). Der Staat und bie Rirche zogen viele Gemeinbeguter. Balbungen und Deiben als berrenlojes Gut nach ber Schredenszeit an fich, als gute Beute. Das Bolt hatte alles Bertrauen auf fich und auf die Bufunft (\$88)

verloren, eine ichute und rechtlofe Geerbe! Aber bie Tage bes Sammere, welche ber Rheinlander Grimmelehausen, ber Schult. beiß zu Renchen im Schwarzwalbe, in feinem Simplicius Simplicissimus mit fo plaftifcher Anschaulichkeit und portraitabnlicher Scharfe geschildert bat 39), erhielten bald ihre noch ichredlicheren Rachfolger! - Der breißigjabrige Rrieg batte bas gand befondere am Dberrhein jum Schlachtfeld Guropa's gemacht, mogu es feine centrale Lage, feine wichtigen Baffe, feine reichen und und moblfituirten ftabtifden Centren in erfter ginie befähigen. Raum aber mar Franfreich im europaifden Rampfe um bie Segemonie auf beutidem Boben als Mitfieger bervorgegangen, fo begann fein abfolutiftifcher und landergieriger Berricher bie Sand nach ber Grenze auszuftreden, welche ihm bie große Berfehrepaffage, bas fruchtbarfte Belande, bie fefteften Stabte in Die Safche liefern follte. Die Geschichte ber Rheinlande feit bem erften Dritttheil des 17. Jahrhunderts bis jum Ende ber napoleonischen Berrichaft besteht im Befen in ber Frage: mer foll im Rheinthal bas Scepter fuhren, ber Deutsche ober ber Frangoje? Es ift ber alte Streit um bas Dominium, ben icon Cafar und Ariovift, Germanicus und Arminius, ben Romer und Germanen, Dapft und Raifer um ben Rhein feit zwei Sabrtaufenden geführt baben. Und boch mußte bie Gunft ber Lage, ber Lauf ber Seitenfluffe einem geeinten Anwohner aur Rechten aum Bortheil gereichen; nur über einen geriplitterten Gegner tonnte ber Romer, ber Gallier, ber Krante, ber Kranzmann eine Beit lang herr werben.

Aus ben Ruinen bes Wohlstandes vor 1618 hatte ber kluge und politische Karl Ludwig im besten Theile ber Rheinlande, in ber Rurpfalz, ein aufblichenbes, mößig besteuertes, bevöltertes und ichuldenfreies Land gemacht. Durch Dessung eines Asples hatte er Colonisten aus ber Schweiz und aus holland, aus Frankreich und England herbeigezogen; durch Bestätigung ber

alten Rechte und Berleibung neuer Pripilegien bob er bie Stabte; burch Schut und Dulbung verfobnte er bie religiofen Begenfate in feinen ganben; er gab bem gurftenthum einen geeigneten Mittelpuntt in bem aufblubenben Mannbeim, nachbem fein Berfuch Borms jur Capitale ju machen, an ber Unflugheit ber Burger ber alten, beruntergefommenen Reichsitabt geicheitert Das Land vernarbte bie geschlagenen Bunben, ba tam bas Jahr 1674, und bamit begann bie ichredliche Periode fur die Gaue an ber Beraftrafe und am Sartgebirg, am Redar und an ber Rabe, am Rhein und Dain, in benen mit frechem Uebermutbe die frangofischen Mordbrenner zwei Dezennien lang mit Reuer und Schwert gehauft baben. Alle Reutralitateverficherung balf bem maderen Rurfürften nichts gegen bie Rantefucht und die Brutalitat bes "allerchriftlichften" Ronige Lubwig's "bes Großen". Als in ber Nordpfalg anno 1674 bie Sorben bes General Turenne brandten, ichandeten und raubten, und ber Rurfurft Rarl Lubwig fich an feinen Better mit Befchwerben wandte, ba gab ibm ber übermuthige Despot gur Antwort: "mas benn ein Rurfurft von ber Pfalg gegenüber einem Ronig von Franfreich vermoge?" Als ber Rurfurft aber als beutscher ganbesberr handelte und offen auf bes Reiches Seite trat, ba nahmen bes Ronigs Colbaten Germersbeim ein und ichleiften es, verbeerten bas gange Dberamt, bas in feiner Rabe lag, bauften wie hunnen und Sartaren an ber Beraftrafe und gaben linfe und rechts vom Rheine bie blubenben Stadtchen ben Rlammen Preif 41). Der Friede gu Nymmegen lieferte bem Freibeuter gu Daris zwei meitere Thore von Deutschland aus, Suningen und Freiburg im Breisgau. Balb mußte er auch burch Sinterlift und ben Berrath eines beutschen gurften fich in ben Befit ber Bormauer bes beutschen Reiches, ber freien Stadt Stragburg, ju feten. Dit feinem Berlufte mar ftrategifch bas gange Rheinufer in die Sande bes Ufurpatore geliefert. Luremburg und Erier, (590)

Weißendurg und Oggersheim mußten bald mitten im Krieden französliche Wappen und Beschupgen aufnehmen. Die Reunionskammern machten mit einem Rechte, das halb dem Jacobinismus, halb dem Sesiutitismus entlehnt war, Anfpruch auf alle Landestheile, die einst mit den an Krantreich abgetretenen Provingen näher oder entfernter verfinspft waren. Man forderte die Graft Zweiden als eine ehemalige Oependenz des Veilusskep, nachdem dies Land seine ehemalige Oependenz des Veilusskep, nachdem dies Land seit eine halben Jahrtausend unter selbsständigen Reichsstügen gesianden war! Und das Reich sandten unter nichtspflichen gestanden war! Und das Reich sandten und Kurfürft, Pfalggraf und Schultheiß brachten elnfange Beweisschrift, Pfalggraf und Schultheiß brachten land Paris, wo man ihnen mit Hohn oder mit glatten Ausstückten antwortete.

Nach bem Ausfterben bes Simmern'iden Dannsftammes bes Saufes Bittelebach-Rurpfalg mit Rurfurft Rarl 1685 follte ber unfelige Chebund ber echtbeutiden Tochter Rarl Ludmig's, ber Pfalggrafin Glifabeth Charlotte mit bem malichen Geden Philipp, Bergog von Drleans eine noch ichredlichere Brandfadel bem Pfalger gande angunden. Obwohl die Pfalggrafin "nach bem Bertommen bes pfalgifchen Rurbaufes aller Rechte auf fouverane und Lebensauter von Bater und Mutter ber" entfagt batte, machte ber Raubtonia Lubmig XIV. bennoch nach bem Tobe ibres Bruders Erbichafterechte auf Die Pfala geltenb. Die Berbanblungen mit bem beutiden Reichstage gingen bem ganberbiebe ju langfam; bas Baffenglud bes Raifers gegen ben aufgebetten Großturfen machte ibn beforgt; in einem Manifest vom 24. September 1688 mifchte er fich in die Roluifche Coabjutormabl ein, verhete Bavern gegen Defterreich und erflarte Deutschlands Friede mit ber Turfei mache feinerfeits jum Schut bes eigenen gandes die Befetung ber beutichen Beftgrenze nothwendig. Die Ujurpation ber Rurpfalz begann nach biefem von Raubluft und Seinitengeifte biffirtem Schriftftude. Die Pfalger Stabte, jowie die schuphofen Reichsstate Worms, Speper, ja selbs heilbronn und Maing mußten Anfang Ottober best Santon trangoffice Garmisonen ausnehmen. Am gangen Rheine bis gum Mittellauf von Main und Reckar wurden die Frangosen Meister.

Und als nun die protestantifden ganber England und Solland gur Antwort auf bas Gbift bon Rantes und bas beutiche Reich jur Antwort auf Lubwig's Manifeft jum Bunbe gegen bie übermutbige Militargemalt ber frangofifden Mongrchie que fammentraten, ba nahm ber "allerdriftlichfte Ronia", bes Dapftes erfter Cobn gur Banbitenrache gegen bie unschulbigen rheinifchen Stabte und Ortichaften feine erbarmliche Buflucht. Unftifter bes Befehles: de bruler le Palatinat mar ber Rriege. minifter Louvoir; man wollte bas nach bem Augsburger Bundnig verlorene Orleans'iche Erbtheil nur als einen muften Trummerbaufen bem Reinde überlaffen. Anfang Januar 1689 gogen bie frangofifden heerben unter ber Bluthunde Delac und Montclas Anführung auf bas linte Rheinufer. Balb loberten zu Dannbeim und Beibelberg, au Borme und Speper, au Pforgbeim und Rreugnach, ju Frantenthal und Erier bie erbarmungelofen Rlammen auf; wie eine Sollenbrut mutheten Die organifirten Morbbrenner im gangen Rheinlande, von ber gauter bis gur Mit vielen Centnern Dulpers iprengten bie Barbaren ben vielbewunderten Bau bes Schloffes ju Beibelberg; ju Speper riffen die Butheriche aus ben Gewolben bes Domes bie Gebeine ber alten beutiden Raifer und Ronige beraus und marfen fie auf ben Anger, "gleichfam als ein verredtes Bieb".

Wo jest am Rhein und an ber Mojel, an der Rahe und am Nedar zwichen anmuthigem Grün zerichgesien Thirme und gebrochene Jinnen zum himmel ragen, da hat in neunzig von hundert Hällen der Barbar auß dem Wetten gebrannt und geiprengt, verheert und verwüsstet. An 1200 Ortichaften gingen damald zu Grunde, wer zählt die Menschenleben, die verloren (2009) gingen und die Thränen, welche ber hunnenkönig des 17. Sahehunderts den Ueberlebenden erprest hat? — Roch hat Frankreich abfür von Deutschland keine Bergeltung getroffen; aber ein Jahrhundert späder riffen die eigenen Unterthanen des Pfalgverwüsters eigenen Leib sammt den Gebeinen seines Geschliechtes aus den Grüften von St. Denis und warfen sie in den Koth. 1789 und 1793 tam für das Haus Bourdon die Vergeltung für das, was kudwig XIV. 1689 und 1693 den Kaifergräbern zu Speper anaethan battel (\*1).

Das Bolf im Rheinland batte bie innere Rraft verloren irgendwie ber fremben Invafion Biderftand zu leiften; gebrochen mar bas Mart ber Burger und Bauern feit ber Riebermerfung bes Bauernfrieges und feit ben Bermuftungen bes 30 fabrigen Rrieges. Schlimmer aber noch ale ber Brand ber Stabte und ber Rauch ber Dorfer, ichlimmer ale bie Berbeerung bes Relbes und ber Raub bes Gutes mar bie Entnationalifirung bes gangen ganbes, welche mit ber politifchen Beinfluffung von Seiten Frantreichs Sand in Sand ging. In ftlavifcher Nachahmung bes Sofes von Berfailles und feiner Berrlichfeiten manbte man fich ab vom Beimischen und Nationalen und affte in Dobe und Tracht, in Sprache und Sitte, im Thun und gaffen frangofifcher Art nach. Es mar bie Beit ber Allongeperuden und Rniehofen, ber entblokenben Rorfetten und ber ungebeuren Reifrode, augleich bie Beriobe, mo mit ber frangofischen Raconirung ber Absolutismus in jeber Form, beffen Sauptvertreter gubmig XIV. mar, feinen fiegreichen Gingug auf beutschen Boben bielt. Dit ber übertriebenen Fürftengemalt, ber Berachtung von Burger und Bauer, ber Berrichaft ber Sofichrangen und Bebientenfeelen tam augleich vom Beften berüber ber Drud vornehmer Bigotterie, bei bem neben bem Racher bas Brevier lag und bas Rreug Chrifti auf bem tief entbloften Bufen bing. Leiber Gottes gingen in biefer Bermalichung rheinische bofe voran. 48) Der

(598)

furpfalgifche au Beibelberg und ber landgrafflich-beifiche au Raffel bilbeten bie Bermittlung amifchen bem Lichte pon Berfailles und bem Duntel im öftlichen Reich. Rein Wunder mar es, wenn es in ber Rurpfalg nach ber verberblichen Rlaufel bes Ryswider Friedens zu einer mahren Gegenreformation tam, bag bie Jefuitengöglinge am Rhein faft 2000 Ortichaften in ben Rheinlanden jurudbrachten in ben alleinfeligmachenben Schoof, bag Rirchenguter und Pfarreien zu Gunften ber Reaktion eingezogen murben, baf bie firchliche Sierardie ben verlorenen Doften am Rhein wieber zu geminnen ichien. In biefer Roth mar es ber neue Stern im Often bes Reiches, von bem ben bebrangten Proteftanten Silfe tam. Preugen's Ronig brachte es im Rovember 1705 burch Androhung von Gegenmagregeln babin, bag in ber Rurpfalg bie fogenannte Religionebeclaration au Stanbe tam, welche bie pfalgifden Rirchenverhaltniffe gefetlich regelte und bem eingeriffenen Terrorismus einen Riegel vorfette. Allein amar bie außerliche Rreiheit ber Religion mar bamit bergeftellt, aber ber Beift bes Seluitismus erbielt fich am Sofe ber Rurpfala in gleicher Dachtipbare und fein Ginfluß mußte immer neue Sandel amiiden Reformirten und gutberanern anquaetteln, beren Austrag bas gange 18. Jahrhundert erfullte 44).

So hatte sich allmählich in ben Rheinlanden auch dort, wo bie Resormation durchgebrungen zu sein Ichien, in die maßgebenden Kreise, in das hossebenden Kreise, in das hossebenden Kreise, in das hossebenden Kreise, was der Beift firchlicher Keattion und pfäfflicher Intolerang eingerdragt. Genubsucht und Berschwendung auf Kosten der Unterthanen gingen damit hand in hand. Die Bürger mußten einschneiben Setuern aller Art zahlen, der Bauer über Gebühr Brohndeinste eisten und ben Areiber machen bei den Parsoresjagden. Ein unwerhältnismäßiges Beamtenheer, ein hause abeliger Schmaroher jaugte das Land aus. Auf 100 Seelen sam in der Kurpsalz zu Karl Theodor's Zeiten ein Beamter; bei einer Einwohnerzahl

von rund 1 200 000 hatten bie 614 Quabratmeilen nicht weniger als 12 000 Staatsbiener ju ernahren. Das Beer beftanb thatfachlich aus Offizieren ohne Golbaten; follte eine Parabe abgehalten werben, borgten fich bie Regimenteinhaber bie Solbaten aus ben Rachbargarnisonen. Die Beamten murben babei nur nach ihrer hofqualitat bezahlt; ber Leibfnticher erhielt 300, ber Biceleibfuticher 250 Gulben, mabrend fich ein professor philosophiae mit 200 begnugen mußte. Allerdings fehlte es babei nicht an manchen guten Anregungen, und bie Rurpfalg mar im Rheinlande einer ber beftregierten Stagten. Go entftanb 1755 unter ben Aufpigien bes Staates ju Frantenthal eine febr bebeutenbe Porzellanfabrit. Duch. Seiben- und Bollenfabrifen reihten fich baran; feit 1773 begann man mit großen Gelbopfern burch einen Ranal bie Stadt mit bem Rhein ju verbinben. "Damals gablte bie Stadt gegen 30 gabrifen, und von ben 3302 Ginmohnern gehörten 1200 bem gabrifmefen an" Runft und Biffenichaft marb gwar nach bem Dufter ber frangofifden Monarchie mehr als ichmudenbes Beimert angefeben, als um ihrer felbftwillen gepflegt, allein ihr Betrieb ubte auch mande mobitbatige Birfung aus. Dit Singugiebung bee Strafeburger Beidichtschreibere Schopflin grundete Rarl Theodor im Oftober 1763 bie pfalgifche Atabemie ber Biffenichaften. Die gelehrten biftorifden und antiquarifden Monographien von Rremer, Lamen, Crollius, Schopflin haben Anfpruch auf bleibenben Berth; fie legten ben Grund gur rheinischen Geschichte und Archaologie. Bu Raiferslautern entftand 1769 eine landwirth. ichaftliche Gefellichaft, welche ber Rurfurft 1770 als "phyfitalifchdtonomifche Gefellichaft" beftätigte. In ihrer praftifchen Birt. famteit marb biefe fur bie gandwirthichaft am Rhein von großer Bebeutung. "Die beutiche Gefellichaft" ju Mannheim follte fur nationale Bilbung bas Centrum werben. Die Statuten maren barum ber Académie française nachgebilbet und bie Arbeiten

ber Befellichaft find von Berth fur bie beutsche Literatur. Leffing und Bieland, Rlopftod und Raftner maren Ditalieber. gleichem Macenatenthum warb fur bie Runft Sorge getragen. Reiche Sammlungen von Gopsabguffen und Rupferftichen befanden fich ju Mannheim, bas Rabinet ju Duffelborf mit feinen Schaben an "Nieberlandern" bejag europaifchen Ruf. Auch die bramatifche Runft fand eifrige Pflege; 1779 marb ju Mannheim eine beutiche Nationalichaububne gegrundet, und unter Manuern wie Iffland erhielt bas frangofifche Overngetanbel und bas finnreigenbe Ballet einen gefunden Gegenfat in beutider Sausmannstoft 4 5). bat bod Iffland "bie Jager" im Durtheimer Thal gedichtet und querft gur Aufführung gebracht am Softheater bes Furften von Leiningen, "bes Jagers von ber Pfalg", bas ju Durtheim fich erhob, bis die Fanfaren ber Revolutionshorben die Recitationen übertonten und die Brandfadel marfen in ben Tempel ber theinischen Thalia. "Die Rauber" bes "Regimentofelbicheerers" Schiller, Die Proflamation ber Sturm- und Drangveriode gingen unter großem Applaus im Januar 1782 ju Mannheim über bie Bretter. Die 3bee jum "Riesto" fante ber Grunder unferer neuen Rationalliteratur in ben Rheinlanden, mo er unftet als Rluchtling umberirrte. Die Gebanten barin follten balb in die Birflichfeit überfett merben aber von anderer Seite ber. -

Der Unterbrüdung des Individuums, welche der Despotismus des frangösischen Wonarchen dis zum wahnwisigen: "der staat bin ich!" getrieden hatte, muste naturgemäß eine Reaktion solgen. Sie sam als schrankenlofer Kreiheitstuf, als ein Wutsscheit gegen Abelsprivilezien und Priestervorrechte, als Racheatt gegen Kürstengewalt und Beamtendruck, als Austottung von Kleinstaatere und Großmannsluck. Die Fanfaren von Paris im Jahre 1789 brachten die Ertfärung der Volksjouweranität und der Menscherechte, und wie ein Lausseuer verbreiteten sich die Revolutions-Gebanten, die bem auf der Junge lagen,

langs bes Rheines. Das lange mighandelte Bolf marf jubelnd bie Allongeperuden ab und tangte mit ber Jacobinermute um ben neuerrichteten Rreiheitsbaum, ben man an Stelle bes berrichaftlichen Galgens errichtet hatte 46). Die leibenschaftlichen Daffen jauchgten blind einem St. Juft und einem Gulogius Schneider jubelnd gu, und die Rlubbiften von Maing proflamirten unter einem Forfter ben rheinischen Freiftaat. Der Beift ber Sutten und ber Prabifanten, ber Munger und ber Burgenfturmer ichien wieder getommen, aber bie Befreier aus bem Frantenlande mußten bald ber Begeifterung ben talten Bafferftrahl folgen gu laffen. Durch ben Krieben von Luneville tam Belgien und bas gange linke Rheinufer an bie frangofifche Republit; Die 1152 Quabratmeilen bes iconften ganbes im gerfallenen beutichen Reiche murben eingetheilt in bie vier Departements, Roer, Saar, Rhein und Mofel, Donnersberg, und bie frangofischen Commiffare wußten nicht weniger zu faugen und zu brandichaten als bie Amtmanner und Berichtsberren. Das Rheinland mar befreit von bem mittelalterlichen Buft, allein burch frembe Silfe. Bur Linten commandirten bie Neuromer ben Unterthanen, gur Rechten befahl ber Rorfe ben Furften, Die 1806 gum Rheinbunde gufammentreten mußten.

Eine neue Sonne war blutroth im Westen Europa's aufgegangen; ihre Strahsen sielen nach ihrem Aussteigen am horigont zuerst auf die Rebeinlande; unter ibrem Strable schwolzen die Reudal- und Brohnrechte, das Besthaupt und die Leibeigenschaft, sanken Mitten und Kronen in den Staub, sie brachten zum Beichen Plassen und henter. Aber es war ein fremdes Licht, das aufgegangen war! Die Zeit war wieder gekommen, wo durch der Deutschen Schwäche und Uneinigkeit, wie zu des Augustus und der Imperatoren Berjode, versoren ging der Setrom und sein Gebiet, der zu vermitteln den Berufh at zwischen neuen Tyrannen

Despotie mußte ben beutichen Michel mit Peitschenschlägen vom trunkenen Schlaf erneden; aber der Beginn unferes Jahrhunderts sah trauernd die Germania im schwarzen Gewande und gebrachen im Mart den Bater Rhein am Boden liegen. — Dem vae victis! im Besten antwortete zum Trose von Often her ein: exoritur quondam nostris ex ossibus ultor!

## Anmerkungen.

- 1) Bal. Bilber von G. Frentag: aus bem Jahrhundert ber Reformation. G. 305.
  - 2) Bal. a. D. G. 304 u. ferner G. 306-328.
- 3) Bgl. bas hubiche Bilb in Scherr's Germania "ftabtifches Freiicbieften". G. 157.
- 4) Ueber ben marmen Sirfebrei, pal. G. Frentag a. D. G. 333 -335; ber Strafiburger Riidart bat befanntlich biefe bamale enoche. machenben zwei hirfebreireifen von 1456 und 1576 mit toftlichem. alemanniidem Sumor beidrieben.
- 5) Ueber bie Bebeutung von Bygang im 15. Jahrhundert vgl. Fr. von Bellmalb's Culturgeschichte, 2. Aufl. II. Bb. G. 415 ff.
- 6) Bgl. über Albus Manutius, ben potengirten D. Spamer bes 15. Jahrhunderts, Ambroife Dibot: Alde Manuce et l'hellenisme à Venice. 1875. Die Buchbruderfunft fam von Maing und Strafebura. Baiel und Rurnberg aus 1462 nach Bamberg, 1467 nach Rom, 1469 nach Benebig und Dailant, 1472 nach Floreng, 1476 nach Paris, 1473 nach Spanien und ben nieberlanben, um 1480 nach England, 1472 nach Dfen, 1483 nach Stodholm, 1488 nach Conftantinopel, 1490 nach Ropenhagen. In circa 40 Jahren batte fich "bie fcmarge Runft' von Maing aus über gang Guropa verbreitet bis gu ben Ungarn und ben Turfen und ber ultima Thule im Norben.
- 7) Ueber ben humanismus in Stalien vgl. unter anberen Berten Bellmalt, Gulturgeicichte 2. Aufl. II. Bb. G. 415-427, Benne am Rhon, Rulturgefchichte ber neueren Beit, I. Bb. G. 56-71.
  - 8) Die beutiden Universitaten im Rheinlande wurden geftiftet:

1386 Beibelberg, 1388 Roin,

1402 Burgburg,

- 1454 Erier.
- 1456 Freiburg im Breisagu.
- 1460 Bafel, 1477 Maina.
- 1477 Tubingen.
- 1477 Eubinger
- 9) Ueber Thomas von Kempen ober a Kempis vgl. henne am Rhyn a. D. I. Bb. S. 75-76 und Joh. Scherr, Geschichte beutscher Cultur und Sitte. S. 351.
- 10) Ueber bie oberrheinischen Mpstiter und Satiriter biefer Zeit voll. in Rarge: Saubrath, bie oberrheinische Bevollterung S. 27-28, Bilmar, beutsche Rationalliteratur, 10. Aufl. S. 274-277, S. 304-307.
- 11) Ueber die Thatigfeit der humanisten zu heidelberg und die rheinische Gesellichaft wgl. hausser, Geschichte der rheinischen Pfalz, I. Th. S. 427—439.
- 12) Ueber Bessel und Reuchlin vol. Säusser a. D., I. Th., S. 442 448, Henne am Rhyn a. D., I. Bb. S. 81 83, Scherr a. D. S. 258.
- 18) Neber die Wirfung von Luther's Auftreten voll. Scherr a. D. S. 267—270, herne am Rhyn a. D. I. Bb. S. 109—111. By-be-fannt ist die Sage vom Tramm des Aufrichten Friedrich von Suchsen von der Feber des Mönches, die so machie, das sie so wur Wittenberg nach Rom an die berifache Krone bes Papites reche und diese um Blanken bringe. Die Beldsfage spricht die Bebeutung und den Eindruck von Luther's That dinch und wohr aus.
- 14) lieber ben mertwirkigen Keuergeift Hutten vol. 2. Sagen, un politischen Geschäufte Zeutschlands, und Scherr a. D. S. 259—260, 263—264; eine Probe aus den epistolae virorum obscurorum [. a. D. S. 406—407; über Hutten vol. 106 Scherr: Germania S. 176—177 und henne am Khyn. I. 29b. S. 49—99, 119—123.
- 15) Ueber ben Rittertag von Landau vol. Gelbert, Magister Scham Baters Leben und Schriften, S. 50—54. Die Urfunde des "brüberlichen Berständnissses" jieht bei Münch, Franz von Sidingen, II. Bb. S. 188—193.
- 16) Ueber bes Seiftingen lette Zeiten 19d. Geibert a. D. S. 58 –60, R. Bedre, bie Pfalq und bie Pfilper, S. 639–643; er ließt begraben in der Kirche ju Lauditali, dafelhit hatte er die erste pretestantische Placeri gegründet. Noch seit sieht der Bedfreicher Bauer im gewalltein Seitummind jetum Geit, der gließ dem Mochnetiener und dem Vem Eindenstemmind beim Dem Linden.

schmit bei nahendem Rriege fich horen laffe; vgl. bagu Deblis, Fahrten burch bie Pfalg, G. 13-18.

- 17) Ueber 3mingli's Lehre und Leben vgl. Mertfofer, Utrid 3wingli nach deu urfundlichen Quellen; ausgebem vol. Schofflete Auf-geschichte IX. 29k. S. 509 511, 520—530, drane am Rhym a. D. I. Bb. S. 123—130, 137—139, 247—149. Schloffer bezeichnet Luther's Knifcht als "die unfumige Kehre von der Ubiquität" a. D. S. 529. Dhne Zweizle Aber einer Luther der Benefichen Gebantens unendlich geschachten bes flaren, reformatorischen Gebantens unendlich geschachten
- 18) Ulefer ben Bauernaufffand voll. das eingesende Wert von Wilselm Zimmertmann, "Geschichte bes großen Bauerntrieges"; er bat die Quellen eingesend darin gewürdigt. Außerdem sind richtige Soeen über seine Bedeutung in tessen Geschiefer's Weltgeschieft 18. De. G. 499 bis 499, Scherr, Geschichte bediefer's Weltgeschicht 18. De. G. 499 bis 499, Scherr, Geschichte beutscher Gultur und Sitte S. 271–274. Ohne Bweisel war der Bauernaufftand in seiner innertiden Boer der Bertalter der Franglischen Revolution auf deruffern Boer der Bertalter der Franglischen Revolution auf deruffern Boer der
- 19) Co und Shalich wilthet Auther in feiner Mugichritt: "wiber bei merbereischen mob fauberischen Rotten ber Bauern". Schere neunt biese Schrift ein Pamphlet. Der Mann mugte eben auf zwei Achfeln tragen: er tonnte bie Fürften nicht aufgeben, ohne seine Reformation au geführen.
- 20) Ueber Ludwigs V. Borgeben ju Gunften ber Bauern in ber Kurpfalz vgl. Sauffer, Geschichte ber rheinischen Pfalz, 1. Bb. G. 537 bis 538.
- 21) Uleber das sonderbare Verhalten des Kursürsten von der Pjeigl während des Sepeprer Reichstages bez. Beltert a. D. S. 194—196; Säussier demerft a. D. S. 194—196; Säussier demerft a. D. S. 194—196; Säussier demerft a. D. S. 194—196; Süussier demerft des Schaftschlie führte sien Aschjeige Kriedisch II. unter Machachthon's Auspissien die Resemanis unter seiversie Gestage ist die hie Versten der Versten des Versten der Vers
- 22) Bgl. Sausrath, Die oberrheinische Bevollerung in ber Geschichte. S. 28-31.
- 23) Ueber bas Widertauferthum ju Manfter vgl. henne am Rhon a. D. I. Bb. S. 141-146.

24) Ueber die Entwidtlung der Reformation in den Niederlanden n Kurg voll. D. Kurth, Vedebuch der Kiecengeichigte, § 140, 6, § 158, 1, § 169, 6: Durch die Vereindung mit Frantreich — Geuten — und der Schweig fam ipäter in den Niederlanden des erformiete Beckmenig von Exercifacit. Die freie Schweig, das freie Solland begünftigten die humanere Lebre Zwinglis und Calvins, im starreren deutschen Noeten und im Mittelbeutsschaft der interagere, orthodore Angloquaung Luthers die Oberfand gewonen.

25) Ueber die Aenderungen im Berkehrswesen nach diesen großen Entretungen vol. Bächele, Geschichte des Welthandels, S. 149—156, denne am Mhyn a. D. II. Bb. S 64—66, hellwald a. D. II. Bb. S 477—478.

26) Ueber das Enke des feinigfem Stättschunden Witte des 15. Sahrunderte des. Mengel, Gelgichte des etzeinigken Städtschundes im 13. Sahrhundert S. 66, Senne am Albun, allgemeine Cultungsfehichte III. 20. S. 269 — 270. Nach dem Kalle von Mainz 1462 war das Schiffal des treinigken Städtschundes Gefigett; vol. Barthold, Gefchichte der beutigken Städtschundes Gefigett; vol. Barthold, Gefchichte der beutigken Städts. IV. Sb. S. 289—293.

27) Ueber Bullemeder's Reformideen vol. Scherr, Geschöchte bertiefer Cultur und Sitte S. 284 und Barthold, Gesch. Bullemeder's in Raumer's histor. Anschenden f. 1835 S. 1—200; in Kürze vol. Barthold, Gesch. beruschen Schäte, IV. Th. S. 360—371. Er wollte für die Hanla, was hutten sire dem Reel und den Brüggerschadelbeitigter, eine freie beutsche Kation auf Gerund des Protestantiemus. Ueber dem Berfall der hand vol. Barthold's Berf, IV. Th. a. m. St.

28) lleber Nurnberg's Kunftbluthe vgl. henne am Rhyn a. D. I. Bb. S. 638—541 und Barthold, Gefch. d. beutschen Stadte, IV. Th. S. 323—324.

29) Die laudatio von Acneas Subvius fürdt fich jum Theil der Darthelt a. D. IV. T. G. S. 256. Noch bette bietet ein Aumhgang durch Rümberg's Straßen bas beste Bild von mittelateitiger Profanund Richenbaufunft. Waher Aleinobien aus dieser Periode find vereinigt im germantigken Mujeum bastelbs. Im Ilustration Kürnberg's vgl. das Bild von Ar. Anab in Scherr's Germania S. 2411: "Patrigierbaus in Nürnberg."

30) Ueber bir nieberdanbischen Walerichulen und sier Bebeutung 19. W. Euber, Grundrich ber Annitzeschichter. Auf E. S. 286—305. Her auch ein Volgmitt über die fambrischen Leppiden 1. j. w. S. 363—394; außerdem henne am Nhyn a. D. I. Bd. S. 539—540, S. 549—554.

31) lleber der Niedersande Fortschritte in Kunst und Wissenschaft wahrend biefer Periode vgl. Hellwalt a. D. II. B. S. 483, Denne Um Ropn a D. I. Bd. S. 381, 386, 397, II. Bb. S. 309—309.

— Sebaftian Münster, ber Kosmopraph bes 16. Jahrbunderts mar geb. 1489 zu Ingeleinu in ber Pfalz, ward 1529 Professor zu Beseld und fare 1522 an ber Pfelt. Seine Kosmographie erschein zu Bossel 1541 mit rohen Abbilbungen und Karten. Es ist bas erste Universaltegelon für Geographie, Geschichte, Naturgeschiebt und Ethnologie, welches bie Reutelt berongefracht bat

32) Die beutichen Reichstage und ihre Geschichte vgl. bei Daniel, handbuch ber beutichen Rieche u. Staatenrechtsgesichichte, II. Th. 2 Bb. S. 17-567, II. Th. 3. Bb. S. 1-200. In Arantfurt im Romer, bangen die Bilber ber baselbift gemählten Kaifer; ben leiten Plat nitumt

Raifer Frang II. ein.

33) Heber Seinrichs II. Walten in ben Rheinlanden vol. Barthols a. D. IV. Th. & d. 61—404. Bei ber vergeblichen Belagerung von Met 1552 burch Kaifer Karl V. sang man im beutischen Bolter "bie Weige und bie Wagh, hat bem Kaifer ben Tanz versagt". Es liegt Stimmung durch.

34) Lift über bie Wirtungen bes 30 fabrigen Krieges auf bir Stellung bes Reiches Schern a. D. S. 280—282; beiselben Wrf. 6 Germania S. 236—238; im Allgemeinen wyl. über bie Prapenberang Frankreiche seit bem 16. Jahrhundert hellwald a. D. 11. 29b. S. 516—520.

35) Bei Munfter in ber 2. Auflage ber Rosmographie vom 3.

1628 ©. 1053.

36) Die Göltberung ber Kurpfalg nach bem 30 jährigen Keiteg ugl. bet Sauliger a. D. II B. D. 584; bas depieletreger Schleg ward in seinen ichsoniten Abeilen, dem Otto-Qeinrichsbau und dem Kriedrichsbau, 1556 – 1559 und 1601 im reinen Menalifanceftiele pergefeilt; i bei 60tte a. D. II. B. D. S. 126 u. 128, sowie füg. 361.

37) Ueber bie Bevölferungsabuahme in Deutschand in bieser Veriode vgl. Denne am Mhyn a. D. II. Bb. S. 6 — 7; er nimmt an, bag Deutschland wenigsitus 3/1, einer Bevölferung verloren habe; vgl. ferner Scherr, Germania S. 237—238.

38) Rach einer Mittheilung bes Lehrers 3. Schneiber zu Mugbach, aus Archivalien geschöpft.

39) Grimmelehaufen geb. ju Gelnhaufen 1625 ichilberte in feinem Simplicius feine eigenen Abenteuer in Deutschland, Frankreich und Rugland; er ftarb 1676. Die Schilberung ber frangesischen Zittenzustände barin IV. Buch 3 .- 6. Cap. find bemerkenswerth; balb tam es auch in Deutschland abnlich!

- 40) Bgl. über bie Thatigfeit Karl Ludwig's, bes Wieberherstellers ber Pfalg, Sauffer a. D. II. B. G. 580-608, 642-687.
- 41) Ueber bie Folgen bes zweiten Raubfrieges fur bie Rheinlande vgl. Sauffer a. D. G. 628-642.
- 42) Ueber die Vermöstungen in ber Plas, und überhaupt am Rein in ben Sahren 1688—1690 op., Dauffer a. D. S. 766—765; Daus-rath a. D. S. 32—33; über die Verwüstung der Reichsfladt Speper 191. R. Beiß, Geschächte der Sehet Speper S. 84—92. Speper und Verma, Mannichie und hofelterg wurden behäptlichte in der Areternstagen 1689 von Erbedern vertigt; in Speper blieben nur die Vandmauern des Domes stehen, zu heidelberg überstand die Zerstörung nur das Haus "num Mitter". Ueber die mannhafte Platzgräfin Esisabette Oglartette vgl. den ausführlichen Ssign von häussser. D. S. 712—734. Sie wurde die Stifferin der Känigdwassis Dettens.
- 43) Ueber den tonangelenden Einfluß Frankreich's auf culturellem Gebiete vgl. Schere's Germania S. 275—276, 294; Helwald a. D. U. B. S. 516—525; über den französsichen Hof f. Henne am Uhpn v. D. II. 28. S. 92—117.
- 44) Neber ben Zesuitismus in der Aursfalz vol. die Darstellung von Sausser 20. 11. B. S. 786—843. Die Airchenhandel dauerten unter Johann Wilhelm und Karl Philipp bis Mitte des 18. Sahrhunderts an.
- 45) Ucere die Pfeliger Zustände vogl. Späusser a. D. II. 28. S. 905 bie 957, besonders S. 925—926, 930—941, 943—950, 955—956. Sine tressende Schliverung der Zustände im Kurstürstendum Pfalz, Cade bes 18. Sahrhunderts entrollt 6. Brauenstaat in der Magdeb. Zeitung Mai 1879.
- 46) Bal. bie turge Charafterisit ber Kreiheitekumels bei Seusendle.
  a. C. a. 35. 37; be Leichegnichst liefe die jur Redeultion. Eine une vorliegende Manumission vom 24 April 1780, ausgestellt vom Kürstbische Ju Sepper für eine Schutstellendschrer von Erestein bei Bentoben, entlägt beie beingungsweie aus ber Kreichegnichst zum Zwecker Bercheirufung mit einem Müller zu Arzheim. Der Aft fosten nicht werden Bercheirufung mit einem Müller zu Arzheim. Der Aft fosten nicht werden zu der Bercheirufung mit einem Müller zu Arzheim.

## Karl von Linné.

## Gedächtnifrede

bei ber Feier in ber Konigl. Afabemie ber Biffenichaften am 10. Januar 1878 in Stodholm

gehalten von

berem gegenwärtigen Prafes

p. g. Alalmften.

Gerlin SW. 1879.

Berlag von Carl Habel. (C. G. Kübriti'sche Briagsbuchhandlung.)
33. Wilhelm - Strake 32.



Karl Linnaeus wurde in einem einfachen Pfarthause in der Kopellandwohung Richhult am 13. Mai — alten Styls — 1707 geboren. Der Bater war Rils Linnaeus und die Mutter Kristine Bro dersonal, deren Bater Pfarrer in Stendrodyntigeweisen war. Nach dem letztgenannten Kirchspiele zog im folgenden Jahre Nits Linnaeus, wo er jeht zum Pfarrer ernannt worden war, und dort lezte er bald einen größeren Garten, den isch in der gangen Proving, an. Nach einigen Sahren erhielt der Sohn Karl seine eigenen Gartenbeete zu bestären und zu pflegen, und diese Abtheilung des Gartens wurde "Karl's Garten" genannt. Schon im Alter von sechs Sahren hatte der leine Kremplar von Allem dem, was im größeren Garten des Baters war, sich aufgegogen.

Wie früher Tournefort, ber größte Botaniter bes 17.
Sahrhunderts, fo war auch Ant l'einnaeus für das geistliche
Annt bestimmt worden. Im Jahre 1717 wurde Karl in der Artivialschule in Berid ausgenommen, wo er als Pflanzenkenner bei dem Rettor Lannaelius, der selbst die Pflanzenkunde liedte, sehr in Gunsten stand. Bon Pflanzen sprechen zu hören, ihre Kamen und Eizenschaften zu kernen, das war so sehr die einzige Reigung des Knaden, daß alle übrigen Studien versäumt wurden. Im Jahre 1724 ward er ins Gymnassum versetzt; aber auch da 21xx 23x. murben bie geiftlichen Stubien verfaumt, welche zu ber Beit bie bauptfachlichfte Aufgabe bes Gymnafiums bilbeten. Mathematit und Phofit ftubirte er gwar mit Bergnugen, aber boch immer porzugeweise Botanit; und bie Rameraben nannten ibn "ben fleinen Botanifer". Ale ber Bater 1726 nach Berio tam, um nach ben Studien feines Sohnes zu fragen, erflarten bie Lebrer, baß fie auf ihr Bemiffen fich verpflichtet fuhlten, bem Bater gu rathen, feinen Cobn in bie Lehre bei einem Tifchler ober Schneiber zu geben, weil fie überzeugt feien, bag er "mit ben Buchern nichts ausrichten fonne". Der Rummer bes Baters über biefe Siobspoft mar unbeidreiblich. Der Bufall führte ibn nun gum Provingialargt Doftor Rothman, ber ein auter Freund bes Reftor gannaelins mar und ber burch biefen bie Anlagen bes Sohnes tennen gelernt hatte. "Bohl feien bie Lebrer", fagte Rothman "im Rechte, baf ber Rnabe nie Drebiger werben tonne; er felbft aber fei übergenat, baf ber Junge mit ber Beit ein berühmter Argt werbe, ber in ber Bufunft eben fo gut wie irgend ein Prebiger fich ju ernahren vermoge". Dottor Rothman ließ jest ben jungen ginnaeus in fein Saus einziehen und unterrichtete ibn in ben erften Grunden ber Phofiologie und ber Botanit. Babrend feines biefigen Aufenthalts finbirte ginnaeus die Blumen nach ber Methode von Tourne. fort. Rothman gab ibm aud Blinius Schriften über Naturgeschichte, und jest murbe bie romifche Sprache bem ginnaeus ebenso lieb, wie bie Biffenschaft, Die er fich burch fie aneignete. Die furge und prunfloje Ausbrudemeife bes Plinins übertrug fich balb auf ben Jungling und gab ihm eine gemiffe Fertigfeit, fich fowohl in Schrift wie in Rebe lateinifch auszubruden, mas ibm in ber Butunft von großem Rugen murbe.

Indeffen als Linnaeus 1727 bas Gymnafium verlaffen

und fich nach ber Afademie begeben follte, befam er vom Rettor bes Gomnafiume Rrot ein Beugnift folgenden Inbalte: "Bie bie Jugend in ben Schulen mit fleinen Baumen in einer Baumichule verglichen werben fann, wo es zuweilen, obgleich felten, geichiebt, baf junge Baume trot aller auf fie permenbeten Sorgfalt nicht gut arten, fonbern in wilbe Stamme ausarten, aber wenn fie ichlieflich umgeiett und perpflangt merben, perlaffen fie ihre milbe Art, werben icone Baume und geben angenehmes Dbft; - fo und in feiner andern Abficht wird jest biefer Jung. ling zu der Afabemie entlaffen, mo er vielleicht in ein folches Rlima fommt, bas fein Bunehmen im Bachsthum begunftigen wurde." Dit biefem menig empfehlenden Beugniffe reifte ginnaeus nach gund, mo er Unterftusung pon einem Bermanbten. Projeffor Sumerus, ju gewinnen hoffte. Bei feiner Unfunft in gund lauteten alle Gloden ber Stadt. ginnaeus fragte, weffen Beerdigung es fei und erhielt gur Antwort, bag ber Domprobit hum erus beftattet merbe. Dies mar ein ichmerer Golag für Linnaeus und feitbem fonnte er nie Glodenlauten ertragen. Gludlicherweife traf er jest feinen fruberen Informator, Gabriel Bot, und murbe, obne fein unvortheilhaftes Abgangszeugnift porzeigen au brauchen, als beffen Discipel bei ber Afabemie eingeschrieben, mo er bald burch feine botanischen Renntniffe und burch feine Gigenichaft ale Debicin Studirender von bem gelebrten Profeffor, fpater Arfiater, Rilian Stobaeus, in beffen Saufe er auch mobnte, beichutt murbe. Sier fab er zu feiner großen Freude eine großere Cammlung von Steinen, Bogeln, Schneden und gepregten Pflangen und erhielt Gelegenheit, fich felbft ein herbarium gu fammeln und die gefammelten Pflangen mit ben Beidreibungen von Cournefort zu vergleichen. Die Rachte burch ftubirte Linnaeus; und ba Stobgeus pon feiner Mutter aufmertfom gemacht worben mar, bag Licht bie gange Racht in Linnaeus' Bimmer brannte und man fürchtete, bag er beim Licht eingeschlafen mare, fo überrafchte Ctobaeus ibn eine Racht und fand ibn mit Studien beschäftigt und von einer Menge Bucher umgeben, bie berfelbe einem beutschen Debicin-Studirenden, ber auch in Stobaeus' Saufe mobnte und ber freien Butritt gu feiner Bibliothet befaß, entlieben batte. Um folgenben Tage aab Stobgeus auch bem Linngeus freien Butritt gu feiner Bibliothet, und beschütte ibn ferner auf's Befte ließ fich von ihm fogar in der eignen Praris helfen und veriprach, benfelben, wenn er fo fortfabre wie er angefangen habe, ju feinem Erben einzuseten. Deffen ungeachtet ging ber junge Linnaeus, nach einem Befuch mabrent bes Commers in ber Beimath, im Berbfte 1728 nach Upfala, wo "man Dedicin und Botanit unter ben Profefforen Rogberg und Rudbed beffer ftubiren tonne, und wo außer einer ftattlichen Bibliothet ein befonberer botanischer Garten und viele Stipendia regia et magnatum fich fanden, wodurch ein armer Jungling vorwarts fommen fonnte." Linnaeus fette bier feine Lieblingsftubien eifrig fort hatte aber mit großer Armuth zu fampfen und litt oft Dangel am Rothwendigften. Er munichte fid jest gurud gu feinem Gonner Stobaeus in gund und bereute tief, bag er ungehorfam von ihm fortgegangen mar. Er mar nach Berlauf eines Jahres durch bies Diggefchick gezwungen, fich bazu zu entichließen, auf Die Aufforderung bes Baters au Saufe gu tommen, um in ben geiftlichen Stand einzutreten zu versuchen. Bor ber Abreife ging er bann eines Tages, um von bem Atabemie - Garten, biefem feinem irbifchen Parabiefe, Abichieb ju nehmen. Gerabe im Begriffe, eine feltene eben aufgesproffene Blume abzuschneiben, Die er als eine liebe Erinnerung in feiner Rrauterfammlung auf-(619)

bemabren wollte, murbe er pon bem Domprobfte D. Celfius. bem alteren, angerebet, welcher mabrent ber Unterhaltung mit bem jungen unbefannten Manne in Bermunberung über feine Renntniffe in ber Botanit und über feine genaue Darftellung von bem Inhalte bes Gartens gerieth. Rachbem Celfius ben Linnaeus naber fennen gelernt, und nachbem er feine burftigen Berhaltniffe erfahren batte, ließ er ibn gu fich tommen, um in feinem Saufe zu wohnen und an feinem Tifche zu effen, auch aab er ibm freien Rutritt au feiner porauglichen botanischen Bibliothet. Celfius empfand taglich mehr und mehr Gefallen an Linnaeus und biefer begann jest burch private Collegien in bie Lage gu fommen, fich "Schube und andere Rleibungeftude" au verichaffen. Linnaens fdrieb jest in Folge ber Disputation von Ballin: "de nuptiis arborum" einige Bogen über ben rechten Bufammenhang mit "sexu plantarum", welche Schrift bem D. Celfins überliefert murbe, ber bas Manuftript jum Profeffor ber Medicin und Botanit, Dlof Rubbed bem jungeren, fanbte. Rubbed murbe jest bem gin. naeus ein Gonner, nabm ibn jum Informator fur feine Gobne und gab ihm freien Butritt gu feiner Bibliothet. - 218 ber bejahrte Dlof Rubbed 1730 von ber Berpflichtung, allgemeine Borlefungen ju halten, unter Bebingung fich einen Bifarius gu verschaffen, befreit murbe und ba ber Abjuntt Preut, ber querft biergu auserfeben murbe, bei ber Prufung von Rubbed aber "nicht bas geborige Daß zeigte", fo murbe ginnaeus gerufen, von ber Facultat examinirt und mit Aprobation angenommen, obaleich Professor Rogberg es fur gewagt bielt "einen noch nicht breifabrigen Studenten zum Docent zu machen und noch mehr ihm öffentliche Borlefungen aufzutragen." Bon biefem Tage an ichien bie Sonne bes Bludes bem, ginnaeus gu lächein. Mit Geschick und mit dem Beisall Aller hielt er die ihm anvertranten Borlesungen und bei seinen privaten botantischen Extursionen hatte er bald einen großen Julaus von Practischnten, wodurch seine donomische Stellung verbessert wurde.

Durch die Bermittlung ber herren Rubbed und Olof und Andreas Celfius erreichte Linnacus es, auf Koften ber Königl. Societät der Wissenschaften in Upsala eine Reise nach Lappland zu unternehmen. Es war während des Frühlings und des Sommers 1732, daß er diese in so vielen hinsighten merkwürtige, an Abenteuern reiche, ja bet mehreren Gelegenheiten lebensgefährliche, aber aum Rugen der Wissenschaft doch gludlich vollembet Reise ausssührte.

Rach ber Rudfebr 1733 bielt Linngens auch Rollegien in ber Probirfunft por einer ansehnlichen Rabl von Studirenden und erwarb fich hierdurch Mittel ju feinem Unterhalte. Inbeffen murbe im Sabre 1734 burch einen Ranglerbrief perordnet, baf tein Docent in ber Medicin bei ber Atabemie von Upfala gum "Abjuncten in Praejudice" berbeigezogen werben burfe, woneben auch verboten murbe, folde Perfonen öffentlich lebren ju laffen, die nicht felbft bie gesetlichen Proben ber Lehrer abgelegt haben. Durch biefe Berordnung murbe ginnaeus gezwungen, auf bie Borlefungen zu verzichten, in welchen er fich bieber von fo gablreichen Buborern beehrt gefeben, baß viele von ben Aubitorien ber Profefforen leer ftanben. Dies mar ein harter Schlag fur ibn, bem alfo jebe Birffamteit ale gebrer bei ber Atabemie beraubt murbe. Rurg barnach erhielt er von Reuterholm, bem Landeshauptmann fur Dalefarlien, Gelb ale Unterftugung gu einer Reife in Die Bergmerte biefer Proving. Bei ber Rudtehr nach Ralun bielt ginnaeus Borlefungen in der Probirfunft (612)

und in der Minrealgie vor einer großen Angahl von Juhörern. Durch diese Bortesungen und durch eine nicht unbedeutende private medicinische Praris erhielt er sogar Gelegenheit, eimas Geld zu sammeln. Er besaud sich vier also sehr abgenheben, eines Geld zu sammeln. Er besaud sich vier also sehr abgen würte, wenn er nicht Reisen nach dem Auslande mache und Dottowerte; und daburch die Teisehrt erlaste nach der Rücksehr sich woo es ihm beliedte, niedergulaffen". In Balun werlobte Einnaaeus sich mit der Techter von dem Stadtarzte Moraeus und nuternahm aufangs des Jahres 1735 eine Reise ins Ausland.

3m Frubling fam ginnaeus über Belfingborg, Belfingor und Samburg nach Amfterdam in Solland. Ueberall befah er Garten, Blumensammlungen und Naturalientabinette. 3m Donat Juni nahm er ben Dofteregrad in harbempt und gab ben 24. Juni 1735 jeine Gradualdieputation aus: "Hypothesis nova de febrium intermittentium caussa". Der berühmte Boerhave mar bamale Profeffor ber Dedicin in Lepten. Rach Diefer Universitat ftromten Die Studirenden von allen Dationen und auch ginnaeus munichte biefen ausgezeichneten Lebrer zu boren, wesbalb er fich entichloft fur einige Beit feine Rudreife aufzuschieben, obgleich feine Reifetaffe fo ericopft mar, daß er in einer Dachftube mohnen und auf die durftigfte Art leben mußte. Indeffen erwarb er fich bald Freunde wie Dottor 3. 8. Gronov, Professor van Ropen, Lawion, Rramer, Lieberfühn und Andere. Gronop verlegte jest auf eigene Roften Linnaeus' "Systema naturae", meldes bamale uur 14 Roliofeiten fullte, aber boch bie Grundelemente zu bem große artigen Spftem enthielt, bas ichlieftlich burch feinen Rleif und feine Arbeit in einer geordneten Folge alle Reiche ber Datur umfaffen follte. In einer fpateren Auflage Diefes Bertes außerte Linnaeus in ber Borrebe: "Ich fab ben Schatten bes bochften Befens vor mir berichreiten und ich wurde von Chrfurcht und Bewunderung erfüllt. 3ch fuchte feine Spuren in bem Sanbe - welche Rraft, welche Beisheit! 3ch fab bie Thiere nur burch Die Bemachie befteben, Die Gemachie nur burch Die leblofen Dartiteln, und biefe wieder die Erbe bilben. 3ch fab die Sonne und die Sterne ohne Bahl frei in dem Raume ichweben, in der Sand gehalten von bem Bejen ber Bejen, bem Runftler bes großen Deifterwerts". Der furge Grundriß von den brei Reichen ter natur, welchen ginnaeus in bem "Systema naturae" gegeben batte, erregte bie Aufmertfamteit Aller. Boerhave felbft, beffen Beit fo in Anspruch genommen mar, bag fogar Deter ber Große, nachdem mas ergablt wird, mehrere Stunden auf eine Unterrebung marten mußte, munichte, nachbem biefer Grundrift ibm mitgetheilt mar, ben Berfaffer auf feinem Landgute, wo fich, in geringer Entfernung von Lenden, eine porgugliche Cammlung erotischer Bemachfe befand, ju feben.

Er fah, prufte und berieth ben Linnacus, feine Wohnung in Solland aufglichigen. Und da Linnacus erwierte, das wie gern er auch verweilen möchte, ihn boch feine duftigen Berhältnisse zwängen, den solgenden Tag nach Schweden gurückguschen, so gab Boerhave ihm einen Empfehlungsbrief an Burmann, Prosesson wert ihm einen Empfehlungsbrief an Burmann ben jungen Schweden tennen gelernt hatte, beauftragte er ihn mit der Sulfeleistung bei einer Beschreibung seiner Sammlung von Gewächsen aus Esplon und juchte ibn zu überreden, in Amsterdam zu verweilen, bot ihm eine prächtige Bohnung mit Auspartung und Rost bei seiner eigene Kisch an, welches Unerbieten Linnacus mit Dans auch verläufig annachm.

Gines Tages tam ber reiche Burgermeifter in Amfterbam, Georg Clifford, um feinen Arat Boerhave um Rath ju fragen und erhielt bann folgende Antwort: "Es fehlt Ihnen Richts zu einem gludlichen geben ale ein Argt, ber taglich fur Gie forgen, weil Gie bovochonbrifch find, Ihre Diat beftimmen und in wichtigeren Rallen mich um Rath fragen fann. 3ch fenne einen jungen Schweben, ber fich augenblidlich in Umfterbam aufbalt, biefen empfehle ich Ihnen auf's Befte. Er ift außertem ein portreff. licher Botaniter und fann Ihren Garten auf Sartetamp ordnen". Dort hatte Clifford, ber einer von ben Direttoren ber Dftindifden Compagnie mar, mit großen Roften und aukerfter Pracht einen Garten angelegt. Die Bemachfe aus bem füdlichen Europa, aus Affen, Afrita und Amerita wurden bort gebaut; und außerdem befanden fich bei Sartetamp mehrere Serbarien, eine porzügliche botanische Bibliothet und feltene Thiere und Bogel. Clifford folgte bem Rathe, und Linnaeus tonnte ein fo gutes Anerbieten nicht abichlagen. "Alfo bleibt Binnaeus bei Glifford" - fcreibt Einnaeus felbft - "wo er wie ein Pring leben tann, ben größten Garten unter feiner Pflege erhalt, alle bie Pflangen, bie im Garten fehlen, verfchreiben und alle bie Bucher, bie in ber Bibliothet feblen, faufen barf". Linnaeus vollendete bier feine "Flora Lapponica", die in Umfterdam gebrudt murbe. Babrent bes Aufenthalts in Bartetamp unternahm er eine Reife nach England um Clifforb's Garten mit allerlei nordamerifanifden Gemachfen, Die mit großem Erfolg bei London gebaut murben, au vermehren. Un ten berubmten Raturforider Sane Cloane, fpater Stifter bee Britifb Mufeume, erhielt er pon Boerbave folgenden ichmeichelbaf. ten Empfehlungebrief: "Linnaeus, ber biefen Brief überbringt, ift allein murbig Gie gu feben und von Ihnen gefeben zu merben. Der, welcher Gie Beibe gufammen fieht, ber ichaut zwei Manner, beffen Gleichen die Belt taum noch befist." Linnaeus, ber febr gewünscht hatte, England ju besuchen, jog jest in turger Beit großen Rugen von ber auf Roften feines Bonners Glifford babin ausgeführten Reife. Die reichen Cammlungen von Cloane wie auch die Garten in Chelfea und Drford gaben ibm reiche Gelegenheit ju mehreren neuen Untersuchungen; bort machte er auch bie berfonliche Befanntichaft mit ausgezeichneten Raturforidern wie Miller, Callifon und Dillenius. 3a! Dillenius, ber im Anfang ginnaeus falt empfangen batte. murbe ipater fein befter Freund und versuchte ibn gu überreben "mit ibm gujammen gu leben und gu fterben". Linnaeus fehrte jeboch nach Solland gurud, um nach Bollenbung beffen, mas er burch bie Pflicht gegen feinen Bobltbater Clifford als geforbert anfah, Schweben wiebergufeben. Rachbem er bas berbarium geordnet und Alles in Clifford's Garten miffenfchaftlich bestimmt batte, arbeitete er "Musa Cliffortiana" und "Hortus Cliffortianus" aus, ale eine Dantes : Abstattung an feinen Gonner.

Linnaeus hatte während seines Aufenthaltes bei Glifford außer Flora Lapponica unter mehreren anderen Wetten auch "Genera plantarum" und "Critica botanica" volleubet. Diese anhaltende Arbeit in ber nebeligen Luft von Holland ichwächte Linnaeus' Gesundheit und er jehnte sich nach einem besseren Kitma, "obzseich er in all bem Wohlstande lebte, den ein Setedlicher sich wünsichen fanne". Ungeachtet aller lockenden Merebieten, sowohl von Boerhave als von Glifford tonnte Linnaeus doch nicht zum Bleiben vermocht werden, sondern entichloß sich nach einem furzen Besuche in Frantreich nach Sause zurückzubeten. Indesse werden

und Bekannten in Leiden Abichied nehmen - welcher Abichieds beluch feine Rudreise verzögern lies. Als namith Professor von Ropen borte, baß Linnaens reifen wollte, bot er ihm alle möglichen Bortheile, wenn er nur bleiben und ihm behülflich lein wollte ben Atademischen Garten zu ordnen und "ihm seine Fundamenta botanica bemonstriren wollte". Linnaens welcher einiah, baß seine Principien hierburch bei einer glangenden Atademie einzeschuben, entichloß sich zu verweilen und entichubligte fich bei Glifford damit, baß er "biefes aus keinem andern Grund thue, als um fich und seinen wurdeigen Clifford zu ehren."

3m Dai bes Jahres 1738 verließ Linnaeus Solland und reifte nach Darie. Bon van Roven batte er einen ichmeichelbaften Empfehlungsbrief an Inffien, ben alteren. Profeffor ber Botanif in Daris. Diefer Brief und bas Gerucht pon Linnaens' Genie und Renntniffen, welches ihm nach Paris verausgegangen mar, veranlagten, bag Linnaeus in Die glangenoften Gefellichaften pon gelehrten Mannern eingeführt murbe. Die beiben Bruber Juffien ermiefen ihm jede mogliche Aufmertfamteit und er tonnte bier die großen Berbarien von Tournefort, Baillant und anderen burchforichen. Der jungere, Bernbard be Juffien führte ibn nach Kontainebleau und anderen Stellen, um ibm bie iconften Bemachfe, bie fich in ber Umgebung von Paris fanden, ju zeigen. Bei einem Bejuch in ber Mabemie ber Biffenichaften murbe ginnaeus am Schluffe ber Bufammentunft burch bie Rachricht, bag er jum correfponbirenben Mitgliebe ber Afademie gemablt morben mar, überraicht. Auch bier in Paris murben ibm große Bortheile angeboten, wenn er bleiben und Frangofe merben wollte, aber "bobere Reigung gog ibn nach feinem Baterlante". Die Liebe gur Beis math und die Schnight, seine Braut wiederzusiehen, beeilten seine Rückreise. Er kam im September 1738 nach Schweden zurüf und nach einem Kugen Belucke bei seinen Eltern im Stenbershult, reiste er nach Kalun, wo jest die Berlodung mit seiner Außerwählten gefeiert wurde; dann begad er sich nach Stockbolm, um sein Glüd zu versuchen. Er dachte sich sier jest als Arzt seinen Unterhalt zu erwerben; da er aber Allen unbekannt war — schreibt er selbst — wagte Niemand, sein theures Leben seinen Handen anzwertrauen, ja, sogar nicht einmal seinen Hund, danden anzwertrauen, ja, sogar nicht einmal seinen Hund, dach er ansing an seinem Kortkommen im Lande zu zweissen. Somohnt im Auslande als Princeps botanicorum zeseient zu werden, war er bier zu Huner von de leinem eigenen Außbruck — "wie ein Klymenes, von der Unterwelt gekommen, do das, wenn Einnacus siet nicht vereibet zweienen, er unsehlbar wieder sortsgreift und Schweden verlassen würde."

Balb leuchtete aber ber Stern ber hoffnung wieder auf und nach einigen gelungenen Guren gewann Linnaeus 1739 bas Bertrauen von mehreren Rranten, murbe mit bem gelehrten Rapitan Martin Triewald befannt und burd ihn mit bem Baron Andreas von Sopten, fpater Reicherath und Graf, und mit bem Rommergienrath Jonas Alftromer. 3m Berein mit Diefen Dannern ftiftete ginnaeus jest Die Ronigl. Afabemie ber Biffenichaften in Stodbolm, beren erfte Bufammenfunft ben 2. Juni 1739 gebalten murbe, mo Linngens burd bas Loos beren erfter Prafes mart. Es mar beim Rieberlegen biefer Bortführerichaft, bag ginnaeus bie geiftreiche Rede "Ueber Merfmurbigfeiten bei ben Infeften" bielt, welche bie Buborer entgudte und allgemeine Bewunderung gewann. Durch ben Landmaricall, Graf C. G. Deffin, welcher icon lange burch auslandifche Journale und eine ausgebebnte ausmartige (618)

Correspondeng mit den hervorragenden Mannern in anderen Sindern des Linnaens' Genie und große Aerdienste in Erchenhrung gedracht hatte, wurde beim Reichstag 1739 ein jährlisches Honorar von 100 Dukaten dem Linnaens gugetheilt, gegen Berpflichtung, im Sommer öffentlich auf dem Ritterhaufe Botanis und im Winter über das Mineralienkadinett des Bergfollegiums zu sesen; auch erhielt er den Titel föniglicher Botanicus.

Daffelbe Jahr 1739 murbe Linnaeus burd bie Bermittlung bes Grafen C. G. Teffin jum Abmiralitatsargt in Stodbolm ernannt. In bem Lagareth ber Flotte befanden fich taa. lich 100 bis 200 Krante und dies gab ihm eine vorzügliche Belegenheit, feine medicinifche Erfahrung ju erweitern. Er widmete fich bier nicht allein bem Beobachten ber Rrantbeiten, ionbern machte and eifrige Untersudungen über die Birfungen ber einfachen Araneimittel; und ba er einfab baf bie pathologische Angtomie, welche au biefer Reit wenig ftubirt murbe, von ber größten Bichtigfeit fur bie Beilfunft fei, fuchte und erbielt er Erlanbniß auf bem Rrantenhause Leichenöffnungen anzuftellen. Unter ginnaeus' Berbienften um bie Entwidlung ber Medicin muffen biefe feine Bemühungen eine miffenicaftliche Unterfudung ber in bem menichlichen Rorper uach bem Tobe eintretenben Beranberungen einzuführen, boch geschatt merben. Bon biefer Beit an bemertt man in ber ichmedischen Literatur einen viel groferen Reichtbum an pathologifchenngtomifden Beobachtungen und eine weit flarere Ginficht ber Rothwendigfeit, bas Deuten ber Rrantheitssymptome auf bie Renntnig ber pathologischen Beranberungen bes Organismus zu begrunden, als man fie au jener Beit in ber reicheren Literatur vieler anderer ganber antrifft.

Lin na cus' Anfehen als Arzt wuchs jest von Aag au Sag und feine Praris nahm in gleichem Berhältniffe gu. Er felbft ergählt, dog er gu biefer Zeit ebenso viel allein verdiente wie bie anderen Aerzte in Stockholm gusammen; dessenungeachtet sehnte er sich boch nach seiner Sugendiebe, der Botanit, welche jett bei ihm den verichiedennartigen Geschäften bes praftischen Arztes hatte weichen mussen. Er schreibt damals in einem Briefe an Haller: "Wenn ich nach Upsala tame, wurde ich bie medicinische Praris aufgeben und mich nur mit Botanit beschäftigen."

Linnaeus feierte jest feine Sochzeit mit feiner Berlobten. Sara Glifabeth Morea und "nach biefer Beit fam es ibm nie mehr in den Ginn von Schweden wegzugieben" .-Indeffen murbe er durch die Bermittlung von Teffin gum Profeffor ber theoretischen und praftischen Debicin in Upfala im Dai 1741 ernannt und fing im Berbfte feine Borlefungen über "Historia morborum" an. Rofen, welcher im perbergebenden Sabre gum Drofeffer ber Botanit ernannt worden mar, erhielt 1742 bie Grlaubnift ber Beborbe bie Profeffur mit ginnaens zu taufden, "bamit jede Wiffenschaft ihren rechten Dann befommen murbe". Sest hatte alfo ginnaeus ten Birfungs. freis, in welchem er burch fein Benie und feine Renntniffe am meiften leiften fonnte, erhalten. Gein Ruhm und feine Ghre fowie die der Univerfitat Upfala vermehrte fich taglich. Alle die Schriften aus ber naturgeschichte, Die ginnaeus allmablig berausgab, aufzugablen und beren Inhalt aus einander zu feben, erlaubt mir nicht die Beit und fteht auch nicht in meinen Rraften. 3ch muß jedoch bingufugen, bag obgleich er fich von biefer Beit an hauptfachlich ber Raturgeschichte mibmete, er boch ftete mit ter Bearbeitung mebicinifch miffenichaftlicher Fragen beichaftigt

war. Durch feine Schuler gab er eine große Menge medicinischer Abhandlungen heraus, in welchen wir feine medicinischen Anfichten und Lebren fennen fernen.

Der große Einfluß, ben er als Lehrer auf die Entwicklung er ägstlichen Bilbung in Schweden ausübte, tann nicht boch genug geschäft werben, und ich hatte gewünscht, daß die Zeit mir die gahlreichen Beweise, die es für die außerordentliche und in dieser hinsicht erst in saketer Zeit anerkannte Bedeutung des Linnaeus für sein Baterland giebt, ausssuhrlicher mitzutheilen ersaubte. Dem Professor Dito hielt, welcher zur Judesseiten und von Linné als Arzis in helfingsord ausgab, haben wir die Entwicklung dieser kraae zu verbanten.

Besonbers Linnaeus' Borlesungen über Diatetit, ober was man in unseren Cagen bie Lehre ber privaten Gesundheitebepflege nennen wurde, waren ausgezeichnet und ihrer Zeit woraus. Er schreibt selbst au halter 1743: "Kein Professor in Upfala hat seit 60 Jahren mehr Zuhörer als ich gehabt; die Diatetit trage ich gang und gar nach eigenen Beobachtungen vor, und wenn es mir vergönnt würde, meine Arbeit zu veröffentlichen, so zweisie ich nicht daran, daß es Lielen zu Nuhen gereichen und Beisall gewinnen würde".

Råcht Boerhave hat Niemand in medicinischer hinsicht größeren Einsuß auf Linnaeus ausgeübt als der berühmte Arzt Sauvages, mit welchem Linnaeus während mehrerer Sahre fleißig torrespondirte und Ansichten anstauschte. Im Ende bes Jahres 1741 schreibt Linnaeus an Sauvages: "Ich studier täglich Ihre Physiologie; da ich aber in der Mathematik nicht genug bewandert bin, so entgeht mit Vieles. Bon dem, was ich auffassen, siehen ich mit Bewunderung, wie Ciel Nur 289. tiefer als Jemand vor Ihnen in die Wissenschaft einzudringen vermocht haben." Durch Sauvages erhielt Linuaeus Kennteils von der Beshandlung gewisser Krankbeiten mit Elektricität; und auß dieser Beranlassung wurden in Upsala verschiedenen Berluche über die Heilftraft der Elektricität angestellt, und auf Ansluchung der Katultät erschien an 28. September 1752 eine tönigliche Berordnung welche gestattet, "daß ein doppeties Resierungs-Stipendium velchge zestattet, welcher sir die Kunstillung von Elektrissureden der Medicin, welcher sir die Kunstillung von Elektrissuregien ein Kranken angestellt wird und welcher bei den Beodachtungen selbst gehörige Controlen und Bemerkungen zu sammeln weiß, gegeben werden darsse 3. Zedoch erst jest in den letzten 30 Jahren ist es, daß die geroße Rolle der Elektricität bei der Heilung von Krankbeiten sich gestellung gemacht hat.

Auf Grund ber Erfahrung, welche er burch feine ausgebebnten Reifen im ganbe, mabrend welcher er aufer auf vieles Andere feine Aufmertfamteit auch auf Die Oflege ber Sausthiere richtete, erworben batte, murbe feine Meußerung über Fragen in Bezug auf bie Thierargneifunde nicht felten von ben Beborben eingefordert und fein Gutachten größtentheils beftimmend fur bas einzuschlagende Berfahren. Er ichrieb auch felbft fur weitere Lejerfreise einige Auffate über bie Rrantheiten ber Sausthiere; und man fann fagen, daß burch bie Renntniß, Die er perbreitete. Die Nothwendigfeit einer besonderen Unterrichtsanftalt fur Diefe 3mede mehr und mehr flar hervortrat. Es mar auch auf feine Aufforderung und auf feinen Borichlag, baß ber hochverdiente Peter Bernavift ber Grunder ber Schwedischen Thierargeneis funde murbe. Bon biefer Beit an begann biefe in Schweben ihren Plat als ein wichtiges Glied ber allgemeinen und ber privaten Saushaltung jur Anertennung ju bringen.

Linuaeus bat feine Anfichten und feine Grabrung in ber Medicin nicht in irgend einem mehr umfaffenden Berte veröffentlicht, fonbern er bat fie nur por einem gabtreichen Rreife von Schulern, die er um fich fammelte und welche fpater nach Anleitung feiner Borlefungen eine Menge miffenschaftlicher Begenftanbe bearbeiteten, ausgesprochen. Bobl bat ginnaeus felbft zwei fpftematifche Abhandlungen in Dedicin berausgegeben, namlich Genera morborum und Clavis medicinae; die Rurge aber, Die in Diefen Arbeiten berricht, zeigt beutlich, bag fie nur gur Unterlage fur feine mundlichen ausgezeichneten Bortrage beftimmt maren. Er verlangte, baf fo wie ber Dbofifer feine Gate auf Erperimente ftutt, fo auch ber Arat feine Anfichten auf Berfuche und Beobachtungen grunden muß. Durch Bereinigung ber anatomifchen, botanifchen, phpfiologifchen, demifden und mechanischen Babrbeiten mit ben Lebrfaten ber Medicin ift die rationelle Beilfunde entftanden. Der rationelle Argt muß mehr ein Eflettiter fein, als blind und einseitig ben Anfichten einer gemiffen Schule bulbigen.

Si ft hocht merknürdig, wie Linnaeus zu biefer Zeit linifche Studien für die medleinische Ausbildung empfahl. "In Krankenhäufern", beift es, "wo mehrere Kranke gepflegt werden, sann nicht nur die Natur der Krankleit genau beodachtet und beschrieben, sondern auch die Wirfung der Argueimittel erforsch, nnd wenn der Tod folgt, die Einwirkung der Krankheit auf die Strane sichtbar gemacht werden".

Die Zeit erlaubt nicht, das pathologische System des Linden, welches er in seinen "Genera mordorum" dargesellt hat, durchzugesen. Es war überhaupt eigenthämlich sür Linnaeus' Genie, mit Leichtigkeit das Gleichartige und das Verschiedenartige in den wechselnden Phänomenen zu unterscheiden. wie er auch die Mannigsaltigseit der Erscheinungen unter alle gemeinen Geschickspuntten zu ordnen verstand. Die damalige in unvollschabige Kenntnis vom seineren Baue des Menschentörpers und vor Allem die mangelhaste Einsicht in die Beziehungen der Krantheiten zu den anatomischen Veränderungen machten die Anwendung der theoretischen Begriffe aus dem Gebiet der Erschrung unmöglich.

Die Aetiologie ober Die Renntnift ber Urfachen ber Rrantbeiten, welche immer eine wichtige Rolle in ber Debicin gespielt batte, mar fur ginnaeus vom größten Intereffe. Um meiften bemerkenswerth in Diefer hinficht ift feine Theorie von "exanthemata viva" ober bie Borftellung, bag anftedenbe Rrant. beiten pon "fleinen Thieren" und "lebendigen Urfachen" bervorgerufen werben und auf jenen beruben. Wenn wir heute bebenten, welche große Rolle mit Rudficht auf anftedenbe Rrantbeiten, die Lehre von Pflangen . Parafiten in ber medicinifchen Forfchung fpielt, fo feben wir, wie ginnaeus icon abnte, mas bamale noch nicht bewiesen werben fonnte. Gehr mertwurdig ift es, bag er ju feiner Beit genaue Renntnig von bem Rragethiere, Acarus scabiei, befaß, beffen Git in ber Saut ift und bie Urfache ber Rrate bilbet; gerabe Diefelbe Lebre, melde fpater und nach vielem Bechfeln erft 1834 burch Renucci vollftanbig tonftatirt murbe.

In unfren Tagen horen wir sowohl unter bem Bolte wie unter ben Arzien so oft von Blutpfropfen, Thrombosen, sprechen und die Ersahrung späterer Zeiten hat dargethan, daß Personen, welche baran leiden, nicht seiten plöstich gestorben find, weil sie gegen den Rath bes Arzies sich nicht ruhig verhalten hatten. In dieser hinsicht hat Linnaeus eine mertwürdige Ansicht geäußert, nämlich daß saserige Ablagerungen in die Ge-

fäße, sogenante "Polypen" von ihrer ursprünglichen Stelle losgerückt, plößliche Erstiedung verursachen können, weshalb Rube für Alle Diejenigen, die daran leiden, nothwendig ist. Es muß bemerkt werden, daß es erst in den letzen 25 Jahren gelungen ift, die Lehre von Thrombosen und Emboli zu entwicken.

In Bezug auf die Behandlung bes Wechfelsfebers, welche Krantheit Linuaeus schon seit seinen jüngeren Sahren studie und über welche seine Grabualdisputation handelte, räth Linuaeus, außer Chinin, Uebergießen mit kaltem Wasser nach vorbergebender Erwärmung, eine Behandlung welche auch erst in letzteren Zeiten als sehr wohlthuend, besonders um Rüdfälle zu verhätten, anerkannt worden ist.

Unter ben Ursachen ber Schwindsucht hebt Linnaeus an mehreren Stellen seiner Schriften bas Einathmen von seinen Stoffpartiteln hervor, und er entnimmt einen prechenben Beweiß für biese seine Ersabrung von ben Steinhauern in Orsa Kirchpiel in Daletarlieu, welche in großer Angahl und oft vor bem

30 ften Lebensjahre an biefer Krankheit starben. Auch biefes ift erft nahe 100 Jahre später allgemein anerkannt.

Schon 1742 findet fich in den Berhandlungen der Atabemie der Wisssenstein ein von Linn aeus mitgetseilter Fall von Aphassi, wo der Krante mährend eines halben Jahres "alle Substantiua vergessen hatte, so daß er sich nicht eines einzigen Ramens, ja, sogar sich nicht der Ramen seiner Kinder, seiner Frau oder seines eigenen, noch weniger dessen von Semand Underm erinnern sonnte. Wenn man ihn bat nachzusgagan, autwortete er: "Rann nicht". Wenn er Jemand von seinen Amtsgenosssen wollte, zeigte er auf den Borlesungskatalog, wo dessen fande in den."

Unter dem medicinischen Wissenschaften dearbeitete Einna eus eigentlich die Pharmafodpnamis, oder wie älter Aerzte sie nan ent eigentlich die Pharmafodpnamis, oder wie älter Aerzte sie nannten, "Materia medica", und dies Angang antürlich des nahen Jusammen-hanges wegen, in welchem die Botanis und die Pharmafognosie zu einander stehen. Die "Materia medica" des Einnaeus wurde von den Zeitgenossen hoch gepriesen und wurde während einer langen Reise von Sahren ein Borbild für die Schriftsteller über diesen Gegenstand. Er schreibt in Begug bierauf an seinen Freund Boraham Bāch 1739: "Ich date heute einen Brief von Gronovius und van Rohen und habe von ihnen mehr Schweicheleien über meine Materia medica erhalten, als ich semals von der gangen Welt zu erlangen gehösst hatte". Haller nennt dies Erbeit "Commodissimum preelectionibus compendium inter optima auctoris".

Ohne auf weitere Mittheilungen über diese für ihre Zeit mertwürdige Arbeit einzugeben, sei es mir doch gestattet zu ermähnen, wie Einnaeus, da die Artzte auf ihren Recepten eine Benge verschiedener Mittel zusammenmischen — eine Gewohn(282)

heit, die mahrend vieler folgenden Decennien, ja, bis unfre Tage üblich gemefen ift — mit fraftiger Stimme vor biefem Misprauche (namtich vor den zusammengefesten Kormeln) warnte und anrieth lieber einfache heilmittel zu gebrauchen und nicht mehrere zusammenzumischen. Die von Linaeus eingeführte Richtung bei der Beatbeitung ber Materia medica wurde spaten aufgenommen und in der nachsten Zeit von mehreren Berfassen, unter Anderen Glebitsch, Spielmann, Murray und Bergius befolgt.

Unter ben medicinifchen Biffenichaften, welche ginnaeus mit besonderm Interreffe bearbeitete und worin er, wie icon ermabnt ift, Borlefungen bielt, nahm auch bie Diatetit einen Plat ein. Dit Gulfe feiner gablreichen, icharffinnigen Beob. achtungen ift bie praftische Anwendung, Die er ber Diatetit abjugewinnen verftand, mertwurbig. Seine Borlefungen bieruber permehrten bas Intereffe baran und zeugten von einer Renntnift in ber Beilfunde, Die fehr bemertenemerth ift. Die Diatetit ober bie Lehre von ber naturlichen Lebensweise bes Denichen, beruht nach ber Unficht bes ginnaeus auf feche Sauptbebingungen, namlich "frifche guft, Rorperbewegungen, Schlaf, Rabrungemittel, Ausleerungen bes Rorpers und Gemuthebewegungen." Er ftellte bie Lebren ber Diatetit auf bem Grunde biefer allgemeinen Gate bar, und fuchte fie auf bem Bebiete ber Beilfunde anzuwenden. Bir haben ichon ermabnt, daß er eifrigft auf Die Pflicht ber Mutter, felbit ihre Rinder gu ftillen, brang. Die Jugend ermahnt er, mabrend ber Studiengeit fich in Rorperbewegungen gu uben, und die Bichtigfeit bes Aufenthaltes in ber freien Buft hebt er oft hervor. Das Bortheilhafte ber geraumigen Bohnungen und ber frifden reinen guft entwidelt er flar und überzeugend, wie auch bie Befahr zu frub in neucebaute haufer einzuziehen wegen ihrer Feuchtigteit und unreinen Luft. Gbenso zeigt er die Schölichseit der Beerdigungen in den Kirchen. "Derfenige, der seine Gestundbeit dehalten will, muß die Luft, die er athmet, nicht weniger sorzältig als die Rahrung, die er genießt, wählen." Er warnt davor, in zu nie drigen Isimmern zu schlosen ein slicher Luft zu verweilen, wählen. Den und fiüsstehendem Wasser in Berührung gekommen ist. Den Behörden der Stadt sagt er, liegt es oh, darüber zu wachen, daß alle Art Unreinsichseit von den Schöften genau entsernt wird u. s. w. Wieselbeit von den Schöften genau entsernt wird u. s. w. Wieselbeit von den Schöften der Stadt gewonnen und in der Lehre von der Gesundheitspflege sich geletend gemannen und in der Lehre von der Gesundheitspflege sich geletend gemacht baben.

Biel mehr konnte noch von ben großen Berdieusten, die Einnaeus um die medicinische Bissenschaft und den Untertick in unfrem Lande sich erworben hat, gesagt werden, wie er den Gebrauch von verschiedenen Oroguen eingesührt und wie er die Lehre von dem Gisten entwickelt hat; das Erwähnte wird aber genügen, um zu zeigen, wie groß Linnaeus auch als Arzt war.

Die Söhe seiner Größe erreichte Linnaens in seiner Eigenschaft als Prossesson an bet Univerlift Upsala. Sein Ruhm abehere und Bersassen bei den ind nur Sahr sür Sahr, sondern Tag siur Tag. Die Angahl der Studenten, welche vor seiner Beit gewöhnlich dis 500 stieg, betrug. 1759 da Linna Rektor war 1500. Aus Russan, sonden, Danemark, England, holland, Schweiz, ja, sogar aus Amerika, um nicht kinnland zu nennen, kamen junge Eeute, um seinen Unterricht zu genießen. "Da er jeden Sommer botanisitet", schreibt er selbst, "hatte er ein paar Hundert Juhdere, welche Kräuter und Susetten same

meiten, Beobachtungen ansiellten, Bögel schossen und Protofoll führten. Und nachem sie von Morgens 7 Uhr bis 9 Uhr Abends jeden Mittwoch und Sonnabend Excursionen gemacht hatten, kehrten sie mit Blumen auf den hüten zur Stadt zur ruft und begleiteten mit Paulen und Waldhorn ihren Ansührer zum Garten".

Debrere Muszeichnungen, fomobl in wie außer bem ganbe. tamen ginnaeus ju Theil. Er hatte bie Aufmertfamfeit und Bewunderung von gang Guropa gewedt. Der Ronig von Spanien wollte ibn nach Mabrid berufen, bot ibm abligen Stand, 2000 Piafter in Gehalt und jogar freie Ausubung feiner Religion. Die Raiferin Ratharina von Rugland machte ibm bie ichmeichelhafteften Unerbieten; aber er ging nicht barauf ein; feine größte Belohnung mar vielleicht ber Enthusiasmus, den er in feiner Beimath bei feinen Schulern bervorrief. In Rolge Diefer Gabe bes Linnaeus, feine Schuler bingureifen, erlangte Schweben eine feltene Mertwurdigfeit burch bie Reifen junger gelehrter Manner, wie noch fein gand ein Gleiches gezeigt bat. Diefe Couler bes ginnaeus ober, wie er felbft fie nannte, feine Apoftel jogen aus nach allen Belttheilen, um die Ratur ju ftubiren und beren Chage beimzuführen. Alle gelehrten Beiellichaften metteiferten, ginnaeus unter ihren Mitgliebern rechnen ju burfen. Die Frangofifche Alfabemie ber Biffenichaften, mo bie Babl ber auswärtigen Mitglieder nicht acht überfteigen barf. ertheilte bem ginne biefe Auszeichnung 1762; und er mar ber erfte Comebe, ber bamit beehrt murbe.

Aber auch in feinem Baterlande murbe Linnaeus auf vielfache Weife geehrt und gefeiert. Im Jahre 1746 beichloffen wier ber vornehmsten Maccenen, ben Profesor Linnaeus mit einer Medalle ausgugeichnen, Die auf ber einen Seite fein Bruit-

bilb, auf ber anbern folgende Inichrift enthielt: "Carolo Gustavo Tessin et Immortalitati effigiem Caroli Linnaei, Cl. Ekeblad, And, Höpken, N. Palmstierna et C. Harleman Dic. MDCCLVI". - Dieje Auszeichnung mar fur Linnaeus um fo werthvoller, ba fie ber Rachwelt zeigte, wie groß feine Berpflichtung gegen ben Grafen Rarl Guftan Teifin mar, welcher feit Linnaeus' Rudfebr nach bem Baterlande fich ale beffen Gonner ermiefen batte. Graf Teffin lieft 1758 eine Debaille gu Ghren bee ginné pragen. Auf ber einen Geite mar bas Bilbnig bes ginné, auf ber andern maren bie brei Reiche ber Ratur bargeftellt; über ihnen bie Sonne und mit ber Umidrift "Illustrat". Auch auf bes Grafen Teffin Anregung beehrte Ronig Abolph Frebrit ben Linnaeus 1747 mit bem Titel eines Arfiatere. 3m Jahre 1753 murbe ginnaeus Ritter bes (furg gupor geftifteten) Nordftern Drbens mit bem Bablipruche: "Famam extendere factis". Er mar ber Erfte von ben ichmebifchen Belehrten, ber biefe Ausgeichnung erhielt. Im Jahre 1757 marb er in ben Abeleftand erhoben und nannte fich pon Linne. Cowohl Ronig Abolf Fredrit wie die geiftreiche Ronigin Buife Ulrife ermiefen Linne alle toniglichen Gnaben. Die Beichichte weiß zu ergablen, mit welcher foniglichen Gnabe und Anerfennung Ronig Guftav III. Linne und fein Andenten beehrte.

Es war jest das Zeitalter der Maecene. Wie gering, wie hoffnungslos die Stellung des wissenschaftlichen Rannes während der rauhen Zeiten der langen verarmenden Kriege gewesen sein mitte, ist leicht einzusehen. Wohl wurden besonders in den gestlichen Kamilien — welchen im gangen protestantschen Grucopa die Wissenschaft in den gestlichen Kamilien — welchen im gangen protestantschen Grucopa die Wissenschaft von des ihrer vornehmsten Männer zu ver-

banten haben - fraftige Raturen erzogen, welche fich ber boberen Bildung widmeten; Diefe fehrten fich aber naturlich am meiften ber Laufbahn gu, welche die Rirche ihnen anbot. Rein Bunder alfo, baß bei ginnaeus, welcher fich nach feiner Rudfehr wie ein unbefannter Fremdling porfam, ber im fremben ganbe ben freigebigen Schut, morunter er querft feine Rrafte gepruft, boch au icaten gelernt batte, Die Ueberzeugung tief murgelte, baf, wie er es einmal ausbrudte: "ohne Maecene bie Biffenschaften ebenfo wenig gefeimt haben, wie Samenforner ohne Sonne". Es mar ber geiftreiche R. G. Teffin, ber fein eigentlicher Maecen murbe. Ueber biefen ungewöhnlichen Dann mag übrigens bas Urtheil wie es auch fei ausfallen, - mag es immerbin fein, baß ginnaeus ihm eigentlich eine glangende Bierde mehr in ber Pracht, womit er fich zu umgeben liebte, mar - bas große Berbienft bat er jebenfalls fur Schweben, beffen größten Ramen gerettet gu haben.

Das Archiv auf Eriksberg, welches dem Ober-Kammerherrn Freiherr E. J. Bonde gehört, verwahrt eine Sammlung von O Briefen von Linné an Tessin, welche nebst manchem Buge, der lebhaft die Sitten und die Stimmung jener Zeit bezeichnet, die innerliche Erzebenheit Linné's für Tessin in das schönste Licht stellt. Da die Benuhung dieser Briefe mit gefälligst gestattet worden ist, so kann ich nicht unterlassen einige wenn auch furge Auszuge aus benieben mitzutheilen, besonders da ihr Indeber nur höchst Beniegen besannt geworden ist. Diese Briefe berühren theis Gatnertunst, theils seltzame Naturgegenstände, theils die Birtsamteit Linné's als Lehrer und Kochen, theils die Birtsamteit Linné's als Lehrer und Kochen, keils die Mirtsamteit Linné's als Lehrer und Kochen, theils die Mirtsamteit Linné's als Lehrer und Kochen, keils die Mirtsamteit Linné's als Lehrer und Kochen, theils die Mirtsamteit Linné's als Lehrer und Kochen, keils die Mirtsamteit Linné's als Lehrer und Kochen, der Gabelle die Mirtsam Linné Linné Linné's als Lehrer und Kochen, der Gabelle die Mirtsam Linné Linné's als Lehrer und Kochen, der Gabelle die Mirtsam Linné Linné's als Lehrer und Kochen, der Gabelle die Mirtsam Linné Linné's die Linné's als Lehrer und Kochen, der Gabelle die Mirtsam Linné Linné

berausgegeben murbe, ein "Lexikon historiae naturalis", meldes von einem Bruffets in Franfreich beftellt mar. Linne fchreibt in Bezug barauf: "Gin Rnoten bleibt mir aber noch, namlich bas Berbot bes Ronigl. Cangellei-Collegium', welches bie Strafe von 1000 Thalern Gilbermunge bem Berfaffer androbet, welcher feine Rubimateria ine Ausland ju ichiden magt, um nobilitirt ober von ausmartigen Buchbrudern gebrudt gu werben; ich fürchte bie Strafe, noch mehr aber, ale Berbotebrecher verurtheilt zu werben". In einem Briefe aus bem Jahre 1757 tommt Rolgendes por: "Seine Majeftat ernannte mich am Enbe bes letten Reichstags mit einem entjetlichen Saufen von Unberen jum Cbelmann". Wie befannt ift, mußten bamals bie Ernennungen ben Standen bes Reiches gur Genehmigung porgelegt merben. Dit berechtigtem Ctolge fügt beshalb Binné bingu: "Wenn ich mit mehreren Anberen gufammen verworfen werbe, verlett es nicht meinen Chrgeig; wenn ich aber jufammen mit Benigen verworfen werbe, fo wird es mehr fühlbar."

Der hauptjächliche, immer wiederkehrende Gegenstand in den Briefen ist die unvergängliche, warme Anhanglichkeit einne's. Der erste Brief it vom 11. April 1740 batirt, zu einer Zeit als Tessin schweicher Gesandter in Paris war. Er lautet so: "In dem Bohlstande, worin Gott und Graf Tessin mich versest haben, lebe ich sehr zufrieden und reichtich. Borigen Sommer und herbit las ich öffentlich die Botauts, im Binter und zehr hach sich fort in der Mineralogie über die Seitnsamtlung des Bergecllegiums mit 300 Juhörern oder mit so vielen, wie Triewald's Jimmer auf dem Ritterhause kaum ausnehmen kann; ich hatte nie vermuthet, weder daß so viele von meinen Landsleuten dasur Reigung haben würden,

noch bag ich ihnen ein solches erwünschtes Bergnügen, wie fie fich es merten laffen, hatte verschaffen konnen".

"So viel wie früher alle meine Gebanten auf Historiam naturalem richten zu ichnnen, baran verhindert mich freilich Praxis medica, für welche der gnädige hert Graf mir Empfehlungen gegeben hat; doch habe ich einen Traftat beendet, um ihn diesen Sommer in holland bruden zu lassen und einen zweiten, welcher bald in Stockholm sertig gedruckt sein wird, der den Manen meines großen Maccens noch preisen wird, wenn wir verstummen." (Es war die zweite Aussage un "Systema naturae".) — —

"Alle treuen Schweben preisen den hochwohlgeborenen herrn brasen; und ich muß es boch am meisten. Der herr Graf nahm mich, peregrinum in patria, ohne Empfehlung von Göunern, ohne mein eigenes Verdienst auf; setzte mich an seinen eignen Lisch zwischen bie Vornehmsten im Reiche; gab mit Bohnung in seinem eigenen Palais; empfahl mich bei ben höchsten im Lande, verschaffte mir jährliches Gehalt und eine Ehrenstelle, damit ich im Krantenhause die Krast der heilmittel prüsen und sie für die Auserwählten beschreiben könne. Ich dabe also unverkennbar Gott und dem Grasen Lessin all mein Blüst au verdansten."

Man fieht, es ift viel von ber hochgestimmten Artigteit, bie in bem bamaligen Brieftitte üblich war; was aber ebenso ungewöhnlich bamals wie jest ericheint, das ist in allen folgenden Briefen zu sehn, namich wie Linne mit berjetten Ansanzlichteit, mit berjetben Dantbarteit bemselbem Manne, nachdem biefer gefallen und vergessen ist, wie zur Zeit, da er auf ber ober seines Gitdes fiand, ergeben bleibt und wie Linne bann ebenso freimitigig feine Berbindlichteit ausspricht; es tann bem

aufmerksamen Leser sogar nicht entgeben, wenn er vielleicht auch nicht die ungleichen Daten der Bahn des Tessen ben die eigenthümlich lebhaften, nicht selten starten Ausbrücke von Brief zu Brief wechseln und anzudeuten scheinen, wann etwas vorgebt.

Mehrere biefer Briefe find Reujahrswüniche. In einem olden vom 1. Jannuar 1749 versichert Linne, daß "ebreiebe hert, ber meine Glädfeligfeit in biefer Wett geschaffen hat, mit seinem Glad ober Unglud mir solche Breude ober solche Trauer bes herzens veruriachen muß, wie sie nur ein gartiches Kind me Schickfale seines holben Laters nehmen tann, und biefes fo lange, wie Gott mir hier in der Wett zu leben gestattet".

Teffin ftanb gu biefer Beit schon in gespanntem Berhaltniffe zu bem Sofe.

In einem folgenden Briefe aus dem Jahre 1751 heißt es: Der allmächtige Gott ichente Curer Excelleng so viele gludtlich zage, wie Gure Excelleng mir gludtliche Stunden gegeben haben, und führe Cure Excelleng, wie er es schon lange gethan hat, durch eine bose Belt und zwischen die undankbarsten Bosewichter bindurch, so daß tein einziges haar au der theuren Verlon Curer Excelleng berührt wird. Damals war Tessin schon in offenem Streit mit der Hofpartei.

Es war aber nicht für sich allein, daß Linné dantbar war. Im September desselben Sahres schreibt et: "Gottes Allmacht erhalte Eure Erzelleng, welche so viel wahre Bissenschaft in unserem Reiche erwecht und so belebt haben, daß sie mährend der Zeit Eurer Erzelleng wohl anwurzeln können, und wir also der Krucht verschiedt werben."

In bem Reujahrsbriefe von 1752 fagt er: "Da ich beim Bechfel bes Sahres meine Abrechnung abschließe, erscheint mir

wieber bas große Rapital, mit welchem ich mich bei Gott und bei Eurer Excelleng verschuldet finde.

Gurer Excelleng ichulbe ich:

- den Erebit, ben ich burch Eure Excellenz bei der Nation 1738 erhielt.
- 2) Die Abmiralitäts-Anstellung burch die Empfehlung Gurer Ercellenz bei bem Abmiral Ankarcrona 1739.
- 3) Die Penfion von 100 Ducaten jahrlich durch den Antrag Eurer Excellenz beim Reichstage 1739.
- 4) Die Professur in Upfala, von ber ich jest lebe, burch ben Brief Eurer Excelleng aus Paris an Seine Excelleng ben Grafen R. Gyllenborg 1740.
- 5) Titel und Burbe von Arfiater bei Seiner Sochseligen Majestat im Jahre 1747.
- 6) Die Gnabe, die ich bei Ihren jestigen Majestäten im Sahre 1750 gehabt habe.

Summe: Alle die Gunstibezeugungen, welche ich von meiner Obrigfeit und meinem Baterlande erhalten, und all den Bortheil, den ich hier in der Welt gehabt habe, und ohne welchen ich beinahe "nacht wie eine Aadel" gewesen wäre". Er drückt weiter seine Besorgniß für den Kall aus, daß Tessin "allen Glauz, alle hoheit und Nacht niederlagen und in einem ruhigen höfen ankern werde". "Die Naturtunde, die Wisselfienschaft, welche Gott seibt zu der voruehmsten des Mentschen gemacht hat, in welche er seine Weisheit und Macht den Sterblichen hat zeigen wollen, welche fürzlich von Gurer Ercellenz huldreich aufgenommen und dem Schutze drugtlich von Gurer Ercellenz huldreich aufgenommen und dem Schutze Tuszich von antein empfohlen worden ist, würde ohne Amme der Ausgehrung ambeimschlen"

Als Teffin aber 1754 in vollfommener Ungnabe war, heißt es im Briefe vom 21 Februar: "Gure Excellenz mit meiner

unterhanigen Antwort zu belaftigen, habe ich nicht wagen burten, von ber allgemeinen Confternation niebergebridt, welche bis gu ben hirtenfindern gebrungen ift. Gott verzeise bem Diebe, welcher es wagt, fich an bem flarften Lichte festzusehen, bei welchem Alle zu sehen haben; er wird auch zuerst weggepußt, bann icheint es noch flarer".

In einem Briefe pom 28. November 1755 lieft man: "Niemand ift fo milbe, Niemand fo beftanbig wie Gure Ercelleng", und im Renjahrebriefe 1757 ichreibt ginne: "um bie pon Gurer Ercelleng mir ermiefene bobe Gnabe niemals gu vergeffen, babe ich von bem 28. Juni 1739 an nie unterlaffen, wenn ich meinem Gotte fur bas Gffen Dant gefagt babe, ibn immer zu bitten, ben Grafen Teffin zu fegnen. Dies, welches amifchen meinem Gotte und meiner Geele gebeim gewefen ift, ermabne ich nur gelegentlich". - - - "3ch muß mich als einen febr nachläffigen Menichen betennen, melder täglich fehlt; babe ich aber jemals abfichtlich etwas gethan, gefprochen ober gebacht, welches Gurer Ercellens unangenehm ober icablich fein fonnte; babe ich jemals zum Rachtheile Gurer Ercelleng iprechen boren und bavon nicht ichmerzenden Antheil genommen, fo forbere ich ben allmiffenben und allmachtigen Gott auf, bag er mich und bie Deinigen als bie ichablichften Ginmobner ber Erbe ausrotten moge. Alle anderen gebler tonnen mir anbaften; gegen Gure Ercelleng aber habe ich und werbe eine unbeflecte Geele haben. Bielleicht habe ich offenbergig gesprochen, wenn Unbere fcmiegen". Es war in biefem Jahre, bat Teffin feine Stelle als Gouverneur bes Kronpringen niederlegte; und baffelbe Rabr mibmete Linne bem Teffin bie 10. Auflage vom "Systema naturae" in noch ausführlicheren, noch warmeren Musbruden als fruber.

Den 8. Februar 1757 schreibt Linné: "Eure Ercelleug von bofer Wett und unglaublicher Arbeit niedergebruft zu rieben, hat mich oft gegramt; ich habe aber auch bie Stärfften verichwincen ieben, mabrend bie Schwächern ausgehalten haben".

"3d bin jest tamit beichaftigt, meine Carcinas zu fammeln, bamit ich bereit fei, wenn es gilt; ich zeichne Alles auf, mas Gott meinen Augen bier in ber Belt bat feben laffen. bamit ich bavon in bem Buche berichten fann', welches zum 10. Dal por ber gangen Belt Gurer Ercelleng mein ungebeudeltes Glaubensbefenntnig barlegen mirb". 3m Commer batte fich Teifin nach Afero auf bas Land gurudaegogen. Linne mar bann bort eingelaben und ichreibt im Juni 1757: "3d habe Guer Ercellen; ju bem gludlichen Laudleben ju gratuliren, welches einen ericopften Rorper erfrifcht und ein entfraftetes Gemuth erquidt. Bebes Dal, wenn Gure Greelleng auf's Land gefommen find, babe ich Gure Ercelleng von neuem fich erholen feben, wie ein gorbeer im Commer von feinem ichwulen Winterhause in Die frifche Luft verfett. Gott gebe, baf Gure Ercelleng 3bren Bedanten ein wenig Rube gonnen wollten, baß folde nicht, immer geipannt, gulett brechen". - -"Berdoppelt wird meine Cebnfucht nach ber Beit, ba ich bas Glud baben merbe. Gure Ercelleng frei von Rummer auf bem iconen Afero, wie in einem irdifden Paradiefe au feben". -- ... 3m nachften Monat Juli, ba ich aus bem afabemiichen Roche befreit merbe, mirb, menn Gott mir Leben und Gefundbeit bewahrt, dies Glud mein erfter und größter Bunich fein. Benn , ich bann ben Rammerberen De Geer und beffen Frau mitbringen fann, worum ich mich bemuben werbe, mare es gut. (Ge mar ber berühmte Entomolog De Geer, welchen ginné als Reifegefellichafter ju erhalten hoffte.) Benn nicht, fo ver-XIV. 329. 3 (637)

luche ich allein ben Weg dobin gu finden"; und weiter in bemleiben Briefe: "Meine Lebensbagu fit beinahe ausgelaufen; mein Wild ift es gewesen, während der Zeit in Schweben, da Eure Ercellenz dessen Bügel hielten, gu leben. Ich pabe das Glid gehabt, ein kleiner Satelles zu einem so strabsenden Sidus zu lein, und habe von Eurer Ercellenz all mein geringes Licht erbalten".

In bem Reujahpthefriefe von 1758, worin Einne wieberum fein Debet aufgabit, ichlieft er seinen Brief mit solgenden Borten: "Als Gegengabe habe ich nichts aubers als ein reines, bantbares, unbessedisch berg, welches ich schon längst ganz und gar Eurer Ercelleng gewidmet habe, und Gott lasse seinen Schlag an bem Tage mehr ichlagen, ba ich bie Gnade, die Gott und mein Tessiu mit erwiesen, vergesse.

In bem Reufahgbriefe von 1761, als bie Sonne bes Aeffin mehr und mehr gu finten aufing, ift Einne ebenso tnuig und bantbar, wie jemals fruber und fahrt auch ebenso in ben folgenden Sabren fort.

In bem Reujahrsbriefe von 1763 schreibt er: "Wenn jemals ein Sterblicher unbeichabigt über die größten Weere in
ben schwerften Schrmen geschet hat, so haben das gewiß Eure Excellenz gethan. Die hand des Allmächtigen, welche die Seinigen sibrt, hat auch Eure Excellenz sich eines ruhigen hafens
mit wohlbehaltenem Schiff und Gut erfreuen laffen, wo Gute Excellenz unter Ihrem Seigendaume sigen, den seitsamen Lauf biefer Welt betrachten und den unendlichen Gott preisen können, welcher Eurer Excellenz klarere Augen, als jemand Anderem in der Welt, gegeben hat um seine Macht und Beisheit zu erichauen".

3m Briefe vom 27. December 1768 beantwortet ginné

bie Benachrichtigung von bem harten Schlage, welcher ben Tessin durch ben Tod seiner so liebensdwirdigen, einst so des wunderten Gattin getroffen hatte, unter Auderem mit den Borten: "Den Schmerz Eurer Excellenz fann mein Gedanke nicht ohne blutendes herz anschauen. Es ist mir, als sab ich eine Excellenz, mit Silberbaaren gefröut, in den sont so hüblichen Jimmern auf Alero, die jeht von einem bichten Trauernebel verdunfelt sind, bin und ber geben, und bort flagen:

> "Non quae soletur, Non quae labentia tarde tempora Narrando fallat amica adest,"

(Richt mehr ift die Freundin, welche troftet und welche mit Unterredung die langfam fließende Beit vertreibt.)

Er troftet weiter seinen Maccen mit herzlichen und würdigen Borten. Diefer Brief ift der letzte an Testis in elbft in der Sammlung. Es folgt darauf ein anderer vom 26. Januar 1770 an den damaligen hofintendanten, Aretheren Aredrif Sparre, den Erben des Tessinis, darin wird mit tieser Araner die Benachrichtigung von dessen Tode beantwortet. Es heißt in dem Briefer. "Als mein Bater und meine Mutter statben, rührte es mich nicht so sehn werden Briefer grwis, das in der ich weiß gewiß, daß ich den schwarzen Reid seinen theuren Namen niemals habe neunen horen, ohne daß es mich in's innerste herz geschultten bat; ich die dacht gesprochen. Wann wird die flisse gewesen, sondern habe oft cum periculo gesprochen. Wann wird die flisse einer Speccleng Gleichen wieder bekommt".

Die 30 Briefe umfaffen die Zeit von 1740 gu 1768. Sie fangen mit Leffin als Schwebens glangenbem Gefandten bei bem machtigften hofe von Europa an, und schließen mit feinem

Tobe in Armuth und Bergeffenheit; fie fangen mit bem noch in ber Beimath unbefannten und überfebenen Liune an, als er die zweite Auflage feines "Systema naturae" ausgiebt, und in dem letten ift er ber Beltberühmte, welcher die lette Sand an ein unfterbliches Bert leat. Auf ber einen Geite ift es ber Beltmann, ber Staatsmann, wenn man fo will, melder in bem Sturm ber Greigniffe auf ber Dberflache vergebt, auf ber anberen ift es ber naturforider, welcher ruhig, bewußt und ficher eine neue und machtige Aber in ben tiefen unwiderftehlichen Strom ber Rultur bereinleitet. Bon ber Birffamteit bes Ginen ift bie Rrucht zweifelhaft ober icon vernichtet, mabrend er felbft lebt; pon ber bes Undern ift fie ein machtiger Autrieb, welcher feine Ginmirfung auf Sabrbunberte bin ausubt, und welcher willig und bantbar von ben Bornehmften anerfannt wird: "Aufer Chafeipeare und Spinoza", fagt Goethe, "bat Reiner pon ben Berftorbenen auf mich eine folche Birfung als Linné ausgenbt".

Die Zeit, welche biese Briefe umfassen, ist zugleich die große Zeit des Linne als Professor in Upsala. Es gebührt nicht wir, ihn als Naturbistoriter zu schildern; — es ist auch nicht von Nöthen; — wir wissen ja alle, was das Capital, welches er schus und einselte, zu der menichlichen Bildung beigetragen hat. Ein Seder weiß wie es seden Tag wächst.

Einer von unfren vornehmften Naturforschern fagt: "Wenn ber Schwebe nach fremben, entfernten Landern hingebt, ift, von allem Schwebischen, der Name Linne das lebte was ibn verlägt".

Ist das rühmliche Andenken des großen Mannes in so weiten Kreisen lebendig, so ziemt es sich, daß es noch höher, noch fraftiger bei bem Bolle, aus welchem er hervorging, lebenbig ift.

Bas ich mir hier vorzutragen erlaubt habe, hat nur Anipruch auf das Austeresse des Augenblickes; wir hoffen aber, das bie Zeit nicht fern ist, da eien Bild ') in Bronze würdiger von dem größien Sohne Schwedens zu neuen Sahrhunderten sprechen wird, während der Frühling in Pracht und der Sommer in Kestichmuck Jahr nach Jahr seinen unsterdlichen Ruhm seiern werden.

## Anmerkung.

1) Die Königl. Afabemie ber Biffenichaften erließ am 5. April 1872 bie folgende Ginladung gur Errichtung eines

Dentmale für Rarl von Linné:

"Alls die Königl. Atlademie der Briffenichaften im Jahre 1849 das Schwedische Bolt zu einem Denfmal für den damals fürzlich singramgenem Bergefluse beigutragen aufferderte, entstand auch die Frage, zu gleicher Zeit ein Standbill zu Stenn der Linne, zwe Batere der Raugeschichter, zu errichten, beschie der Gedwechen theurer Name noch beute auch in den entfernteiten Gegenden, wohn europäische Etielitätion gedrungen ist, lebt und in höherem Glange strabit, je weiter eine wohre Natursforschung ihre mächtige Briffung ausbildt.

Die Bechstmisse gestauteten es bamals nicht, bielem Gedanten guerwinktlichen. Da aber in siech Sachren ber hundertile Tedestag bes
Leinne eintrisse, jo hat die Alabemie dem Zeitpunkt für angemessen g halten, jett auf desen Beorschlag gurückgusommen; und desplat wendet lie sich an des schweichse Belt mit der Ausscherung, der werenigst Krüfte dagu besqutragen, daß zu dem genannten Tage, dem 10. Januar 1878 bie Borne-Satute des Linne auf einem Hinstlichen Malge in Schwedene hauptstadt errichtet werden mödte, um in funstigen Zeiten dem geoßen Wänner anertennt und ihr Ausbenichtsteiten gegen seine geoßen Wänner anertennt und ihr Andensen bewahrt, und um funstige Geschiechter zu erunahnen durch gestige Thaten das Lieterands zu ebern und das Lieter Eschschsteit über des Wett zu vererbeiten".

Sine damals entwerfene ungefähre Keltenberechnung für ein einfaches und nicht großes Sannbild ließe eine Summe von 45 000 Krenen erforbeitig erigkeinen, weiche Summe am Schuß bed Jahres 1877 auch beinahe gejammelt war. Kährend der Zeit aber und im Jufammen hange mit der Krage, wo die Statue ihren Plath harn sollte, wurden reichere Beiträge angeboten zu dem Jwecke ein größeres und ich öhneres Stanbilli zu ertichten und bie Hauptstatue mit vier allegorischen sig guere, ibt eit und ischen Wilfenschen: Beaumit, Zoelogie, Mineralogie und Medicin barstellend, zu umgeben. Dazu hatten in der hauptstadt Private die Zumme vom 30 000 Arvenn geziehnet und außerdem verpflichtert sich die Zutat-Verwantung vom Giorhoffun, sie hab Pieteftal und für die Auffellung bes Standbilles die zu 25 000 Arvenn berechneten Ausgaben, zu tragen.

Die Königl. Mademie ber Biffenschaften nahm mit Dant bies Anerbieten an, obgleich babei bie Absicht, die Statue bis gum 10. Januar 1878 fertig zu erhalten, nicht erreicht werden konnte.

Muf biefe Weife tann ber Gelbetrag, welcher gegenwartig für ben Bwed ber Stattte bisponifel ift, auf 100 000 Kronen gefchagt merben, welche Summe fur bas betreffenbe größere und fchonere Stanbbild als binreichne angefeben wirb

Für bas Mobelliren ber Statue nach bem neuen Plan ift ber Bilbfauer, ber Professe Krithiof Riellberg gewonnen, bessen Arbeit ichen so weit fortgeschritten ist, baß bie Bertigssellung bes Dentmals ichen im Laufe bes nächsschemmenben Sahres 1879 erwartet werben barf.

## Kaiser Friedrich I. Barbarossa's Tod und Grab.

Bon

Prof. Sepp in Dunchen.

Rerlin SW. 1879. Berlag von Carl Sabel. (C. 6. Aberth'ache Berlagtonchandtung.) 33. Bilbein. Gtrafe 33.

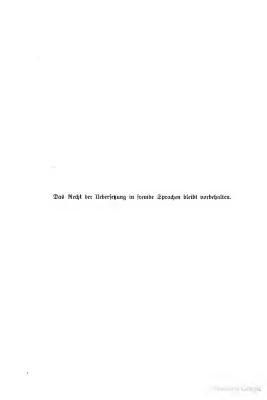

Shelling fprach oft von der gottlichen Tronie in der Gefchichte. Ift es nicht eine folde, wenn ber Beltbegluder Rapoleon, wie ber alte Saturn, auf die außerfte Infel im Beltmeer gum langen Schlafe verbannt mar, freilich ohne bag feine Bieberfehr bas aolbene Beitalter gurudbrachte! Aber bas burfen wir uns merfen: unverfebens flicht fich in Die Beschichte etwas Doefie ein, benn bie Phantafie will auch zu Rechte fommen; ja bie Rationen fuchten in ber tiefften Erniedrigung ihre Befriedigung in Bedanten ber Bormelt: feine Rritif rebet ibnen bies aus. Bebeimnifpoller follte ber grofte Gibeline Friedrich Barbaroffa im Morgenlande verichwinden, und feine Gebeine eben ba ihr Grab finden, mo einft bie best tprifden Berafles rubten, fo baf bie Phonizier mit talismanischer Berehrung Partitel in Die Colonie nach bem beiligen Gabes mitnahmen. Bie fie ftanbhaft Dels farte Auferftehung erwarteten, fo fnupfte bie beutsche Ration an bie erfehnte Bieberfehr bes Rothbarts, ber unwillfurlich an bie Stelle bes rothbartigen Donnergottes einrudte, Die Erwartung ber Neugestaltung bes Reiches in alter Macht und Serrlichfeit.

Die Beltzeichichte ist ein göttliches Gebicht, wenigstens in fofern, als ber Rimbus früherer Gottwesen mit ber Zeit um das haupt immer neuer historischer Könige und hervoen sich segt und ber Sagankreis sie verklärt, wie im abendlichen Somnenschein die lichte Bolle die höchsten Berggipfel umschwebt. Karl der Große ist dieser Apotheosie theilkaftig geworden, in bem die Mythe ihn den ersten Kreuzzug vollsichen und die Krene auf dem Delberge niederlegen säht: aber höhrer Mächte sollen ihn nächtlich von Jerusalem oder Constantinopel im Sturm durch die Liste bis vor den Kaiserpalaft in Kachen getragen Linn. 2013.

haben. Um so weniger tonnte Barbarossa ber Verkertlichung entgeben, da er wirflich bie Kreuglahrt angetreten und burch ben glorreichen Sieg bei Stonium, 17. Mai 1190, den Orient erschütterlich hatte, das mitten in seinem Selbenlause geheimnisvoll von der Weltbühne abzetreten war. hier verschling sich der abenbländische Religionskreis somlich mit dem morgenländischen denn ba ist es der Webh, auf bessen der juscht behop den bei fit es der Mebh, auf bessen den geheim nacht beld perneh den der fird der Index verten der Index verten der Verleben der Beite Verachsteigen und die Sucarnation bes Gottes Vissenunder im der Lagen Christi: im Kelbe von Haddermen, so erwartete man in den Tagen Christi: im Kelbe von Haddermenn oder Megiddo werbe er die Beinde Gottes bis zur Vernichtung schlagen, aber selber den Kob sinden.

Dies bilbet ben Inhalt ber Apotalppse aller Nationen. Gias ist ber himmelsgott, ber auf bem Karmel seinen Thron nebst Dratel hatte und mit seurigen Rossen im Donnerwagen burch das Kirmament sabrt. In Dichobar vor dem Nordostithore von Damastus mallsahrtet man zum Grade des mit gött-lichem Glorienschein umstrahlten Propheten. Benso habe ich sein Gradbeil, dein Gradbeil, dei Garepta betreten. Die Samariter nennen ihn hattasche, das ist ha-Lischb, den Zurücklicher, Restaurator und Restitutor, und lassen sieht nehmen, daß der verloren gegangene Theil ihres Volles einst vom Ende der Welt heimsommen werde. Es ist der allgemeine Böllermessisch der einen neuen himmel und eine neue Erde schaffen soll.

Der erfte Reichsgründer figt in der Bree des Boltes auf golbenem Stuhl in der Gruft zu Machen, das blante Schwert vor fich und jeden Magenblid jum Wellgrichte bereit: feine Bebeine ruben indeß im Dome. Karl der Große ist aber auch in Bergestiefe einzegangen und wird im entigeibenden Moment hervortreten, um unter dem Abb ilde der Siche Ngedrassi den großen Tag berbeizuführen. In feine Fußstapfen ift im Nationalglauben Barbarossa getreten; aber "während heinrich der Löwe mit seinem Wappenthier auf dem Zaubermantel statt der Wollen ifeie

des himmels den Geisterweg durch die Luste von Joppe's Strade bis zur Burg in Braunischweig zurüftegte, weilt Kaiser Rothbart noch immer im Often. Bertlärt durch die Poesse stellen bie großen Manner der Bergangenheit im Boltsgedächnis. Was unserem nüchternen prosaischen Berstande als marchenhaft und phantastisch vortommt, hat seine positische Bedeutung. Man muß auf die Phantasie der Bölster wirfen, um ihnen zu imponirem und sie leichter zu regieren. Der resigiöse Glaube erhält Rationen jugendlich und wirft wie eine Naturkraft.

Die 3bee entgundet die beilige Begeifterung und fpielt in allen Rationalfampfen wie Religionefriegen bie erfte Rolle. Auch bie Rreugiage find, wenn man will, ber Traumwelt und frommen Contemplation entiprungen, haben aber boch eine febr realiftifche Grundlage. Der Beg um Afrita berum nach Indien mar noch nicht gefunden, Amerita und Auftralien nicht entbedt: mobin follte Europa ben Ueberichuft feiner Bevolferung, ober noch beffer gefagt, feine nachgeborenen Pringen und Ritter entfenben, bie auch befiten und regieren wollten? Gollten neue Colonien und Sanbelfunternehmungen gebeiben, fo bedurfte es bes Rudgriffes und ritterlichen Angriffe auf die Urheimath ber Denschheit. Die Rreugfahrten mogen une bei veranberten Berhaltniffen fabelhaft abenteuerlich portommen, damals maren fie eine europäische Machtfrage und baben zugleich bie Bogenbrandung ber zum Belam befehrten tautafifchen Stamme auf Sahrbunderte gurud. geftaut. Bas ift beute Benebig gegen Trieft, mas Genua gegen Darfeille, von Difa und Amalfi nicht zu reben! Aber im Dittelalter fpielt ein gutes Stud italienischer Beschichte fich an ben Ruften von Sprien und Aegypten, im jonifchen, agaifchen und fcmargen Meere ab. Die Sanbeloflotten ermöglichten auch allein Die Rreugfahrten, Die Groberung und lange Behauptung ber affatifden Seeftabte, und mer vertheibigte bis gulett noch Conftantinopel gegen bie Turten? Breche ber trodene Siftorifer boch lieber ben Stab über Bonaparte's Relbaug nach Megypten und Sprien, bas ihn noch ben Sultan el Rebir nennt, wie über feinen Geergua gegen Mostau.

Mur mit folden Unternehmen barf Barbaroffa's beerfahrt verglichen merben; beftand boch jugleich bie Abficht, felbft im Driente Lebensberrichaften ju grunden. Reich und Rirche ftanben auf ber Sobe ihrer Dacht, und es bedurfte mohl bes religiofen Enthufiasmus, follte ber Raifer fich von Regensburg aus an bie Spite von 100 000 auserlefenen Rriegern ftellen. Der Geichichtschreiber barf nicht ben Dagftab ber Beit ber Gifenbahnen an die Deriode ber Rreuggige legen, fondern muß gerechter Beife bie Bergangenheit nach ben bamale maltenben Ibeen beurtheilen. Die Gbre ber Chriftenbeit ftand auf bem Spiele, fur beren Schirmherr ber Raifer galt. Berufalem, bas Gottfried von Bouillon am 15. Juli 1099 erfturmt hatte, fiel in Gultan Galabin's Sand, am 2. Oflober 1187 gogen bie Lateiner burch bas Lagarusthor im Morben aus, um fich gefangen ju geben ober loszufaufen. Um 18. Oftober traf bie Ungludebotichaft in Rom ein; zwei Tage barauf mar Bapft Urban III. eine Leiche.

Nach der Schlacht bei hittin am 4. Juli fiel in turzer Krift Palästina in die Hand Salabin's, an 100 000 Christen anch Eprus (Sur) abgeführt, wo ibre Austieferung gegen Abgabe der Waffen, Rosse und Schäße vor sich ging (Sonntag, 27. Juli). Dahin war Kumes (Graf Raimund von Tripolis) nach jener Niedetlage geflüchtet: ibn löste der Martis (Konrab) ab, der allein den Muth aufrecht bien. Die Stadt war der Sammelplat aller zersprengten Kranken (Kreng) und wurde durch Gräsben und Verschungungen verstärft.

Konrad von Montferrat raumte 1187 ben Colonisten aus St. Gilles, Montpellier, Marfeille und Barcelona ben fog, grunen Palas in Thrus ein; sie bilbeten die provengalische Commune. Schon vor seiner Antunft nahmen die Genueser und Pisaner sich eifrigst ber Stadtvertheibigung an, von geist-

lichen und weltlichen Obern des heil. Landes angehpornt und geboben durch die Bahl der hier sich sammelnden Kranten, ja geboben durch die Bahl der hier sich sammelnden Kranten, ab geboben durch die Bahl der hier Belagerung sogar eine Unternehmung gegen Atfat'). Am 1. Nov. rückte Saladin von Kuds gegen Eur aus, traf am 13. vor der Stadt ein und lagerte erst neben einem Klüßchen, Ras el Nin, um nach der Tagen auf einen nachen Berg, nach Kell Malchut, überzustebeln. Schon am 25. begann der allgemeine Sturm: seine Söhne Malit el Afdal und el Jahlt, sien Bruder Malet el Abel, der Eroberer von Wet Gibelin, und iein Nesse Arbeidd in stretz de Schaeren persönlich an. Allein Martgraf Konrad von Montferrat ermannte sich, dies letzte Bollwert zu halten, und schung die Stürmenden zurück, ja gewann in der Sylvesterviglite beim Ausfall zu Wasser und zu Land sogar die Oberhand.

Schon am 9. Suli war Affa (Sean b'Acre), bas Bollwert Syriens, durch Ueberrumpelung ohne Schwertstreich gefallen. Seine Wiedereroberung fostete einen gangen Kreuzzug
mit einer halben Million abendländischen Kriegsvolfs, indem
kaum der zehnte Mann davon kam, auch sielen 180 000 Saracenen.
Guibo von Lusignan, der Urbeber jener Unglückschaftliche,
wollte, aus der Gefangenschädzif erlöst, im Juni 1188 in Lytus
einziehen, aber der Martgraf verzieh im seinen Kal uicht und
hielt ihn und Tausenbe von Pilgern ein Jahr lang auszeichlossen,
bis derelbe nach einem flegreichen Gesecht an der Leoniesbrücke,
5. Juli, mit 700 Mittern und 9000 Kußangern am 27. Mugust
1180 zur Belagerung von Alfa eintra.

In Sur, schreibt 3 bn a l Uttr (S. 20), wohl nach Imadedbin, hatte sich allmählich die Zahl der Kranken, namentlich seit Salabin ihnen aus Städen und Burgen freien Abgug gemährte, außerordentlich vermehrt; ihre Reichthümer kounten in vielen Sahren nicht aufgegehrt werden. Monche, Priester und viele ihrer Bornehmen und Ritter kleideten sich schwarz und gingen in Trauer wegen des verlorenen Bestiese von Bait al mutadbas (Serusalem). Der Patriarch von Ruds durcheilte alle Lande

der Franken, um Teuppen zu werben und die Welt aufzuregen, damit Ferufalem befreit werde. Sie ftellten den Messias weienend auf einem Bilbe neben einem arabischen Manne dar, der ihn schus, und sprachen: "So steht es um Christus, ihn schlägt Muhammed, der Prophet der Mustime, er verwundet und iddtei ihn." Dies versehlte seine Wirtung nicht, wer nicht selbst auseruschte seine Kralten und nicht, wer nicht selbst auserusche ftellte seinen Ersahmann oder gad Geld nach Bedarf. Gine Mutter veräußerte ihr Haus, um mit dem Erlös hurcklich seinigen Sohn auszurüsten ... Nachdem sie die Sur gestommen, wogte die Menge hin und her, und da man zur See Borräthe und Kriegsbedarf in Masse herbeisührte, wurde die Stadt nach Insen und Außen zu enge. Der Ausmarsch nach Atta ersolgte am 8. Nagab (22. Aug. 1189), die Antunft um Mitte des Monats.

Mie war ein stattlicheres Kreugheer im Morgenlande aufgetreten, als das neue, taiserlich deutsche. Galadeddin 2 Sajuti verzeichnet: "Der König der Deutschen, der Hodmüttigsste und Unerträglichse, sprach die zuversichtliche Hosfmung aus, die Kirche in Kuds wieder in seine Gewalt zu bringen. Keine frühere Bedränzuss frommt der jehigen gleich, heißt es der Inadeddin 1189. Der Kadl Oiabeddin ging als würdiger Bote des Sultans an den Hos von Bagdad ab, um Hüssignet dur erlangen. Die Menge, zahlos wie der Sand am Meter, nahm die Kirche Kumäna ("best Unrathe", für Kiäma, "ber Auferstehung" in Serusialem) zum Biele. Ihr Nach die Konstantinija dauerte mehrere Monate. Der König von Rum gab uns durch Schreiben von ihrem Anrüden Kunde. Ungeachtet der Bertulte war es doch ein Gewoge wie das Wogen von sieden Weeren."

Jiaaf Angelus, der im Bundniß mit Saladin stand, betonte zugleich, daß das Freitaggebet in der Moschee zu Konstantinopel von den dortigen Muslimen abgehalten werde, entschule bigte sich wegen des unauschaltsamen Durchmarisches des deutschen Kaisers, wie viel Unglud er selbst ersahren, und daß biefer gewiß fein Band nicht mehr erreichen, nie wieder rudfehren werde.

Es waren die heerestrummer unter stürmischer Kührung bes Rethbarts, welche am 17. Mai 1190 die Schlacht beir Itonium (Kunla) schlugen. Borwarts ging es auf den Wegen Alexander's des Großen. Bon der Burg Sibilia in Lykaoniem tam der Beschlächer dem Imperator ehrsurchtsvoll entgegen — eine der sehren Ehren.

Ihm al-Attr, der historiter, geb. in Gagira 1160, gestiin Mosal 1233, erstärt: "Wäre nich durch Allah's gnadig estgung der Malet el Alaman gestorben in dem Augenblide, als
er den Einstall in Sprien bewerstelligen wollte, so hätte man in
späteren Tagen von Sprien und Aegypten sagen sonnen: hier
herristen einst die Mustime." Gubait (Hyblos), Sibon,
käirera, Arsuf und Soppe, ja selbst die Nömermauern von Tiberias wollte Salabin den Deutschen vorweg bereits gerstören.

Muf nach Berufglem! mar bie Stimmung ber Sieger. Das beutiche Geer raftete in gragreicher Gegend am Abbang bes Bebirges, bis nach zwei Tagen Mangel an Lebensmittel es forttrieb. Sofort galt es ben Salef ober Cybnus (Calycabnus) in Cilicien ju erreichen, beffen eietaltes Baffer fonberbar von Mergten gegen Gicht verordnet marb, obwohl ein Trunt baraus einft bem melterobernben Macebonier beinabe bas Leben gefoftet batte. (Un ber fteinernen Brude maren Legaten bes Ronias Leo II. von Armenien eingetroffen, mit welchen fich Rriedrich über Die weiteren Schwierigfeiten bes Bormariches berieth, er hielt aber ihre Mittheilungen geheim.) Folgenben Tages nun ftieg man bas Bebirge unter ungeheuren Beichwerben binan: Ritter und Anappen trugen viele ihrer franten und erfchopften Mittampen auf Betten und Bahren nach ber Sobe an ichwindelnden Abgrunden und Bilbbachen vorüber. Auf ber Gubfeite bes Berganges rubten fie auf einer glur, inbeg ber Raifer, ben Dag ju umgeben, eilig an's Ufer binabgeftiegen mar und gegen ben Billen ber Seinen fich bem Strome anvertraute, beffen Wogen ihn fortriffen (Binifauh Stin. Ric. I, 14).

Rach anderer Berfion war ibm bas Ueberfeben gelungen und er batte jenfeits bas Dabl eingenommen, aber von Site ericopft, au baben gemagt, mobei er ploBlich entfraftet und gum Tobe ericblafft mar. Es mar Conntag, ben 10. Juni,

Das Bert, welches bie Fortfetung von Bilbelm von Thrus bilbet, L'estoir de Eracles Empereor 2), berichtet: "Bwei armenifche Gble, bie Bruber Conftang und Balbuin von Camarbais famen jum Marichall ber Deutschen im Auftrag ihres herrn givon (geon), bem Raifer bie Bege und Paffe burch Armenien zu weisen. Da ber Bug an ber Brude fich ftopfte, fprachen fie, man tonne auch burch ben Aluft paffiren. Cofort ftieg Febric ju Rog, und mit ihm fein Cobn, ber Schwabenbergog. Die Cavaliere aber fprachen: Gir, wir wollen por Guch hinuber und Guch bie Paffage zeigen. Er bieß fie mit feinem Cobne, bem Bergog, porangeben. Ale fie nun jenfeite fich umwandten, faben fie, wie ber Raifer fich in bas Baffer binabließ, einen Ritter por und binter fich, ba fie aber inmitten ber Stromung famen, überfturate fich bas Rog, bas er ritt, und er fiel in ben glug. Durch bie ausgeftandene bige und nunmehrige Bafferfalte verlor er bie Rraft, fich zu beifen, bie Abern feines Rorpers öffneten fich, fo bag er ertrant. Geine Leute waren fo befturgt, bag fie fich nicht ju rathen mußten, wie fie ihren herrn wieder ju leben bringen follten. Der Tob bes großmächtigen Geren mar ein ichmerer Berluft fur bie Chriftenbeit, er erfolgte 1190 am 4. Auguft, einem Conntag, Dan gog ben Leib aus bem Alufie und balfamirte ibn gur Begrabniß, fo wie es bem Raifer giemt, trug ibn nach ber Ctabt Untiochia und beerdigte ibn in der Rirche Ct. Peter an ber linten Ceite bes Chore neben ber Cepultur bes Bifchofe Gobert (Abhemar) von Pui. Rechterhand ift ber Plat, mo man bie Bange bes Longinus auffand."

Abu Schama, ber Compilator, erftattet im Buch ber "Beiben Garten", C. 156, Bericht: "Der Rurft von Armenien, Lafun ibn Iftifan ibn Laun, trat in Botmafiafeit, übernahm (651)

vie Hubrung bes Buges und genoß Gaftfreunbichaft mit Unterhalt. In Tarfus erholten sie sie einige Beit. Der beutsche König wünschte im Kluße zu baben, um ben Schmut zu entfernen, als eine Kranfteit ihn bestel und er ins höllenseuer stürzte. Auch hieße es, daß, als an einer Stelle beim Uebergang die Wellen seine Mannen mit fortrissen, er eine andere Kurth undwählte, um den übrigen vorzugesen. Sier wagte sich ber König nicht ohne Besorgniß binein, als ein Wasserchmall ihn mit fortriß gegen einen Baum, sein haupt schwer verlesend. Man zog ben saum noch Athunenben aus dem Wasser, und Malik (der Teustel an der höllenpferte) brachte den Malif al Alaman mit Familie und Gepät in die Hollen

"Allah hafte ben beutiden Tyrannen und behandelte ibn gerade fo wie ben Pharao beim Ertrinfen im Beltfluß, mo ber Weg jur Berbrennung in's emige Feuer führt", ichrieb Galabin an ben Emir al Asfahfilar am 30. Gept. 1190, wie Abu Schama noch Geite 171 f. nachtragt. Und bem Ronige von Dagreb (Jatub ibn Juffuf, Beberricher von Daroffo) that er burch ein Schreiben zu miffen: "Ale ber beutiche Ronia mit feinem verfluchten Beere nach Scham (Sprien) tam und fie mabnten, uns aus bem ganbe ju periagen, ichicften mir bie Golbaten bes Rorbens gegen fie . . . Gein Bater mar ein perfluchter Alter. ber fein Beer in's Gefangniß Gigin (eine Abtheilung ber Bolle) führte. Beim Ueberfeten riffen ibn die Baffer fort und fo fand er ben Job. Es blieb ibm noch ein Cobn, ber lette Unführer ber geschlagenen Menge: vielleicht bat er ben Ceemea nach Affa vorgezogen aus Rurcht por bem gandmege. Baren unfere Truppen ibm bei Untaffa guporgefommen, fo mare er, ftatt im Rlufte, im Deere ber muslimiiden Schwerter unteraegangen."

Abu Schama fahrt wie oben S. 156 fort: "Sein Sohn folgte ihm und es hieß, daß die Mustreung ber Krieger noch über 40000 Reiter und Hußgänger ergab. Ben ber Umgebung seines Baters war ein Theil zu Gunsten seines Druders geftimmt. 3bn Laun hatte fich von ihm verabschiedet. In brei Abtheilungen maricbirten fie gegen Untafig, inden die Rrantbeit ihnen febr gufette. Die Debrgabl ging auf Stode geftutt, andere ritten auf Gfeln, ohne bas gand gu fennen, welches fie paffirten. Angenehm mar ber Weg burch bas Salebiner ganb. Mis ber berr von Antalia ju ihnen tam, ichaarten fie fich um ibn; ber Ronig bat ibn, ju erlauben, baß er in bortiger Burg fein Gelb und Gepad nieberlege. Auch erhielt er Lebensmittel gegen Gelb fur fich und feine Rrieger, und ba er fpater nicht mehr gurudfebrte, bemachtigte fich ber Bring pon Antalia ber Sachen. Die bavon tamen, nahmen ben Beg über Tarabulus (Tripolis), Gabala und Labifija (Laobicea) in großer Gile. Die Befatungen ber unterwege gelegenen Orte verringerten burch Ausfälle ihre Babl. Dit bem Ronige ber Deutschen trafen überhaupt im gager von Affa nur taufend Streiter, und biefe in vollständigfter Erichopfung ein: bier erlagen fie nach einiger Beit ben Reifestrapagen." Als Datum fur bas Enbe ber Dub. fale wird ber 12. Dul-biggat 586 (10. Juni 1191) angegeben.

"Auf dem Mariche gen Antalia", will Ihn al Attr S. 31 wiffen, "lagetten sie sich an einem Glusse, und der König sites hind, um gu abden. Er ertrant hier an einer Stelle, wo das Basser nicht dis zur Mitte eines Mannes reichte. Allah hatte an seiner Bosheit genug. Ein Sohn, der ihn begleitete, übernahm als Nachfolger den Oberbesehl und sührte die Truppen nach Matssia. Manche hätten gern den Rückyg angetreten, Andere lieber den Bruder als König gesehn, und sehren heim. Die Hertschau ergad noch 40 000 Mann, aber Pest und Tod verfolgten sie und bei der Antunft in Antalia sahen sie ob sie den Grüderen entstiegen."

Imad bemerkt noch, daß der Konig (herzog!), ob der ftarten Berlufte auf der Landreise bestürzt, den Seeweg einzelchlagen und mit bochstens tausend Kriegsfähigen bas Biel erreicht habe. Gebrochenen herzens und machtlos wider Willen trat er unter den übrigen Franken zurück, sein Rame verlor an Ansehen, sein (685) Commando war gu nichte, balb barauf ftarb er, nachbem er fich ungludlich genug gefühlt.

Salabin war gut unterrichtet, wenn auch Abu Schams S. 177 den Sullan nur im Arame auffordern lähtt "Schreibe eine Siegesdolchaft über den beutschen Kaftig. Allah hat den Malit el Alaman seiner Macht beraubt, denn mit 200 000 Streitern ist er ausgezogen und hat nun weniger als 5000 Mann unter sich. Um 22. Dul-higgat ging der Königssiohn und ein Warf Baniat (Baliat-Bleis) mit Tod ab. Kend hari (Conte henri) ertrankte und täglich starben 100 bis 200 Kranken im Kager. Ueber das Bericheiten bes beutschen Königssichnes empfanden die Krendich von gefren Schmerz, sie gündeten ein gewaltiges Keur an, verdraunten aber dabet sämmtliche Zelte mit allem Inhalt, so daß nur drei für die Ausnahme der Seldaten siehen. Die Muslime erdeuteten einen Mantel mit Peren und Lestuaren Knöpsen besetzt der zu den Gewändern des Malit al Alaman gehert haben sol.

Gestehen wir uns die bittere Wahrheit: von bem stattlichsten Kreugheere, das noch ausgegogen, sanden sich bei der Antunft in Palastina nur fünf Procent zusammen, die anderen
waren todt oder zerstrent, etwelche wohl auch gestangen. Auch
ohne sich mit einem heere zu schleppen, ist in der Gluth der
sprischen Sonne saum vorwärts zu kommen: wer konnte sich auch
verthehten, daß der siedzigsänige Greis lebend von diesem Buge
nie mehr zuränklehren werbe, sondern unerwartet das Opfer des
Biebers oder Sonnenstiches, der Opsentatte oder Pest werden
mußte, wenn ihm nicht mit und ohne Bad die Kraft ausgung
und ihn der Schlag tras. Die Deutschen hatten gleich bein
Magun Kriedrichs die Hoffmung ausgegeben, daß er wieder zurückfehren werde, schreibt der Annalist von Reinhardsbrunn S. 45.

Die Erhebung eines neuen Kaifergeschlechtes, das die Wegeber hohenstaufen wandelt, und deren Burg hohenzollern im Dekamatenlande, genannt vom Sonnenberge mons solorius, unr einen Lagritt vom Staufen abliegt, gad dem großen Geiste des Neichs-

tanglere ein, um bem Bolfeglauben an bie Bieberfebr bee alten Raifers gerecht ju merben, momoglich Barbaroffa's Gebeine aus bem Morgenlande gurudbringen au laffen - gewiß gur beilfameren Befriedigung ber Nation, als wenn Thiers ben Leichnam Rapoleon's von St. Belena nach ber Seineftabt ichaffen ließ, um - unwillfurlich ben Beift ber Revolution und ben Rriegsbamon neuerbings beraufzubefchworen. Der biergu Abgeordnete mit zwei jungeren Begleitern bat die altberühmte Bafilita bon Torus, ben Rrouungsmunfter ber letten Rreugtonige aufgebedt, aber bie gemauerte Grabftatte leer gefunden. Benug baf fie nun von breiundbreifig bemolirten Saufern und vom Schutte ber Sahrhunderte befreit, ben Mugen ber Reifenden offen liegt. Dan vergleiche bie Graebniffe in bem ftreng miffenichaft. lich gehaltenen Berte: "Meerfahrt nach Tyrus gur Ausgrabung ber Rathebrale mit Barbaroffa's Gebein", 1879. Ingwischen ift ber Rechenschaftsbericht über bie mir nebft meinem Sohne Bernhard unter Controle (?) bes jungften Fribericianifchen Siftoriters anvertraute Erpedition pon unporbereiteter Seite - auf mehr eiferfüchtigen ale berechtigten und haltbaren Biberfpruch geftofen. Burbe Barbaroffa in Torus beigefett? und wenn: ift bie ausgegrabene toloffale Rirchenruine fein Grabbom? Bie ich gelegentlich ber Besprechung meines Buches in frangofischen Blattern erfahre, judt man bort faft vornehm bie Achieln, eine Ergangung ber Reifeforschungen Ernft Renan's in Phonizien fur überfluffig erachtenb. Wem tommt bie Ghre gu ftatten, ba - wie fieben Stabte um Die Beburt Somer's ftritten, fo nicht weniger um bie Grabftatte Friedrich I., bes Rothbart, u. g. Selevte, Tarfus, Antatije ober Antiochia, Gis ober Dopfueftia, bie Sauptftabt Leo's, bann Gur, b. i. Eprus, Affa ober Ptolemais und endlich - Spener! Bir folgen barum bem Rreugange Schritt für Schritt, inbem bie Schlachthaufen ber Deutschen unter Rubrung bes taiferlichen Gobnes, Bergog Briedrich's von Schwaben, Die Leiche bes großen Tobten mit fich führten.

Die über ben entsetlichen Berluft niedergeschlagene Beer-

fchaar gelangte nach Zarfus, mo Ronig Leo fie freundlich aufnahm und man die Gingeweibe bes Raifers ceremonios beifette. Es wird in ber Cophienfirche gefcheben fein, in welcher Leo II. am 6. Januar 1198 im Beifein aller feiner Burbentrager burch ben Ergbischof Ronrad von Burgburg gum Ronige von Armenien gefront und bem Reiche lebenspflichtig murbe. In Mamiftra erfrantte Friedrich, empfing jedoch ben Befuch bes Ratholifos. Am 19. Juni fam ber Bergog in St. Simeonshafen, am 21. in Untiochia an. hier erfuhren die armenischen Befandten bas Ableben bes Raifere mit Schreden; erft am 26. Juni tam bie Botichaft im Lager Calabin's vor Affa an. Rach all ben Strapagen, ausgeftanbener bige, Sungerleiben und Durft fucten bie Rriegemannen in ber Sauptftabt Spriene Erbolung; aber ber lang ungewohnte, vielleicht zu reichliche Genuft an Speifen, befonbere Rruchten, brachte eine Seuche zum Musbruch und die Peft verfolgte die Trummer bes Rreugheeres. Die Bifchofe von Burgburg und Deigen, ber Martgraf von Baben, ber Burggraf von Magbeburg, die Grafen von Solland, Sallermunde, Balbenberg und ber Bogt Friedrich von Berg murben ihr Opfer.

Inzwischen erfolgte in der noch aus der ersten Zeit der Efpriteuheit stammenden Peterskirche zu Antiochia leitlich vom Dochaltar eine Bestattung "nach deutschen Brauche", die unglaublich schiene, ware sie nicht durch mehrsche gleichzeitige Borkommnisse erhärtet. Die Thatsachen sind kulturbiftvrisch wichtig und zugleich in's ätteste Religionsgediet einschlägig, so das wir mit deren Aussschlützung für die Kenntnis ber germanischen wie bestentigen Bergeit einen wesentlichen Beistrag liesern. Man hore! Alle Derzog Bets VII. am 12. Sept. 1167 nach Erstürmung des Leoninischen Stadtheils von Kom als eines der leizten Defer der vom da geholten Best in Seina verstoren war, wurde sein vom Keische gelöstes Gebein über die Berge nach Steingaden zur Ruche gebracht. Dieselbe Be-

handlung erlitten damals die Leichen des Reichskanzlers Reinald, Erzbischofs von Köln, und Daniel's, Bischofs von Prag.

Bu heiligfreng im Sifft bei Wien liegt ber auf bem Krenggug in Sprien, ungewiß mo? verforbene herzog Kriedrich
von Defterreich im Kapitelhause begraben. Im vorigen Sahrhundert sand Wacquard hertzett in biefer Gruft eine kleine
Kifte, angefüllt mit Gebeinen. Kriedrich war 1198 more teutonico bestattet worden. Rach der urkundlich verbrieften Kiste
mit Bardarossa's haupt und Selett zu suchen, machte ich die
weite Reise, batte aber nicht das "herrzottsglück".

Ludwig der Milde, Landgraf von Thüringen, batte feine Rabrt von Brindifi nach Torus gurudaelegt, mo ibu Ronrab von Montferrat ale Better mit allen Gbren empfing. Rach verzweifelter Belagerung von Acharon (Bean D'Acre) ließ er, auf ben Tob erichopft, fich ju Schiff bringen, ftarb aber noch auf bem Meere ben 16. Dft. 1190, bevor fie Eppern erreichten, und erfuhr auf ber Infel bas Schidfal ber Musmeibung ber Bebarme fowie ber Austochung in ber Pfanne, worauf gleifch und Dart in einem Rirchlein von Copern bestattet murben. Dit welchen Gefahren und Dubfalen aber bie Gebeine bes gurften burch bie ungebeuerlichen Sturme bes Deeres an bie Ufer von Benebig gebracht wurden, baben die Beitgenoffen abergläubisch genug aufgenommen. Go ara galt namlich bie Auflebnung bes Meeres wiber bie unnaturliche Bumuthung Leichen überzuseten, baß Schiffstiele, welche bie Rorper von Tobten mit fich fuhren, bie brobenbfte Bogenbebrangniß auszufteben hatten. Da nun jur Reuntnig ber Schiffer gelangte, es fei bie forperliche Reliquie bes Furften auf ihr Sahrzeug gebracht worben - man batte gleich bei ber Ginichiffung ben gabrlobn bezahlt! - brangen fie bartnadig mit ber Forberung in feine Gefahrten, bie Gebeine in ber Tiefe bes Deeres ju begraben, um nicht bie Rettung ber Lebenden in aller Beife au gefährben. Rur baburch, baf bie trauernben Begleiter jener Gebeine Belb beriprachen, begegneten fie fluger Beife ben brobenben Untaufen (660)

der Schiffsleute und vereitelten derem malitiblen Beichluß wenigfiens für den Augenblid. Alls aber die Gefahr brohender murde
und vor dem Tumult der Stürme die Wellen aufbrauften,
wiederholten die Schiffer die vorigen Klagen und festen mit
drohenden Borten den Wächtern wegen Ueberbordwerfung der Knockeureste zu, so daß diese leine im Sarg verschlossen, als wären
es ihres Kürsten Gebeine, und diesen unter Wehellagen der
rasenden See preisgaden. So brachten sie unter behellagen der
rasenden See preisgaden. So brachten sie unter dheylige
der gütigen Vorsehung, schiffbrüchig und nur bis zum halben
Leib umgürtet, mit vieler Roth die Gebeine des besagten Kürsten
au's Gestade von Wenedig, und langten damit am 24. Dezember
in Reonersborn oder Reinhardsbrunn an, um ihn in der Kirche
bei den Krübern seiner Wäter ehrerbietigt besyntesen.

Landaraf Ludwig, Gemabl ber beil. Glifabeth, erfuhr baffelbe Schidfal. Im Begriff, fich nach bem gelobten ganbe einguichiffen, ergriff ibn bas Fieber und raffte ibn ber Tob binmeg, 14. Sept. 1227, nachbem ihm ber Patriarch von Jerufalem noch bie lette Delung ertheilte. Darauf beerbigte man ibn amar. ale aber im folgenden Jahre bie mit ibm ausgezogenen thuringifchen Gblen von ber Pilgerfahrt nach Jerufalem gurudtehrten, "gruben fie ibn wieber aus und enthauteten ben Rorper nach forgfältigem Austochen, worauf bie Bebeine ichneemeiß ericbienen. Man perichlof fie in einem außerft fauberen Schrein, transportirte fie auf bem Ruden eines Lafttbieres und feste fie unterwegs jebe Racht in einer Rirche bei, wo ununterbrochen Bigilien ftattfanden. In Bainberg murbe ber Bug vom Pontifer (Bifchof) und gangen Clerus unter Glodengelaute empfangen, ber Garg aufgeschloffen und bie Gebeine ber babin geeilten troftlofen Bittme Glifabeth gezeigt; Die Purpurbede um ben Schreir, perblieb ber Rathebrale. Enblich fette man unter feierlichem Geprange bie Bebeine im Benebiftinerftift ju Reynersborn bei. (Unn. Reinb. ©. 260 ff.)

Gben das war das Loos des großen Barbaroffa. Englische wie italienische, deutsche und arabische Autoren geben darüber xiv. 330. 2 (661) gleichzeitig allen nur ermunichten Auffchluß. Ueber feinen Rreugaug eriftiren fo viele Geschichtsquellen, wie über ben britten. In London und Orford ichlummert noch manches banbidriftliche Material, und bas frangofifche Staatsarchip bemabrt nicht nur 3mabebbin pollftanbig, fonbern auch bie grabifche Sanbidrift eines aapptifden Bifcofe über die Rreugfahrten. In Damastus befindet fich eine noch gar nicht berührte Sauptquelle aus jener Beit, bas Bert von Ibn al-Afatir in funfundamangig großen Folio-Banden, ein Unicum, wovon die Biographie Salabin's allein einen gangen Band ausmacht, und lange Rapitel über al Malit al Maman, unferen "beutichen Ronig" banbeln. Das Drigingl ift Bafof, b. b. Dofdeegut, und barum unperaukerlich. Der Berfaffer lebte in Damaetus und ftand den Greigniffen gang nabe. Wien befitt ein gebnbandiges Befchichiswert von 3bn gurata), leider unpunttirt und fchwer lesbar, wieder ein Unicum mit reichem Inhalt über die Dilgerfahrten ber Abendlander. Gben erhalte ich bie Mittheilung aus Paris von D. Barbier be Megnard, bag auf Anregung bin die dortige Bibliothet 1200 Franten fur die notbigen Abidriften ansgeworfen babe.

Buvörderst schreibt Binisauf, welcher als Kaplan den König Richard böwenherz in diesem Kreuzzug begleitete, lin.
Ric. I, 56: "Man schmüdte den Körper des Kaisers mit töniglichem Prunt, um ihn nach Antiochia zu bringen. Dort entfernten sie nach mannigsachem Auskochen die Knochen vom Kleische, und zwar ruht das Fleisch in der Kirche des Apostellses, die Gebeine aber sührten sie zur See nach Tyrus, Willens sie nach Serusalem zu übertragen. Mit selbständigem Griffel verzeichnet Beneditt von Peterborough Chron. 1170—1199, S. 566: "Der gange Körper ward in Sinde zeischnitten, das Fleisch getocht, die Gebeine herausgegogen, Fleisch und Gehirn in Antiochia befautet, das Setelett aber die Tyrus mitgenommen und hier beigeseht." Die übereinstimmende Rachricht entnehmen wir Roger von Hoveden, Annal. Angl. 359, bei Sanite Scriptor. rer. anglio., S. 65: "Eingeweide, Gehirn und Bielich fochten sie in Basser ab und bestatteten sie in ber Stadt Antiochia, nachdem sie die Knochen baon entsternt." Sierzu sommt Abt Radulf von Coggeshale, Chron. terr. s. um 1228. Wilhelm von Newborough (Hist. Ang. — 1197) complitt II, 37: "Nach vielem Kuelchen trennte man die Knochen vom Keische und brachte die Fleischteile in der Kricke des Apostelistes zur Rube, die Gebeine aber sührten sie auf dem Weere bis Thub, Willens, stillens, sie nach Jerusalem zu transferiren". Die enzlischen Autoren sind darüber ohne Ausnachme einig.

Gleichnahe steht bem Ereignisse der Bischos Sicard von the Beischung in Aprus arcae tumdo eintritt. Sebenfalls aus besten Ducken school bestens. S. 612 für bie Beischung in Aprus arcae tumdo eintritt. Sebenfalls aus besten Ducken school der Bengnis Andreas Danbolo, dessen den am Portalbogen des heil. Gradmünsters in Stein gehauen ist, † 1354. Seine Annalen S. 314 (Muratori XII) haben das Gewicht eines authentischen Berichtes. Run solgt Juallart mit seiner Pilgerschrift'), 1587, die auf ziemlich richtigen Erkundigungen beruht, denn an Drt und Seile jah man damals vor Schutt und Trümmern nichts mehr von Grädern. In seine Fulffapsen tritit ein anderer holländer, Cotovicus, Itiner. Hier. S. 121, welcher ausbricklich der Antherbace oder Kirche des hi. Grades erwähnt, worin Drigenes und die Sebeine Bardarossia's rüben sollen."

Dr. Kootwoft aus Utrecht erkundete, in Schriften wohl belein, sich mündlich genau, wagte aber aus Aurcht vor den Arabern nicht vom Schiffe zu steigen. Er sah vor sich ninken hofenthurm noch gehn folosiel Maxmorfallen in gleichen Abständen, ebenso die Stadtthurme. Alle Mauern aber überragten die überaus hohen Wände der Kathedraltuine, worin Almerich im Konig kornat seine hochgeitskeier begangen haben soll. Sigentlich bestanden nach der Seite der Ostpiforte zwei Tempel, der größere unter dem Titel des heil. Grades,

ber fleinere St. Johann geweiht. 3m großeren lag ber Rorper bes großen Drigenes beftattet neben bem Sochaltar, außerbem bieß es, bag an bemfelben Orte bie Bebeine bes ertruntenen Raifers Friedrich I. ibre Rubeftatt gefunden. Roch fab man por bem Oftthore eine Ravelle, mo bie (tprophonigifche) Rrau Chriftum anrief; ben Stein, worauf er faß, batten bie Benetigner 1124 nach bem Marfusbom beimgebracht. Much Danbolo gebenft biefes Steines, fowie bes bier barüber errichteten Salpatorfircbleins. Unfer Reifenbe fab bie rauberifden Strandbewohner ohne Untericied bes Gefchlechtes baben und in ben Ruinenlochern fich bergen, wie er meinte ju Orgien. ein maurifches Sijcherboot lief in ben leeren Safen ein: vielleicht traat von folden Befuden ber fog. Algierifche Thurm am Gubrande ber Stadt feinen Ramen. Somit nennt er Die Johannisfirche - im noch erhaltenen Spitalbau, und St. Salvator, exiguum sacellum - am Stadtbrungen.

Schon Sieronomus macht ep. ad Pammachium geltenb. ber alerandrinische Rirchenlebrer fei in Torus bestattet: bamals beftand nur die Metropolitanfirche, Die großartige Bafilifa, welche Bifchof Paulinus, noch vor ber Conftantinischen Rreuglirche und Angftafis zu Berufglem erbaut, und Gufebius, ber Rirchenbistorifer. eingeweibt batte, Die Concilefirche ber Arianer. Gugefippus 1155 und Johannes von Burgburg 1165 miederholen ale Dilger und Beschreiber bes beil. ganbes: Tyrus Origenem celat tumulatum. Auch Bilbelm von Tprus, ber Beidichtidreiber ber Kreuzzüge, legt 1184 feine Autorität bafür ein, XIII, 1: "Eprus bewahrt noch ben Rorper bes Drigenes, wie man fich burch ben Augenichein überzeugen fann." Graf Burdarb pon Maabeburg, genannt de monte Sion, prientirt uns noch 1283 gang bestimmt burch bie Rotig: "Drigenes hat bafelbft in ber Rirche bes beil. Grabes feine Rubeftatte, von einer Mauer eingefaßt; ich habe an Ort und Stelle bie Inschrift gefeben (cuius titulum ibidem vidi). Dort find auch Gaulen von (664)

Marmor und anderem Geftein von einer Große, bie Erftaunen erwedt."

Er meint die riefigen Colonnen der Kathedrale, die langft bie Aufmerkfamkeit der Reisenden erregten, vollends jest, wo ich fie freilegen ließ. Aehnliche kommen in Tyrus nicht wieder vor.

Aljo die noch beute von ben Ginwohnern fogenannte Rathebrale erhielt nach bem Umbau mabrend ber Berrichaft ber gateiner ben Titel jum beil, Grabe, weil ber Ergbiichof Canonis tus s. sepulcri in Berufalem mar. Dort batte Raifer Conftantin querft bie Bafilifa bes beil. Rreuzes und bie Auferstehungsrotunde über bem beil. Grabe gegrundet, und bort ftanden in ber Rapelle unter Golgatha die Gartophage ber frantifchen Ronige, bis 1244 bie Charesmier unter Sufamedbin Barta - Chan bas Beilandegrab abermals vermufteten und die Gebeine Gottfried's von Bouillon, ber Balbuine und Amalriche herausriffen, im August 1244. Die Angabe Burdarb's ift an Ort und Stelle gar nicht mifiguverfteben, und Cotovicus gerabe barum wichtig, weil er Drigenes und Barbaroffa in berielben Rirche ihr Grab finden lant, mo bie brei riefigen Gaulen von Rofengranit bas Sauptportal, die herrlichen Sienittolonnen in zwei Reihen Die Seitenichiffe ftutten. Bon ben Tpriern, Die folde gaften auf Rlofen ober Schiffen vom Rillande berbeischafften und bis Baglbed fchleppten, lernten die Romer ben Transport ber Dbeliefen auf Riefenfahrzeugen.

Auch die italienischen historiter halten an der Beisebung Barbarossals in der Kathebrale von Tyrus fest. Die Chronite Spacision die Piero, werauf sich der wohl erchprete Palastiniangliger Mariti 1765 beruft, läßt Barbarossa in der "gothischen" hauptstirche zu Sur sein Grab einthun: der unterscheidende Ausbruch für Bastilika, byzantinische, romanische mud germanische Baukunst stand damals noch nicht fest, auch dei und bis nach Lessung und Werthe nicht.

Gbenso Pater Ildefonso di Luigi ober ber verdiente Geschichteforscher B. E. Frediani, der 1784 Plan und Pro-

gramm zur Gründung ber Academia Crusca in Klorenz unter Größtergo Leopold entwarf. Der Guardian bes Franziskaner-Holizies in Sur kam gerne zu ben Ausgradungen und gad uns nach der Wiffentschaft seines Orbens das Wort, hier sei Barbarossa begraben. Man weiß ja, daß der Ordensstifter Franziskaus von Assistie fohn 1219 persönlich seine Brüder in Ala eingeschirt hatte. Bon Parteitinteresse, die Khatlade zu fällschen und den Bericht zu verkehren, kann bei all den Chronisten keine Rede sein. Höchstens kann man von den halbwegs divergirenden Deutschen sagen, daß sie das treue Abbild des verunglüdten Krenzzuges und der Aussichung der Theilnehmer gewähren.

Unsbert, ber mit im Buge mar, ober bie öfterreichifche Quelle, G. 73, begleitet die Leiche bes Raifers nur bis Antiochia. Chenfo Magnus von Reichereberg, + 1195, Ann. R. 516, und ber Annalift von St. Blafien (Contin. 322). Die Annales Egmundani aus ber Abtei ju Egmond in Solland (Pert, Mon. Germ. XVI, 470) melben: "Rachbem ber romifche Raifer auf eine elende Tobesart verblichen, murbe fein Rorper ausgeweibet, wegen ber Beite ber Reife fleifig mit Galg eingerieben, auf eine Tragbahre gelegt und unter bem Jammer bes Beeres nach Antiochia gebracht, fodann in ber Bafilita bes beil. Detrus im Gingang bes Chores mit ber murbigften Ghrerbietung beftattet." Die Annalen von Stederburg bei Bolfenbuttel von 1000-1195 (autore Gerhardo, † 1209), S. 223, dann die von Marbach, welche in erfter Reihe bis jum Jahre 1262 reichen, G. 165, und jene von Reinhardebrunn, G. 516, bieten benfelben Inhalt. Aber Graf Bilbrand von Diben. burg fab felber 1211 bas faiferliche Grabmal gu Untiochia und erfuhr fur gewiß, bag baffelbe nur bie Beichtheile einschließe. Er ichreibt wortlich peregr. XIV, 17: "In biefer Rirche wird die Rathebra bes beil. Detrus gezeigt. Ebenba rubt auch im Marmorfara bas Rleifd bes Raifers Frieb. rich, feligen Gebachtniffes." Bur Ergangung aber verfichert

noch ein beutscher Jahrbuchschreiber des XIII. Jahrhunderts, der Berfasser er Gesta episcop. Halberstad. (Mon. Germ. XXIII, 110): "Raiser Briedrich ist in Tyrus begraden, in der Johannestirche." Barum er diese nennt, wer weiß est vielleicht kannte er eben nur die eine mit Ramen, oder es sindet eine Berwechslung flatt, wie wir gleich ieben werden.

Beachten wir die frangofifden Onellichriften, fo laft bie fogenannte Beschichte bes Raifers Beraflius, Die altefte und befte, noch im Morgenlande gefdriebene, bertommen, ber Raifer fei gu St. Peter in Antiochia linterhand im Chor neben bem Bifchof (Abhemar) von Dun begraben worben. -Bir tonnen beifugen, bag in ber Borhalle berfelben Rirche 1112 and ber ritterliche Tanfred jur Grabesruhe eingegangen mar. In all biefen nachrichten liegt meber ein birefter, noch inbirefter Biberfpruch, fonbern bie nur menig ludenhaften Aufzeichnungen ergangen fich babin: es fant eine breifache Beifete ftatt: einmal ber Gingeweibe in ber Baterftabt bes beil. Paulus gu Zarfus, und von Berg, Gebirn und ben gerftudten Rorpertheilen in Antiochia; fobann führten fie bie Bebeine mit bem Saupte (!) in einer bolgernen Rifte bis Eprus mit, um fie bier proviforiich beigufegen, in ber Deinung, fie fpater nach Jerufalem ju bringen. Gine Sophienfirche, St. Petersbom und Rreng- und Grabtathebrale theilen fich in feine fterblichen Ueberrefte. Die namhafteften armenischen Onellen (Rec. armen. 403, 478) fprechen mohl von ber Begrabnig in Antafta, boch giebt Bartan an, ber Raifer fei in ber benachbarten Sauptftabt Sis (Movineftia) beftattet worden - indem er ben Ramen Gur vielleicht falich gelefen. Gefcab bie Sepultur in Antiochia mit bem gangen Leibe, fo batte es feiner Berftudelung und Ablofung bes Bleifches von ben Bebeinen bedurft.

Bon Gemunagar, bem Rouig ber Sibonier, ber entfernt auf bem Schlachftelt gefallen, brachten feine Getreuen nur ben Ropf nach Rabr al-Mulut, ber fonigliden Gruft, auch Mogaret Apollo, genannt von bem auf bem Bugl geftanbenen Baals-

OF THE A CONTRACTOR

tempel vor bem Subthore der Stadt, von wo ber alte Durighello nach Schägen gradend am 19. Januar 1855 glücklich den Sarfephag ethoben hat. Dies bieß nach phönigischer Weise ben in der Fremde Gebliebenen bei seinen Vätern begraden. In altbeutschen Gräbern findet man nicht seiten Schädel, welche nachtaglich von Familiengliebern mit in die Grube genommen wurden. So ethob singst Defar Fraas in der Guiburgstraße zu Stuttgart aus einer Alemannengrust das soliterehaupt eines Ariegers, dem durch einen furchsoren Schwertiebe das Occiput weggehauen war, neben dem Stelette einer offendaren Greifin, vielleicht seiner Wetelred Wutter ober Wittwe.

Die beschriebene altheibnisch beutiche Sitte für bie heimfürng etwa in fernem Bande gebliebener Farflen, beren hirnichaale haufig ber Sieger gum Arintbecher verwandte, fam gerabe in ber Beit ber Kreugasige ftart in Unvendung.

Als Barbarei mußte es bem Columbus und ben nachfolgenben Conquiftaboren portommen, wenn fie in ben Gutten ber Indianer Menichenfnochen aufgebangen fanden: fie bachten nur an Raraiben, Raribang ober Ranibalen (beibes ift Gin Bort). Ebenfo entfetlich bunft es une, wenn bie dinefifden Ruli's in Californien noch beute bas Rleisch pon ben Anochen ibrer perftorbeneu Bruder ichaben, um die Tobten in die beimische Erbe gur Begrabnif au fenten. (Gin Bilb biefes Berfahrens brachte jungft bie Leipg. 3lluftr. Beitung, 1875, G. 480). Aber folche Barbaren maren einft auch unfere Borfahren, und bie Uebung vererbte fich gerade bei ben Sauptlingen, ba fie fich auf Dumifiren nicht verftanden. Endlich brachte Dapft Bonifag VIII. im Anfang bes XIV. Jahrhunderte fraft hohenpriefterlichen Berbotes bas mufte Berfommen in Abgang. Doch befteht noch an Furftenhofen Die Gitte, Berg und Gingeweibe vom Rorper gu trennen, fo im Saufe Sabeburg, wie in Bayern, wo das Berg bes Landesberen regelmäßig in bem vom Apoftel ber Bajuvaren, St. Rupert, gegrundeten, achtedigen Rirchlein ju Alts (668)

ötting beigeseth wird, wie bas herz bes ersten Barbaroffa im ursprunglichen Ottogon St. Peter's ju Antiochia ruht.

Erft Ende Augufte brach Friedrich von Schmaben mit ben Bebeinen bes Batere von ber bergumgurteten fprifchen Sauptftadt auf und verfolgte mit ben Trummern bes beutiden Beeres ben ganbmeg uber gaobicea ober gatafia. Ronrad von Montferrat, ber Belb bes Tages, feitbem er Salabin gleichzeitig jur Gee und ju gand gurudaemorfen, tam brei Tageritte von Tyrus bis Tripolis entgegen, wo ber Bergog am 3. September eingetroffen. hier gingen fie ju Schiff, boch zwang ber Seefturm fie gur Umtehr; erft nach einigen Tagen fetten fie bie Sabrt fort und landeten in Tyrus, mo Graf Abolf von Solftein bie Soffnung auf einen gludlichen Ausgang aufgab und beimfebrte. Bereits jammerten bie Franten: "Allah ift machtiger ale ber Chriftengett!" und von ben Mauern von Affa ericoll unter Phantafie, b. b. Combel- und Paufenichlag, beim erften Gintreffen ber nadricht vom Schidfal bee Malit al Maman ber bobnente Ruf ber "Unglaubigen" nach bem Chriftenlager: "Guer Konig ift ertrunten!" Bernehmen wir nun gleichzeitig arabifche Berichte, fo melbet Bobaebbin ibn Scheddad, ber Alles miterlebte und 1234 mit neunzig Jahren ftarb, im Leben Salabine c. 69. "Der Konig ber Alamanen bat im falten Aluf bei Tarfus fein Enbe gefunden, worauf man ibn in Gifig austochte, bas Bebein in eine Rifte (in loculum) padte und aum Transport in Die beilige Ctabt beftimmte." Tprus mar bas burch ten Belbenmuth bes Markgrafen Ronrad gerettete Bollmert bes Reiches, es galt bereits fur uneinnehmbar. Dabin mochte man Schape in Sicherheit bringen, und ein folder mar gewiß bie Raiferreliquie.

Der Dichter ber gereimten Kreuzsahrt bes ganbgrafen Lubwig von Thürtingen (Ausg. v. b. Dagen) läßt gur Berbertildung eines helben ben Kaifer Friebrich 1190 im Lager vor Ptolemais erischien und auch Salatins Bater Mub von ben Tobten erwedt weiden. Aber so fruh and, die Sage fich Barbaroffa's bemächigt, indem sie den Raffer sogar lebendig in die Gefangenschaft Salabin's fallen und nach Babylon (bei Kairo) abstheren lätt, halte ich doch nicht bafür, daß der Chronist von Weingarten schon icht bafür, daß der Chronist von Weingarten schon beeinstußt ift, sondern seine Angabe, das heer habe denielben bis vor Alton mitgenommen, was der Anna-ist des Schweigerflostere Engelberg nachscheib, ift eine mußige Boraussegung serne vom Schauplah, wie der Mönch von Schulben es als falsch auffaßt mit der Angabe: Gingeweibe und Reissch habe man bei Tafus, die Knochen in Antiochia bestatet.

Der Schmabenherzog Friedrich, von Malif al Babir und al Muggafar auf ber ganbfeite genedt, ging mit feinem bie auf fummerliche Refte aufammengeschmolgenen Beere nach ca. breiwodentlichem Aufenthalt in Torus unter Segel und landete am 7. Oftober Abende im Lager por Affa, mo er ale naber Bermanbter bes Markgrafen fur einen Beind bes Ronigs Buibo galt und bie Balfchen gegen fich hatte. Die arabifchen Chroniften nennen ibn wie feinen Bater Dalit el Maman. Belde Riedergeschlagenheit, welchen Totesschred hatte ber Borweis ber Gebeine bes großen Tobten im Chriftenheere hervorgerufen, wie alle Bunden von nenem aufreifen und faft ungludbringend ericheinen muffen! Der Sintritt bes Schirmberen ber Chriftenbeit mar bas Berbananift biefes Rreuzzuges: follte bie Rataftropbe burd Borführung feiner Leidenrefte ben Rreunden erft recht anichaulich und einbringlich gemacht, bagegen ber Jubel bes barüber triumphirenben Beindes auf's Sochfte gefteigert werben? Um nur Gin Beifpiel anguführen theilt Bobaebbin G. 129 mit: "Gin angesehener Ritter mar bor Atta in Gefangenichaft gerathen, bie Franten fuchten ibn mit Gelb loggutaufen. Da man ihnen ben Leichnam auslieferte, erhoben fie eine große und anbaltenbe Bebeflage. Co oft ihr Muge auf bem Leichnam rubte, marfen fie fich mit bem Ungeficht gur Erbe, ftreuten Staub auf ben Ropf und es befiel fie ein Rrampf; bas Geheimniß feiner Berfunft bewahrten fie aber angftlid." Roch einmal fei es gefagt:

welch' unfagliche Riebergeschlagenheit hatte bie Borführung ber Raiferleiche verursachen muffen. Ge war pfnchologisch unthunlich!

Unter ben Augen bes jungen Sobenftaufen entftand im Lager por Ptolemais jur Pflege ber Rranten ber beutiche Orben, melder balb auch in Eprus Befit ermarb. Aber nicht blof Manner midmeten fich bem Dienfte ber Barmbergigfeit, fonbern auch Damen, Abu Schama melbet b): "Mitte Dftober 1189 landeten auf einmal 300 lobliche Rrauen ber Rranten auf einem Schiff in Affa, welche pon ben Infeln tomment, fich bem gottgefälligen Berte ber Bartung Armer und Berlaffener wibmeten. Gie mußten bie Bermunbeten auf ben Schlachtfelbern auffuchen". Dann beißt es weiter: "Die Mamluten wichen vor ihnen erfüllt von Liebe (ober Ghrfurcht) jurud, ohne fich baburch gebemuthigt zu fublen, ba ihnen bas Liebesthor verfchloffen blieb. Bei ben Greng (Granfen) gilt bie Chelofigfeit fur ben, ber fie aushalten tann, ale feine Schanbe! (Gine naive Bemerfung bes Drientalen). Im Beere ber Feinbe gab es aber auch fonftige Beiber au Roft mit Panger und Gifenbeime, welche nach Mannerweise tampften, fie fturgten an ihrer Geite fich in's Bemubl, nur bie Comudfachen an ben gugen verriethen bas Beib. Am Schlachttage fanben wir manche ftarte Datrone, bie, ben Reitern abnlich, nur berabmallenbe Rleiber trug; ber Thatbeftand ergab fich erft, wenn man fie plunberte und eutfleibete. Alte Beiber gab es in Dlenge, welche bie Menge anfeuerten; fie fagten, bas Rreug wolle ben Unfampf und bas Berichwinden ber Islamiten; bas Grab bes Deffias muffe ihnen entriffen merben." Colde Balfpren, welche bie Leiber ber Befallenen vom Babiplate aufhoben, felber mitftritten und une an bie Rriegejungfranen ber Cimbern und Teutonen erinnern, tommen icon 1147 im zweiten Kreugguge ber Deutschen und Frangofen por. -

Bor Einbruch ber Winterstürme (Ende November 1190) segeleten bie Franken vorsorglich gurnd nach Sur und legten sich hier vor Anker. Rach ber Landung König Richard's von England,

23. Mai 1191, entwich ber Martis nach Sur im Borgefühl, daß es mit seiner herrichaft bald zu Ende gehe. Wit ersahren nicht, ob man dahin mabrend der Belagerung Ertrantte zu Schiffe iberführte.

Run nämlich brach nicht nur unter ben Belagerern bie Peft ober eine sorbutartige Seuche aus, sondern raffte auch den ebbe pergog Kriedrich schon an 20. Sanuar dahin. Ware, wie ein hiftoriter "nach der neuen Methode" sich einfallen lath, die Labe mit Barbarossa Gebein bei all der Berwirrung ohne Sang und Klang im Lagersande verschartt worden, so hatte man aus Dietät den Sohn doch neben dem Bater betten mussen. Ausbricklich berichten die Aunalen von Reinhardsbrunn, 44, 50, 54, man habe den Kaiserlohn mit der Bahre des Ritters Abalbert von hiltenburg zusammen in Gin Grad versenft. Einselm tumbae loculos soritus). Die Gesta episc. Halbert. 10 ergänzen, er sei nachträglich erhoben worden, um bei den Deutschefter ein würdigigs Begrädnis zu finden.

Konrad, der Siegesheld von Tyrus, war von Anfang an die Seefel der Belagreer vor Affa, wo die durch Selfensprengung erzielte (nördliche) Ansuhr für die tyrischen Schisse des Wartzrafen hieß. Er hatte die nächstem Ansprücke an das lateinische Königreich mit der Hauber Elisabeth, Techter Amalich's II., erworden, deren Schwester Sibyla als Gatin Guito's von Lusignan den Iwiespalt in's Land gebracht. Das Jahr darauf wurde ter eiserne Konrad von Montserrat, nachdem ihn sein ritterlicher Gegner Saladin bereits als König von Ternsalem anersannt hatte, in einer engen Gasse übersalten und unter dem Ause "Du sollst weder Martzraf noch König iein", niedergeschen.

"Am 28. April 1192 wurde in Sur ber Marfis, Allah versinde ibn", erifdagen, so meltet Abu Schama S. 196. "Zwei Manner samen gur Stadt und nahmen ben Christellsalauben an, besichten vielsach bie Kirche, Priester und Mönche gewannen sie lieb, auch der Martis sah sie gern. Plöhlich griffen

sie ihn an und töbteten ihm; sie wurden verhaftet und hingerichtet, man ersuht, daß sie Alfassmennen. Kond hari (Deinsich von Shampagne) heitathete seine Wittner (5. Mai)." Imadeeddin schwicht sich von Shambaeddin schwiebt in Greibt: "Der Martis genoß die Gustifreundschaft bes Bischofs und hatte keine Ahnung von einem Unglud, machte nach ber Mahlzeit ein Spiel und dann einen Spazierritt — als seine beiben Männer ihn mit Wessern angrissen und verwundeten. Giner davon sich in die Kirche, wohn der Wartis, als er sich verwundet sich, sich tragen ließ. Kaum hatte ihn dort der eine Möcker erblickt, als er herbeispringt und ihm neue Messerstiche beibringt. Ergrissen, werden sie als Mitglieder der ismaelitischen Drbensbrüderschaft erfannt. Verhört, wer sie zum Morde gedungen, ermiderten sie: der englisse König."

"Bei ber Groberung Affa's batte ber Darfis, ein umfichtiger und tapferer Dann, ber in all biefen Rriegen feinen Ginfluß geltend machte, Allah's Rluch über ibn! von Seite bes englischen Ronias einen Treubruch erfahren und war aus beffen Rabe nach feiner Stadt Sur geflüchtet." Go 3bn al Atir, G. 46; trokbem fahrt er G. 51 fort: "Um 13. Rabbia II biejes Jahres murbe ber Martis, Allah verfluche ibn! herr in Gur, einer ber argften Teufel ber Rranten, umgebracht. Salabin batte namlich bas Saupt ber Ismaelier, Ginan, aufgeforbert, ben englifden Ronig und ben Martis umbringen ju laffen und bafur 10 000 Dinars ausgejest. Erfterem tonnte man nicht beitommen, auch bielt Sinan es nicht fur angezeigt, bamit ber Gultan nicht von ben Franten befreit murbe. Gelbaier ließ ibn ber Ermorbung bes Darfis auftimmen, baber ichidte er zwei Danner in Donchegewand, welche in Gur feche Monate ein frommes Leben fuhrten, fo bag ber Martis ihnen Bertrauen ichenfte. Rach einiger Beit lub ber Bifchof ben Dartis gur Safel, an ber er fich mit Speis und Trant gutlich that. Darnach fielen beibe Uebelthater über ibn ber und brachten ibm ichmere Bunben bei u. f. m. Beibe murben bingerichtet." Immerbin entfandte bie Morber ber Alte bom Berg.

Sofort lefen wir im Itiner. Ricardi 340: "Kontad wurde unter lautem Wehflagen apud hospitale begroden. hetzu stimmen bie Gesta episc. Halberst. 140 mit der Angade der Johannestirche — es ist das Sohanniteripital gemeint, was wir für richtig halten, während Annal. Egmund. 470 die Kreuzfirche als Gradfätte aufgeichnen.") Brüher nennen die Gesta irrig die Johannissirche als Begrädnisjort Barbarossa's; die Quellen sind hier entscheiden, deren Anschreibung noch im Orient erfolgte.

Erft der dritte König des lateinischen Recices Serusalem Balduin II., hatte sich 1124 der Stadt und Heltung Trus mit Beihüsse de Zuentianer bemächtigt, nachdem der Angriss vom 11. Februar bis 27. Juni währte. Im föniglichen Palaste, den uns bekannten Sieben Thürmen, verlied er sosort 1125 den Kannnikern des heil. Grades das "Rösstertein" Casale Derina, oder al Dairram, Deir Rama, "Göbenklofter", oderhalb der großen Quelle, wovom die Wasserteitunge") ausgeht, mit allem Landbessig und Inschen Gegenthum. Hierzu kommt 1141 noch die Verteitung des Gartens außer der Stadtmauer, womit des noch hente blübenden Wistan zum ersten Male Erwähnung geschieht, wo ich und Vernhard öster zusprachen.

Tyrus war ein reiches Bisthum, wie Wilbrand von Oldenburg 1212 schreibt. Papft Junocenz II. (1130 — 1144) tres eine neue Didzelanordnung, trenute die Wetropolitauslirche Lyrus vom Patriarchat Untiochia, und verleibte sie Terusalem ein. Es geschah unter Erzb. Kulcher 1135, welcher als Rachsolger Wilhelm's 1145 selber den Stuhl in der Davidstadt bestiegt und unter Baldwin III. am 15. Juli 1149 ein Neubau der Gradtirche einweithe. Aus solchem Anlasse sand wohl auch der Umdau der alten Säulenbassistist in Tyrus statt, indem man durch Ansay von drei Abssiden die Artherdas auch Artherdas von der Anfalt verflich sind. Diese Restaution ist auffallend nirgends beurtundet, vielleicht weil sie dem Baumeister wenig Chre machte. Es wurde nämlich das Iombarblische System der Decken-

wölbung wie in den spätromanischen Kalhebraten auch hier angebracht; da aber feine Berflärfung der Säulen, die eigentlich nur auf die Seitenmauern und den hölgernen Plasond berechnet waren, auch feine Umwandlung in Pfeiler stattsand, so war der Zusammenbruch nur eine Frage der nächsten Zeit. Dabei wurde die Metropole auf den Titel Kreuz- und Gradfirche umschaust.

Solche Grabfirchen standen außer Palastina in Brindisi, Bartetta, "in Moute Peregrino" bei Troja in der Campagna, welche als Bestigungen der heil. Grabstirche in Zerusalem 1144 unter Papst Solestin II. aufgeführt sind, wie die gleichen Titels in Atla dahin gehörte oder hörig war. In ihr wurde der durch einen Sturz aus dem Benster verungludte heinrich von Champagna als Kitularstürt des lateinischen Königreichs Aufangs September 1197 bezraben und lag da bis zur Causcherstümmung durch Sultan Chail Actas, worauf das grauenhafte Christengemehel neht Brand und Zestförung erfolgte, Witte Mai 1291. So lange war der Dom zu Sur in Christenhand.

Erzbischof Bilischen hatte sich 1120 durch Abtretung der Marientirche in Tyrus an die Kanoniter des heil. Grades, seine Mibrüder, verdient gemacht; als Zeugen unterschrieben sich die Kanoniter von Tyrus: Petrus, Galterius, Johannes und Sugo, dazu alle Bilchöfe des gelobten Landes und König Balbuin II. Drei weitere Berteihungen erfolgten durch Erzbischop dertus 1161, 1162 und 1163, letzter unterzeichnen Gualter, Defan der Kitche von Tyrus, Wilhelm, Erzdiakon, Aimo, der Cantor, Nainald, Schapmeister; Matheus und Dod, Philipp, Wilhelm und Dirard als Kanoniter. Sie ruhen in der Kathebrale, wo ich noch in den letzten Tagen im Hauptschiff hinter dem Kreuzbalken auf Gerippe stiefe, die mit silberdurchwirtken erwähnern da lagen; ich ließ sie unangetasset mun nahm nur eine Bordure mit den ichwargangesaufenen Metallschen heraus.

Bei ber zeitweiligen Abtretung des Marienkirchleins, das wir spater in der hand der Deutschen finden, wird mit Nach-

brud hervorgehoben: Es geschieht dies "unter Worbehalt der Würde unserer Mutterkirche, welche der erste Sis von Tyrus war". Das Christenthum in Tyrus stammt aus der Apostelzeit und von der Anwesenheit des heil. Paulus, und seit dem Sahre 196 beigd die Seestadt eigene Bischöse. Der Metropolitandom wollte als der ursprüngliche bischössiche Stuhl auf gewisse Sibrentechte nicht verzichten.

Der von Venedig jum sprischen Bailo bestellte Giorgio Martigli bezeichnet 1243 die erzbischiliche Kirche zum heitigen Kreuze (sanctae crucis archiepiscopatus Tyri), wie deltigen Amatrich zum heit. Grabe genannt ist. In ihr ließ König Amatrich am 29. August 1167 sich mit der griechichen Prinzessin Maria trauen, worauf der nachmalige Geschichtschreiber Kreuzzüge, Wilhelm, die Würde eines Erzdiasons erhielt. Ebenda empfing Amatrich II. 1198 in Gegenwart des Fursten Dehemund von Antiochia die Krone, und Zjabella, Tochter der Comuenin Maria zur Gemahlin (De Mas Lattrie II, 146).

Radbem bie Stadt am 27. Juni 1124 in die hand der Kranken gefallen, nimmt de Bogue gleich das nächste Jahr für den Umbau der Kathebrate in Anspruch. Tyrus wurde der Sitz einer franklichen Graffchaft und hatte als kirchliche Metro-pole Phoniziens dreizehn Suffraganbischöfe unter sich, Krüber hatte sie als Concilsaal der Arianer den Kirchengeschichtlicheiber Eusebius, den zur Berantwortung vorgeladdenen Anhanassius in ihren Räumen geschen, jest amtirte hier Wilhelm, der historiker der Kreuzzüge. Ben einem neuen Ausbau sill urkundlich nirgend die Rede; dies führt selbstwerständlich darauf, daß die Christen die Bassilia des Paulinus wieder bezogen. Wer in aller Welt baut denn einen Münster mit schweren Gewölsen von vorn berein auf Säulen?

Bermuthen ließe fich, daß in ben Kriegsfährlichfeiten das held. Kreug von Zerufalme einmal hierber gebracht warb. Bet febt, daß Erzsbifchof Peter von Thund beieß Valladium in ber glorreichen Schlacht bei ber Römerbrücke am Aussluß des Sorban aus dem Sex Gennefaret den 15. Juli 1158 als Siegespanier vorantrug. König Baldvin III. überwand hier die herc hearen Aureddins, und vom damaligen Lagerplah rührt noch heute der Name Defafin el Frandsch, die Magazine der Franfen, her. Der frankliche Metropolit Vetrus führte dem hiten fiab von 1154 bis 1163 und war zugleich Kanonikus der heil. Grabkliche zu Berufalem.

Das Rreug ift feit unferer Ausgrabung am Doftament ber fublichen Chorfaule eingehauen gu feben. Satten wir ben Reubau mit gegoffenen Mauern und ichmerer Bolbung fomit nach Ditte bes XII. Sahrhunderts ju fegen, fo ftand biefe Architettur wenig über vierzig Jahre. Schon am 29. Juni 1170 ruttelte ein Erdbeben einige Feftungethurme gufammen, boch am 20. Dai 1202 marf ein noch furchtbarerer, von GGB. ausgebender Stoß die neue Rreuge und Grabfirche über ben Saufen, fo bag die Gaulen bei Berrudung ber Bafen alle nach fublicher Richtung fielen. Das niederfturgende Gewolbe mit bem freugtragenden gamme ale Schlufiftein, bedte bie Graber bee Drigenes wie Barbaroffa's ein, icon im zwolften Jahre nach beffen Beifetung, nur ber Chorbogen bielt fich, marb aber burch bie fur Tiberias und Cafed fo verberbliche Erberichutterung 1837 nach. traglich berabgeworfen. Den gefammten, ftellenweise bis 13 Ruft boch liegenden Schutt ließ ich burch meine Schaar von Arbeis tern, beren Babl gulett über 150 ftieg, binnen vier Bochen aus bem Rirchenraume ichaffen.

Aber wo bleibt die weltberühmte Bajilifa des Paulinus wahrend der muhammedanischen herrichaft, welche von der ersten Stadteroberung durch die Araber 538 bis 1124, volle 486 Jahre dauerte? Eusedins, der Kirchenhistoriter, der nach dem vierjährigen Bau 313—316 die Einweltsperedigt hielt, widmet ihr einen Panegyrisus und nennt sie die erste, größte und herrtichste in gang Phönizien. Die Muslime wandelten sie selbstverständlich in eine großartige Mosche um. Belches Schicklas sie ersahen, darüber werden hoffentlich arabische XXX 330. (677) Duellen noch Aufichluß geben. Einzig ben Ramen haben wir erfundet, der zuerst durch unfere Expedition zur Kenninif Europa's fam, und dieser bietet mir ben Schluffel, vorerft selber auf die Rrage zu antworten.

Manarah heißt im Munde von Nah und Hern der Ort, wo wir das Terrain um Barbaroffal's Grad aushoben. Auf die Cinheimisschen wir des Eichtels eleht der beutsche Generalconsul das Wort mit Ort des Eichtes, phönig. Ma und ner, Leuchte. Was liegt näher, als den Namen noch vom einstigen heraltestempel herauleiten, welcher an der Siedle gestanden? Ich erlaube mir dabei den Borbehalt, daß Melsart nicht Stadigott', sondern eber Erdgott, Landesgott bezeichne. Der Gottesname sehrt in hamiltar und Sankt Mechar, Melchior, wieder, wo von Stadt und Land nicht die Rede. König des Lichtes hieß der Gott von Sur

Und boch ift Manarah fein zusammengesettes Wort, ionbern eine Berbalform von nur, leuchten, wie der siebenarmige Leuchter im Tempel Menorah beißt. Dazu stimmt im status constr. Minaret der Thurm, wo Sonnnenauf- und untergang ausgerusen, auch der Gintritt des Reulichtes beobachtet ward.

Unter bem Kalifen al Balib wurden am Dichamissi et Kebir, ber großen Wosches au Damastus, die ersten Minarete von Steinlagen in lustige höße aufgebaut, die Levotilder ber ältesten und höchsten Kirchenthurme. Aber teine Spur sindet schnlichen Bauwert, daß die Manaarah davon den Namen sichren sollte. Keine Wosches ohne Gebetetstyum und wäre er von holg, von wo der Mueddin seinen Auf zu den sind Lagelis der ichallen lässt. Were wahrscheinlich war an die alte Bassilia der Baultinus, die nur wenig über 300 Jahre dem Christenthum verblieb, ein, nur für einen Styliten berechnetes Thürmchen angebaut, wie ich noch 1845 über Einer Salue des Jupitertempels in Athen tras, das in seiner Bollendung als Längenspüng die Kagesdahl bes Jahres enthiett; ebenso auf Atroforiuth. Mufallend erfahrt Manarah auch bei den heimischen Autoren bie landlufige Erflärung "Lichtort" ober wom nu ficht ans annbet, und im weiteren Sinne "Gebetrussplaß", gleich medine. Der Rame Minarte wurde zuerst dem Pharo 8 in Alexandria beigelegt, der als Leuchtthurm bei allen arabischen Kosmographen einen eignen Bhichnitt hat. Salfut enthält leider von der Manarah gar nichts. Gine neue Entbedung ist es immerbin, daß Sostrates von Gnibos mit seinem in gethischer Korm aus mächtigem Viered ausstellenden, im Achtel sich versungenden und mit einem Aundthurm in der höhe von 354 Auß abschliedenden Phanal, dessen lichtesphen Phanal, dessen bei auf bundert Seemeiten weit leuchtete, 273 v. Ch. unter Philadephos den ersten Anstoh zum Bau von Minäreten und dristlichen gaburnen gab.

Bas fragen wir erst nach dem Minatet! Die Muslime gewannen die Kathebrale des Paulinus im Jahre der Stad's einnahme, sie tausten das Prachtgebäude auf ägyptischen Säulen in Manarah um, und erhietten dieselbe in Stand die fiel 124 Tyrus an Badduin verleren, also fast stünft Jahren der Titel des Metropolitandomes nach seiner ersten Umwandlung in eine wunderhertliche Wolchee, die Leuchtende wie die von Sultan Gori el Gaip 981 gegründete el Azrah in Katro die Glängenden, el Sachra in Serusatem die von von Selfen, und el Mija die Augerste. Wohlan! einer der vielen nomina instrumenti et loci, wie sie die Araber gebrauchen.

Die Rijche im Chor binter bem Socholtar fam mir immer fo flein für die erzbischöfliche Kathedra vor. Eine solche Kathedranische besteht wohl in der hagia Sophia zu Byzanz, sie reichen aber iu der Architestur nicht die zur Beit der Kreuzezüge. Seht wird mir slar, daß es die Kibla zur Beit der Kreuzezüge. Seht wird mir slar, daß es die Kibla zur Gebetsrichtung ist, welche die Muhammedaner nach der Stadteinnahme 1291 in der mittlern Apsis andrachten, genau in der Borm eines oblongen Kegeburchschmitts, wie sie auch in der althristlichen Kestentuppel nachgehauen ist. Die Rauten am Boden und um den Bogen der Kibla in Tyrus sind also muslimisch. Zweimal beitet die

tprifche Rathebrale gur Mofchee. Bieber im Befite ber Geefeftung eigneten bie Megopter fich bie mittlerweile mit einem breifachen Chor verfebene Sauptfirche abermale an und tonnten nicht umbin, die Nifche bireft nach Often im Mittelchor zu eröffnen, bei einem Reubau hatten fie biefelbe füdlicher angebracht. Die beiden Treppenthurme rechts und linte vom Chore mußten bie Stelle ber Minarete vertreten. Dir fallt babei bie Bemerfung bes alteften Mannes von Tyrus, Sabichi Reraim, ein, ber nach Gur tam, ale erft breigehn Saufer ftanben: er fagte, wenn man bie Thurmtreppen (rechts wie linfe vom Rirchenchor) bis jur bobe binangeftiegen, babe fich gar Musblid bis Copern eröffnet. Die Umftebenden tamen feinem Gedachtniß zu Gulfe und ftellten 1874 burch bie Erinnerung an fo und fo viele Dafcha fein Alter auf 112 Jahre feft. Die Metuali, welche beute bie balbe Ginwohnerichaft bilbeten, bauten aber unter Scheich Sanger fich querit 1766 an.

Ibn Gubair ichreibt: "Der hafen von Sur ift in jeber Sinficht bem von Alfa vorzuziehen. Bahrend untered Aufenthalis in Sur (1185) besüchten wir eine ben Muslimen verbliebene Wofche und einer ber Scheiche Sur's theilte uns mit, die Stadt sei mayre 518 (27. Juni 1124) genommen worden, Alfa aber zwanzig Sahre früher durch hunger gefallen, so daß die Einwohner mit ihren Familien und Kindern in der hauptmoschee sich verlammelten, um sich gegenseitig zu morben, was Allah abwendete (Goergen's Beitr. 278, 280)." Ibn Gubair betont: "Bei Sur am Landthore befindet sich gute fliebende Luelle, die sich gute fliebende Luelle, die sich gute fliebende Luelle, die sich zu man Menge, jedes haus ist damit verlorzt."

Es ift schwer zu sagen, wann die Ribla in der Manatah nach der Stadigerschrung eröffnet wurde? Ueber breihundert Sahre bis auf den drufischen Großemit Fachrebbin eefahren wir nur von geborstenen Bogen und Mauertrümmern. Erst der Wiederaufbau der hauser führte zum Bau der heutigen west-

lichen Ruppelmoichee mit bem Thurm bes Gebetrufers. Der Rame Manarah ift alfo aus !langer Bergeffenbeit gerettet und in bie Berte über Architeftur einzutragen. Babriceinlich batte Die alte Bafilita mabrend ber Saracenenberrichaft ihr Cebern. bach eingebußt, wie und wogu follte man es erfeten? Steben bie primitiven Mofcheen ju Mebina und Metta wie el Umru in Altfairo nicht auch bachlos? Dagegen versuchten es bie Chriften nach bem Biebergewinn ber Rathebrale mit einem fcmerfälligen Gemolbe, bas im Sauptichiffe und ben Seitenhallen, fomie im Rreugbalten ichon amolf Jahre nach Barbaroffa's Beifebung berabfturgte. Die brei Portalfaulen von agoptischem Rofengranit icheinen wegen ibrer Schwere ungerudt am leberagng gum Quericbiffe fortgeftanben gu baben, bis ber Erbftoft auch fie ju Boben fturgte, mobei eben bie beiben bergformigen Doppelfaulen bes Sauptthores ftumpf murben, eine britte ihren Rudgrat brach. Durch Berichleppung haben fie gum Theil ibren Stanbort geanbert, 11)

Ber fummerte fich nach Konrab's von Montferrat Tob um bie Bebeine bes Gibelinenfaifers? Diemanb, follten wir meinen, wenn nicht bie anwesenden Deutschherren. Sener AITPIXOS, beffen Denfftein ber frangofifche Conful Durighello im Chan pon Sidon une abtrat, ift mohl berjelbe Theoborich pon Sarepta, welcher 1195 bem beutschen Orben ju Tprus, mo fie bas Marienfirchlein befagen, fein Saus gum Befite einraumte. Friedrich II. lagt ben Orben von feinem Großvater berrubren, alfo von ben Rrantenmartern mabrent bes Rreugzuges unter Subrung bes alten Barbaroffa. Jebenfalls wollte er ben Johannitern und Templern eine beutiche Rittericaft an bie Seite feben. Am wenigften gleichgiltig burfte ber von allen Nationen gefeiertste Monarch unter ber bobenftaufischen Familie ben Raifern Beinrich VI. und Philipp fein, welchen als Gobnen und Nachfolgern Barbaroffa's bie Ghre feines Saufes oblag: und man mabrte fie!

Ronnte noch ein Bebenten über Friedrich's I. Grab in

Dyrus obwalten, fo überhebt uns 3mabebbin, Salabin's Rangler und Ausfertiger militarifder Depeichen, bem alle amtlichen Attenftude ju Gebote ftanben, jeben 3weifels. Schildert er boch auch ben grauenhaften Anblid bes Schlachtfeibes von Sittin.

Den Tert bietet Abu Schama, ber "Dolmetich ber Trabition", beffen Urabn Abubefr ale 3mam am Relfendom in Rubs beim Gindringen ber Franfen erichlagen marb. Er frielt S. 203 auporberft auf bie Reinbichaft bes Marfis, bes Duf (Leopold von Defterreich) und bes Raifers (Beinrich VI.) gegen Ronia Richard pon England an, und fabrt G. 233 fort, wie bie Megupter unter Salabins Cobn Dalif al Abil im Monat Samal 593 (17. Mug .- 15. Cept. 1197) Jaffa in Sturm nahmen, Alles, mas Leben batte, ausmorbeten und bie Stadt plunberten und gerftorten, ja bie Baufteine in's Meer marfen. In ber Sitabelle bielten fich vierzig frantische Ritter, welche, um ber Befangenichaft zu entgeben, fich in bie Rirche gurudzogen und gegenseitig mit bem Schwerte tobteten. Das Erftaunen ber Muslime, welche bie Thur erbrachen, mar groß. Die Botichaft von biefem Unglud erging ichriftlich an ben beutichen Ronig welcher gugleich Berr von Gigilien (Gifillija) mar, mit ber bringenben Bitte au tommen und bem weiter motipirten Apell an feine Dietat: "Die Gebeine feines Baters rubten bis jur Stunde in Gur in einem Sarge in icon pergierter Seidenbulle, und faben ber Befreiung aus ber Gefaugenichaft entgegen. Aber er fonne nur in Beit ul muffabas (Saus bes Beiligthums, b. h. Berufalem) beftattet werben, wenn es in unferer Sand fei." (Goergens Arab. Quell. G. 188. 219. ff). Die Rachricht wird Barbaroffa's Cobn, Beinrich VI. fcwerlich mehr erreicht haben; benn mabrent er felber bem fogenannten beutiden Rreuguge nachfolgen wollte, raffte am 28. Cept. in Deffina ber Tob ibn binmeg. Die Franken belagerten Tibnin vom 28. Rov. 1197 bis 3. Februar (682)

1198, zwei Monate und fieben Tage, bis fie auf die Nachricht vom Tobe bes beutschen Königs abzogen.

Unter Kührung des Meichstanzlers Bischof Konrad von Bürzburg eröffneten nämlich 1197 die Deutschen einen neuen Kreuzzug, und schuse Salabins Bruber Molet al Abel im heldenmäthigen Streit vor Tyrus empfindlich auf's Haupt. Kamentlich legte der Groß Schamburg den Emit Affama von Bairut in den Staub an derselben Brück über den Kossimije, wo während der viermonatlichen, fruchtlosen Belagerung von Tyrus durch König Balduin I. an der Spise von Zehntausenden eine vorgeschobene Truppe von sechsig Mittern und febenhundert Außteachen um Mitte März 1112 im Kassell Webt, Kasmi) deim surchtvorsten Kampf gegen das Erfahbeer Toghteckin's von Damaskus fast sämmts desem des Erfahbeer Toghteft von Kaiser heinrich's Tod machte die beutsche Kreuzafahrt zuchgängig, ohne daß wir dabei von einer Wallsahrt zu Barbarossis Groß deren.

hier ift viel beutsches Blut gestossen, und der über dem Eingang jum einstigem Gradmal des Kadmus in Stein gemeihelte Reich hat für uns gleiche Bedeulung, wie für die Musklime. Der Mamlukenultan Bartuk wählte nämlich Kas el fatuwwa, den "Kelch des Ritterthums" jum erdlichen hauswappen, woraus ein Trunt die Stelle des Ritterschags vertratzein Schu Melit al Mansur brachte ihn 1405 auch am Bab en Naustra oder Ochseitun an der Omajaden-Moche in Damaskus an. Den Christen mag er als Kelch des Märtyrthums gesten ob all des Blutes, das sein den Kreuzingen, insbesondere die Deutschen auf dem dritten Kreuzingen und gerade hier dein Verwertschen Typos und gerade hier dein Verwert von Typus, verzogen.

Der Fluß Kasimije und ber biblische Kadumim find nothwendig ein und berielbe, und daß ber heilige Radmi gerade in Truts sein Wely hat, ist für Kadmus entscheibend. Bon Sankt Maschut daneben läßt sich nicht bestimmt sagen, ob er eine Person ist, wie in St. Mechtar ber alte Meltart fortlebt. Und bie in aller Welt verbreitete Barbara, auf beren Sest bie Trier ein Abanisgärtighe perrichteten, hat auf mytbologisches Alter Anspruch und vertritt hier Astarte. Bedeutsam entbedke Simon ber Magier in einem Freudenhause seine hellen als verirte Weltsele, um sie losgesauft und bellsebend zum Reiche bes Lichtes gurudzussurven. Bon hier aus hat der Name Kasmi sich übrigens im Sasam vererbt, wie sene der Patriarchen, und Ibn al Attr führt allein über achtzig Männer historisch auf, die ihn trugen. Bahricheinlich rührt die letzte Restauration von Sultan Bartul her, und ift nicht an den ebenso angebrachten sonssigen Kelch bei griechischen Kirchen zu benten.

In der tyrifden Kathetrale weihte Bifchof Konrad von halverstadt, der mit zu den Wählern Kalfer Baldwird von Galberstadt, der mit zu den Wählern Kalfer Baldwird von Gonstantinopel zählt und am 7. Oftober 1204 ba landete den Abwejenheit des Exphischof den neuen Bischof von Sidon, und betimmerte sich um den Wiederausbau der Mauern, welche beim Erbebeen vollständig eingestürzt waren (Wilbrand 170). Als Wochtstate der Stadt gepriesen, ging er am 29. März 1205 in Atta zu Schiff nach Benedig.

Ob bieser Konrad auch etwas für die einzesstücke hauptstirche gethan, ist nicht aupgezeben. Ausstüdrliche Erwähnung innbet, welche Beliquien er nach haus gebracht und wie er bieselben nach ber eben erfolgten Gründung des lateinischen Kaiserthums aus Constantinopel 1205 undegahlt mitnahm. Wer sir Willeum wie Bardarossafel eich hatte die Zeit wentger Sinn, mahrend auch den Abt Martin von Paris und heinlich den Ulmen ber damals schwerzigende Vorwurf des Diebstahls heiliger Gebeine trifft. (Nöhricht II. 14. 219 f. 229).

Es erregt gerechten Unmuth, wie die leichtgläubigen Areugfahrer gange Kapitalien auf ben Anfauf fallicher Knochen von ben Attaren in Conftantinopel verwandten, um bamit die Rirchen bes Abenblandes zu entweiben, wie die jungft endlich geschlossen nen römischen Katalomben dieselben verbächtigen Todbengebeine lieferten. Richard Löwenberg gabtte im gelobten Lande vier Gefässe von Reliquien mit 32000 Bygantinern furz vor seiner Mreise 1192. Werth haben dagegen die metallenen Geräthe zu Cultuszwecken, welche daupplischlich die Domischäfte in Maing, Köln, Trier, Limburg, Bamberg bilden und aus der Siebenbügelstadt am Bosporus stammen, vom goldenen Byganz. Wie gerne gäben wir all biese Knochen pseudonymer heiliger für Barbarossia's Haupt.

Bir empfinden bier eine biftoriiche gude, bie ber Rreugug bes Enfele, Rrie brich's II., ber fich lange genug befann, nicht ausfüllt. Diefer zweite Barbaroffa landete in Bairut, Gibon, Sarepta und Tyrus, und ericbien am 7. Gept. 1128 in Affa. Sfabella, die Erbtochter bes Titularfonige von Jerufalem, Johann von Brienne und ber Jolantha, nahm in ber beil. Grabfirche ju Affa ben überfandten Berlobungering bes Raifers in Empfang und ließ fich auf ben Befehl ihres Batere burch ben Patriarden von Berufalem in ber Rathebrale von Epru & jur Ronigin bes Reiches fronen. 1225. Abel und Rlerus . bulbigten ibr und verauftalteten 15 Tage lang große Reftlichfeiten, bei benen Tourniere, Belage und Beerichau abwechselten. Begleitet von Balian III, von Gibon, Erzbischof Gimon von Eprus und vielen Burbetragern verließ fie Sprien und landete im Oftober zu Brindifi, mo am 9. November Die feierliche Bermablung erfolgte.

Die Rreng- und Grablirche gu Tyrueblieb feit 1167 Rron ung stathe bra let noch Sugo von Cypern empfing am 24. Sept. 1269 hier die Salbung. Der Gibeline aus bem Abenblauen verfuchte es mit frieblicher Eroberung. Salabin's Entel al Ramil hatte ben Emir Kadpredbin 1226 an ihn gefandt und ihm die Rudgabe aller nach der Schlacht von Sittin gemachten Eroberungen gugefagt. Lag er doch selbs mit dem alteren Bruder al Muagam, Sultan von Damastus, in Kehbe und brang beshalb in ben Kaifer wegen Beidleunigung der llebetfaht.

In Limasol hatte ber Marichall Filangieri nebst ben sprischen Magnaten ben Kaiser bei seiner Landung auf Cypern am

21. Juli 1228 empfangen; die Infel felbst bildete seit 1196 ein Geben des Reiches. Nach der Landung in Alfa schug der Kaifer der Deutschen auf dem Hügel von Ricordane, halbwegs Mlaum Kaipha, wie früher Richard Edwenherz, Lager; es ist Tell Kardany an den Duellen des Belus, dem See Gendevia dei Plinius, der nun versumpft ist. hier versagten die Großmeister der Tempter und Sohanniter im Kamen des Patriarchen Gerold dem am 29. Sept. 1227 päpstich Gebannten den Gehorsam. Darauf jag er zu Land nach Sassa.

Bas mit Rriegen, Siegen und Unterliegen, mit Stromen bergoffenen Blutes in ben Rreugingen unter bem Aufgebot bes driftlichen Abendlandes ichmer erreicht mar, gelang ber faiferlichen Staatsfunft ohne Beiteres. Friedlich erreichte Friedrich am 1. Rebrugt 1229 die Abtretung von Jerufglem, Bethlebem, Ramla, Lobba, Tibnin, Montfort, bas balb in ber Startenburg eine Deutschorbensvefte auf beimifchem Grunde gum Rachbilb erhielt, bann Ragaret und Affa mit gehn an ber Strafe liegenben Puntten und die freie Pilgerftrage als toniglichen Befit augeftanden. 21 Ramil behielt Sebron, Rablus und Tiberias fur fic. Am 17. Darg, Connabend, überreichte Schamsebbin, ber Rabi von Rablus bem Raifer bie Schluffel ber bl. Stadt, und Diefer betrat voll Freude Die Grabfirche Chrifti, Die Deutschen ftimmten Schlachtlieber an und beleuchteten Die Baufer. Sonntage feste ber Sobenftaufe fich in ber Auferftebungefirche, fpateren Monarchen jum Borbilde, Die Rrone aufe Saupt, fie vom Altare nehmend gur Chre bes emigen Ronigs, mobei ber Deutschmeifter hermann von Galga Die Urfunde verlas. Go gefront jog er nach bem Palafte ber befreundeten Johanniter. Aber noch beffelben Tages belegte ber Metropolit von Cafarea bie beiligen Statten mit bem Interbift, naturlich im Auftrag bes Patriarchen Georg, und noch por Abends fprengte ber Raifer, ber eben alle Orbensbeere feinen Befehlen unterthanig erflaren wollte, von Riemand gegrußt, jum Saffathore binaus.

Bevor Friedrich am 1. Dai von Affa jur Beimtehr gu Schiffe ging, hatte er bem Ritter Balian von Gibon bie but bes Schloffes (ber Siebenthurme) ju Eprus übertragen. Statthalter Gpriens, welches ein Reichsleben bilben follte, ließ er feinen Marichall Richard Filangieri gurud. Um 14. Dai 1874 bob ich in ber Danarab, mogu bie heutigen Tyrier noch außer ber Rathebrale bas Beichbild am Orte ber Graber rechnen, eine Blatte mit ber Inschrift: Marescalcus auf. Riccardus de principatu marescalcus Filangerius pom normannifchen Geschlechte ber filii angerii fommt bei Riccardo ba San Germano 1225 por. Er wird in ben Genealogien bes Saufes noch 1240 als faiferlicher Statthalter aufgeführt, fein Bruber Cotario aber 1243 in Tyrus anweiend genannt. 3m felben Jahre fammelte ber venetianifche Bailo Marfilio Giorgio unter einem guelfischen Dogen im namen ber Ronigin Alir von Enpern bie Barone bes Reiches jum Rampf miber bie gibelinifche Partei, Die Stadt murbe mit Gulfe ber Benetianer erobert und felbft die Burg ergab fich nach 28tagiger Gegenwehr. Aber Philipp von Montfort feste fich 1243-1269 ale Gerr von Eprus feft, pertrieb die bisber perbundeten Benetianer aus ihrem Quartier und begunftigte bafur die Marfeiller mit Freiheiten. Ebenfo bie Benuefen, melde nach breifabrigem Colonialfrieg 1258 im Geegefecht vor Tyrus gegen ben venetianischen Abmiral Lorenzo Tiepolo ibr Abmirglichiff nebft brei Galeeren einbuften. fowie ihren Thurm in Atfa, und nach einer zweiten Riederlage ba ihre nieberfaftung aufgaben und mit ihrem Conful nach Tyrus übermanderten. Gur blieb nun Sauptftapelplat ber Genuelen auch unter bem Cohne Johann von Montfort, bis 1277 Benedig fein Stadtbrittheil guruderhielt und Montfort bas Canct Martustirchlein mit Thurm fowie bie gerftorte Raufmanneloge auf eigene Roften wieder in Stand feste.

Wirflich ftießen wir noch in den letten Tagen in ber linten Apfis der Rathedrale, wo auch noch ein Altar jum Borschein kam, auf die besterhaltene Grabtasel eines ebenfalls normannischen Cavaliers vom Sahre 1266, Messire Barthelme Chayn, der auch dei Marfigli als venetianischer Lehenträger Barth. de Chayn untfritt. Ein Bailli von Casn und die eigene Baillage dalelbst tommt noch lange genug vor. Wie doch der Justal spielt: die Seeftadt im fernen Westen ist phonizische Gründung, eine alte Kadmussstadt, wörtlich Kadvuma oder Kadmea, und noch lange Kathim, Kathum, Kathum and Kahem geheißen. So lam der Ritter von der trischem Kolonialstodt selber als Kolonist nach dem alten Trus Die Kirchhöse sind oft die Reliquienbehälter architestonischer Tempelsragmente, und wie oft durchwandelte ich die an die Sübesite der Kathebate stopenden Wetualigadder, welche uach einem System vom ebessen Wetualigadder, welche uach einem System vom ebessen Wetwaligadder, beim System vom ebessen Marmor dereistuss aus gestadt eine Sussein mich ereinen Marmor dereistuss aus gebadt ieber eine Suschisten meißen Marmor dereistuss aus gestadt eine Sussein mich er einem Esptem vom ebesten welche nach einem System vom ebessen welche nach einem System und vereinen ließen.

Noch giebt es im Abenblande Kamilien Saladin und Saraoin, welche mit bem Namen die Erinnerung an die Abelinahme ihrer Borfahren an den Kreuzzügen beurfunden. Wielleicht weist das Geschlecht Manara eine Beziehung auf Tyrus nach; das denn, am 27. Sumi 1879, dem Obersten Luzian Manaro in Barzano bei Mailand gestiftete Nationaldensmal bringt mich auf den Gedansten.

Als wir zuerft am Sipe ber einftigen Königin bes Meeres eintrasen, befrug ich bie Atleisen ber Stadt um ihr Vorwiffen. Sie waren einig: die Kathebrale sei über bem Leichnam eines Bisch offe und eines Königs erbaut. Also wieber Orinnos und Ferdrif, Origenes und Friedrich nebeneinander, nur faßten sie Grabstätten als Anlaß zum Kirchenbau auf! Und nun hieß es, die Steinhitten einer gangen Orthaft innerhalb der Manarah hinausschaffen, um auf den Grund zu sommen. Während die Poeisstätten de Franzisch der Manarah binausschaffen um auf den Grund zu sommen. Während die Monate und wanzig Tage in Tyrus verweit, auch den und bort in den Grund gagtaehe, da dieferliche Regierung ihm hundert Legionäre zur Verfügung stellte, aber in der Kathebrale menigstens under geführen, er wor

bafur andermarts um fo findiger. Beiter brachte ich beraus, baß in ber Salfte Beit feit meiner erften Unmefenheit (1845) ber Bali von Damastus augenscheinlich nach Renan's Beispiel ben Agenten bes Fanal, Dichel Fara gebeißen batte: "Grabet!" Diefer nahm ben Maurermeifter zu Gulfe, und fie fliegen im rechten Geitenschiffe auf zwei Garge. Da fein Rund von Gold Die Arbeit lobnte, liegen fie bie Sache liegen; Die Sartophage mußten noch im Boben fteden, bieß es. Go ließ ich benn zwei Rlafter tief ben bier ziemlich loderen Urbau abbeben, und ftieft auf ein Steinbeden von blenbenbem Mabafter, ben Tauftrog ber erften Chriften, bas altefterhaltene Baptifterium jum Untertauchen ber Tauflinge. Darüber lagen von Saufteinen icarfaeicnittene Gurten und ftart profilirte Rippen, fowie ber achtedige Schlußftein ber Tauftapelle aus ber Rreugritterzeit Die Aufmertfamteit erregte. An beiben Enden bes bie Rreugform einhaltenden Bedens fubren brei Stufen binab. Amerifanifche Reifende, welche unter Rubrung bes Prof. Strong vom theologifchen Seminar in Mabifon bie Ausgrabungen in Augenichein nahmen, begriffen ben Werth ber Runde wohl, und balb nach ber Beimtebr lief ein Schreiben von Dr. Satfield in Rem-Dorf ein, ibm bie von meinem Gobne aufgenommene Beichnung für fein fertiges Bud über driftliche Baptifterien zu verabfolgen.

Das also war, der Lange nach abgeschäht, der erste im Schutt verborgene vermeinte Sarfophag! aber o der Barbareil der Maurermeister hatte mit schwerem hammer (martello) Stüde abgeschlagen, denn diese Bolt läßt sch's nicht nehmen, daß in solchen monumentalen Steinen und "gegossen" Säulen (Masbub) Gold verschlossen, in wir, tundig die Inschriften zu lesen, nur zu ihnen tamen, um daraus zu ersahren, wo die Franken, einst Gebeiter des Landes, dei ihrem Abzuge ihre Schähe verborgen hatten. Bo fand sich der andere Sarg? Ich begriff nun die Berkgenheit, womit die hössich Bergerten. Gleich in den ersten Tagen meiner Anstunft ward ich im Rachbarhofe an der Kreppe antise Sartopagplansen mit

bem Debufentopf und geftons tragende Benien gemahr, von berrlicher griechischer Arbeit. Der Araber ließ fie mir fur blantes Gold ab, mir aber mar noch michtiger, als ber flaffifche Berth, inne zu werben, mober biefe Marmorffulpturen ftammten? Raturlich aus ber Rathebrale! aber es fam beraus, bag bie beiben Stude vom zweiten, ebenfalls zerichlagenen Garfophag berrührten in Rolge ber verbangnifrollen nachgrabung von 1860, Die nicht ifulpirten Theile maren einfach vermauert ober au Stufen vermandt. Dies tonnte nur ber bentwurdige Sarg bes in Torus als Confessor mit Tob abgegangenen gefeierten Rirchenlehrers Drigenes, jenes Abalard ber alten Rirche fein: im XIII. Jahrhundert fab man noch den Titel an ber Band. Der fo in beiben Saupttheilen erhaltene bentwurdige Sartophag murbe mit ben übrigen theils ausgegrabenen, theils von mir angefauften Untiquitaten, worunter ein Unicum: ber ertruntene und ale Benine gur Sobe entichmebenbe Delifertes, in funfgebn Riften ju Schiffe nach Berlin gebracht, mo Drof. Piper, Der Confervator bes driftlichen Dufenme bie Erffarung abgab, ihr Berth bede allein Die Roften ber Erpedition.

Wo aber findet sich noch ein Rest vom Grabe Barbarossafs 3ch erwartete einen Sarfophag auf vier Saulenftssen, wie ber (in meinem Palästina-Wert I, 377, zweite Auff. 483 abzgebildete) Gottsfried's von Bouillon und seiner Rachfolger, worans die Sparesmier im Angust 1244 beim Gränel der Berwüstung in der heiligen Gradesstriche die Gebeine rissen und verdrannten, wie sie auch das heilandsgrad — nicht zum erstenntl — zerstörten. Die Sarfophage in der Abamskapelle und bis zu dem einen deshalb vermanetten Portalitägel heraus erheitet sich noch die zu dem Brande am 12. Dst. 1808, worans der taisetliche Maurermeister Salfa Comnenos von Mittylene sie vandlasselle der Restauretaion im Moskowitethyl 1810 seinen Rannen auf einen Densstein gravitet, damit Christias einen Densstein gravitet, damit Christias bei der Auserweckung der Tobten den Pluscher nicht übersch. — Es solgte indes and

bers. Samftag ben 30. Dai tam bei ber Abraumung bes letten Schutthaufens im linten Querbalten weftlich vom Gafriftei-Gingang ein feltfamer Mauertaften in Boricein, ber abfolut feine liturgifche Bebeutung haben tann; man betrachte diefen propiforifchen Aufbau nur! nabezu ein Quabrat pon funfthalb guß nach außen, mit ber Deffnung von vorne, und ba bie Saraplatte feblte, tamen bie Ragel an ber Innenmanb in Sicht. Bas mar bas? Gin ausgemachfener Dann tonnte bier nicht ruben, mobl aber - Die Rifte mit ben Bebeinen beigefett fein, wovon Bobaebbin ichreibt. Wie tam fonft biefer improvifirte Mauertaften in die Rathebrale? Sier alfo rubte bas Rnochengerufte Barbaroffa's gegenüber bem Garg bes Drigenes - unter einem Dache fonnte man feit bem Ginfturg bes Dedengewolbes und bem galle ber Caulen ber Rathebrale nicht mehr fagen. Freund Robricht bat aut außern: einen absolut amingenben Grund, baf bier ber Raifer rubte, giebt es nicht. Much ber juribiide Richter tann zu 100 Beweisen noch ben 101. verlangen, bem Bejammtmaterial und ber Moral ausweichen, und die Gentnerichmere eines Prozesies an ein Sagr, einen Spinnwebfaben ober Strobbalm hangen, um eine entgegengefette Enticheibung ju treffen; mer aber Abvofatenfunfte ausfoließt und bie Totalaufdanung fich mabrt, wird mir beiftimmen.

Wer beantwortet die Frage, wohin die Gebeine Barbarossa's, von Bater und Sohn kannen? Wurden sie wie die der Kreuzschige zu Serusalem herausgerissen, als nach der unter furchibarem Gemehgl ersolgtem Erstürmung von Alfa am 18. Mai 1291 die Christen von Thra noch desselben Abends und in der Racht mit ibren Hodselssgelieben au Schisse aus die der Wicketen, woraus Sultan Melet el Aschaf mit ihren Hodselssgelieben deutsche flüchteten, woraus Sultan Melet el Aschaf mit ieinen Agpybtern und Damaskenern die Stadb gänzlich zerstürte! Sind sie mit der Kathebrasse in Staub zersallen? was fragen wir noch lange, ist doch Kanaan ein Land, wo oft die Asse einige Palme nährt? Und boch Tönnen wir an diese Vernachlässigung von Seite der Franken nicht glauben, so

wenig wie an bas Morichwerben und die balbige Auflösung ber vom Reicijde gelösten Knochen. Wogu hatten sie mit einer Pletat, wie die Kinder Jöraels beim Ausgug aus Aegypten die Gebeine Josephs in einer eigenen Lade neben dem Bundesgelte mitgesibrt, als um sie nach Jerusalem zu bringen — oder der heimath wiederzugeben?

Bir baben nur Gine Nachricht, bag ber in Meifing mit Tob abgegangene Raifer Beinrich VI. (vielleicht nach Sahren?) über die Alpen gebracht murbe: trans Alpes portatus est: aber im Dom ber Galier liegt er nicht. Gine Runde bringt benn and uber die Translation bes alten Barbaroffa gu une, indem ber Chronift bes Rloftere Lautereberg (eines beutichen Clermont) bei Salle 1190 (Germ. sp. 51, A) fcreibt: "Er murbe von ben Rriegsleuten in Die Stadt Geleph getragen, wo fie feine Eingeweibe beftatteten; ber Rorper murbe fobann nach Antiochia geichafft und ausgesotten und bas Rleifch in berfelben Stadt ber Erbe übergeben, Die Bebeine endlich nach Speper gurudbeforbert und eingefarat". Es geichab mobl por bem Ginfturg ber Ratbebrale 1202, und bevor Bilbrand von Oldenburg ale Abgefandter bes Belfen Otto IV. auf ber Reife burch Gprien 1211 Torus berührte, meniaftens ichreibt er bier pom Grabe bes ftaufifchen Raifere nichte mehr. Bringt man in Aufchlag, bag bie Reliquien bes Raifers wie Martyrfnochen nach 3mabebbin in Golbftiderei und Seibenbemb gefaßt maren und fo aus ber Rathebrale von Eprus nach bem Dom ber Salier am Rheine verbracht murben, wie leicht tonnen fie mit bem Beibe eies Beiligen verwechselt, noch in einer Gafriftei, wo nicht auf einem Altar ausgestellt fein! Der Chronift de monte sereno foll Konrad geheißen haben, er verzeichnet ebenfo gang allein Partenfirchen im baverifden Sochlande als ben Drt. bis mobin unfer Barbaroffa aus Stalien beraustam, um bom Baperbergog Beinrich bem Lowen bie Reichshilfe gegen bie Baliden in Uniprud zu nehmen.

Der Transport zur Gee wie zu gand hatte immerbin

Schwierigkeiten; unsere Mittheilung über die Uebersuhr der Gebeine des Kreugritters Landzafen Ludwig von Thüringen von Eypern weg macht dies anschaulich. Themistolles Gebeine wurden durch Freunde von Magnesia, wo er in Verbannung stard, heimisch auch Attita zurückgebracht, de es diffentlich nicht geschehen durfte, wie Cornelius Nepos schreibt. Diese heimischeit war auch angegeigt, salls der vom doppelten Bannstrahl getroffene Kaiser Griebrich II. das Knochengerüst des großen Ausler Griebrich III. das Knochengerüst des großen Ausler Griebrich ist beute der Transport einer Leiche für stummerregend.

Beschaut man fich ben Mauerkaften, wie er nach vollen 700 Jahren ungerftort, ungerbrochen noch bie Gifenftifte im Innern haftend zeigt, fo macht bies allerdings ben Gindrud ber forgfältigen Berausnahme ber barin aufbemahrten gabe. Bir fteben mertwürdig auf bem Boben ber Melfartinfel, benn gleich baneben einige Schritte rechts tieft fich im Raturfels eine noch ellenboch mit Baffer erfullte Rammer, ein Ranglaemolbe von vierzebn Dit gange, acht Breite und vier bobe aus, bas gewiß gum Cantharus ober Reinigungebrunnen im Borplat ber Bafilita bes Paulinus geborte. Der Querbalfen ber Rirche mit bem breifachen Chor nimmt biefen Raum ein, nachdem nicht mehr wie in der erften Beit ber Priefter Angefichts ber Gemeinde celebrirte, fonbern ihr ben Ruden gutehrte und gegen Often gemandt bie Berfammlung binter fich batte. Durch biefe Berfetung bes Altare ift auch ber alte Taufbrunnen auf ber rechten ftatt linten Geite.

Wer weiß, ob die erste Basilita mit ihren prächtigen ägyptischen Saulen nicht gerade die Stelle des Melfarth eiligen ihums ober tyriichen herastlestempels einnahm, an weichigen Karthago den Zehnt ablieferte. So noch in hannibal's Tagen, der hier laudete und seine Schäge in Säulen goß, wie es scho damals hieß. Er galt bereits für den ältesten Tempel, denn herobet ersuhr von den Priestenn, daß er 2300 Jahre vor seiner Beit, d. i. 2750 v. Ch., gegründet worden. Bon den Kelsen im XIV. 304.

Meere bat Gur ben Ramen, bas bie Griechen in Torus uberfetten, und pon bier ift bie Benennung Europa's aufgegangen: es ift bas land bes Erebos ober Sonnenunterganges, Ereb beißt namlich Abend. Bon bier murbe ein Theil ber Reliquien bes Gottes nach Gabes überführt, bas biefelbe gage bat und einer mit ichmalen Bante an ber Urfunde bangenben Detichaft gleicht. Pomponius Dela III, 6 fcbreibt: "Dag bu bie beilige (Rabes) beifeft, rubrt von feinen bort beigefesten Gebeinen". Gabes mar aber auch Gabir genannt, meil es, mit bem Rofenfaben umbegt, ein ungugangliches Saram beigh. Sein Gott feiert ale Su-gabarn in ber celtiberifchen Belt feine Auferftehung. Die phonigifche Cultur fteht bem Chriftenthum vielfach naber ale bas Jubenthum; wenigftens fennt Dofes feinen geftorbenen, im Grabe rubenden und auferftandenen Gott, auch feine Altarreliquien. Bom Beraflesgrab in Torus aber galt, mas Lucian vom Aftartetempel ju Boblos melbet: "Erft begeben fie bie Dofterien bes Abonis jabrlich mit lauter Behflagen, bann opfern fie ibm ale einem Tobten, bes folgenden Tages aber jagen fie, er fei mieber lebendig geworben und ichiden ibn gen himmel". Das geft ber Auferwedung ging aber in Phonigien nicht ju Oftern, fondern in ber furgeften Lagesgeit por fich. Wir ergablen bies, um die Bedeutsamfeit bes Ortes flar au machen, mo Barbaroffa fein Grab gefunden. In Torus tann man Borftubien zur biblifchen Gencfis machen, benn bier ift Opamalion ber Menichenbilbner geburtig, bier Utbamas ber Mann ber Rabmustochter Ino beimifch, Die ihren Cobn Delifertes in ten fiedenden Reffel marf und ins Deer fturgte. Mion, welche bie erften Baumfruchte foftete, beißt bie Gemablin bes tprifchen Protogonos - Abam Rabmon. Die Gnoftifer faßten ben Urmeniden Abamas mannweiblich auf, wie die Bibel por ber Trennung ber Rippe ben Abam. Tenophon bietet nach Plinius VII, 49. Bemerfung im Deriplus Die Ueberlieferung, ber Infelfonig von Tyrus habe 600, fein Gobn 800 Sabre gelebt.

Co urweltlich ift bier Alles. Dem beutschen Raifer that man an, mas von ben alten Gottern ergablt mirb. Diobor melbet, III, 162; "Roch geht bie Sage pon einer britten Geburt bes Dionpios, ben bie Erbenfobne gerfleifct und gefocht, Demeter aber, indem fie bie Blieber wieder aufammenfente, von neuem geboren babe". Der Gott von Rofa bief bavon Sag reus, "ber Berftudte". Go ift es bie agoptifche Ifis, welche bie Bartitel bes von Epphon und feinen Gefellen gerhadten Frohnleidname ihree Dfirie fammelte und bas fehlenbe Blied mit Soly ergangte. Gbenfo marb ber Gottesfohn Sorus Daneros in Partifel gerfleischt und fein Leib gum Gedachtnigmabl berumgereicht (Plutard 38. 17). Doro, Die Stadttochter, fouft Berafles (Melfarts) Beliebte genannt, bat von Cretbeus (Rreta ift Co-Ionie) ben Mefon aum Sprofiling, melden Debeg, ba er ein Greis, in ben breifunigen Sauberteffel geworfen, bie auch ihren eigenen Gemahl Jafon jur Berjungung ichlachtet unb focht, bagu ihren Bruber Abiprtos gerftudt. Auch Pelias Tochter fochen ihren Bater gur Bieberbelebung, aber Mebea, bie Seilerin, laft ibn unermedt 12).

Erfassen wir den anthropologischen Mement, so wich nur von Göttern und Halb galbg öttern erzählt, was mit den Menschen, zuleht noch mit Varbarcssa geschab, indem man ihre Knochen als Bedingung der Auferstehung vom verwestlichen Kleische gelondert. hier sehrt bles noch der Trunt aus der Stirnschaale, wie der Attadeg Toghteftin aus dem Gehinnbecken des nach einem unglücklichen Tressen des indem unglücklichen Tressen des indem unglücklichen Tressen ihr ebenzie. Das war auch deulsche helbenfilte, und manches Crazium in Safristein, woraus man dem Bolle St. Johannes Segen bot und bietet, mag daßer stammen. Aber von dem nach Seprer transportirten großen Stauser ist nach dem Berzeichnisse der im Dom ruhenben Kaiser seine Spur, auch wie Bischof Janueber mich wiederholt fichrittlich verscheeter, nicht eine leise liedertieferung, odwohl seine Gemahlin Learir dort

ruht. Ein gludlicher Jusall tonnte boch auf die Gebeine führen, da sie hossenlich und erstitten; jedensalls wissen wir in Folge biesen Unterjudyungen jest mehr als bisher von dem merkwirdigen Schicksal der Kaiserleiche. Auch den hellenen ging es nicht besser. Dhe Pelops Schulter sonnte Kroja nicht erobert werden sie ist der Reliquienglaube). Philostet soll sie von bort gurfickholen, scheitert jedoch bei Eubda, worauf ein Bischer von Eretria, Damarmenos, sie in sein Res bringt und an Dehpt gurücksellt. Aber auch Pisa im Peloponnes rühmte sich des Palladiums der Schulter des Heros in eherner Labe zum Wachzeichen, wenigstens vor Paulanias Zeit.

Deutschland ftebt bei bem Berfuche, Die Grabftatte bes großen Raifere ju Ghren ju bringen, ja wo moglich fich feiner Gebeine zu verfichern, nicht allein. Gin Luftrum nach bem Antritt unferer Erpebition ift ein frangofifder Ingenieur in Dunis eingetroffen, von Donf. Lavigerie, bem Erzbischof von Mgier entfendet, um den Bau eines Sospitale und Diffionsbaufes auf bem Eubmigebugel ju leiten, in beffen Rabe unfer feliger Freund Saneberg ju Porto Farina beim alten Rartbago. ber Tochterftadt von Torus, eine beutiche Unftalt geftiftet hatte, aber bei ber Ungunft ber Berhaltniffe und bem Diftrauen ber Araber wieder abzog, Willens fie nach Conftantinopel, eventuell, wenn ibn ber Tob nicht weggerafft batte, nach Torus ober Daneas au verlegen. Der bugel, auf meldem gubmig IX., ber beis lige, ale letter foniglicher Rrengritter am 25. Auguft 1270 verschieben, murbe am 8. Auguft 1830 von Suffein Ben an Ronig Rarl X. von Franfreich abgetreten, Louis Philippe ließ 1841 bafelbft feinem Abn eine Rapelle errichten und beffen Marmorftatue barin aufstellen. Gleichviel, ob ber Buntt bie farthagifche Borfa ober Afropolis ift ober nicht, verfolgt ber Metropolit ben Lieblingogedanten, bie unscheinbare Rapelle burch einen monumentalen Dom ju erfetten, und nach freis willigem Bufammenichuß eines Theils ber Gelbmittel 1877 vom Bey perjonlich ben gunftigen Beideib gu erholen.

Gegenwartig verfeben ein paar italienische Frangistaner ba lateinifche Sofpig in Torns, madere Danner, bie bem Bolle zugleich Arzneien fpenben. Richts mare leichter, als in ber Manarah im linten Chor ben am langften beftanbenen Altar wieder aufzurichten, und, fei es burch einen beutichen Dater, bas Anbenten Barbaroffa's burch ein Libera und De profundis, Requiem ober Tobtenamt Ungefichte feiner alten Grabftatte erneuern und fortfeiern zu laffen. Der Drient balt fur beilige Pflicht, Die Graber großer Ronige, ber Patriarden und Propheten gu erbauen, und gu ben Grabtempeln und Belps gu pilgern; auch David gilt fur einen Reby, und Barbaroffa ift unfer Prophet. Rabe liegt es furmahr, bag bas beutiche Reich fic bas Terrain ber Danarab abtreten laffe! Es ift fur unfere Nation ein beiliger Boben, und im Grunde baben mir icon bie Sand barauf gelegt, indem all bie Infaften ansgefauft und bie Ginbauten im Ramen von Raifer und Reich bemolirt morben find.

3d fpreche bier bem madern beutiden Generalfonful The. obor Beber in Bairut und unferem Bepollmadtigten am Sofe bes Raifers von Marctto, meinem alten Freunde und Gonner aus ber Beit meines erften Aufenthaltes in Berufalem 1846, fur ben geleifteten Beiftand öffentlich ben Dant aus. Reben ibm bat ber auf bie Araber in und um Torus über machtiges Unfeben gebietenten Effenbi Juffuf ibn Damluf uns fraftigen Schut perlieben. Er ift ber Enfel bes belbenmutbigen Turfenagas bei ber Bertheibigung Jean b'Acre's gegen Bonaparte unter Achmed Pafcha, beffer befannt unter bem Ramen Dicheg. gar, ber Schlachter, welcher einft bei einem Golbatentumult ben Schuldigften in Stude bauen und im Menageteffel gefocht Stud fur Stud fammt ber Brube burch bie Aufruhrer gur Strafe freffen ließ - bis auf die Rnochen? - 3d babe auch ale Bielgereifter eine Solbatennatur uud meine feften Glieber, aber nie eine ftarfere Sauft gefühlt, als fo oft Juffuf Aga gu uns in die Manarab fam, ben Fortidritt bes Bertes zu beschauen, die Rechte auf die Bruft legte, und dann gu Lippe und Sitm fuhr, um die Reinheit seiner Gestnunun, die Bachteit seiner Borte, und die Reblichkeit seiner Gebanten, symbolisch ausgubrücken, und wenn ich dann ihm die hand brücke.

Abgelehen von allen historischen Erinnerungen bestilt Torus noch seinen sidonischen halen, nun nachem die Zelegraphenstation testebet, wird auch die Anlande für die Dampstoote bald dazulemmen und ein fleiner Stapelplatz für Raussarteichiffe nicht ausbleiben. Schon ichwirtt die Abtretung von Merandreite an England wach bessen ausbleiben von Gepern durch die Luft, und wird, was nicht ausbleiben von Gepern durch die Luft, und wird, was nicht ausbleiden an, von dort mit britischen Gelbe die Bahn durch die Wussen an den Euphrat geführt, so durten die Seessaben an der sprischen Küfte unzweiselbaft mehr Zeben bekommen. Es schoten der beutschen Ausgen zu verlieren. Möglich, daß mit nächster Jeit eine Solonic an dem Paradiesesbrunnen des Hohrliche Zeit eine Solonic an dem Paradiesesbrunnen des Hohrlichen Tempeldrissen vorhaben.

Die Danarah wird einen wurdigen Befit bilben, wie bae 1869 burch ben machtigen Rronpringen bes beutiden Reiches angetretene Sofpital ber Johanniter in Berufalem. Johannes von Binterthur faßt bie Soffnung aller Deutschgefinnten bamaliger Beit in Die Borte voll religiofer Beibe: "Rommen wird unfer Beiland, Friedrich, in gewaltiger Dajeftat und bie verrottete Rirde reformiren. Er wird fommen, benn er muß fommen, und mare fein Leib in taufend Stude gerich nitten, ja mare er ju Afche verbrannt; tenn es ift im Rathe Gottes alfo beichloffen. Benn er Alles vollbracht, wird er mit großer Macht über bas Meer gieben und auf bem Delberg bas Reich nieberlegen." Co ber Minorit, bagu ber Thuringer Chronift: "Man mennet wol, bas vor bem jungften tage enn mechtiger Reisger ber Chriftenheit merben fulle, ber frebe machen fulle unter ben furften, und bann full von um epne meerfabrt (698)

werben, unde ber fulle bas beiligegrab gewonnen, und ben nene man Frederich umbe fredis millen, ben ber machet, op her nicht alao getuoffet ift."

"Richt nur Drigenes, fonbern auch Friedrich Barbaroffa liegen in ber Rathedrale von Torus begraben". fcbreibt Docode 1738, nachbem er die große Rirchenruine mit brei Schiffen geschilbert, Die in Salbeirtel auslaufen. Auf ber Rordfeite fab man noch Erummer bee ergb. Palaftes. 3a er lagt ben Raifer wegen ber Rachbarichaft ber Grabftatte im Bluge Casmy, ben bie Reisenben gemeiniglich Cafimir hießen, umfommen, indem er vom Pferbe fiel und burch bie Comere feiner Baffen unterfant. Rach bem legten großen Erbbeben in Tyrus am Reujahrstage 1837 verbreitete fich in gang Sprien bas Berucht - herr Generalfonful Beber ift mein Beuge und erftattete felbft bem Reichstangler-Umte Bericht: babei fei Raifer Barbaroffas goldene Rrone aus bem Boben ber Danarah in Borfchein getommen! Golde Sagen entspringen aus dem Inftinfte der Bolfer, fo oft ein Bendepunft ber Beiten, eine neue Beriobe in ber Beltgeschichte eintritt. -

## Anmerkungen.

1) Seph Gefch. bes Livantehanbels I, 343. 353. 368. f. 388. 2) Recueil des Historiens des Croisades. II. Par. 1859 S. 137. Goer-

gens Arab. Quellenbeitr. Berl. 1879. I, 131. 136 f. 139. 155. 159. 270.
3) Bgl. Bibliothèque des croisades par Michaud-Reinaud IV. 489. 499.

4). Viaggio di Gerus, 1587 C. 315: I corpi dei quali (martirizzati) ui riposono, et parimente quello del gran dottore Origene, posto nel muro dietro l'altar grande della Chiesa, chiamata il S. Sepolc. L'Imp. Federico I, che mori nell' ispeditione della terra s. similmenti ui e sepelito. Die Detailangabe ift ben Rotigen über Antiochia nachgebilbet; ber Autor be-

viele hochft werthvolle Angaben, namentlich in Bezug auf Die frantifch. fprifchen Berhaltuiffe.

6) Ar-raudatain, "bie beiben Garten" G. 148. 181. 185. Goergens 129. 144. 146. — 7) Robricht gur Geichichte ber Kreuggüge II. 225.

8) Conductus aquarum. Roziere Cartul. G. 4. 25. 56.

9) Rozière Cartul. S. 25. 31 138-230. Ich berichtige sofort bent foloffalen Brrthum G. 140: Concedimus eis ecclesiam beate Marie, que

Tri prima suit sedes, salva nostre matricis ecclesie dignitate. Der Wadsonnendienst rührt erst aus dem VI. Jahrh. (wenn wir don Welechet Belisama, der hedwilgen himmelsgeltin aller Bunier absehen.) Die Korte: que Tri prima suit sedes gehören an dem Schuß! Die Filiale sonnte doch nie matrix, nub Haultinic-daun nicht nach Narcia seisen.

10) Aus zwei je zweifylbigen Bortern bestehend mußte ber phonizische Eigenname minbestens breivotalig gesprochen werben; für melekkeret ift

felbit bie Bunftion unrichtig.

11) Bolnen berichte, Resse nach Sprien II, 1892. Das merkmörtigs Gebünde von Eur ist ein altes Gemäurer im Andermiert. Es war eine christliche Kricke, wohrscheinsch von en kernscherre erden, inde sind in eine Arteile der ihre der ihre der ihre der ihre Anstein Ander von Ereitung der einer Wosse von eine Sprien der ihre der ihre der ihre Verlen gegen und der ihre Verlen gegen under dam ist. Dischause, der eine Anstein eine Mortein eine Mortein ist. Dischause, der an eine Mortein ist. Dischause, der eine Anstein eine Mortein ist. Dischause der ihre der ihre eine Angestere der in einer Angeste der ihre der ihre eine Angeste der ihre der ihre eine Angeste der ihre eine Angeste der ihre eine Angeste der ihre der ihre der ihre eine Angeste der ihre eine Angeste der ihre de

Quellmaffer wieber flar und hell ju maden."

12) Richt flaffifch vorgetragen, aber in Marchen lebt ber beutsche Glaube au bie Auferstehung aus ben erhaltenen Anochenreften. Co fcmeidet im Bruber Luftig Et. Beter an Donar's Stelle alle Glieber bes Tobten los, wirft fie in einen Rochfeffel, bie alles Gleifch von ben Anodjen gefallen, nimmt bas weiße Bebein herans, breitet es über eine Tafel und reiht Glied an Glieb. Auf fothauen breimaligen Ruf: "Tobter fteh auf!" erhebt fich der Geftorbene jung und fcon. 3m Gifchervogel erhebt bon brei Jungfranen bie jungfte bie gerftudten Glieber ihrer beiden Comeftern aus bem Blutteffel, legt Ropf, Arme, Rumpf und Bein in natürlicher Ordnung, und fie ichliegen fich ju neuem leben aneinander. Im Darchen vom Machanbelbaum fammelt Marlenichen, nachbem bie boje Stiefmutter Bruberchen gefchlachet, getocht, und bem Bater jum Gffen porgefest hat, Die Rnochen alle und vergrabt fie im feidenen Euch unter bem Dachanbelbaum, worauf bas Bruberchen unter Donner und Blig wieber erfteht. Treulos verleumbet wird bie fcone onlb, Ronig Dffa's II. Gemahlin in ben Balb hinausgeführt und ihre Rnablein getobtet; aber ein Balbbruber fügt bie gerftreuten Glieder gufammen und belebt fie mit dem Beichen bes Rreuges (Thore hammer). Diefelbe Bebeutung hat bas erbleichte Gerippe im Darchen ber Ungarn (wo Gifenlacis Chulterbein verloren geht), bei Bolen und Ballachen, wie im finnischen Cpos Kalewala ber Selb Lemminfainen im Tobtenreiche Tuo-nela umgekommen, zerstückt und in ben Tobtenfluß geworfen, aber von ber Mutter aufgefifcht wirb, welche ben Cohn wieder gufammenfest, Knodjen an Anodjen, Glieb an Glieb, und er lebt wieder auf. (Mannharbt Berman. Dinth. 63 f.) - Die Rabbinen laffen aus bem unverweslichen Beinchen gus im Hudgrate bei ber Auferstehung bes Tobten ben Leib bes Menichen neu aufgebaut werben. Jalkut chadasch fol. 142, 1. Mus ihm wird wohl auch 30. Eva gebildet fein! Meugerit merfwurbig ift bie Borausfegung ber Engelberger Annalen: "Da murbe ber Leib (bes Raifers auf einer Tragbahre) nach Antiochia gebracht, und bas Schulterbein nebft einer Rippe angleich mit ben Gingeweiben (7) bafelbit ber Erbe übergeben."

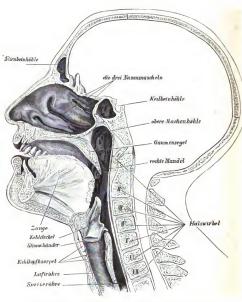

Durchichnitt in ber Mittellinie bes menichlichen Ropfes und Salfes (rechte Salfte).

## Das menschliche

## Stimm- und Sprach-Organ.

## Vortrag,

gehalten am 23. Februar 1878 im Frauenbildungs-Berein zu Frankfurt a. M.

von

Dr. Mag Bresgen, Ergt für Rebitopf., Rachen. und Rajen. Rrante bafelbft.

Mit 14 Solgichnitten.

Berlin SW. 1879.

Berlag von Carl Habel.
(C. C. Köbriti'sche Berlagsbuchhandlung.)
33. Bilbelm - Strafe 33.

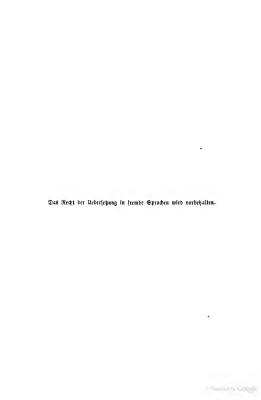

Die Sprache ift etwas fo Wichtiges im menschlichen Leben, daß es fich wohl verlohnt, wenn man, wenigftens im Allgemeinen, Diejenigen Organe, welche Stimme und Sprache entfteben laffen, fennt, fowie mit ihren Berrichtungen und ben Bedingungen ber Ton- und gautbilbung einigermaßen vertraut ift. Ich will bier versuchen, in moglichfter Rurge fomobl ben Bau und bie Berrichtungen bes menichlichen Stimm- und Sprachorganes, fowie auch Befen und Bilbung ber Stimme und Sprache flar zu machen.

Das Stimm- und Sprach organ fest fich gufammen aus bem Rebifopfe, ale bem Munbftude, aus ber Luftrobre, ale bem Bindrohre, und aus ber Rachen-, Mund- und Rafenhoble, als bem Unfahrobre. Munbftud und Binbrohr bringen bie Stimme, und beibe vereint mit bem Anfahrohre bie Sprache berpor. Bir vergleichen bie unferer Betrachtung unterftellten Organe am beften mit einer Orgel; nur ift unfer Stimmorgan weit volltommener ale biefe: benn wir bringen auf einer einzigen Pfeife, bem Rebitopfe, alle jene verichiebenen Tonboben und Rlangfarben bervor, welche bie Drael nur mittels ihrer gablreichen Pfeifen aum Theil au erzeugen im Stande ift. Bierbei muß feboch feftgehalten werben, baf ber Bergleich unferes Stimmorganes mit einer Drael ein feinesmeas praegnanter ift; man vergleicht eben in ber Berlegenheit, gang Paffenbes nicht finden au tonnen, Unerflartes mit bem am meiften abnlich Erscheinenben, um fo gum wenigften ein einigermaßen richtiges Berftanbniß zu erzielen. (705) XIV. 331.

Bevor mir nun ben Rehlfopf felbit betrachten, ift es portheilhaft, junachft bas Winbrohr mit ben gungen, fobann bas Unfabrobr in feinen einzelnen Theilen in Rurge gu befprechen. -Das Bindrohr ober bie Luftrobre ift ein im Borberbalfe und in bem oberften Theile ber Brufthoble gelegenes elaftifches Robr, beffen bintere Band ber Speiferobre eng anliegt und wie biefe aus einer behnbaren und zusammenziehungefähigen, mit Dustelfafern verfebenen Saut beftebt. Der übrige Theil ber Buftrobre. alfo bie Seitenmande und bie Borbermand ift jum großten Theile fnorplicher Ratur, fo gwar, bag horizontal fich auf einander reibende ichmale Rnorpelftreifen, welche eine große Glafticitat befigen, von mit Dustelfafern burchfesten Sautftreifen von einander getrennt merben. Innerlich ift bie guftrobre, wie Rebltopf, Rafe, Mundhoble, gungen mit einer Schleimhaut überjogen, beren Schleimbrufengehalt ein Reuchtbleiben ber Rlade ergielt. Die Fortfetjung ber guftrobre find bie guftrobrenafte. welche immer feiner werdend, ichlieflich ihren Endpunkt in ben fogenannten gungenblaschen finden. Der gange burch biefe Beraftlung ber Buftrohre entftanbene Rorper find bie beiben Bungen, welche als Luftreservoir bem Windrohre die gur Bervorbringung ber Stimme notbige guft auführen. - Gbe wir nun in ber anatomilden Befchreibung weiter geben, mochte ich noch etwas eingehender ben Bergleich mit ber Orgel ausführen. Um einer Orgel Tone entloden ju fonnen, muß por Allem burch Ereten bes Blafebalges, welcher im Denichen burch bie gungen bargeftellt wirb, ber fogenannten Binblabe - einem hermetisch gefchloffenen Raume - Buft zugeführt werben. Daburch nun, baß burch bas Aufziehen ber Regifter und bas Rieberbruden ber Taften entiprechenbe Rlappen ber Bindlabe geöffnet merben, ftromt bie bort angesammelte guft in bie betreffenben Pfeifen und bringt bier die jugeborigen Cone bervor. Bang abnlich erhalt es fich beim Menfchen. Indem wir burch Bufammengiehung unferer Athemmusteln, inobefondere bes 3merchfelles, ben Bruft-(706)

forb verengern, und daburch die Lungen gujammenpressen, treiben wir Luft aus bem Blasebalge, den Lungen, in das Bindrock, bie Luströhre, an derem oberen Ende der Luftstrom in den Kehlsopf und an die Stimmbander, unsere einzige Pfeife, gelangt. Indem wir ferner durch unseren Billen auf die Nerven und Musteln des Kehlsopfes und des Anjahrohres einwirfen und so diese fitimme und sprachezugenden Organe in verschiebene Spannungseguschabe und Stellungen gu einander bringen, erzeugen wir Tone von verschiebener Sobe, Stafte und Klangfarbe, sowieseine Menge eigenthümlicher Geräusche.

Rach biefer fleinen Abichweifung febren wir wieber gur Anatomie unferes Begenftanbes gurud. Das Anfabrobr, beftebend aus ber Rachens. Munds und Nafenboble, ftellt einen unregels maßigen, aber beiberfeite fymmetrifden, mit vielfachen Borfprungen, Erennungsmanden und Abtheilungen versehenen Sohlraum bar. Die Rachenhöhle ober ber Schlund verläuft ber vorberen Rlache ber Birbelfaule entlang und fest fich hinter bem Rehlfopfe in die Speiferobre fort. Die Mund- und Nafenhoble geben von ber Rachenhöhle in berem oberen Theile faft fentrecht nach vorne Dieje beiben Soblen find burch eine borizontale fnocherne Band, ben barten Gaumen, in ihrem porberen Abidnitte von einander getrennt, fo bag bie Rafenhohle über ber Dundhohle liegt. Rach hinten fteben fie burch bie Rachenhohle mit einander in Berbindung, indem ber Abichluß nur burch ein bewegliches Sautftud, ben weichen Gaumen, in beffen Mitte bas Bapfchen frei herunterhangt, bewirft wird, fobald die in biefem fogenannten Gaumentegel eingelagerten Dusfeln von Seiten bes Rervenfofteme bie erforberliche Unregung erhalten. Bei erichlaffter Mustulatur bes Gaumenfegels bangt biefes gerade berab und berührt bie Bunge; es bilbet alsbann bie bintere Band ber Mundhohle und ben Abichluß biefer gegen bie Rachenhohle. Seitlich granat bas Gaumenfegel an bie beiben Manbeln. Befentliche Theile ber Mundhohle find noch bie Bunge, Die Babne, Die

Wangen und beren ben Mund bilenden Ranber, die Lippen. — Die Nasenhöhle wird durch eine senfrechte, von vorn nach hinten giefende Wand in zwei Salften getheilt. Beiderseits sinden sich brei Muscheln, die untere, mittere und obere. Die Rasenhöhle sowie die hinter ihr liegende und dort auch mit ihr in Berbindung stehende Rachenhöhle reichen bis zur unteren Schabelstäde.

Nach biefen Auseinanderfetzungen wird man ohne Beiteres finden, daß bie Rachenhoble ober ber Schlund ber gemeinsame Weg für bie eine und ausgeathmete guft, fowie fur Speifen und Getrante fein muß. Um unteren Ende ber Racbenhoble theilt fich ber Beg, inbem ber porbere ftarre Schlauch ber guft. und ber hinter biefem gelegene, mabrent ber Schlingpaufe pon vorne uach binten gufammengebrudte, ber Rahrung gum Durchtritte bient. - Berfen wir, bevor wir weiter geben, noch einen Blid auf bas fo mannigfach geftaltete Anfahrobr gurud. fo treten uns fofort bie gabtreichen hemmniffe, welche bie im Rebitopf entftanbenen Tone auf ihrem Bege gur Außenwelt paffiren muffen, por Augen. Bas Bunber alfo, wenn bie menichliche Stimme ale folde in ihrer urfprunglichen Reinheit nicht an unfer Dhr treten fann! Benutt ber Menich unter Bubulfenahme ber zugeborigen Dusfulatur bie vielen Sinberniffe bes Anfahrohres nach einem gewiffen Spftem, fo bilbet fich ber Rehlfopfton, Die Stimme, jur Sprache um. Da gibt es Bofale und Ronfonanten; ba gibt es Gaumen., Lippen. Bungenlaute und bergleichen. Auf alle biefe werben wir fpater ausführlicher au fprechen fommen.

Betrachten wir uns nunmehr das hauptorgan, ben Rehltopf. Derfelbe liegt in der Mittellinie des Vorberhalfes, bicht unterhalb des Unterfleifers; beim Sprechen, Singen und Schliegen tann er in ausgiediger Beife gehoben und gefentt werden; auch ift eine seitliche Verschiedung in ziemlich bedeutendem Grade möglich, wodurch äußere Gewaltthätigkeiten leicht an ihm abgleiten. Bei Männern tritt er oft äußerst deutlich am halfe hervor, wie überhaupt der Kehlfopf des Mannes schärfere Umrisse bestigt, als der weibliche; am meisten springt die vorten-Kante, d. i. die Mittellinie, vor; diesen Borsprung hat man Abansapsel genannt, — ein eigenthümlicher Name, wie es ihrer



Figur 1.1) Die Kehlfopfinorpel und oberen Ringe ber Luftröhre von vorn, durch Bandmaße verbunden.

noch viele aus den Kinderjahren der Medizin in dieser zich. Der Kehlsopf ist von mancheriet Weichsbellen umlagert, nach derem Entserung man ihn des Genaueren untersuchen dann: nach unten hängt er mit dem oberen Ende der Luströhre durch ein ftartes elastisches Band aufammen; er besteht im Wejentlichen aus fünf mit einander bewoglich verbundenen Knorveln von ehr verschiedener Größe, Form und Bestimmung. Seine Gestal ist eine gwar unregelmäßige, aber beiberfeits symmetrische; seine untere Deffnung ist rundlich und kleiner als seine obere, welche



Kehltopf von hinten gesehen, nach Entfernung ber Musteln, mit ben Knorpeln und Banbern.

fünfedig ericheint. Das gange Anverpelgerüfte ift mit Mustulatur, loderem Zellgewebe und Schleimhaut betleibet und erhält hierburch die Gestalt eines turgen Rohres. In seinem oberen Abichnitte, gerade von feiner verderen Mittellinte ausgehend, verlaufen beiderseits nach hinten zwei Gewebsfalten, welche staffelweise übereinander liegen, und von denen das obere Paar mehr erne hautiger, das untere mehr sehniger Natur ist; das lehtere ist das eigentliche Stimmbandpaar, welches zur Erzeugung ber Stimme von wesentlichem Einflusse ist.

Das gange Geruft bes Rehlfopfes wird vom Ringknorpel getragen, ber aus biefer Urfache auch ber Grundknorpel genannt



Figur 3.

Das Kehltopfinnere von hinten gefehen. Die hintere Band in ber Mittellinie burchschuitten und beibe Theile anseinandergelegt.

wird. Er hat ohne viel Phantafie die Form eines Siegelringes und fist unmittelbar bem obersten Knorpelhalbring ber Luftrohre auf.

Der großte Anorpel bes Rehltopfes ift ber Schilbinorpel. Er ftellt eine große langliche, beiberfeits gleichmäßig geschweifte, in ber Mitte gefnicte Platte bar, welche an ihren vier Eden je einen rundlichen Zapfen hat, beren beibe untere bie Gelentverbindung mit bem Ringtuorpel bewerffielligen; bie beiben oberen werden burch bandartige Strange mit bem unmittelbar oberhalb bes Rehltopfes gelegenen, hufeisenformigen Jungenbeine verbunden.



Figur 4. Ringfnorpel; a von vorne, b von hinten.



Figur 5. Schilbfnorpel; von vorne.

Der wichtigste Knorpel bes Rehltopfes ist ber Giefbedenfnorpel, welcher paarig vorhanden ift. Die alten Anatomen haben biesem Knorpelpaare jenen seltsjamen Ramen gegeben, weil es ihnen bei an einander gelegten Innenflächen dem Schnabel einer Giefbedenkaraffe, eines hentelkruges, ahnlich zu sein schien. Der einzelne Knorpel hat die Gestalt einer breiseitigen Pyramibe mit abgebogener Spife, welche, wenn der (12) Rehlfoef sich im meuchhichen Körper bestübet, nach rückmarts zeigt. — Auf ber Spige sight der Santorini'hde Knorpet auf. — Der Gießbedenknorpel hat zwei Fortläge, beren einer nach vorne, beren anderer nach außen und hinten weist. Er ist mittels Gelent, welches von seiner concaven Lasse mit dem oberen Rande der hinteren Salfie, der Platte, des Ringsknorpels gebildet wird, mit diesem außest, der Platte, des Ringsknorpels gebildet wird, mit diesem außerst bewoglich verdunden.

Der fünste Knorpel bes Kehltopfes ist wieder unpaarig; es ift der Kehlteckel, welcher in der Bucht, die beim Zusammen-



Figur 6.

Rechter Giegbedenfnorpel. a von innen und hinten; b von vorne außen.

tresen der beiderseitigen Platten des Schildnorpels in dessen Mitte gebildet wird, angeheitet ist. Wenn man den Rehlfopf außen betastet und auf dem Adamsapfel nach aufwärts gleitet, so tristi der tassende Kinger unwillstütlich in einen Spalt; dieser ih bie Anhestungsstelle des Kehlbeckels, welcher in zwei auf einander sentrechten Kichtungen gewölbt und den von nach hinten beweglich ist. Er legt sich beim Schlingen mit dem hinteren Theile der Junge gemeinsam auf die odere Dessung gemeinsam auf die odere Dessung des Kehlschefes, indem dieser während des Schlinkates, wie Seder an sich selbs beobachten kann, nach vorne und aufwärts sich bewegt.

Dabund daß der Jungengrund beim Schlingen sich auf den Kehlscheingung segt, relp, der Kehlschpf sich unter den Jungengrund herausschiedet, dermag während des Schlingans das Genossen

auch bann nicht in ben Reblfopf einzubringen, wenn ber Reblbedel feblt ober verloren gegangen ift. Man bat lange geglaubt, bem Reblbedel falle mabrent bes Schlingactes bie Sauptrolle beim Berichluffe bes Reblfopfes au; boch baben bie neueren Untersuchungen biefe bem Bungengrunde augewiefen. man ba und bort ber Unficht, ber Berichluft bes Reblfopfes beim Schlingen werbe jum großen Theil burch ben Schlug ber Stimmribe mit bewirtt; man bat bies baraus ichließen wollen, bag bei Stimmbanblahmungen, wenn bie Stimmbanber nicht gefchloffen werben tonnen, baufig Speifen in bie Luftrohre gelangten. Es ift biefer Schluß aber besmegen mohl nicht gerechtfertigt, weil man bei Erfranfungen bes Reblfopfes überhaupt mit großer Babricheinlichfeit annehmen barf, baß biefem Organe auch bas richtige Anpaffungegefühl verloren gegangen ift, ober auch bie anderen beim Schlingacte in Betracht fommenden Organe bei Erfranfung bes einen felbit mit ergriffen find. Thatfache ift aber, baf beim Schlingacte unter normalen Berbaltniffen bie Bnuge fich fo uber ben Rehlfopf lagert, baß fein Gingang bebedt ift. Dies tann man febr leicht mit bem eigenen Ringer nadhweisen: man ift nicht im Stande, ben in ben Rachen geführten Ringer obne Unwendung von Gewalt auch in ben Rehlfopf gleiten gu laffen.2)

Betrachten wir jest bie im Kehlfopfe ausgespannten beiben ogenannten Stimmbanderpaare. Ich bemertte schon oben, daß ab obere Paar — die salichen Stimmbander, auch Tachenbander genannt — mehr häutiger Natur seinen. Dieselben haben mit der Stimme direct nichts zu thun. Das unterhald biefer gelegene Panderpaar hat ein sehniges, weißgläugendes Aussiehen; in ihm haben wir die eigentlichen Stimmbander vor und. Bwischen biefen und den Zeichenbandern befindet sich jederseits eine Bucht, welche als die Worgsantische Zeiche begeinnet wird. Die beiben Manderpaare entipringen vorne in der Mittellinie des Kehlfopfes vom Schildnorpel nahe desse Ginschnittes, also an seiner

Knidungstante, die, wie befannt, dem Abamsapfel entspricht. Die Safchenbanter nehmen ihren Ausgangehunft etwas weiter nach oben und außen, als die wahren Stimmbanter; hinten treten beibe Paare an die Gieftedene ober Stellnorpel heran und zwar an deren nach vorne gerichteten Fortsäte, die sogenannten Situmnfortsäte; die Saschenbanter miederum etwas über und nach



Figur 7. Das im Rehlfopfipiegel geschene Bilb bes Rehlfopfes beim Aulanten.



Figur 8. Dasjelbe beim Ginathmen.

außen von dem Anfase der wahren Stimmblinder. Dadurch daß diese letzteren sowohl vorne als hinten in ihren Ansahpunkten einander naher liegen als die Taschenbabner, ift sofort erschiftlich, daß, wenn bei der ersorderlichen Muskettlichtigkeit die Stimmbänder sich bewegen, wenn die wahren Stimmbänder behuss der Tanbildung sich berühren, die Taschenbahrer immer noch einen merklichen Abstand von einander auswessen missen. Wahren das Anfendand nun ein mit nur geringer Muskulatur versehner Schleimhautwusst ist, enthält das wahre Stimmbautwussel ist, enthält das wahre Stimm

band einen ansehnlichen Muskel, welcher bei der Stimmbildung von etheblichem Interesse ist. Die wahren Simmbänder zeigen auf dem Durchschnitte ungefähr die Form eines Dreiecks. Während ihre obere Räche als horigontal im Berhältnisse zur seinrecht gedachten Kehlkopfswandung angesehen werden kann, ist beren untere Räche eine sehr abschiftige, so zwar, daß dieselbe ohne besonderen Absah in die senkrecht absallende Wand des unteren Kehlkopfahfahistes überneht.

Beim gewöhnlichen Athmen liegen bie Stimmbanber mehr ober weniger an ber Band bes Rehlfopfes; fie find erichlafft; fie bewegen fich nur in gang geringen Dimenfionen, am beutlichften beim Ausathmen, wobei fie fich einander etwas nabern. Sollen Tone im menschlichen Rehlfopfe bervorgerufen werben, fo muffen ausgiebigere Bewegungen ftattfinden. Sierzu ift bie Art ihrer Anheftung besonders bienlich. Bir miffen bereits. baß ber Giefibeden. ober Stellfnorpel auf einer tugeligen Belentflache bes Ringinorpels auffitt und fo eine fehr freie Beweg. lichfeit ihm eigen ift. Da fur gewöhnlich bie Stimmbanber fich nicht berühren, fo tonnen auch bie Stimmfortfate ber Stell. fnorpel, ba an biefe bie Stimmbanber angeheftet finb, fich nicht berühren. Je nachdem nun die Rehlfopfmusfeln in verschiebe. nem Grabe und in vericbiebener Bufammenftellung einwirten, werben Tone ber periciebenften Art berporgebracht. Da bei gewöhnlichem Ausathmen icon eine leichte Bewegung ber Stimm. banber ftatt hat, fo gwar, bag ber gwijchen ihnen gelegene Raum - bie fogenannte Stimmrige - fich etwas verengt, fo muß beim hervorbringen von Tonen die Stimmrite fich noch mehr verengern; biefelbe wird nabegu ganglich gefchloffen; findet volltommener Schluß ftatt, fo fann in biefem Augenblick ein Ton nicht entfteben, ba in foldem Salle ein jum Tonen noth. wendiger Raftor, bas Durchftromen von guft burch bie Stimm. rite, nicht vorhanden ift. Je bober man beim Gingen in ber Scala fteigt, befto mehr werben bie Stimmbanber von ben entiprechenden Dusteln in die gange gezogen und gespannt. Bei ben Salfetttonen erreichen bie Stimmbander bie großte Spannung, und zwar besonders in ber gange. Gingt man eine Scala, fo fteigt ber Reblfopf mit ber Sobe bes Tones im Salje empor. Es mirfen bierbei die außeren Reblfopfmusteln und biefe bringen burch ihre Busammengiehung gleichzeitig eine entsprechende Beranderung ber Rebifopifnorvel ju einander berpor und unterftuten fo bie Birfung ber inneren Rehltopfmusteln. Denten wir baran, baf bie Stimmbanber pom Abamsapfel, alfo ber Mittellinie bes Rehltopfes, gerade nach rudmarts gieben. Bird ein Zon angefchlagen, jo fpannen fich, wie wir ichon miffen, die Stimm. banber por Allem ihrer gange nach; es muß alfo ber von vorn nach binten gedachte Durchmeffer des Rehlfopfes fich verlangern, und bies bemirfen bie inneren Reblfopfmusteln icon; je bober aber ber Ton mirb, um fo langer muß ber Durchmeffer bes Reblfopfes werben, und bier treten ichlieflich bie außeren Reblfopfmusteln immer mehr in Thatigfeit, indem fie ben Reblfopf beben und aleidzeitig in Rolge ibrer eigenthumlichen Lage und Unbeftung Die beiben Seiten bes Reblfopfes aufammenbruden, alfo ben bier in Betracht tommenben Durchmeffer vergrößern, wodurch Die Thatiafeit ber eigentlichen Reblfopfmusteln nicht unerheblich unterftutt wird. 3m Siftelregifter wirfen alle bierber geborigen Dusfeln mit; baber es auch leichter ift, mit Fiftelftimme laute Tone ju fingen, ale mit Bruftftimme. Im Bruftregifter wirfen namlich nur einzelne Dusteln und zwar vornehmlich ber eigentliche Stimmbandmustel; alle anderen treten in ben Sintergrund, da ber Reblfopf bei Brufttonen feine normale rundliche Form behalten muß. Darnach ift es flar, bag fraftvolle Brufttone weit größere Uebung und Anftrengung bedingen, ale Salfettione, ba bei letteren ja feine Sfolirung ber Birfungen einzelner Musteln nothwendig ift.

Bas ich im Letzteren auseinander gefett habe, betrifft bie wahren Stimmbander, also das untere Paar. Mit x1v. 331.

Recht fann man mich nun fragen: mas follen bie falichen Stimmbander, mas hat es mit ber gwifden bem mahren und falichen Stimmbande gelegenen Morgagni'ichen Taiche fur eine Bewandtnift? Diefe Gragen find ichmer zu beantworten; man bat icon alle moglichen Deutungen versucht. Durch Unterfuchung mit bem Reblfopfiviegel fann man touftatiren, bag beim Unichlagen eines Cones bas faliche Stimmband fich feft auf bas mabre legt, und um fo fefter, je ftarfer und hober ber bervorgebrachte Ton ift. Es wird also beim Gingen die Morgag. ni'iche Taiche jebenfalls geichloffen, ja mahricheinlich volltommen ausgeglichen, und fann biefelbe alfo feinen Refonangraum abgeben, welches lettere vielfaltig behauptet worden ift. Gie burfte vielmehr ben Stimmbanbern bei ihren ausgebehnten Bewegungen bas Material gur Glachenausbehnung ber erfteren bergeben. Sind die Stimmbander gespannt, fo find bie Bande ber Tafche perbraucht; legen fich bie Stimmbanber gegen bie feitliche Band bes Reblfopfes, fo entftebt beiberfeits bie Morgagni'iche Tafche. Die faliden Stimmbanber treten in vielen Rallen fur bie mabren Stimmbanber ein. Bei gahmung bes einen mahren Stimmbanbes fann baufig bennoch beutlich, wenn auch etwas raub. gefprochen werben, weil bas faliche Stimmband ber franfen Seite die Rolle bes erfranften mabren Stimmbandes übernimmt. Das Gleiche findet oft ftatt, wenn ein Stimmband burch Beichmure ober abnliche Proceffe ju Grunde gegangen ift. Ferner burften bie falfchen Stimmbanber beim Anfchlagen von Falfetttonen erheblich mitwirfen, indem fie burch feftes Aufliegen auf ben febr verbunnten mabren Stimmbanbern biefe letteren gegen ben ftarfen, von ben gungen nach oben bringenben guftftrom ju ftuben, auch einen Theil ber Stimmbandbreite ichmingunge. unfabig zu machen icheinen.3)

3d) habe icon porbin angebeutet, bag ber Rebitopf außerlich auch von Dusfeln umlagert ift, die beim Athmen, Sprechen, Singen von großer Bichtigfeit find. Gie verbinden (712)

ben Reblfopf nach unten mit bem Bruftbein, nach oben mit bem Bungenbein, reip, bem Ropfe. Außer Diefen an bem Rebltopfe felbft angehefteten Dusfeln gibt es noch andere Salemusteln, die ben erfteren theils um= theils überlagern. Bebedt von allen diefen Dusteln liegt bem Ringfnorpel und bem oberen Theile ber Luftrohre vorne und auf allen beiben Seiten bie Schilddrufe auf. Gie befteht aus zwei Seiten- und einem Mittellappen. Beim weiblichen Geschlechte ift biefe Drufe im Allgemeinen großer als beim mannlichen und vergroßert fich ungemein, in welchem Buftanbe fie Rropf genannt wird und nicht felten Unlag zu ernftlichen Beichwerben beim Athmen gibt. Da fommt es manchmal vor, bag Jemand über Athemnoth flagt und bies Uebel allem Anderen, nur nicht feinem vielleicht faum bemertbaren Rropfe gur gaft legt. Dies ericeint um fo erflarlicher, ale fich baufig bie Schildbrufe nach unten bin, amifchen Bruftbein und Luftrohre vergrößert und in biefem Engpaffe die lettere zusammenbrudt; in foldem Kalle ift beim bloken Siufeben ber Rropf ichwer zu erkennen und auch bie Gitelfeit ivielt nicht einmal bie Angeberin. Derartige Rropfe werben aber meift leicht befeitigt, mabrend andere, febr in's Auge fallende oft eine außerst langwierige, manchmal fogar resultatlofe Behandlung mit fich bringen.

Rachbem nunmehr im Allgemeinen ein Ueberblid über bie anatomischen und functionellen Berhaltnisse bes menischlichen Etimme und Sprach-organes gegeben ist, werde ich, bevor wir zu dem zweiten Theile unseres Themas schreiten, einige erläuternde Bemerkungen zum Athmungsmechanismus geben. Wenn derselbe uns hier auch weniger seinem eigentlichen Zweife nach intressitrt, so ist es doch zum leichteren Berständnisse unserer Ausgabe dienlich, ein Weniges darüber zu sprechen. Durch die Athmung wird die Luft in den Lungen beständig erneuert resp. den sehreren der Sauerstoff der atmosphärischen Luft steilig ausgesührt, um das bei seinem Kreissauf durch bei gegen beständigt.

ben Rorper mit Roblenfaure überladene Blut von biefer gu befreien und ihm den gum leben nothwendigen Sauerftoff wieder einzuverleiben. Die gungen find in der Brufthoble bermetifch eingeschloffen und fullen biefe neben anderen Gingemeiden pollfommen aus. Dies fommt baber, bag ber atmofpharifche Luftbrud, welcher burch Dund, Rafe, Rebifopf, Luftrobre und beren fernfte Mefte auf ber Innenflache ber gunge, b. b. ber Lungenblaschen, als Enborganen ber Luftrobrenaftchen laftet, bie Lungen fo lange ausbehnt, bis ihre außere Dberflache fich überall ben Bruftrandungen enge angeschmiegt bat. Go eriftirt in ber Bruftboble fein leerer Raum; auch bildet fich bafelbft beim Athmen feiner; fobald fich namlich die Brufthoble ausbehnt, alfo ber die auftere gungenoberflache belaftende Bruftforb fich pon biefer entfernen will, fo bebut naturgemag bie noch unter bemielben Drud ftebenbe, in ben gungen befindliche atmofpharifche Luft jene letteren fo lange aus, als die Belaftung ihrer augeren glache abnimmt. Go erflart fich alfo bas Ginftromen von guft in die gungen auf mechanischem Bege: Die guft wird, wie beim Pumpwerte, eingefogen. Beim Ausathmen ber guft verengt fich ber Bruftforb, wodurch ein Drud auf die gungen und die in biefer enthaltene guft ausgeubt wird, meld' lettere alsbann burch bie Luftrobre entweicht. Bur Bilbung ber Stimme und Sprache ift, wie wir fpater feben werben, die Ausathmungsphafe von größter Bichtigfeit.

Bevor wir nunmehr Aufichluß über das Wesen und die Bildung der menschischen Stimme und Sprache zu erlaugen speach muß ich den Lefer noch mit den Mitteln bekannt machen, mit weichen man im Stande ist, den Kehlfogt des lebenden Menichen unserem Auge zugänglich zu machen. Da es von der Mundbilde zu unterem Stimmorgane feinen geraden Weg gibt, diefen an der hinteren Nachenvand vielmehr rechtwinftig nach unten verfäuft, die ist den Zuhilfenahme von Justrumenten numöglich, das Kehlkopi-Innere während des Lebeus zu erforschen.



Figur 9. Un ber Stirubinde befeftigter Reflector.



haltung ber Bunge und Ginführung bes Kehltopfipiegels.



Figur 10.

Diefer Mangel ift mobl ftets gefühlt, und fpeciell in unferem Sabrbundert find mannigfache Berfuche gur gofung biefer Frage gemacht worben. Die erften ftellte 1827 Babington an: ibm folgten andere: boch icheiterten alle an ben mancherlei Schmierias feiten, die fich entgegenftellten. Erft 1854 gelang es bem Befang= lebrer Garcia in London mittels eines fleinen, in den Rachen eingeführten Spiegels bie Stimmbanber ju feben. Er benutte feinen Spiegel aber nur zu Berfuchen über Stimmbilbung, nicht aber auch jur Erfennung und Seilung von Erfranfungen bes Stimmorganes. Der Umftand, baß ber Reblfopffviegel nicht von einem Arzte erfunden murbe, mag wohl am meiften bagu beigetragen baben, bag berfelbe gunachft gar nicht befannt, am wenigften aber gebubrend gewurdigt murbe. Glaubte boch felbft Turd, ber 1857 in Wien auf feiner Rlinif mit einem pon ibm felbit fonftruirten Rebifopfipiegel bie erften Beriuche gur Gre fennung ber Rebifopifrantbeiten machte, nicht an bie Bebeutung feiner Erfindung. Erft Czermad, bamale in Prag, ber von ben Berfuchen Turd's gebort und von biefem einen Rebitopfipiegel fich entlieben batte, machte auf die ungebeure Tragmeite ber Erfindung aufmertfam. Er führte auch die funftliche Beleuchtung ein, mabrend Turd und Garcia fich nur bes Connenlichtes au bedienen muften. Er machte alfo bie Reblfopfuntersuchung von ben Bitterungeeinfluffen vollfommen unabbangig, ein Berbienft, welchem die rafche Berbreitung und Berwendung ber Erfindung jum großen Theile jugeschrieben werben muß."

Bas nun die Untersuchung selbst anlangt, so find dagu nur ein Licht und zwor Spiegel erforderlich. Der größere Spiegel (Big. 9.) ist hobl geschliffen und dient zum Auflangen des Lichtes der Lampe; der Keinere Spiegel (Big. 10.) hat das Kehstopfinnere wiederzuspiegeln, nachdem dasselbe vorher erleuchtet ist. Dies wird erreicht, indem man auf den in den Nachen eingefichten Keinen Spiegel — den sogenaunten Kehstoptiegel das mit dem großen Spiegel aufgesangene Licht fallen läßt. Der Kleine

Spiegel, welcher in ber Mitte ber hinteren Radenwand unterhalb bes 33bifdens in einem Bintel von etwa 45° mit feiner Spiegene Bidde vach vorne und unten geneigt ift, wirft bas empfaggene Licht, enthprechend bem Gefebe ber Strabsenbrechung nach unten auf ben Kehltopf und erleuchtet hierdurch benelben. Im gleichen Augenblide spiegelt sich ber Kehltopf in bem fleinen Spiegel (Siebe Big. 11.) und unfer Auge ift alebann im Stande, in biefem ben ersteren zu beobachten. Der große Spiegel ober Reflector muß hierbei möglichft nahe bem beobachtenen Auge angebracht fein; meist befestigt man ihn auf ber Stitne.

So ist man also mittels eines sehr einsachen Apparates im Stante, hobbien, die Sahrhunberte lang erst nach bem Tobe in Augenichein genommen werden konnten, jest während bes Lebens schen zu betrachten und der lotalistrie Krantheiten zu erfennen und ärzlich zu behandeln. Muf ähnlichem Wege, wie den Kehlsoff und die Luftröhre, untersucht man auch die Rasenhöble von hinten, indem man den zur Besichtigung des Kehlsofes in den Rachen einzeführten Spiegel so umteht, daß eine Spiegelsläche statt nach vorne unten nach vorne oden gertichtet ist.

Wenn wir uns nunmehr zum Brennpunkte unseres heutigen Themas wenden, so tritt zunächst die Krage an uns heran: Bas ist Stimme? Man versieht unter ihr gewöhnlich den Ausberuf und Indalt der Klänge, die ein mit normalen Organen versehnierde Beinkrohres im Mundfliche, dem Kehlsopfe, entstandene Stimme wird im Anfahrohre zur Sprache. Genau genommen Erinnme wird im Anfahrohre zur Sprache. Genau genommen kennen wir also niemals die Stimme eines Menicken, do diese, ehe sie zu unserem Ohre dringt, das Ansahrohr passisten muh, also zur Sprache wird. Eine absolute Grenze zwischen Stimme und Sprache vermögen wir daher gar nicht zeltzulezen. Bei vernehmen eben die im Kehlsopf entstehenden Töne nicht als Töne, sonder als Klänge, d. h. als Botale oder Botaltsange.

Da nun biefe letteren ichon ein Glement ber Sprache find, fo ift eine icharfe Grenze zwischen Stimme und Sprache unmöglich.

Bur Tonerzeugung ift es nothwendig, bag bie Stimmbanber, die beim gewöhnlichen Athmen, wie befannt mehr ober minber ben feitlichen Rebltopfmanbungen anliegen, fich einanber beträchtlich nabern und zugleich in Spannung verfett merben. Ginen zweiten Ractor gur Erzeugung eines Tones finden wir barin, baf bie im Binbrobre, alfo ber Luftrobre, befindliche guft unter erhöhten Drud burch forcirte Ausathmung bei nabezu gefchloffener Stimmrite gefett wirb. Db nun die bierburch in Schwinaungen verfetten Stimmbanber, ober ob bie ichmingenbe guftfaule bes Binbrobres, ober ob beibe. Stimmbanber und guftfaule, gemeinsam ben Zon entfteben laffen, ift bis jett noch nicht erwiesen. Bumeift wird angenommen, bag bie an bie gespannten Stimmbander anprallende guft in tonende Schwingungen verfest werbe. Die andere Anficht, bag bas eigentlich Tonende im Reblfopfe bie Stimmbanber allein feien, bat in unferer Beit nur wenige Bertreter mehr. Dabingegen ift man neueftens geneigt, beibe Unfichten zu vereinen, fo gmar, bag beibe Sactoren gleichen Untheil am Tonen batten. Bur Stute Diefer Behauptung wird geltend gemacht, bag beim Weglaffen ober Beranbern auch nur eines ber beiben Ractoren immer erhebliche Unterschiebe in ben Rlangen mabraunehmen feien. Diefe gange Rrage pafft auch, wie begreiflich, auf Die Bungeninftrumente überhaupt, beren Theorie ron ben Deiften gwar ale feststebend betrachtet, in neueret Beit boch in 3meifel gezogen worben ift.

Wenden wir uns nunmehr auf einige Augenblide den Bebingungen der Tombilbung zu. Der Ton ift die einsachste Form bes Schalles. Der Schall ift jede Bewegung, die von einem normalen Ohre gehört wird. Folgen solche Bewegungen in gleichen Zwischenkaumen und zwar in der Sesunde wenigstens 16 auf einander, so vernehmen wir einen Mang. Einen Ton vernehmen wir, wenn ein elastischer Körper in pendelartige Schwingungen gerath, welche die umgebende Luft stosweise in Bewegung setz, und wenn diese Sidse so rasch auf einander folgen, daß das Ohr die einzeln nicht mehr wahrnehmen kann. Bird diese einsache Schwingungsform verändert, so treten Robene toke aus. Setzen diese mit dem primäten Ton in harmonischem Berhältnisse, so einstehe aufe. Setzen diese mit dem primäten Ton in harmonischem Berhältnisse, so entsteht aus dem einsachen Ton ein Klang.

Die 3ahl ter Schwingungen eines tongebenden Körpers in einer gewissen Beit met bestimmt seine Tonhöbe, und diese hangt von der Lange des schwingenden Körpers ab und steht zu bieser in umgekehrem Berhältnisse: also, je langer eine Saite, desto tiefer der Ton. Berner hängt sie ab von dem Vrade der Spannung: je straffer die Spannung, besto höher der Ton. Drittens wird die Sobe des Tones bestimmt durch die Dick oder den Duerschnitt des schwingenden Körpers: je dicker die Saite, desto tiefer der Ton. Bierens ist der Vrad der Dicksseitsigkeit des schwingenden Körpers maßgebend: je dichter die Saite, desto tiefer der Ton. Die Stimmbander des menschlichen Kehlsopfes geden dem nach einen um so höheren Ton, je kürzer sie überhaupt sind oder je mehr sie gespannt werden. Wegen der geringeren Länge der Stimmbander sind im Allgemeinen bei Krauen und Kindern der Tone inder als des Manneren.

Die Starte eines Tones hangt von der Ausbehnung der Schwingungen, seine Größe von der Masse des ichwingenden Materials ab. Die Klangsarbe ist durch die Art des schwingenben Materials, durch die Form der Schwingungen bedingt.
Reine Tone haben feine Klangsarbe, da sie durch einsache oder, der Penbelschwingungen entstehen; sie konnen nur an Stimmygabeln mit abgestimmten Besonagsohren hervorgerusen werden.

Ein gut entwideltes und ausgebildetes jugendliches Stimmorgan vermag brei Oftaven und mehr zu umsaffen. Rach ber Brobe bes Reblfopfes, insbesonbere nach der Geftal ber Stimmbander unterscheibet man die menschlichen Stimmen in vier Stimmlagen: Sopran, Alt, Tenor und Bag. Beber Stimmumfang fann sich aus zwei bis brei auf einander folgende reip. in einander greisende Reihen oder Register von Tonen gusammeniegen; dieselben baben gewisse Verschiebenheiten bes Klanges.
Klangsarben oder timbres vermag ein Sanger innerhalb seines
Stimmumfanges mindestens zwei zum Ausbruck zu bringen;
beielben sind durch Berlängerung oder Bertürzerung des Anlahrohres bedingt. Bei der menschlichen Stimme unterscheibet man
vier Tonregister: 1. das Bruste, 2. das Falsettregister, 3. den
das erstere nach unten serviesbene Stroßbaß oder das Schnarregister und 4. das an das Falsett nach oben sich anschließende
Kopfregister.

Die Tone bes Bruftregifters haben eine gemiffe Rlangfulle und werden mit vollem Athem bervorgebracht. Gie finden in ber gangen Bruft einen Refonangraum, ber ihnen ibre Rulle und Grofe verleibt. Die naturgemafie Sprache bes Mannes bewegt fich innerbalb bes Bruftregifters. Will man hobere Tone berporbringen, fo muß man jum Ralfett- ober Riftelregifter greifen: boch befiten folde weniger Rlang. Starte und Rulle. Co menia uns die Ralfettione bes Mannes anmuthen, fo febr finden wir Gefallen an benen ber Frauen. Gie find weit voller und iconer ale beim Manne und werben faft ausichlieflich gur Sprache benutt. Bie bas Bruftregifter ber Frauen um eine Ditave bober beginnt ale bei Mannern, fo reicht auch ibr Riftelregifter eine Oftave hober hinauf, beginnt aber giemlich auf berfelben Sobe mie beim Manne. Bei ben Strobbaftonen, welche fich an ben normal tiefften Ton bes Bruftregiftere anschließen, empfindet bas Dhr eine merfliche Abnahme bes Rlanges, ber Große und ber Starte, bis fie ichlieflich nur mehr als Beraufch angesprochen werden fonnen. Bon ben Tonen bes Ropfregifters, welches junachft als Fortfetjung bes weiblichen Falfetts betrachtet werben muß, laft fich bas Gleiche fagen, wie vom Strobbag. Beim Manne ift bas Ropfregifter bei Beitem weniger umfang. reich, ale bei Rrauen, bei welchen es bementiprechend auch bobere

Bebeutung hat. Beim Manne werben auch einige zwischen Bruft- und galfettregifter gelegene, funftlich geubte Tone, Kopftone genannt; fie find großer und voller als bie bes Falletts.

Die im Reblfopfe eutstebenden Tone fonnen fich vermoge ber unferes Stimm = und Sprachoragnes Bauart unten in's Windrobr, Die mobl nach Luftrobre. alŝ nach oben in's Unfagrobr, Radens, Mund. und Rafeuhoble fortpflangen, woburch bie fogenannte Refonang entfteht. Bei ben Brufttonen ift bie Stimmripe entfprechend ben Schwingungen ber Stimmbander abmedfelnd gefdloffen und leicht geöffnet: in Rolge beffen findet ber Bruftton mabrend bes Schluffes ber Stimmbander in der Luftrobre und in den gungen einen Refonangraum, moburch fie, wie bereits befannt, eine besondere Rulle und Groke erlangen. Bei ben Salfettionen ichlieft fich bie Stimmrite nie gang; fie flafft immer etwas, in Rolge welchen Umftandes biefe Tone nicht nach unten refoniren fonnen, ba ja bie Buft beftanbig entweicht; biefe aber finden ihren Refonangraum im Unfahrobre: fie icheinen nicht aus ber Bruft, fondern aus bem Ropfe ju tommen. Das weibliche Falfettregifter icheint biefen Bedingungen nicht zu unterliegen; menigftens findet innerhalb beffelben ein annabernder Schluft der Stimmbanber ftatt, fo baf bie guft nicht beftanbig nach oben entweicht. vielmehr bie Luftrobre unter erhobten Drud fest und fo gur Refonang geeigneter macht.

Der Einfluß, welchen bas Ansahrobr auf den im Kehllopf entstandenen Con ausäbt, ist ein mannigstuiger, entsprechend der Bauart des ersteren, die Eingangs erläutert wurde. Behuss Eintstellung der innershalb des Ansahrobres entstehenen Sprachlaute unterscheidet man: 1. Den Rachenraum, 2. den Nassenraum, der über ersteren liegt und durch das bewegliche Gaumenlegel von biesen abgeschlossen werden fann, 3. die Mundhöbbte und 4. den Mundsspervaum. Die Mundhöbbte reicht vorne bis an die Schneidegaften; und der Mundbipperraum

liegt zwiichen ben Bahnen einer- und ben Lippen fowie ber Badenwand andererfeits. Bum Rafenrachenraum gebort auch bie Rafenboble mit ihren Rebenboblen . melde ale Refonangraume bienen. Gelbftverftanblich tann bas Anfatrobr in feinen Dimenfionen bei ber ihm in reichem Dage zugehörenden Dusfnlatur, bei ber Freibeweglichfeit ber Bunge, ber Lippen und ber Bangenwand in mannigfachfter Beife veranbert werben. Die Folge bavon ift, bag bie bem Rehlfopfe entftromenben Tone ebenfo vielfachen Dobificationen unterworfen werden fonnen. Sierdurch entstehen bie verschiedenen Sprachlaute, Die allen Sprachen gemeinschaftlich find. Wenn auch in feiner Sprache alle Sprachlaute, welche ber Denich hervorbringen fann, gefunben werben, fo ift boch jeber normal beichaffene Menich fabig, fammtliche gaute, Die in ben pericbiebenen Sprachen angewenbet merben, burch Uebung ju erlernen; benn bie Organe, welche gur Bildung berfelben bienen, find bei allen Denichen gleich.

Man unterscheibet bie Sprachlaute in Befale ober Getbitlauter und in Ronfonanten ober Mitlauter. Gine besonbere Stelle nimmt bas H ein. Bei ihm fteht bas Anfahrohr, fowie Die Stimmrite weit offen. Die Rafe ift burch moglichfte Debung bes Gaumenfegels von ber Mundhoble abgefperrt. Es wird fopiel guft ale moglich ausgehaucht und gwar mit einem gemiffen Stofe, fo baf bie ausgebauchte guft auf ihrem Bege burch bas Anfahrobr fich allenthalben an biefen Banben reibt und fo mehr ober weniger beutliche Beraufche erzeugt. Die Briechen nuterfchieben einen rauben und einen weichen Saud; ber erftere ift bas foeben befchriebene H, bei welchem alfo bie Stimmrite weit geöffnet ift. Der weiche Sauch, refp. beffen Beichen murbe von den Griechen jedem ein Bort beginnenden Bofale vorausgefett, injofern nicht ein barter Sauch gehort merben follte. Der erftere entfteht, indem in foldem Ralle por ber Aussprache bes betreffenden Botales bie Stimmrige auf einen Moment geichloffen wird. Schlieft man bie Stimmrite nicht, fo tont berselbe Botal nicht mit pracisem Ansaße, sondern es geht ihm ein mehr oder weniger beutlicher hauch voraus, der sogenannte harte H-hauch. Man kann sich davon leicht überzeugen, wenn man beutlich und hintereinander "Abend" und "haben", "Alp" und "halb" ausspricht.

Soll ein Botal entfteben, fo muß ber Mund mehr ober weniger weit geöffnet und bas Gaumenfegel bober ober tiefer an die hintere Rachenwand angebrudt merben, woburch bie Rafenhöhle gegen ben Luftftrom abgesperrt mird und ber im Rebifopfe gebildete Zon die Mundhoble und ben Mund paffirt. Bei ber Bilbung ber Botale tommen am meiften bie Bungenbewegungen, wie Bor- und Rudwartsichiebung, Bebung, Bolbung, Aufrichtung, Gentung und Abflachung ber Bunge, ferner auch Berlangerung und Berfurgerung ber Mundfpalte in Betracht. Die Stellung bes Reblfopfes richtet fich im Befentlichen nach berienigen bes Bungenrudens und noch mehr bes Bungengrundes. Bei u und o fteht er am tiefften, bei a befindet er fich in mittlerer Stellung, und bei a, e, i fteigt er am bochften. Der mitflingende Raum bes Unfahrobres ift am größten, am weiteften bei a; ibm folgen abmarts a, o, o, e, u, u, i. Die gange bes Unfagrohres ift am bedeutenbften bei u und u, woran fich o, o, a, a, e, i fchließen. Die Dundfpalte ift am breiteften bei a; biefem folgen a, o, o, u, u, e, i. Die Mundoffnung ift am größten bei a, bann a, e, i, o, o, ū, u.

3ch habe hiermit begreiflich ju machen gesucht, wie ein Bofal entsteht; sein Besen aber habe ich noch näher zu erflären. Onsselbe hangt mit dem Wesen der Klangsarbe oder bes Timbres zusammen, und erft Helmholb ist es gelungen, Mustlärung
hierüber zu schaffen. "Die Botate sind verschiedene Klangsarben
der Stimme, hervorgebracht durch die Resouang der für bestimmte
Tonibhen abgestimmten Munde und Rachenhölte." Deuten wir
uns eine hohse Messingstugel von bestimmter Größe, durch eine
Dessung der äußeren Luft zugängig. Rehmen wir eine Stimmgabel und ichlagen biefelbe an, jo boren wir nur einen gang ichwachen Ton. Salten wir aber bie angeschlagene Stimmgabel por bie Deffnung ber boblen Meifingfugel und boren mir alebann ben Ion febr beutlich, alfo verftarft, fo miffen mir, baft Die Soblfugel auf ben Stimmagbelton abgeftimmt ift, b. b. ber Soblraum ber Rugel befitt eine folde Ausbehnung, baf bie in ihm enthaltene Luft von einem bestimmten Tone in Mitschwingungen perfekt merben tann und alebann ben primaren Son ber Stimmgabel verftartt. Ferner folgert fich bieraus, bag lufthaltige Soblraume von beftimmter Große fur bestimmte Tone abgeftimmt und biefe im geeigneten Ralle zu verftarten in ber Lage find. Das Material ber Bandungen folder Soblraume tommt nicht in Betracht; es find vielmehr mefentlich Rorm und Große bes Sohlraumes im Berhaltniffe ju beffen Deffnungen bie beftimmenden gactoren. Da nun ber Menich vermoge feiner Mustulatur im Stande ift, feiner Mundhoble und feinem Munde bie verichiebenften Formen und Ausbehnungen zu geben, jo leuchtet es ohne Beiteres ein, bag die Dundhoble auf die vericbiebenften Tone abgeftimmt ift, refp, werben tann.

Beim Aussprechen ber einzelnen Botale nimmt sowohl Mund- und Radgenhöhle, wie auch Mundspatte für jeden einzelnen Botal immer biefelbe Form und Ausbehnung an; daher tommt es auch, daß für jeden Botal der Eigenton der Mundhöhle flets ein anderer aber sonstanter ist. Bei der Küsserbruche entstehen die Botale durch Aublasen der auf die einzelnen Botale abgestimmten Mundhöhle, und der hierdruch erweckte Eigenton derselben mischt sich dem Geräusichen, welche die Küsserbruchen wie kieden mischt sich dem Geräusichen, welche die Küsserbruchen werzeugt, dei. Wir können, wenn wir die einzelnen Botale stillenen, wenn wir die einzelnen Botale stillenen, wenn wir die einzelnen Botale verschieden aber tonstante Tonhöhen wahrnehmen. Die Eigentöne sind simden wich verschieden weben für bie einzelnen Botale gleich, sobald nicht verschiedene Dialecte gesprochen werden; die letztern verändern die Tonhöhen sehr

Es ift betannt, daß bei der reinen Vofalbildung die Rasenhöhle durch das Gaumeniegel von der Mund- Rachenhöhle abgescholfelen wird. Geschieht dies absichtlich ober unabsichtlich nicht, io ström auch Luft durch biefe; hierdurch geräth die in der Rasenhöhle enthaltene Luft in Mitschwingungen und es entsteht so der eigentschmische Rasenton. Gehlt das Gaumensegel, ober ist es micht vollfommen, ober auch gelähmt, so ist der gerache beständig eine nässende.

Bir tommen nunmehr ju ber großen Gruppe ber Confonanten. "Giu Confonant ift ein im Unfahrobre bes menichlichen Stimmorgans erzeugtes, balb mit, balb ohne Rehlfopfton beftebenbes Geraufch, ju beffen Buftanbetommen erforberlich ift, baß minbeftens zwei einander gegenüberftebenbe Theile bes Unfatrobres fo fich gegeneinander bewegen, baß fie fich entweber auf einen Moment pollig berühren und fo ben Munbfangl ganglich verichließen, ober boch bis gur Bilbung einer Schallrige verengen, in welcher bann bas ben Sprachlaut ober bas borbare Sprachzeichen bilbenbe Geraufch entftebt." Die reinen Confonanten entfteben ohne Beihulfe ber tonenben Stimmbanber; bie anberen, welche biefes Glementes in ber lauten Sprache nicht entbehren tonnen, find &, DR, R, R, M (ng), BB, bisweilen auch & (i), G, Cd, B. Doch ift bei biefen nicht ber Reblfopfton bas Befentliche, fonbern ftets bas im Anfahrohre gebilbete Beraufd).

Im Gangen theilt man die Consonanten entsprechend ihrem Entstehungsorte ein in brei sogenannte Artiflustionsgebiete (Hig. 12). Das erste umfaßt den Zungengrund, den hinteren Theil des harten Gaumens, das Gaumeniegel und die Rachenhöhle. Das zweite schließt sich dem ersten nach vorne an und begreist demnach den vorderen Theil des harten Gaumens, den Zungenetüden mit der Spige und endigt an der hinterstäche der Zähne. Das britte endlich wird begrengt von den Borderslächen der Schneidzähne und den Dundlivven.

Ihrer Entstehungsweise nach theilt man die Consonanten in fun f annitien ein, und zwar 1. in Stoße ober Berfchuftlaute. Dieselben entstehen, wenn das Gaumeniegel gehoben, allo ben Anglenhöhle gegen die Mund-Rachenhöhle abgeschlossen wird. Wir unterscheiben drei Arten K. K. P. D. laute, für jedes Artitu-



Figur 12. Schema ber 3 Artifulations. fowie bed L. Gebieted.

lationsgebiet eine Art. Sebe Art enthält einen weichen und einen harten Caut. Die ersteren g, b, unterscheiben fich von ben letzteren, f, t, p, dadurch, daß dort die Stimme mitslingt, während hierd ber gange Sprachlaut in dem Nappenden Geräusich betteht, welches in dem Ansahrober gebildet wird. Es wurde und zu weit führen, auch über den Rahmen unseres Bortrages hinaus(1722)

geben, wollte ich die verschiebenen Unterabtheilungen der Berichtußlaute sowie der übrigen im Folgenden noch zu besprechenden Consonanten ausführen und ersäutern. Rur sei es noch gestattet, den soeben gegebenen Unterschied zwischen weichen und harten Berschlußlauten an einem Beispiele flar zu machen. Denu man sonnte mir sagen, daß beim Aussprechen sowohl

|                                     | III. II.<br>Artifulations |              |     | I.<br>Bebiet. |  |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|---------------|--|
| Rafen - Laute<br>ob. Refonanten     | М                         | N            |     | N(ng)         |  |
| Schnarr, ober Bitter : Laute        | R (br)                    | R            |     | R             |  |
| L . Laute                           |                           |              | L   |               |  |
| Reib- ob. Blas-<br>geräusch : Laute | W<br>F                    | Z (fran<br>S | z.) | J<br>CH       |  |
| Stoß. ober<br>Berschluß-Laute       | B<br>P                    | T            |     | C<br>K        |  |

Figur 13. Syftematische Tabelle ber fünf Konsonanten Familien.

von ba wie pa die Stimme gehört werde. Sedoch wollen wir einmal darauf achten, welch großer Unterschied zu Tage trit, sobald da und pa möglichst scharft und genau ausgesprochen wird. Bei da hören wir die Stimme bereits einen Augenblick früher, bevor der Schluß der Etypen durchfrochen wird und das a anlautet. Sprechen wir bingegen pa aus, so sinden wir ohne Weiteres, daß erst mit dem Vokale a die Stimme mitslingt. Die zweite Familie der Consonanten ift die der Reib oder Bladgerduschlante. Dieselben entstehen, sobald in den verschiedenen Artifulationsgebieten der Beefchluf kein vollkommener ist, so daß nur eine Besengerung des Ansabrohres an der betreffenden Setelle eintritt und hierdurch eine Reibung der Luft die Folge ist. Auch die Reibungslaute kann man in weiche oder tonende und in harte oder tontose eintheisen. Im ersten Artifulationsgebiete sinden wir j und ch-Laute, im zweiten das französsische 3 met das weiche i (in Rose) und das scharfe 8 (in Rosh), im dritten das wund das be und das be und das be und das be und das besten betreffen.

Die dritte Kamilie umfaßt die Lelaute (Big.12 und 13). Sie siechen zwischen den Reibungslauten und der solgenden Kamilie, den Zitterlauten. In die drei Artifulationsgediete lassen sie fie fich auch nicht eintheilen, weil sie nicht wie die übrigen in der Mittelinie der Mundrachenhöhle, sondern beiderseis an dem Seitenrande der Jungenmitte gebildet werden. Die Lesaute entstehen dadurch, daß bei abgeschlossener Agienzachenhöhle durch Austenmen des vorderen Abeiles der Junge gegen die Schneibegähne und den harten Gaumen der Seitenräuder der Jung gegen die vorderen Backgähne der Mundsanal so abgeschlossen wird, daß nur neben den hinteren Backgashnen zu beiden Seiten der Unnge eine Dessungs bleibt, durch welche die Lust nach vorne zur Mundssinung gelangt. Bei ihnen ist das Mittönen der Stimmbänder eine Bedingung ihres Lautwerdens.

Die vierte Kamilie umsasst be Schnare- ober Zitterlaute. Dieselben entsieben daburch, daß bem Lufstrome leicht bewegliche Sheile des Ansahrohres entgegengestellt werden, so daß dieselben mehr oder minder erzittern und in Schwingungen gerathen. Bei ihnen bedarf es zum Lautwerden des Mittonens der Stimme. Der dem ersten Artifulationszebiete entsprechende Zitterlaut ist jenes R, welches entsieht, indem das Gaumensegg, insbesonder aber das Jäpschen durch den Luftstrom in bestige Schwingungen gerath. Das R des zweiten Artisulationszebietes

ift da gewöhnliche und entsteht durch Schwingungen des vorberen Theiles der Zunge, insbesondere deren Spije. Der Zitterlaut des dritten Artifulationsgebietes wird bei feinem Kulturvolle zu Sprachzwecken verwendet; es wird durch Erzittern der Lippen gebildet und findet wohl die häufigste Anwendung von Seiten der Anticher, wenn sie ihre Pferde zum Stehen bringen wollen (br).

Die fünfte Ramilie entbalt bie Rafenlaute ober Refonanten. Diefelben unterscheiben fich von allen übrigen Confonanten mefentlich baburch, baf bei ibnen bas Gaumenfegel berabbanat. alfo die Rafenhoble bem pon unten beraufbringenben guftftrome offen fteht. Der Rafenlaut bes erften Artifulationegebietes ift bas bintere n; es entfpricht bem mit zwei Buchftaben geschriebenen u-Laute in ben Bortern: Gang, Rlang, 3mang. Bei biefem Laute legt fich ber bintere Theil ber Bunge mehr ober minber boch und feft an bas Gaumenfegel. Der Refonant bes zweiten Artifulationegebietes ift bas gewöhnliche n und entfteht, wenn bei gegen die oberen Borbergabne gebrangter Bunge Die guft von unten ber burch die Rafenboble ftromt. 3m britten Artifulgtionggebiete finden mir bas Dt. welches bei geschloffenen Lippen entftebt, fo gmar baf bie in bie nach aufen geschloffene Mundhohle eingetretenen Schallwellen nach bem Rachen bin gurudgeworfen werben und bann ben in bie Rafenhöhle bringenben Luftftrom verftarfen.

Der zusammengesetten Consonanten können wir heute nur mehr in Kurze gedenken. Ge ift febr ichwer zu lagen, was man unter einem zusammengesetten Consonanten zu verstehen hat. Im dies flar zu machen, bedürften wir vieler Worte und langer Beit. Wir können auch stiglich über die Definition des zusammengesetten Consonanten ohne Rachtheil hinweggehen und wollen nur iehen, wie er zu Stande kommt. Es gefchieft dies, wenn eichzeitig ober febr raich auf einander die einzelnen Theile des Anlagtrobres für zwei ober mehrere Consonanten einzeltellt werben.

Es erübrigt noch ber Bollftänbigfeit halber, ber Berbindung ber Botate mit Kousonanten zu Silben Ermöhnung zu thun; fie fannt auf zweisade Belie vor sich geben. Entweder beginnt die Silbe mit einem Botate, welchem ein einsacher ober zusammengefehter Consonant solgt, ober ein solcher macht dem Anfang mit darauf solgendem Botate. Benn die Silbe mit einem Botate anlautet, so ist das Anlagroby weiter geöffnet, als bei den darauf solgenden Consonanten; beginnen lehtere eine Silbe, so sinde bas Umgeschrie statt. Bei den Botaten ist der Luftbruck auf die Bruft- und Bauchorgane ein geringerer dem Grade nach, aber ein ausgedehnterer als bei der Consonantenbildung.

Es ginge über bas Zweckmäßige hinaus, wollte ich noch ausstührlicher über die Silbenbildung sprechen, wollte ich über bei ausstührlicher in fach glaube, baß bas bisher Gelagte einen berriedigenden Ginblid in das menichliche Stimme und Sprachorgan im Allgemeinen hat ihnen lassen, auch die Begriffe von dem Welen und ber Bilbung der menichlichen Stimme und Sprache einigermaßen gefobert hat.

## Aumerkungen.

<sup>1)</sup> Die einzelnen Figuren find ben Berten von Lufchta, Mertel und Stoert entnommen.

<sup>2)</sup> Bergl. auch bes Berfaffers Schrift "Ueber ben Suften", Frantfurt a. M. 1879.

<sup>3)</sup> Bergl, bie oben angezogene Schrift.

## Das Reich der Ironie

in kulturgeschichtlicher und afthetischer Beziehung.

Bon

Dr. Mag Schasler.

Berlin SW. 1879. Berlag von Carl Sabel. (C. C. Köberiti's che Berlagsbuchandlung.) 33. Wilhelm . Straße 33.

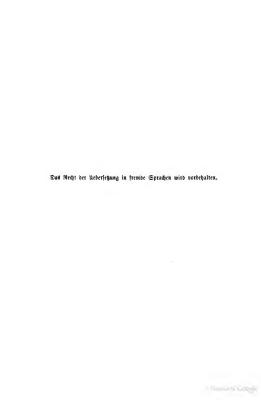

## Einleitung.

Wenn mau im gewöhnlichen Leben von "Tronie" spricht, so perftebt man meift nur barunter eine gewiffe Rorm bes Musbrude, welche im Befentlichen fich baburch fennzeichnet, baf bas Begentheil von bem gefagt mirb, mas gemeint ift; fei es baß ber Rebenbe bie Abficht hat, migverstanden gu werben, alfo über feine mahre Deinung ju taufchen, fei es, bag er babei bas richtige Berftandniß feiner wirflichen Meinung vorausfett. 3m erfteren Salle begieht fich jedoch die Abficht bes Digverftandniffes nur auf benjenigen, gegen welchen bie Gronie fich richtet, nicht aber auf Die unbetheiligten Buhorer. Im Gegentheil gewinnt bie Ironie erft baburch eine Spite, bag bie Letteren burch bie Sulle ber Gronie bindurch bie mabre Meinung, namlich bas Gegentheil von bem Befagten, erfennen, woburch ber Betroffene, welcher bas Befagte abnungelos fur anfrichtig balt, ihnen lacherlich, gemiffermaßen ale ein leichtglaubiger Dummtopf, ericheint. Im zweiten Falle, namlich wenn ber ironisch Rebenbe nicht bie Abficht zu taufden bat, fondern bas Berftandniß feiner mabren Meinung vorausset - eine Form, Die im gewöhnlichen Leben, fowohl im Ernft als im Scherg, eine viel großere Rolle fpielt, als man fich beffen bewußt ift, g. B. in folden gang trivialen Benbungen wie: "bas ift eine icone Beschichte!" und taufenb anderen abnlichen, Die fofort von Jedem im gegentheiligen Ginne XIV. 332. 333. I\* (739)

verstauben werden —, hat die Ironie die Bedeutung entweder des indirecten Tadels, wenn nämitich ein Kehler ober ein Bergehen gelobt, oder auch des Lobes, wenn ein tüchtiges Bert, eine vers dienstiltige Sandlung, Eigenschaft u. f. f. — und zwar gerade in Dem, was sie auszeichnet — in scherzhaft freuublicher Beise getadett wird. Dies Gebiet des ironischen Berthaltens hat einen sehr weiten Umsang, da se von dem Ertrem des liebenswürdigsten Wohlmollens (im ironischen Tadel) dis zum schneichen hohn (im ironischen Lobe) eine unendliche Reihe von Modistationen umsaßt.

Sieichwohl bitben alle biefe Hormen ber Ironie, weil sie lebiglich eine subjektiv-perfouliche Bedeutung haben, nicht vom Gegenstand unserer Untersuchung und find hier auch unt erwähnt, um sie ausbrücklich von verselben auszuschließen. Rur biejenige Seite der subjektiven Ironie, welche einen afthetischen und deshalb unter dem Schein personlicher Horm vor den allgemeinen Werth bestigt, kann für und in Frage kommen, odann ader das große, kulturzeich ichtlich hächst bedeutsme Gebiet der objektiven Ironie, welche zuweilen selber mit ironischer Rebenbedeutung als "Ironie des Schickslaß bezeichnet zu werden pflegt, d. h. das Element der Ironie als negativ treibende Kraft des kulturzeichich tlichen Entwickelungsbroccsse.

Bevor wir aber diese beiden Sorten der Fronie, die wir furz als "kulturgeschichtliche" und als "afthetische Fronte" bezeichnen können, naber in's Auge fassen, ift es — um den hier leicht eintretenden Misverständnissen vorzubeugen — nothwendig, und zunächt über das Besen der Fronie überhaupt, sowie über den Umfang ihres Gesammtgebiets zu orientiren.

Shrem ursprünglichen Bortsinn nach bedeutet Sronie (vom griechisch εξοω) blos das "Reden mit einer bestimmten, nur

bem Rebenben befannten Tenbeng". Inbem nun auf letteren Duntt, namlich auf ben verborgenen Rmed bes Rebens, ber hauptaccent gelegt wird und es fur bas Berbergen einer gebeimen Abficht tein befferes Mittel giebt, als ben Schein anzunehmen, bag man gerabe bas Gegentheil ober wenigftens etwas von bem Beabfichtigten gang Berichiebenes bezwede, fo liegt bie Bebeutung ber "Trouie" als einer Berftellung bes Rebenben febr nabe. Die altefte befannte Form folder Berftellung ift bie ber "fotratifden Gronie", welche barin befteht, ben Schein angunehmen, ale ob ber Rebenbe über eine bem gewohnlichen Bewuftfein gelaufige Sache nichts Beftimmtes miffe und ben Bunich bege. fich barüber bei ben "Sachverftanbigen" Rathe ju erholen; baburch erhalt biefe Urt ber Ironie bie Form ber Frage. Dag Sofrates unter biefem Schein bes Sidunterrichtenwollens bie tiefere philosophische Abficht verbarg, bie "Cachverftanbigen" burch ftetiges Beiterfragen ichliehlich ju Biberfpruchen mit fic felbft und baburch ju bem Gingeftanbniß ju bringen, baf fie felber nichts mußten, ja baß vielmehr bas Begentheil von Dem mahr fei, mas fie bisber bafur gehalten : biefe icon ben fubftangiellen Inhalt ber Gronie berührende Tenbeng tann erft fpater in Betracht gezogen werben, ba wir es bier porerft nur mit ibrer formalen Bebeutung ju thun haben.

Aristoteles charatterisitt ben "Ironiter" als Gegensat zum "Benommisten" (Alaganifos), indem er in die richtige Mitte wischen Beiden bensenigen hinstellt, ber "einsach die Bahrbeit" rebet. In ber That ensstellen beite, ber Ironiter wie ber großsprecherische Ausschafter, die Bahrbeit, aber aus entgegengesetzen Gründen und nach verschiebener Richtung hin. Dieser Gegensal wird am pragnantesten burch die beiden lateinischen Bundbrude dissimulare und simulare gedennzeichnet, indem nämisch ersterer unserm bentichen "verbeimlichen, verbeblen", ber

aweite unferm "heucheln, übertreiben" entspricht. Unfere Eibeformel, daß der Schwörenbe nichts als die Wahrheit und die an as Wahrheit" zu sagen gelobe, richtet sich daher mit großer Borsicht gegen beibe kormen der Unwahrheit. In der That ist der von dem alten Stagtitten aufgestellte Gegeniaß, selbst in der Vorm des äußerlichen Berhaltens, schageners der Nenommist, als großsprecherischer Lägure, ist vorlaut, lärmend, eitet, phantaltisch, unvorsichtig absprechend; der Ironier dagegen zeigt sich wortlarg, scheinder sich unterordnend, aber ausmerssam auf sede Blöße, zurückfaltend im Ausbruck seiner Empfindung, seine Geberden beberrichend.

Eins der wirkfamften Motive für die tomische Wirtung und von wahrhaft bratitichem Effett ist daher der Kanms zwichen Ben Bertretern dieser beiden Erteme, zwischen dem Tronifer und dem Kenommissen. Um die Wirtung des schießlichen Resultats zu verstärfen, nimmt der Ersteung des schießlichen Resultats zu verstärfen, ansangs den Schein gutmittiger Gläubigteit an, um ihn — wie Prinz heinrich den edlen Ritter Saltaffeit der, um ihn — wie Prinz heinrich den edlen Ritter Saltaffeit der, ihr einen Lügen verstrießen zu lassen, die schießlich, nach Ausbedung der Wahrbeit, die Unverschämtheit des Großprabsers in tägliche Beschämung umschägt; eine Beschämungen ober durch bendommisstiche Bertuschung zu entzieben sucht.

Uebrigens haftet ber Stonie ebensowohl wie der Renommage eine werborgene Luft an der Tauschung, eine Schabenfreude über die gutmuthige Bornirtheit des Geläuschten, ja unter Umständen etwas Sesuitisches an. Denn das "Zesuitische"!) beruht theils in der beabsichtigten Tauschung, daß der Redende zwardem Bortlaut nach die Wahrheit sagt aber zugleich mit dem Worte eine Bedeutung verdindet, welche das Gegentheil von

Dem enthält, was der Andere darunter verstehen soll, theils darin, daß er nicht die ganze Bahrbeit sagt, sondern gerade das Wesemtliche Derschweigt, woddurch zugleich das Unweientliche eine Bedeutung erhält, welche vielmehr die Wahrheit in Unwahrheit verkehre muß. Letzteres ist namentlich der Charatter des Sophismus, jenes antiten Zesuitismus, gegen den Sotrates mit seiner positiven Tronte antämpfte.

Wenn bie softmitiche Ironie hier als "positiv" bezeichnet wird, so liegt die Berechtigung dazu in dem Umftande, daß sie sich deen dadurch von dem negativen Verhalten des Sophismus unterscheidet, daß sie nicht wie der letztere auf Bersehrung der Wahrheit, daß sie nicht wie der letztere auf Bersehrung der Wahrheit, d. b. auf heraussischlung des wahren Kenns aus der ihn verbergenden Hülle der sowentionellen Vorurtheile ansgeht. Die Methode ist in beiden Källen eine ironische, d. b. formell negative, aber soften die Sortatische Tronie ihre negative Spifg eggen etwas au sich Regatives — sie dieses num Vorurtheil oder Sophismus — richtet, muß das Refullat, dem substanziellen Zwerf gemäß, nothwendig ein positives sein, d. b. h. Sronie wird durch die Zerstörung des negativen Scheins seiber possitiv.

Diese Doppelseitigkeit der Fronie, daß sie troß ihrer negativen Horm, d. h. als Berftellung des ironischen Subjetts, doch ihrem legten Zweck nach durchaus positiv sein und so der substanziellen Bahrheit aufrichtig dienen kann, ist nicht nur ästbeitisch, soudern auch kulturgeschichtlich von weittragendher Bedeutung: wir werden sehen, daß die Tronie — welche sich geschichtlich wein tiedivenklich wein die gediegene Einheit des Bolls- oder Individualsemustzieins aus der Ummitteldarteit des Empsindens emporgerütztet und durch den zerfespenden Einsus bertselten Berstandes

in eine Zwiefpältigkeit des Daseins getrieben wird — vom Alterthum dis auf die Gegenwart eine Reisse von Wanddungen Durchläuft, welche sich sammtlich auf den Gegensat eines positiven und negativen Inhalts als eigentlichen Ziels des ironischen Berhaltens zurücführen lassen. Wir tönnen deshalb der Kürze halber, in hinsicht auf den substanziellen Zweck, diesem Gegenlatz als den der positiven und der negativen Ironie bezeichnen.

Indessen ist, wie schon bemerts, das Wesen der Sronie mit diesem Gegensch, da er immerhin innerhalb der subsetstieten Gephäre verbleibt, noch keineswegs erschöpft. Die Fronie kann nämisch nicht bloß als theoretisches Berhalten eines ironischen Subjetts gegenüber einer dornirten Stellung auszeschaft werden, sondern auch obsettiv als die pratitiche Auslösung eines gegebenen Berhältnisses durch seine eigene Konsequengen, indem die natunzemäße Kortbibung dessen als Widerpruch gegen die in ihm zu realisirende Ivogen als Widerpruch gegen bie in ihm zu realisirende Ivogen als Biderpruch gegen bie in ihm zu realisirende Ivogen als Biderpruch gegen bie dangen kann dieser Prozes als die Ironie der Geschichte bezeichnet werden, sosen sich in das Ivonie der Geschichte werden, sosen sich in das Ivonie der Allemen mentschlichen Entwickelung durch eine unabseldbare Alleiden Statischen Stuffen ur realisiren strebt.

And in dieser Kassung der Franie läßt sich eine negative und eine positive Seite unterscheiden. Die erste liegt darin, das jede geschächtliche Ereden nach Realisation der Idee erscheint, welches durch seine eigenen Resultate widerlegt wird; die positive gründet sich auf das ersichtlich ironische Berhalten des "Weltgessunder sich auf das ersichtlich ironische Berhalten des "Weltgessund bei Kepräsentanten jenes idealen Sertedens, d. h. gegen die historischen Bas biese nämlich wollen ihr zumächsst, ihnen selbs meist undewusst, nicht die Realisation der Idee — und darin liegt ihre Schuld — sondern ihr eigenes

beroifches Intereffe: Ruhm Chre, Dacht, Berrichaft; und wenn fie bies Jutereffe unter bem Panier eines ibealen, b. b. auf bie Realisation ber 3bee gerichteten Strebens zu verfolgen behaupten, fo reben fie mabrer, ale fie felber glauben. Denn eben bierin befteht bie Gronie ihres Schidfials, baf ihre Leibenichaften, an benen fie als an ihrer Schuld untergeben, in ber That fur ben Beltgeift die mabren Sebel gur Bermirflichung feiner meltgeichichtlichen 3mede abgeben. Gind biefe feine 3mede, welche aber nach einer gang anderen Richtung bin liegen als bie Abfichten ber ihm bienenden Belben, erreicht, fo werben bie letteren entweder wie Cafar und Ballenftein ermorbet, ober wie Rapoleon auf eine mufte Infel verbannt, wenn fie fich nicht felber, wie Rarl V. in eine melancholische Ginsamfeit gurudgiehen ober wenigftens wie Alexander in ihrer Jugend fterben. Graufam aber ericeint Dieje Ironie, wenu es fich wirflich einmal um ein von der 3dee mabrhaft erfülltes Indivibuum banbelt; gewöhnlich übernimmt bann bie Ration felbft, ber es angebort, die ironiiche Rolle bes Beltgeiftes, indem fie es aum Bobn opferfreudiger Singebung entweder mie Ariftibes ben "Gerechten" oftracirt ober wie Gofrates ben Giftbecher trinten ober wie Columbus in Retten verschmachten lagt.

Wenn die im Weltprozeß liegende Ironie der Geschichte, die wir furz als "kulturgeschichtliche Ironie" bezeichnen können, durchaus der objettiven Korm dieses Begriffs angehört, so participiet die "ästhetische Ironie", d. b. der ironische Indalt in Korm lünsterischer Anschauung sowohl an der objectiven wie an der subjektiven Korm, an der letztern jedoch nur insosen, als davon, wie schon Eingangs bemerkt wurde, die rein persönliche Beziehung ausguschließen ist, so daß sie welentlich allgemeinmenschieße Bedentung behölt. Denn selbst da, wo est sich, wie in der "Satire" und in der "Karrisatur" scheindar um bestimmte

Persönlichkeiten handelt, haben diese Formen doch nur insoweit ästheitischen Werth, als diese Persönlichkeiten als typische Repräsentaten ganger Klassen. als in ihrer allgemeinen ethischen Bedeutung, aufgesaht werden. Das "Kasquill" hat, weil es nur ber persönlichen Sattre dient, eben beshalb teinen höheren ästhetischen Werth.

Der Grund nuu, warum die afthetische Stonie an der obe jestiven sowohl wie an der judjettiven Form participtet, liegt darin, daß die fünstlerische Anschauung selber sowohl objettiv, d. h. dem Boltsgeist einer bestimmten Periode kulturgeschischtlicher Entwicklung immanent und undewußt wirtsam, als auch judjettiv, d. h. in der konkreten Form künstlerischer Production auftritt. Diese letztere hat selbstwerständlich ihre Duelle in der immten Individualitäten, die durch ihre Schöpfungen die dem Boltsgeiste immanente ästbetische Welkauschauung in lebendigen Gestaltungen realisiren. In diesem Sinne kann man d. B. sagen, daß Phiblas dem Griechen ihr "Auphterelen", Maphael den romanischen Böltern der Renaissace ihr "Madonnenideat" geschaffen, indem sie die in biesen Vollern undewußt lebenden Anschauungen zu kontreten Gestaltungen erhoben.

Die objeftive Form ber aftheitiden Ironie ift, wie leicht begreiflich, von ber fullurgeschichtlichen Betrachtung schwerz irennen, weil sie einen weientlichen Theil der fullurgeschichtlichen Entwicklung selbst bildet; ebenjo schwierig ist aber andererjeits die Trennung der subjestiven Form derselben von ihrer objestiven, weil sehrer ja den wesentlichen Industrie ist der entberen bilbet und wenigstens durch sie nothwendig bedingt ist. Es wird daher bei der fulturgeschichtlichen Betrachtung uicht zu umgeben sein, auch auf dieseinigen tunstgeschichtlichen Erscheinungen, namentlich im Bereich der Poesse, ausmerksam zu machen, in denen das Cenaent der Ironie zur Geltung gebracht erscheint. Uedrigens (140)

tann hier sogleich bemerkt werden, daß sich die künstlerische Berwerthung ironischer Joeen nicht bloß auf die Poesse beschäuft, sondern daß alle Künste zu werschiedenen Zeiten mehr oder weniger daran Theil nehmen, wovon am Schluß einige Beispiele gegeben werden sollen.

## I. Die kulturgefchichtliche Bedentung der Ironie.

Benn einer ber größten Denfer ber Reugeit Die Beltaeichichte ale ben "Kortidritt in bem Bemuftjein ber Freiheit" befinirt, fo foll bamit - gleichgultig, ob man babei an politische ober fittliche ober an geiftige Freiheit im Allgemeinen benft junachft nur ausgesprochen werben, bag bie allgemeine menich. liche Entwidelung überhaupt auf ein ibeales Biel fich richtet, weiter aber, ba biefer Fortichritt ein uneudlicher, jebe Stufe in bemielben alfo jugleich mit relativer Unfreiheit behaftet ift. bies, bag bas 3beal fich burchaus ironifch zu ber Birtlichfeit perhalt. Bie icon oben bemerft murbe, ericeint namlich jebe Phaje ber geichichtlichen Entwidelung, wenn man jeden einzelnen Rortidritt an bem Ideal mift, ale Die obieftip-ironiiche Biberlegung ber 3bee, welche in ber ihr poraufgebenden gur Bermirf. lichung gelangte : ironiich besbalb, weil an die unbedingte Babrbeit und abiolute Beltung jener Ibee fo lange geglaubt morben mar, bis ihre Biderlegung, b. b. ber Rachweis ihrer Beichranttbeit, oft genug mit bem Martyrerblute ihrer Glaubigen, in bas eberne Buch ber Geschichte geschrieben murbe. Aber bie neue Idee, die triumphirende Siegerin über bas ale bornirt erfannte Alte, verfallt über furz ober lang berfelben Gronie bes Schidfals. und es zeigt fich ichlieflich, baf in bem ungufbaltiamen Rulturproceft nach ber einen Seite bin überhaupt der ironische Sinn liegt, daß es nichts geftes und Unmandelbares in der Welt giebt, daß nicht nur die Realitaten bes Dafeins in ihren wechselnben Bormen, fondern auch die fie erzeugenden und begeiftigenben

Ibeen und folglich mit ihnen bie einander ablofenden Ibeale ber Denichheit fortwährender Bernichtung unterworfen find.

Denn was hisft es, sich damit tröften zu wollen, daß bei biesem sonschauerten Verwelungsproces, den man "Geschichte der Menschheit" nennt, ans seden zu Schaub gerfallenden Lebenstreise sich der Keim zu einer höheren Sphäre gesistigen Lebens entsattet, wenn das letzte gielt in der Unenblichseit liegt, b. h. unerreichdar ist?

Und wenn nur meniaftene folde Banblung ftete auch mirt. lich eine Metamorphofe ber weltgeschichtlichen Pfoche zu einem boberen geben mare; aber bie Gronie liegt in boberem Grabe auch barin, baß ftatt bes zu erwartenben Schmetterlings fich oft genug bloß ein effer Burm aus ber garve berausichalt, ber unfern Abicheu ober unfer Gelächter erregt; und zwar find es. um biefe Gronie noch weiter zu potengiren, meift gerabe bie ebelften und bochften 3been, welche ber gerfetenben Rraft bes weltbiftorifden Ratums am meiften ausgefeht zu fein icheinen. Belde Banblungen bat nicht beispielsmeife bie reine und ibrem Beruf nach weltbeberrichenbe Lehre bes idealen Begrunbere bes Chriftenthums im Laufe ber Sahrhunderte erfahren muffen! Dan erinnere fich ber Millionen, welche feit faft zwei Sahrtaufenben fur bas Princip ber "felbftfuchtelofen Menichenliebe" auf gabllofen Chlachtfelbern bluten, auf ben Autobafe's ber fpanifchen Inquifition vertoblen, in ben Deteleien ber Bartholomausnachte ad majorem dei gloriam fich gerfleischen laffen mußten! Dan bente außerbem an bie Tiefe jener taufenbiabrigen Racht rober Barbarei, welche auf ben ftrablenden Glang ber antifen Rulturbluthe in Runft und Biffenicaft folgte, und man wird es nicht mehr fo unerflarlich finden, wenn - von ber frivolen Beltaufchauung bes Daterialismus abgefeben - felbft tiefere Denter in ber Beltgeschichte nichts Anderes feben als ein gufammenhangelofes Spiel bes blinden und unvernunftigen Bufalls.

Dennoch giebt es gegenüber folder peffimiftifden Beltanichauung, die nur zu leicht aus ber Ertenntnig resultirt, bag in ber weltgeschichtlichen Entwidelung fein feftes Befet ftetigen Fortidritte eriftirt, eine Form ber Betrachtung, welche - obwohl felber mit ber Gronie verwandt - boch die Quelle tieffter Berfobnung in fich birgt; eine Quelle, aus ber von jeber bie chelften Geifter ben Lethetrant troftvoller Beruhigung geschopft haben: bies ift ber echte Sumor, ber allein im Stanbe ift, bie Unnabbarfeit ber unendlichen 3bee mit ber Beidranttheit bes endlichen Inbipibuums zu vermitteln. Dies bes Raberen nachzumeifen, ift bier indeß noch nicht ber Augenblid gefommen; junachft haben wir, bon bem oben gefennzeichneten Gefichtspunft aus, einen furgen Rudblid auf bie hauptfachlichften Entwidelungeftabien jenes Proceffes, ben man unter bem Titel "Beltgeschichte" ju begreifen pflegt, ju merfen, ebe auf ben charafteriftifchen Inhalt ber ein: gelnen großen Epochen eingegangen merben fann.

Als bas eigentliche Princip ber weltgeschichtlichen Entwicklung, b. h. als bas wahrhafte Bewegungsgeses bes gejammten Processes ift, wie hier sogleich in Form einer These bebauptet werben kann, sener tiese Widerspruch zwischen bem Ibeal und ber Birklichteit zu betrachten, der oben als "Fronie der Geschichte" bezeichnet wurde.

Schon in der altbiblischen Mythe vom "Sundenfall" spricht sich das Princip diese Bewegungsgeleges auf etenso undefangene wie draftische Beise aus. Das Paradies, als dies lotalistiete Symbol der noch ungestörten, unmittelbaren Einheit des Geistes mit der Ratur, enthielt befanntlich neben dem "Baum des Lebens" auch den "Baum der Erkenntnis". In dem göttlichen Verbot, von den Krüchten des letzteren zu essen der seider sichon den Krüchten des letzteren zu essen der sieder sich einbirekte Ausschlach ab, die Bestimmung, daß die Einheit des Geistes mit der Ratur, in Folge einer Schuld, durch

Erfenntniß aufgehoben und fo ber Anfang bes Proceffes, b. b. ber erfte Schritt auf bem unendlichen Bege gur Freiheit, gemacht werben folle. Bare bies nicht bie Abficht Gottes ober, mas baffelbe befagt, nicht bie gottliche Beftimmung bes Menichen gewesen, fo batte ja ber Erfenntniftbaum gar nicht gepflangt gu werben brauchen. Die Schlange, als Symbol ber Unendlichkeit bes Proceffes, ericeint nun felber ale biefe verforverte Gronie, bag bas gottliche Beichent ber Freiheit bes Beiftes immer nur als abftrattes 3beal, als lettes ju erftrebenbes Biel, niemals aber ale volle Bahrheit in ber Birflichfeit zu erfaffen fei, fo bag fie im Grunde alfo immer ale ibr Gegentheil, ale Unfreiheit, fich realifiren muffe. Gleichwohl ift ohne 3meifel bies unendliche Streben nach Freiheit von unendlich boberem Berth als jene ungeftorte ftabile Ginbeit mit ber Ratur, in welcher bas Thier fich gludlich fublt, ohne freilich bavon zu miffen; und man tann baber bas Feigenblatt, womit Abam und Eva, ale ber Blit ber Erfenntnift in fie eingeschlagen mar, fich notbourftig befleibeten. nicht nur ale bas Combol bes ermachten fittlichen Gefühle betrachten. fondern auch ale bas erfte Blatt in bem großen Folianten ber menichlichen Rulturgeschichte, por Allem aber ale ben erften Freiheitsbrief und als bas Ghren-Diplom fur Die Befähigung, in aller Runft und Biffenicaft nach den bochften Rielen gu ftreben. Es ideint inden, ale ob biefe Ausficht fur Gott, ba es freilich zu fpat mar, etwas überrafchend gemefen fei, benn fonft murbe er nicht, mit einem Anflug bes Reibes ber antifen Gotter, ben Engeln, wie bie Bibel ergablt, jugerufen baben: "Giebe, nun find fie geworben wie unfer Giner - und miffen, mas gut unb bofe." Bare biefe biblifche Darftellung bes Proceffes nicht fo zweifellos naiv und ernfthaft zugleich gemeint, fo mochte man bei biefen Borten Sebova's felber faft an Gronie benten. Dafur muß er fich aber gefallen laffen, bag ibm fpater ber Teufel, (750)

wie uns bessen neuster großer Chronist mahrheitsgetreu mittheilt, über die Emancipation des Menschengeistes von der Natureinheit das ironiiche Kompliment macht:

Ein wenig beffer wurd' er leben, Sattft Du ihm nicht ben Schein bes himmelslichts gegeben; Er nennt's Bernunft und braucht's allein, Rur thierischer als jedes Thier zu fein.

Denn die Emacihation von der Ratur — jum Zweck der Bermirflichung des Ideals geststiert Freiheit — hat ihre eigne Bronie barin, daß troh Allem der Geist mit der Ratur behaftet bleibt, so daß jene Berwirflichung nur als ein unabsehdarer Kampf, als ein unendliches Streben danach ertheint. Dieser Kampf ist eben das erhabne Drama der Weltgeschichte, besten einzelne Alte durch die gradweise sich gu Gunften des Geistung der geben einzelne Alte Gellung der beiben lämpfenden Rächte begeichnet werden.

Erfter Att: Orientalismus; Uebergewalt ber Ratur, gigantifches Ringen bes Geiftes mit bem Stoff, verbunden mit bem bumpfen Schmerzgefühl feiner relativen Ohnmacht. -

3weiter Aft: hellenismus; Erringen eines Gleichgewichts gegen ben Sioff, Natur und Gelft in icheinbarer Beriohnung, heiterfeit bes fich nunmehr gleichberechtigt fiblenben Geiftes, Belt ber Schönheit. —

Dritter Aft: Mittelolterliches Chrifterbjum; Erhebung bes Geiftes über die Ratur im Princip gefest, in Wirflichfeit aber nur in bem negativen Sinne einer abstratten Berinnerlichung einerseits und einer ebenso abstratten Berjenseitigung ber geistigen Freiheit andrerseits, bader verbunden mit einer aus biefem Misersfadunis erzeugten, roben Beräußerlichung ber religiosen Empfindung und stallschifden barbarischen Unfreiheit.

Bierter Aft: Moderne Zeit; der Geift befinnt fich auf bas in's Gegentheil verfehrte Princip der Freiheit des Subjetts

und jucht in der Reformation und der afthetischen Widergeburt (Benatifance) die Kormen seiner Staverei von sich abyustoßen. Dieser Kampf sindrt zunächst auf der einen Seite zu frivoler Kormlosigsteit überhaupt, auf der andern zu einer abstratten Reartion dagegen. In der französsischen Revolution platzen diese Wegensätz aufeinander, ohne daß es, da die Konsquuenzen des Princips nicht in rein ibealem Sinne gezogen werden, zu einem endgiltigen, positionen Relustat fame. Der Kampf dauert daher fort und breitet sich über alle Sphären des prattischen Ledens aus. Aber das Bemußtsein über seine Bedeutung und sein Biel ist dass bied das Licht der neueren Philosophie zu höherer Klarheit gesangt.

Diese hauptatte, in benen sich bis jest die meltgeschichtliche Tragbbie abgespielt hat, gliebern fich weiter zu besonderen Scenen, in denen die verschiebenen Charaftere, d. h. die gegenstätich bestimmten Bollsgeister und deren Repräsentanten, die weltgeschichte Jandbung fortipinnen. Dies hier im Detail zu betrachten, kann ebenso wenig unsere Aufgabe sein, als eine Bermutthung darüber zu wagen, welche weiteren Atte sich in der Zulunft woch an die geschieden anschließen die fich in der Zulunft noch an die gespolieberten anschließen der fene Metachten wir daber jene hauptepoden ihrem eigentlichen Wesen nach näher.

Die als unlösbar sich erweisende Berbindung des Gestieds mit der Ratun intemt gleichwohl, im Laufe der Antonicitung, eine ftetig wechselnde Horm an, d. h. das Berhältnig der Ratur zum Geist ist einer stetigen Modisitation unterworsen; einer Modissation, die sich als Kamps zwischen beiten charatteristst. In hinsich auf das zu erreichende Iele erscheint die Ratun als das negative Etement und, da sie zwo befämpst, bezw. zu einer relativen Unterwerfung gebracht, aber nie wöllig besiegt werden fannt, als die ironische Macht gegen das unendliche Ringen des eines

Beiftes nach Befreiung. Sie ift bas Stoffliche, Die materielle Schwere, Die eiferne Rugel, Die ber Beift in feinem irbifchen Befangniß mit fich ichleppen muß und die ibn felbft am Urbeiten hindert. Denn bas Schlaraffenleben bes Parabiefes ift ju Enbe; Abam muß "arbeiten", nicht nur um ju leben, fondern auch um eine Ramilie ju grunden u. f. f. Bollende in ber erften Periode ber Uebermachtigfeit ber Ratur, im Drientalismus. praat fic biefe ironiiche Stellung ber Ratur gegen ben Beift au berbiter Beftaltung aus: im Staat als abfoluter Despotismus. b. b. ale bie Pronie gegen bas allgemein menichliche Recht perfonlicher Freiheit, in ber Runft ale Sinausichweifen ber Phantafie in's Roloffale, Ungeheuerliche, Fragenhafte, b. b. ale Sronie gegen bas Befet ber Schonbeit, in ber Religion einerfeits als bie Angft por ber blinden Dacht ber antbropomorphisirten Raturgemalt in ben Gottern, andrerfeits ale peffimiftifche Refignation (a. B. im budbhaiftifden Atheismus), b. b. ale Bronie gegen Die im Brincip gefette Gottabnlichfeit, in ber Gittlichfeit pollende ale barbariiche Gelbitiucht und Graufamfeit, b. b. ale Ironie gegen bie Billensfreiheit bes Individuums.

Im Drientalismus tann übrigens die Ironie, der in ihm noch herrichenden Unterordnung des Geistes unter die Natur dalber, nur in dieser ihrer objektiven korm erscheinen; zur Subjektivität seht ihm eben die höhere Kreiheit, die Selbhändigkeit des Selbstdewuhtseins, welche der Geiste erst in der Antite erreicht. Der Drientale dewegt sich daher meist in Naturertremen; er ist phlegmatisch oder tigerhaft seidenschaftlich, in seinen Borefellungen gigantischessoder bigarresseinlich, i. f., und alle diese Gegenläße sind in dem Grundton einer dumpfen Bereinnerlichung gestimmt, der oft — wie dei den Kegyptern und Index der Geschaftlich einer Sichen Grundton einer Sumpfen Grundsschaftlich und Siedes Melen Standpunkt ist wohl Resignation und Selbstguldieret xxv. 22. 22.

in allen Formen, aber teine Fronie möglich; benn diese ist nur Produtt der Resterion, letztere aber wieder nur als Bestinung von Bes Berstinudes auf sich selbst und seinen Zustand denstder. hiervon aber ist in dem vorantiken Orientalismus gar nicht, und anch in der antiken Welt nicht eber die Rede, als nach dem Bruch ihrer Einheit mit der Natur. Aber der ungeheure Fortschrift vom Orientalismus jum hellenismus sie doch das Räthiel, was in jenem der Mensch sich selbst war, von diesem gelöst wurde: es ist das Räthiel jener geheimnissvollen ägyveischen Sphinr, die, als es von Deibus errathen war, sich für immer in den Abgrund ftürzte.

Die antite Belt ift bas Junglingsalter ber Denichbeit; in ihr ichauen wir mit ftaunender Rührung jene munderbare Berfohnung bes Beiftes mit ber Ratur, jene barmonifche Berichmelgung beiber Glemente zu einem beiteren Reich ber Schonbeit an, welche - wie auch im Ginzelleben bes Menichen bie Jugend - nur einmal und auf furge Reit ibre berrliche Blutbe entfaltet. Aber biefe furze Blutbezeit felbft bat nach rud- und pormarts Uebergangeftabien: eine porbereitenbe Gpoche perichloffenen. berben Anospendafeine - biefe bildet ben Bufammenbang mit bem Drientalismus - und eine Epoche biffoluter Entblatterung und profaifcher Ernuchterung - bier fnupft fich bas aller poetischen Illufionen baare Romerthum, die lebendige Fronie auf bie 3bealitat bes Sellenismus, an, bis an ihm, ale ce an feiner eignen Corruption erftidte, bie Geschichte felbft bie Gronie ubt, baß es ben Dunger fur eine vollig neue Beltgeftaltung abgeben muß. Go anmutbend nun auch ein Blid auf fene berrliche Schopfung bes Beltgeiftes, bie perifleifche Beit ber flaffifchen Antite, mare, fo haben wir boch, um unferm Thema gerecht gu werben, unfere Aufmertfamteit vorzugsweise auf jene Uebergangsftufen am Anfang und Enbe berfelben ju richten.

Ganz abgesehen von bem bistorisch nachweisbaren Zusammenhanz der antiken mit der orientalischen Welt, treten uns in ihr eine Reihe von ideellen Borstellungen entgegen, welche nur aus solcher Berbindung ertsärt werben tonnen; zunächt die Idee des Fatums, als einer blinden und absoluten Macht gegen die freie Selbsibestimmung, einer Macht, der selbst die unberblichen Götter unterworfen waren. Die sprichwörtliche "Blindpeit des Katums" ist aber nur der symbolische Ausbruck für die Undegreiflichkeit seines Baltens, obzleich die Borstellung von seiner Unadwendbarteit sich nicht selten mit der Ahnung einer in ihm sich aussprechenden böheren (ideellen) Rothwendigkeit verbindet. Der Dichter druck dies sehr begeichnend badurch aus, daß er es schildert als

,..... bas große gigantifche Schidfal, Beldes ben Menichen germalmt."

Dennoch entipricht biefe Borftellung nicht gang der antiten Anichauung; richtiger (im antiten Sinne) mußte es vielmehr (durch Umftellung der beiden Theile des Pentameters) heißen:

"Beldes ben Menichen zermalmt, wenn es ben Menichen erhebt." Und so gesaßt, liegt die im Begriff des Fatums ausgedrückte Ironie der Geschichte klar zu Tage.

Die praftische Form bes hatums als einer unerflärlichen und unadwendbaren Macht offenbart sich in ber mystischen Organisation des Oractels, bessen doppelsinnig prophetischen Aushprücke oft einen durchaus tronischen Character haben. Als Krösus in Delphi begigsich seines Feldzuges gegen Cyrus anfragte, erhielt er die Antwort: "Wenn Du über den Salps gehst, wirst Du ein großes Reich gerstören." Erseut über dese glüdvertyeisenden Besche handelte er danach und gerstörte in der That ein großes Reich, aber — es war sien eigenes, dem er wurde von Cyrus ge-

(755)

ichlagen und gefangen. Es ift bies einer ber vielen Belage fur ben antifen Cophismus: bas Drafel fprach bie Babrheit, aber es mar nicht die gange Babrbeit, und fo fchlug ber unmittelbare Sinn in fein Gegentheil um, b. b. er mar eben ironifch gemeint, Um braftiidften zeigt fich bie Gronie bes Drafels in ber Dothe vom Dedipus. Geinem Bater Laios, Ronig von Theben, ber fich eines unnaturlichen gaftere ichulbig gemacht, murbe vom Drafel verboten, fich ju verheirathen, mit ber Drohung, daß im Rall bes Ungehorfams ber aus ber Ghe bervorgebende Gobn ibn erichlagen und feine eigene Mutter beirathen werbe. Laios beirathet tropbem bie Sofafte, Debipus wird geboren und von feinen unnaturlichen Eltern burch Aussetzung bem Tobe geweiht. Er wird inden gerettet, nach Rorinth gebracht und bort ale Cobn bes Polybos erzogen. Ale er jeboch erfahrt, bag Polybos nicht fein Bater fei, wendet er fich an bas Dratel, um feine Berfunft au erfahren. Statt beffen erhalt er von biefem bie Warnung, "er folle fich porfeben, bag er nicht feinen Bater erichlage und feine Mutter beirathe". In ber Borausfetung, bag biefe fich in Rorinth befinden, mandert er aus, trifft auf ber Grenze pon Theben auf einen Mann, ber ibn beleibigt, und ericblagt ibn - es ift gaios. Unmiffend beffen tommt er nach Theben und befrathet bort bie Sofafte. - Go wird gerade bie Aussetzung bes Rindes fur Laios die Urfache, baß fich bas Beidid an ibm erfüllt, und ebenjo führt bie Auswanderung bes Debipus gerade ju bem Musgang, ben er baburch vermeiben will. Das ift bie Grouie in ber gangen fataliftifchen Entwicklung. Dedipus ift an fich ichulblos, benn einen Reind zu erichlagen, galt bem antifen Bewußtfein als fein Berbrechen; nur baß es gerade fein Bater mar - aber eben bierin mar er unmiffend - macht bie That ju einer im antiten Sinne ju fuhnenben Schulb. Dedipus ift auch biervon fo überzeugt, baft er, um fich ju bestrafen, fich bie (756)

Augen aussticht. Diese Selbstbestrafung erscheint daher unserm modernen Gefühl in gar teinem Berhaltniß zu ber That, ber man höchstens lebereilung vorwerfen tann, zu siehen, und doch ift gerade biese fatalistische Bruie des Geschicks der eigentliche Grundsdarafter ber antifen Tragdbie.

hierin ertennen wir zugleich bie Grenze ber antifen Gittlichkeit: ba ber Beift amar nicht mehr, wie im Drientalismus, ber naturmacht unterworfen ift, fonbern ibr gleichberechtigt gegen. über fteht, boch aber an fie gebunden bleibt, fo erhalt bas Schidfal, trok feiner tieferen ethischen Bebeutung, Die Rorm einer bunffen Raturmacht, die als Reib ber Gotter vorgeftellt wirb, welcher fich porzugemeife gegen bie Große und ben Glang ber beroifchen Geichlechter richtet und bie tudifde Dacht bee bofen Bufalle benutt, um fie in Schuld zu fturgen und biefe Schuld bis in's britte und vierte Glied fortwuchern zu laffen. Go ericeint bas antife Schidigl furchtbar und erregt Graufen burch ben ungeloften Biberiprud, bak es balb ale fittliches Gefen, balb ale blinbes. gegen bie Freiheit bes Beiftes hagerfulltes Naturmalten ericheint. Der "Reib ber Gotter" ichwebt, gleich einem Damoflesichwerbt, fur bas bellenische Bewußtsein über jebem Gludlichen. Daber bie unferm modernen Gefühl faft tomifc ericeinende Rlucht bes Freundes bes Dolpfrates, ale biefem ber ben Gottern geopferte Ring gurudaebracht wird; benn er erfennt barin bie unperfobnliche Abficht ber Gotter, ben Polnfrates ju verderben. Auch in ber rubrenden Ergablung ber Junglinge Cleobis und Byton beren Mutter, aus Freude über bie Ghrfurcht, welche ihr von ihren Rindern gezollt murbe, ju ben Gottern gebetet, bag fie ihnen bas bem Denfchen Erfprieglichfte gu Theil werben laffen mochten - fpricht fich jene tragifche Tronie auf braftifche Beife aus; benn Berobot ergabit, bag nach jenem Gebet ber Mutter bie Junglinge in bem Tempel eingeschlafen und nicht wieber erwacht seien, wodurch die Gottheit habe andeuten wollen, daß dem Menschen zu sterben ersprießlicher sei, als zu leben: eine gegen die Mutter offenbar ironisch gerichtete Gewährung ihrer Bitte.

An biefer Stelle tritt die schon oben angedeutete Forberung an uns heran, einen Seitenblid auf bas objetlivalibetische Borberung an uns heran, einen Seitenblid auf bas objetlivalibetische Borberung in o weniger entgieben, als ja das gesammte hellentiche Beisteben, namentlich das religiose und ethiiche, mit fünsterischer Anschauung gleichjam durchtianti ift: alle religiosen und ethischen Iddauung gleichjam durchtianti ift: alle religiosen und thischen Iddauung gleichjam durchtianti ift: alle religiosen und kriftigen Iddauung gleichjam durchtiant wir ibesen den dellenen put kontreten Schönheitsgestaltungen und find mit biesen in fonken gewisternaßen so vollständig aufgegangen, daß sie ohne dieselben gar nicht verständlich sind. Indeh handelt es sich verschaubten, die hie deben unr um die objetliven, d. h. aus dem Vollstgeist selber gebornen ästhetischen Vorstellungen; die subsettien Vorten werden wieden in Vertrach au zieben sein.

Die antife Belt ftellt in ihrer Babrbeit, wie bemerft, bas beitere Reich einer zeitweiligen Berfohnung bes Geiftes mit ber Ratur bar. b. b. fie ift bas Reich ber Schonbeit als ienes nur einmal erreichten Rubepunftes in bem Rampf ber beiben Elemente, in welchem ber Beift fich ju einer ber Ratur ebenburtigen, ibr an Rraft vollfommen gewachfenen Dacht emporgegrbeitet batte. Denn Schonbeit ift eben mefentlich vollfommene harmonie von Beift und Ratur, vollige Bleichberechtigung von Inhalt und Form, Ginheit von 3bee und Geftaltung. - Allein, wenn biefe Berfohnung bas Befen ber antiten Belt ausmacht, fo ift fie eine folche in Birflichfeit boch nur mabrend jener furgen Rulminationsepoche bes Sellenismus, welche zwischen ben Derferfriegen und ber Deriffeischen Beit liegt: por- und nachber, b. b. in ber lebergangsepoche pom Drientglismus jum Sellenismus einerfeits und von biefem gur glerandrinifch romifchen Rultur-(758)

epoche andretfeits finden wir die antite Beltanichauung nicht minder in einen tiefen Bwielpall der Borstellungen verlent, den in ihrer äußerlichen Gestaltung ein unverkennbares Gepräge des häßlichen, der Berzerrung, des Damonischen jogar an fich fragen.

Bie wir in der orientalifden Runftanichauung Diefes Moment bes Saklichen ale Ueberwiegen bes finnlich Raturbaften beobachteten, fo finden wir es in jeuer erften Uebergangsepoche nicht minder als iben Inbalt ber alteften religios-ethischen Runftporftellungen ber Sellenen. Schon in ber Theogonie begegnen uns bie alteften Gottervorftellungen in foloffalen Dimenfionen, aus benen fich ber Rampf ber neuen, menschlicher vorgeftellten Gotter mit ben "Giganten", "Titanen" u. f. f. entwidelt. Aber bas Groteffe, thierifc Bergerrte behauptet auch fpater noch fein Recht. Die "Cyflopen", "Centauren", "Sirenen", "Grajen", "Lamien", "Empulen", "Sarppen", "Chimaren", "Silene", "Satorn", "Faune" und abuliche, gegen die reine Schonbeit bes griechischen Ibeals ironifch fich verhaltenben Geftalten merben gmar burch bie reinere Aufchauung als Beichopfe einer nieberen Gphare erfannt, nichts bestoweniger aber mit binuber genommen in bas beitere Reich ber echten Schonbeit. Ja, felbft bas Graufige feblt in diefem Reigen nicht, wie die "Erinnpen" beweifen und befondere die "Debufe". In der Medufe, ber einzig fterblichen Tochter ber "Gorgo", beren Saupt Die friegerifche Gottin bes Gebantens, Athene, abgeschlagen, bilbeten bie Griechen bie Borftellung bes Tobesichredens allmalich ju einer burchaus ebelen Form furchtbar-erhabener Schonheit aus. Dan fann in ber Darftellung des Medufenhauptes recht deutlich ben Fortichritt ber hellenischen Anschauung vom bloß Graufigen gum Erhabenen ertennen: querft mar es blok ein vergerrtes Thiergeficht, bann eine Daste mit blotender Bunge, endlich ein menichliches Geficht; aber welch' machtiges Saupt, Beusabulich in Stirn und Rinn,

bie pollen Lippen wie im Cobestrampf ergitternb, Die großen Mugen wie im Babnfinn rollend; nur bie mit Rattern burchflochtenen goden erinnerten noch an die frubere Bilbung. Go mar es entfetlich anguichauen und boch von übermenichlich-gewaltiger Schonbeit. Die ebelfte, b. b. milbefte Geftaltung bes Debufenibeals baben wir in ber fog. "Rondaninischen Debufe" ju ertennen, einem ber bochften Triumphe ber bellenifchen Cfulptur in der afthetischen Berarbeitung des Saglichen gum furchtbar Grbabenen: fie ftellt bie Tronie bes Tobestampfes gegen ben beiteren Lebensgenuß, aber auch bes Befpenftigen, um nicht ju fagen Beifterhaften, gegen bas rein Beiftige bar. Denn alle jene, mehr ober weniger bem Bereich bes blog Naturgewaltigen augehörenben, b. b. gegen bas Beiftige - fei es in ber form bes roben Raturgenuffes, wie bei ben Silenen, Satirn, Raunen u. f. f., fei es in der Form des feindselig Bolen, wie bei den Sarppen, Chimaren, Sirenen u. f. f. - fich negatip perhaltenben Phantafie-Schopfungen erhalten ihre Rraft und Bedeutung aus bem Saglichen, ale bem ironifchen Begenfat zu bem burch ben Beift befeelten Schonen. Sie werben baber befampft und befiegt; bas griechifche Beroen-Alter widmet fich biefer Aufgabe, um ben Boden zu ebnen fur ben Aufbau bes Reiches ber reinen Schonbeit. 3bre Borftellungen erhalten fich gwar auch fpater, wie bemerft, aber doch nur in bem Ginne von Marchen, mit beren Geftalten bie jugendliche Phantafie fpielt. Dies geht icon baraus bervor, bag bie Gronie, welche in bem gangen Rreife Diefer Saglichfeitegeftaltungen nicht zu verfennen ift, baburch ihre objeftive Bedeutung verliert, baß fie einen tomifchen Beigeschmad erhalt. Indem die ibeale Empfindung felbft fich ironifch gegen biefe gefpenftigen Beftaltungen gu verhalten beginnt, verlieren biefe ihre objettive Realitat fur bie Borftellung und merben zu bloken Phantafiebilbern einer satirischen Laune herabgesett, b. h. als religiosethische Machte überwunden.

Diefen tomifchen Charafter, ber aber in Sinfict bes ironifden Gubiette burchaus naiver, gleichfam inftinttiver Ratur ift, zeigen gang unverfennbar folde Geftalten wie ber "Dan". bie "Silene", "Satirn", "Faune", felbft bie "Coflopen" u. f. f., beren Berhaltniß ju bem ironischen Gubiett burchaus bas Beprage eines objettiven Sumors tragt. Bir fagen bes "objettiven" humore; benn im fubjeftiven, alfo bewußten Ginne mar ber humor ber antiten Belt überhaupt unbefannt. Die Alten, namentlich in ber Gpatblutbe ber bellenischen Rultur, befagen Die Satire, Die Berlifflage, Die Barobie, Die Fripolitat - lauter Kormen der Gronie - aber feinen humor. Denn ju diefem gebort, meil er mefentlich pofitip-fubftangiellen Inbalis ift, bak bas Individuum nicht nur fabig fei, bie innere Rothwendigfeit bes Beltproceffes fich jum Bewußtfein ju bringen, fonbern auch über bie partifulare Befchranttheit binaus fich auf einen Standpunit zu erheben, auf welchem es fich felber ale Trager bes unendlichen Proceffes begreift; Die Erfenntnif biefest ibeglen Riels fent es thatfachlich in ben theoretifden Befit beffelben und verleiht ihm bamit bie Rraft, fich gegen bie Endlichkeit und Gitelleit aller Gingelbeftrebungen, auch feiner eignen, fronifch gu verhalten. Aber weil foldes Berhalten eben bie Erfenntnig bes Sbeale und bie tieffte Liebe ju bemfelben jur Borausfegung bat, fo ichwingt fich bas ironifche Subjeft gleichzeitig zu einer burchaus felbitfuchtefreien und reinen Betrachtung ber meltgeschichtlichen Bewegung auf, b. h. bas ironifche Subjett wird im tieferen Bortfinne bumoriftifd.

Der humor nun in diesem subjektiven Sinne war der antiken Beltanschauung noch etwas Frembes, da ihr die Rothwendigkeit des Processes noch nicht als positive Ironie des Ideals gegen alle Birflichfeit jum Bewußtfein getommen mar. Dbjeftiv bagegen tann bas Berhalten bes antiten Gubiefts gegenüber iener tomifchaefpenftigen Geftalten allerbings als humoriftifch aufgefaßt werben. Ja, biefer feiner eigenen Babrheit gleichsam unbemufte Sumor menbet fich fogar gegen bie ibealen Gotter felbft; er latt ben Donnergott, ben "erhabenen Bater ber Gotter", um feinen beschranft-menschlichen Beluften genug ju thun, Die Beftalten pon Thieren, bes Schmans, bes Stiers u. f. f. annehmen und bindet das verforperte 3beal der Schonheit, Die Gottin ber Liebe, an einen gramlichen, bintenben Grobichmieb. loidlich erichalt baber bas ironifde Gelachter ber verfammelten Gotter, ale Bephaftos ihnen bas Schaufpiel bes gefangenen Liebespaars, Aphrobite und Ares, in einem ftablernen Ret verftridt, zeigt; mobei es bem unbetheiligten Lefer überlaffen bleiben mag, zu beurtheilen, ob nicht ein gut Stud biefes Belachters boch auch auf Roften bes fich felbft bamit ironifirenden antifen Sahnrens zu rechnen fei.

Aber in biefer Umwendung der ironischen Spige, diesem Ueberspingen der Ironie von ber Raturseite auf die Seite des Geistes, geigt sich bereits eine Befreiung des letteren aus der Renchtschaft der ersteren, und damit öffnet fich ein Abgrund der hellenischen Beltauschanung gegen die orientalische, mit der fie bis daßin noch behaftet war.

Wenden wir uns jeht über die Bluthegeit fort zu dem zweiten Uebergangsstadtum der antiten Weltanschauung, welches uns das tragische Schauspiel des inneren Zersehungsprocesses einer gediegenen Einheit des hellenischen Boltsbewußtseins, den tiesen Bruch in dem harmonischen Leben der Schaubeit, vor Augen suhrt. Erst ietzt tritt, wie demerkt, als Konsequenz der sich entwicklichen Resterion des Geistes auf sich selbst, also als Resultat einer verständigen Thatigeit, die substitute Korm der Irone

neben ber objettiven auf, und zwar in allen lipem Begiebungen: individuell bei den Sophisten und Softrates, afthetilgt in der eblem Form der antifen Tragdbie, und noch mehr in der bis zum beißenden Sarfasmus und der ichärsften Satire zugespisten Fronie der Komobie des Aristophanes, bis sie in den Satiren des Lucian vollends das Gepräge frivoler Travestitung aller positiven Ideale, namentlich des gangen Götterolymps, annahm.

Es mogen bier aus ber unericopflichen Rundgrube von Beifpielen nur einige menige, barum befonbere intereffante berporgehoben werben, weil fich an ihnen bie Bedeutung ber antiten Ironie in ihren verichiebenen Geftalten zeigt. Gine ber eminenteften ift bas Leben, Die öffentliche Thatigfeit und ber Tob bes Sofrates; eminent auch baburch, bag bier jum erften Male ber Begriff ber Gronie, ale biefer bestimmten Beife eines negativen Berhaltens bes Cubiefte, ausbrudlich auch burch bas beftimmte Bort bezeichnet wird: bie .. fofratifche Gronie" ift fo au fagen au einem popularen Topus fur eine gemiffe bumane Manier geworben, ber Thorheit einen Spiegel vorzuhalten und die aufgeblafene Gitelfeit ad absurdum ju fubren. Aber bies ift nur bie eine und burchaus nicht meientlichfte Seite in ber ironiichen Stellung bes Sofrates, ba biefe Manier eben nur bie Form feines Berhaltens betrifft. Bielmelle breitet fich in bem gangen gegenseitigen Berhaltniß, in welchem Gofrates und bas bellenifche Bolfsbemußtfein zu einander ftanben, ber mabre Inhalt biefer Fronie aus.

Softates ist von einem gewissen Standpunkt moderner Aufkläerei aus, der besonders durch die Popularphilosophie des vorigen Jahrhunderts in Aufnahme gekommen, als ein John allzemein menichlicher Größe, ja geradezu — auch der Mehnlichkeit des Schickfals halber — als ein antiker Ehriftuß gepriesen worden. Über so erhaben und plastisch in sich vollendet sein Ehrarafter vor unsern Augen steht, so wird durch solchen Ber-

gleich boch ber Schwerpuntt feiner mahrhaft welthiftorifden Bebeutung perrudt. Gofrates mar g. B, nichts weniger als ein Rigorift im Ginne Mojes-Menbelsfobn'icher Moralphilosophie. Richt in ber Refignation auf ben Genug ber Freuden ber Belt aus Grunden einer bem antiten Geift ganglich fremben Moralpruberie fuchte 'er feine Starte, fonbern in ber Erhaltung ber Unabbangigfeit bes Beiftes auch innerbalb bes Genuffes. Diefe Breiheit und Gelbftanbigfeit bes Charafters, Die felbft bas Temperament, refp. Die eigene Raturfeite in ber Gewalt behalt, ift etwas viel Boberes als ber Beborfam por bem tategorifchen Imperatio bes Moralgefetes, und in Diefer Geiftesfreiheit beruht bas eigentliche Befen ber fofratifden Lebensphilosophie. Aber in ber Erringung biefer Beifteefreiheit liegt andererfeite, bag Sofrates fich gegen bie unbefangene Ginbeit bes antifen Beiftes mit ber Ratur felber negativ verhalten mußte; und biefer Bruch mit ber Bebiegenheit bes antifen Lebens führte nothwendig gur Rerftorung ber ethifchen Unmittelbarfeit, ber immanenten Gittlichfeit bes Bolfsbewußtfeins ju Gunften einer refleftirten Moral. Denn die Moral ift eben die Auflojung ber gleichsam inftinftiven Dacht ber ihrer felbft unbewußten fittlichen Empfinbung burch Erhebung ibres Inbalte in bas refleftirende Bemuftfein. Die antife Sittlichkeit, bas Ethos, felbit im Sinne pon Bewohnheit und Sitte, war national, allgemein, Gemuthefache; bie fofratifche Moralitat gebort bagegen, ba fie Alles ber Prufung bes individuellen Berftanbes unterwirft, bem Individuum an; Die nationale Bewifibeit ihrer felbft bort auf, Schwerpuntt bes Sanbelne ju fein, um biefen in bas Biffen, refp. in bas Bemiffen bes Gubiefts zu verlegen. Indem nun Gofrates biefen Standpuntt fubjettiver Beiftesfreiheit gegen jene, übrigens ohnehin ichon in ber Berfetung begriffene Ginheit bes ethischen Bolfsbemuftfeine geltend machte, mußte er nothwendig auch alle (764)

in bemielben murgelnden Borftellungen, namentlich ben Glauben an bie Gotterwelt, gerftoren. Gofrates wollte entichieben nur bas Gute und Babre, aber er wollte es ale Bewuntiein bes Subjefte, b. b. ale bewußtes Gejeg fur bas Sandeln bes Indipibuums, und bamit bob er bie fubftangielle Bafis bes antifen Bebens überhaupt auf. - In biefem Streben allein liegt icon ber Grund feines ironifden Berhaltens, beffen ganges Bebeimnift barin besteht, bag er, mit Junglingen und Mannern jebes Berufe auf bem Martte und in ben Bertftatten in ein Gefprach fich einlaffent, icheinbar unbefangene Rragen über Dinge that. bie ibnen gelaufig maren, ale ob er fich unterrichten wolle, und bann, von Frage ju Frage fortichreitend, fie ju Behauptungen und Bugeftanbniffen brachte, bie ihren fruber ausgesprochenen Anfichten wiberfprachen, fo bag bas Refultat (wie in vielen platonifden Dialogen) ein burchaus negatives mar: namlich bie pollige Gelbitgerftorung bes bisberigen Inhalte bes naiven Bolfebemufticine. - Allerdinge bejaß biefe ironifche Dethode auch eine mefentlich politive Seite, theils in ihrer Unwendung auf Die felber negative Diglettit ber Cophiften, theils auch in bireftem Sinne: meld' lettere Form er in icherzhaftem Sinmeis auf feine Mutter, Die Sebamme mar, ale ob er fie pon ihr geerbt, feine "Bebammenfunft" nannte, b. b. bie Runft, Die in Jebem ichlummernben Bebanten ber Babrbeit an's Licht ju gieben. Aber es muß boch ausbrudlich wieberholt werden, baß felbit bies Weden bes Bewußtseine burch Reflettiren auf feinen Inhalt infofern boch einen negativen Charafter batte, ale barin bas Princip ber Auflojung bes antiten Ethos lag; und fo ift nicht abguleugnen, bag Cofrates burch feine Sebammenfunft mefentlich bagu beitrug, die icone Belt bes antiten Lebens und ber religios-tunftlerifchen Unichauung ju gerftoren, ober, wie feine Unflager es ausbrudten, "bie Jugend zu verführen und bie Gotter zu leugnen".

Salt man bies feft und beurtheilt man biefes gange, auf bie Berftorung ber naiven Ginheit bes antifen Lebens gerichtete Streben bes Sofrates vom Standpunft ber Antife felber aus und bas ift fur bie richtige Burbigung feiner Berurtheilung nothwendig - fo tann man nicht fagen, bag biefe burchaus ungerecht mar. Das bellenische Bolfebemuftfein, obmobl bereits angefreffen pon bem Rrebs ber Entfittlichung, fublte inftinttip, baft est ibm mit ber fofratifden Ironie an's Leben ging. Gein großer Beitgenoffe Ariftophanes bat biefe negative Geite ber fofratifden Philosophie febr mohl ertannt und in ben "Bolten" bart gegeißelt, freilich ebenfo febr auch bie Berberbtheit, in bie bas athenifche Bolf bereits verfunten mar. Beiter muß auch bei feinem Proceft amifchen ber Schulbigerflarung und ber Bernrtheilung jum Tobe untericieben merben. Bene bezog fich blog auf bie Duntte ber Anflage, biefe auf bas fernere Berhalten bes Sofrates bei feiner Bertbeidigung. Denn nicht nur, bag er biefelbe Beife bes Tronifirens, wie auf bem Martte, auch gegen feine Richter anwandte, um fie in Biber pruche zu verwideln, fonbern er fprach auch, als ibm - nach bem athenischen Befet, bas bem Angeflagten eine Gelbftichabung ber Strafe geftattete bie betreffende Frage vorgelegt murbe, welcher Strafe er fich fur foulbig erachte, mit bobnvoller Gronie es aus, er habe verbient, auf Staatefoften im Dotaneum erhalten zu merben, ale Giner, ber fich um bas Baterland wohl verbient gemacht. Go fam ber Antrag auf Tobesftrafe feitens feiner Antlager gur Geltung. Allerbinge tonnte Gofrates nicht anbere banbeln, benn burch eine Beftimmung auch ber geringften Strafe batte er bas von ihm burch fein ganges mafellofes geben und feine nur ber Bahrbeit gewidmete öffentliche Birtfamfeit vertretene Drincip aufgegeben. Sierin liegt bie fataliftifche Gronie und bas echt Eragifche feines Beidbicks, mit bem mir auf bas Inniafte fompathis (766)

firen fonnen, ohne die innere Rothwendigfeit dessen insatere bet ftellen zu burfen. Daß die Albener später, aus Keue über den Zod des wahrhaft großen Mannes, seine Antläger verbannten, wodurch sich auch an diesen das Fatum der gangen Tragödie vollzog, war uur eine infonsequente Schwäche und zugleich ein Beweis, daß die Resserion auch im Bolle bereit den ethissen Grund seines nationalen Ledens angefressen datte.

Wir werden später, bei der Betrachtung der afthetischen Fronie, sehen, wie diese Selbstgerstörung des antiken Ethos fich nur algubald bis zum Extrem pessimistischer Krivolität (3. B. im Lucian) steigerte, dis sie im römischen Kaiserthum einen kruchtbaren Boben sur einen aller Ibealität baaren praktischen Materialismus fand.

Das Romerthum, auf welches wir noch einen furgen Rud. blid ju merfen haben, ericheint überhaupt nach ber Geite bes Phantafie= und Gemuthelebene ale eine Fronie auf Die antife Schonbeitswelt. Es bedarf nur eines Blides auf Die Geschichte wie auf bas Privatleben, auf bie Runft wie auf bie Biffenschaft bei ben Romern, besonders in ben letten Sabrbunderten por bem völligen Untergange bes Alterthums, um taufenbfache Belage fur biefe Behauptnng ju finden. Bas ihre religiofen Borftellungen betrifft, fo find ihre Gotter feine aus ber eigenen Empfindung geschöpfte Driginale; fonbern ber gange romifche Dlomp ftellt fich lebiglich ale ein aus ben buftern Geftalten bes etrustifchen Rultus und ben beiteren Gebilben ber bellenischen Götterwelt nur außerlich verbundener Rlompler religiofer Topen bar, welche im tiefften Grunde nur in ihrer Begiehung gum Staate eine Bahrbeit befigen. Daburd mirb nothwendig ber Glaube gum Aberglauben: Die voetisch-religiofe Stimmung verbartet fich ju profaischer Rultuspflicht, und bie phantafievolle Lebendigfeit bes hellenifchen Gotteribeals verflüchtigt fich in froftig-allegorifche Bedeutsamfeit. Denn ba bie alten Religionen eine eminent lotale Bebeutung batten, fo mußte burch bie Berpflangung ibrer Enpen auf einen fremben Boben - und bie Romer fuchten nicht bloß etrurifche und bellenische, fondern auch aanptische, ja alle Gottbeiten ber eroberten ganber bei fich ju afflimatifiren. in ber Meinung, baburch augleich beren ftagtliche Abbangigfeit au befiegeln - bies romifche Pantheon ju einem blogen Ronglomerat von Symbolen ber Beltherrichaft verfnochern. Abgefeben von bem auf aberglaubifcher gurcht beruhenden Rultus befagen und verehrten bie Romer ihre Gotter wie ein Gemalbefammler bie Berfe berühmter Deifter, Die aus ber lebenbigen Schopfungefraft eines ibm unverstandlichen fremben Benius entiprungen find. Aus berfelben Quelle ftammte auch ibre Runft und bie Gucht, aus allen ganbern, namentlich Sellas, Taufenbe von Runftwerfen nach Rom ju ichleppen. Rur in ber Architettur, Diefer auf ber fünftlerifchen Bermerthung rein praftifcher 3mede beruhenden Runft, zeigen fie fich priginal, in allen andern erheben fie fich taum ju einer boberen Stufe als ju ber einer mehr ober weniger froftigen nachabmung ber Griechen.

Bas ihre Wissenfagt betrift, so hoben sie fich nur in einem einzigen Gebiet — und gerade dies gehört dem nüchternen Berstande an — in der Juridprudeng ausgezeichnet; in allen anderen Gebieten, namentlich aber in dem der Philosophie, waren sie nichts als pedantische und eineitige Rachtreter der Griechen. In der Reredhamteit, also in allen weientlich verständigen Sphären, waren sie Weister, in allen übrigen stümperhafte Kopisten und Barbaren. Bei der Betredhung der ästhetischen Stroite, wo wir noch einmal auf ber Römer gurücktommen mussen, was die Roben wir iest zum Mittelalter über.

Boran die antife Schonheitswelt scheiterte, namlich an bem

unabweisbaren Drange bes Beiftes nach Berfelbftffandigung feiner felbft ale freier Gubjeftivitat; bavon gebt bas Chriftenthum als feinem Grundprincip aus; und wenn es fich bort als feindselige Dacht gegen die barmonische Berfohnung bes Geiftes mit ber Ratur erwies, fo bilbet es bier im Gegentheil ben fruchtbaren Reim fur eine bobere Stufe ber Entwidlung im geschichtlichen Proceg. Damit aber wird eine ungeheure Rluft zwifden bem Alterthum und bem Mittelalter aufgeriffen und eine vollige Umtehrung aller Berhaltniffe bes geiftigen Dafeins bervorgebracht. Dieje Umtehrung, welche wir in ihren Sauptformen etwas nabe betrachten muffen, verleibt gunachft bem Geift bes Mittelalters eine mefentlich ironische Stellung gegen ben Beift ber Antife, weiter aber wendet fich biefe Gronie, ba bas Princip mit bem ibm unabaquaten Mittel feiner Reglifation, bem germanifchen Barbarenthum, in tiefen Biberfpruch gerath, gegen ben mittelalterlichen Beift felbft, und bie Bermirflichung ber Ibee ichlaat in ihr volltommenes Begentheil um. Daber bas Beprage bumpfen Schmerzes und tiefer Qual, welche bas geiftige Leben bes Mittelalters daradterifirt und ibm eine gewiffe Aebulichfeit mit bem Drientalismus verleiht. In ber That entfpringt biefer Schmerg aus berfelben Quelle, namlich aus ber Differeng bes Beiftes und ber Ratur; nur bag im Drientalismus es ber Beift ift, welcher unter bem Drud bes Stoffes leibet, mabrend im Mittelalter Die Ratur, b. b. Die Ginnlichfeit, fich gegen Die Bernichtung burch ben Geift ftraubt. 3mifden Beiben fteht bie rubige und beitere Schonbeit bes antifen Lebens.

Die Auflösung ber gediegenen Einheit von Natur und Geist in der Antike, welche im Mittesalter als scharfer Dualismus des Bewussteines, nämlich als der dewusste Biderspruch eines dies seitigen (bloß natürlichen) und eines jenseitigen (bloß jegistigen) Daseins des Menschen erscheint, mußte nothwends zu einer xxx. 202. 203. Unterbrudung alles Deffen fubren, mas mit ber Ratur, b. b. ber finnlichen Belt, jufammenhangt. Die Raturlichfeit bes Dafeins, welches bem hellenischen Leben jenen munberbaren Charatter gottlicher Beiterteit verlieb, Die allen Schmerg als etwas Unicones empfand und von fich abftieß, foll nun ihrerfeits, als ein Schlechtes gegen ben Beift, abgeftogen und vernichtet werben. Damit wird aber bas Bedurfnig bes Schonen felbft als "fleifchliche Reigung" unterdrudt und an feine Stelle bas Bedurfnif Des "Beiligen" gefest. Dit feinem Gefühl fur Diefe Ronfequens erflart baber auch Bifder in feiner Mefthetif, baß "bas 3beal bes Mittelalters in einem gemiffen Ginne nabe an Die Aufftellung bes ironischen Gefetes trete: bas Sakliche ift icon": richtiger aber mußte er umgefebrt fagen: fur bas Mittelalter wird bas Schone felbit zu einem Sanlichen, namlich Gunbhaften, meil es ber Sinnlichfeit eine Gleichberechtigung gegen bas Beiftige gemabrt. Das Mittelalter ift baber unafthetifch, infofern ihm bas Schone, biefe harmonifche Durchbringung von Sinnlichfeit und Geift, überhaupt nicht mehr ale Rriterium fur Die fünftlerische Ericheis nung gilt; aber ba in ibm ber Schwerpunft ber Birtung nach ber Seite bes Beiftes bin verrudt, b. b. bem finnlichen Gebiet entzogen ift, fo vermanbelt fich andererfeits feine Schonbeit, gegenüber ber Berauferlichung bes Schonen in ber antifen Beftaltung, in eine innerliche.

Dies Streben nach Berinnerlichung enthält also, auf Seite ber Anschaung, eine Berfehrung ber schönen Gestaltung in vergogene, dirftige, unbarmontische, furz hähliche Kormen, mithin einen scheinbaren Rudschritt zur orientallichen Berzerrung — auf Seite bes Geiftes dagegen eine Erhebung der wesentlich labereichen Schönlich der Antike zum specifisch geistigen Ausdrud innerlicher Seelenschündert. Dies ist die wesentlich positive Seite bes mittelalterlichen Ibeals, durch welche sich die mittelalterlichen

Runftanichauung, tros aller Berzerrung im Aeußern, boch gur orientalischen Runftanschauung in einen noch Schaferen Gegenfat ftellt als zur antifen.

Diese beiben Seiten ber mittelalterlichen Runftanschauung, welche übrigens, wie wir sehen werben, ebenso lehr eine fifthetigen web auch tulturgeschichtliche wie eine afthetische Bebeutung haben, mußten beshalb hier strenger von einander geschieben werden, weil die in ihnen gegen das Princip sich entwidelnde Ironie an bieser Berichiebenheit theilnimmt und ohne diese Unterscheibung nicht zu verstehen wäre. Zassen wir zunächst bie eine, positive, Seite in 8 Auge.

Das antife 3beal geht vollständig in Die icone Rorperform b. b. in bie plaftifche Geftaltung auf, es zeigt Alles auf ber Schaale, mas es an ibeellem Inhalt befitt; bas mittelalterliche 3beal gieht bie in ihm gabrende Empfindung bagegen von ber Dberflache nach Innen gurud, fo baß bie Gulle etwas Rebenfachliches, ja Sinderliches ift. Go ericeint Diefe Innerlichfeit als Innigfeit bes Empfindens, nicht blok in ber Runft, fonbern auch auf ben anberen Gebieten bes Geiftes, auf bem ber Religion in ber Form ber Andacht, ber Bergudung und Berfnirichung, ber Affeje überhaupt; auf bem bes öffentlichen Lebens ale ritterliche Ehre, Treue, garte Liebe; auf bem bes Privatlebens als gemuthvolle Sauslichfeit bes Familienheerbes, Gittfamfeit ic. Alle biefe Begriffe find bem Alterthum in Diefer fpecififchen Bebeutung ganglich fremb. Stellt man nun von biefem Befichte. punft aus bie Geftaltungen ber antifen Schonbeitswelt benen ber mittelalterlichen Unschauung gegenüber, fo tritt bei ber erfteren fogleich ber Mangel ju Tage, baß ihnen bas Moment folder Innerlichkeit, b. b. ber Innigfeit ber Empfindung, fehlt. hellenifden Gotter find berglos, talt, wie ber Marmor, in welchem fie gebilbet find, und beebalb laffen fie une auch falt, fo febr

(771)

auch unfere Anichaunng burch bie Schonbeit ber form afthetifc befriedigt wirb. Gin "Apollo", eine "Benus" ift ale plaftifche Befammtform icon; fein Theil bat por bem anbern einen Borgug; in ber malerifchen Darftellung bes "Chriftus", ber "Dabonna" ift es porquasmeile ber Ropf und in biefem wieder bas Muge. ale "Spiegel ber Seele", worin fich bie afthetifche Birfung foncentrirt. In ber Blidlofigfeit ber antifen Gottergeftalt brudt fich nicht bloß, wie man gemeint bat, die Erhebnug über befdrantte Perfonlichfeit, fondern ebenfo febr ber Dangel an Seelenhaftigfeit aus. Richts befto weniger tritt, vom afthetifchen Gefichtspunft aus, ber fein Ueberwiegen bes geiftigen über bas finnliche Glement gelten laft, Die Differeng in ber formalen Ericheinung bes mittelalterlichen Ibeals ale Ginbrud bes Saklichen ju Tage. und wie febr wir, trot aller Bergerrung ber Geftalten in ber Schilberung graftlicher Mariprerfcenen und in ber Darftellung ber mageren, edigen und in jeder Beife uniconen Beiligengeftalten bes Mittelalters, von bem oft munberbaren Ausbrud tieffter Innigfeit und Empfindung gerührt werben, es bleibt immerbin bas ironifche Rejultat befteben, baß biefe gange mittelalterliche Belt eine Belt bes Glende, ber finn lichen Ertobtung, ber Gich-Gelbft-Berfleifdung ift.

hier berühren wir nun ben Puntt, wo die negative Seite bes mittelalterlichen Ibeals jur Geltung tommt.

Der Geift soll über die Ratur herrichen und frei werden — bies war das Princip. Aber indem biese Aufgabe einem in ieffter Robeit stedenden Barbaren thum, das noch nicht einmal wie die hellenen zu einer Gleichstellung des Geistes mit der Ratur gelangt war, anvertraut wurde, so gestaltete sich die gesforderte Befreiung sofort zu der miß verständlichen Auseinanderreißung eines sinns finnlichen Diesseitest und eines geistigen Senseits, nund das Princip, welches — wenn überhaupt einen — nur den (722)

Sinn haben fonnte, daß im Meniden felbft ber Geift über bie Ratur herrichen folle, wurde in die ungeheuerliche Forderung verballhornifiert, daß der dieseitige Menich als sinnliche und ichlechte Erifteng zu Gunften einer nach dem Tode zu erwartenden jeuseitigen griftigen Griffenz vernichtet werden muffe.

Dies ift die furchtbare Gronie, welche in ber einseitigen Ronfequeng ber driftlichen Sbee gu Tage trat und aus welcher alle iene entienlichen Barbareien zu erflaren find, welche bis auf ben beutigen Tag in ber Beidichte bes Chriftenthums bem Epangelium ber fittlichen Freiheit und allumfaffenben Liebe in's Geficht ichlagen. Aber biermit nicht genug: bas Beiftige, obicon in ein abftrattes Jenfeits bopoftafirt, bedurfte immerbin auch innerhalb bes Dieffeits einer gleichsam fombolischen Bertretung; Die robe Sinnlichfeit bes Barbaren allein genügte nicht, um folde Sopoftafirung feftaubalten; es mar eine Bermittlung amifchen bem Dieffeite und Jenfeite erfor berlich; fo verwandelte fich bas Beiftige in bas Beiftliche, b. b. es trat eine bieffeitige Monopolifirung bes Beiftes ein. welche bie Gronie gegen bas Princip ber allgemein menichlichen Befreiung bes Geiftes vollenbete. In bem Begenfan bes Beiftlichen und bes Laien, in welchem fener allein alles Biffen von Gott, alle Geheimniffe bes Jenfeits fur fich refervirt und fich baburch als "Geelforger" und "Gemiffenerath", b. b. jum Bermalter und Bormund ber Laieufeele erhebt, tritt Die Fronie gegen bas Princip, auf Geite bes gaien, praftifch einerfeite ale abfolnte Entfagung auf geiftige Gelbftftanbigfeit uberbaupt, andrerfeite in ber "Anbacht" ale abfolute Berauferlichung jenes unmittelbaren Ginbeitsgefühls mit bem als Senfeits gefetten Geifte auf: ber Rultus mirb fo febr zu einem abftraften Kormelmeien, bak er geraben ale totale Entgeiftigung, ale birette Bronie auf ben ethischen Inhalt der Frommigfeit, ericheint. Bon bem geiftlofen, weil rein mechanischen lateinischen Rofenfrang-Ableiern, wobei der fromme italienische Bandit an seinen nachsten Mord benken kann, für den er vielleicht icon worber Absolution empfangen hat, die zu der mechanischen Ersnabung der chinefischen Gebetstrommel ist nur ein kleiner Schritt.

Aber biefe jeber Bernunft wideriprechenbe Berfebrung bes Princips in fein ironifdes Gegentheil racht fich nun auch an ben Beiftespachtern felbft. Es liegt in ber Ratur folden Berufe, ban bem Erager beffelben, im Gegenfan zu bem vielfach mit bem Arbiichen und Beltlichen permachienen gaien, beffen Geelenbeil ju verwalten ihm obliegt, ein besonderer Rimbus von Jenfeitigfeit beimobnen muß; er bat baber fur fich nicht nur nichts mit ben weltlichen Intereffen zu thun, fonbern muß fie auch ausbrudlich aus feinem Leben verbannen: fo fest er fich, ber Beiligfeit halber, burch bie Belubbe ber "Armuth", ber "Reufchbeit" und bes "Geborfame" auferhalb ber fittlichen Ordnung ber Gefellicaft beraus, indem er bie brei Grundpfeiler, auf benen biefelbe ruht, fur fich gerftort; burch bas erfte Gelubbe entfagt er bem Gigenthum, burch bas zweite ber Familie, burch bas britte ber perfonlichen Freiheit. Aber nicht nur, bag er fie fur fich gerftort, fondern er fest fie baburch auch fur Die Borftellung bes Laien zu etwas Unbeiligem, ber gottlichen Beftimmung bes Menichen Unmurbigem, ober boch minbeftens Inbifferentem berab. Dies ift bie tiefe Unfittlichfeit, welche im Beien bes Monchothums liegt und felbft bann liegen murbe, wenn baffelbe in feiner geichichtlichen Geftaltung volltommen bem Begriff entfprochen batte. Daß bies nun, wie befannt, nicht ber Rall mar. baß vielmehr Sabiucht, Erbicafteichleicherei, Unbaufung ungebeurer Reichthumer, Entfaltung eines unerhorten Glanges ale Fronie auf bas "Armuthegelubbe" -, bag Ungucht, Schlemmerei und icheufliche Berbrechen aller Art - ale Ironie auf bas "Enthaltfamfeitegelubte" -, bag geiftlicher bochmuth und blutigfte (774)

Beistebespotie — als Fronie anf das "Gehoriamsgelübbe" fich als die prattischen Resultate biefer widersfinnigen Bertehrung des Princips erweifen muglene: das ist der Fluch, der wie ein giftiger Rebel über dem gangen Leben des Mittelalters ausgebreitet ist und welcher auch heute noch das flare Sonnenlicht der gestigen Kreibeit nur erft in vereingelten Aufbligen durchichetnen läft.

Deben bem Dondthum gab es aber im Mittelalter noch eine zweite Form, in welcher bas Bedurfniß nach Bermittlung mit ber ale Benfeite gefetten Ibealwelt fich verwirflichte, aber fie bilbet infofern einen Begenfat gegen bas Dondthum, als biefe Bermirflichung feine geiftliche, aus bem religiofen Bedurfniß entipringente annimmt, fonbern vielmehr weltlichen Charaftere ift: bas Ritterthum. Aber wie die geiftlichen 3beale ber Armuth, Reufcheit und bes Geborfams beim Monchthum, fo ichlugen auch bie weltlichen Ibeale ber "Ghre", "Liebe" und "Treue", weil fie nicht minder als jene einer mahrhaft fittlichen Grundlage entbehrten, nur zu bald beim Ritterthum in ihr Gegentheil um; ja man tann fagen, baß fie Band an Band mit ihren Gegenfaten wohnten und fich mit Robbeit, frecher Billfur, Sinterlift und barbarifder Graufamfeit febr mobl vertrugen. Darin liegt Die Gronie Diefer aus Demfelben Grundirrthum wie bei ber geiftlichen, ber Beiligfeit, entiprungenen 3bealitat. 2m frappanteften Beigt fich Diefer Widerspruch in jener grotesten Berbindung bes mondischen und ritterlichen Glemente, wie fie fich in ber roben Phantaftit ber Rreugzuge, Diefer grotesten Gronie auf Die geiftige Befreiung, barftellt. Das Grab Chrifti, eine tobte, leere Gulfe alfo, ein entgeiftigles Stud Erbe, follte wiebererobert werben : bas "Beilige Land" burfte nicht in ben Banben ber Unglaubigen bleiben. Das icheint nun junachft ein febr erhabner Gebante, und er mar boch nichts weiter ale ein foloffaler Brrthum bes

aus feiner Berriffenbeit binaus nach einer realen Bergegenmartigung bes ibealen Jenfeits fich fehnenden Gemuths. Dit allen Rraften ftrebte ber aus feiner Busammengeborigfeit mit ber Ratur berausgeriffene Beift fich in fich wiebergufinden, aber er vermechfelte bie bloß außerliche, lotale Erifteng bes geschichtlichen Gottmenschen mit ber geiftigen Begenwartigfeit und fuchte im Staube, mas ibm langft in eine Belt jenfeits ber Sterne entrudt worben mar. Die Rreugugsprediger batten fich an bas Bort erinnern follen, bas an bemielben Grabe bereits ben Jungern, Die ben Leib Chrifti fuchten, jugerufen murbe: "Bas fucht ihr ben Lebendigen bei ben Tobten: er ift nicht bier, er ift auferftanben." - Derfelbe Brrthum, b. b. biefelbe Fronie auf bie Ginheit bes Irbifchen und Beiftigen, fpricht fich in vielen anderen Ericheinungen bes Dittelalters, 3. B. im Bunberglauben und in ber Reliquien. verehrung aus: biefes Beichen, biefes Stud Rnochen, biefer Reben Tuch ober roftiger Ragel - abgefeben bon bem Betrug, ber bamit getrieben murbe - foll ale unmittelbare Gegenwart eines Beiftigen gelten; bas reine Princip bes Retifcbienftes.

Und welche Mittel — um zum Ritterthum zurückzufehren wurden für jene Kahrt nach dem heiligen Grabe in Bewegung gesest! Wan sing zunächst, zur Borbereitung, im eigenen Lande damögluhjündern, dann rückte der berühmte Kreuzsehrediger, Peter von Amiens, mit einem haufen zusammengelausenen Gestieden durch Ungarn, während überall geraubt, gepfündert und andere angenehme Zerstörungen betrieben wurden, bis einige wenige — die übrigen vurden von den erbitterten Ungarn towat des Geschagen werden, die Sentigen werden, die dann auf dem Wartte als Sladen vertauft wurden; eine Jronie des Schisfals, die sie vollommen verdient hatten. Später haben sich dann die Kürsten der Sache angenommen und großartige Kitterzüge versten.

anstaltet. Noch triefend vom Blute ber gemorbeten Einwohner Serusalems, warfen sich die frommen Ballsabrer an dem endlich erroberten Grabe nieder, um indrünstige Dankgebete sür diesen zum himmel zu richten. Und wos war von allem dem tolossialen Blutvergießen das Resultat? daß das heilige Grad schließtick wieder in die Hands der Ungläubigen gelangte; doch nein, auch etwas Possitives wurde erreicht: gange Schiffstabungen von heiliger Erde wurden nach Europa geschafft. Es ist kaum möglich, sich eine blutigere Tronte auf den Wadpuffun zu denken, aus dem diese, mit geringen Unterbrechungen, volle zweihundert Jahre duernden Wskapaden entsprungen waren.

Der Babnfinn in Diefer Bertebrung bes bem Chriftentbum au Grunde liegenden Drincipe ber Erbebung bes Geiftes über Die Ratur liegt nun ichlieflich, auch fur bas beidranftefte Bemußtfein, fobald biefes einigermaaften gur Befinnung tommt, fo flar am Sage, bag biefes nothwendig felbft in eine ironifche Stellung bagegen gebrangt wirb. Es macht fich baber icon frub - fobalb bie Racht ber Barbarei in Etwas ber Morgenbammerung einer gemiffen Bilbung ju weichen begann - bas Beburfniß im Bolte geltenb, Satire an ben ihm eingeimpften Dogmen zu uben: Die burlesten Traveftirungen ber Paffions. fpiele batten noch eine gemiffe, naivfomifche Bebeutung; balb aber entwidelte fich bie Catire in enticbieben oppofitioneller Form. Schon por ber Reformation ericbienen, unterftutt burch bie neuerfundene Runft bes Letternbrude, in Berbindung mit bem noch alteren Solaidnitt, gablreiche Dampblete, morin bas Dabitthum. bie Donde- und Ronnenwirtbicaft, Die Ablafframerei und ber Diftbrauch ber Dhrenbeichte in beifenbfter Beife verbobnt und an ben Pranger ber Deffentlichfeit geftellt murben. Go feben wir auch bier, am Enbe bes Mittelalters - gerabe wie gur Beit bes abfterbenden Alterthums - bie Refferion bes ermachenben

Bewuftfeine fich in ironifder Beife au ben Ronfequengen bes mifperftandenen Princips feines eigenen, fubftangiellen Lebensinhalts verhalten, und amar geschiebt bies auch bier wie bort in Form ber Satire. Aber biefe Satire beidrantte fich nicht auf eine poetische Gronifirung ber oben geschilderten Formen, bes Pabftthums, des Donchthums u. f. f., fondern bas Gefühl, aus bem biefe Gronie entsprang, reagirte auch gegen bas Bewußtfein ielbit und erfullte es mit der tiefen Empfindung von bem Glend des Dafeins überhaupt. Aus diefer Empfindung allein find jene mertwurdigen Gricheinungen zu erflaren, welche, wie bie beliebten Tobtentangbarftellungen, eine bem Mittelalter eigenthumliche, burdaus peffimiftifch ironifde Beltanichauung botumentiren. In Diefen "Tobtentangen" - namentlich wie fie ipater burch ben geniglen Solbein fünftlerifc permertbet murben - maltet ein Sumor, ber, weil feine Romit aus ber Grtenntnif ber Sammerlichfeit aller irbifchen Pracht und herrlichfeit ftammt, gerabegn Graufen erreat.

Wenn sich die in den Todentaugen und andern ahnlichen Ericheinungen burtester Art offenbarende Weitanschauung als enschmistlich-ironische charatteristet, so such von der niedergetrückte und um seine Daseinsfreuden betrogene Weift auch auf optimistlicheironische Beise, durch eine Abwerfung aller ihn drückenden Kessell, au einem wenn auch nur zeitweitigen Genuß der Selbstiebreiung au gelangen. Dahin gedörten die Kalnachts und Carne valls-Tollheiten, deren Ironie darin liegt, daß als Gegensch zu der in den Fasten beablichtigten Entsagung auf irdische Genüsse zu Klüttung und heitigung der Seele, daß fromme Subsist einen Stonie fundiger Kreuden in möglichsem Uebermaß vorweg nimmt, darin dem Hamler gleichend, wenn er sur den Wintersammelt. Indem ihm aber von diesen Kreuden nichts Positives, sonder nur die Erinnerung bleibt, so springt auch hier die Ironie

auf die andere Seite über, indem diese Erimerung die dem Genuß solgende Entlagung nur um so fühlbarer macht und die Gestengtig u einer Art gestitigen Kahenjammered stempelt. Aehnliche Erscheinungen, die alle aus derselben Quelle stammen, nämlich aus dem untilgdaren Bedürstis and Selbstbefreiung des Gesteken reten auch in der Bollssiteratur aus, wie die zum Theil vossenschaften Erzählungen "Aill Eulenspieget", Ahomas Murner's "Schelmenzunst", Sebastian Brandt's "Narrenschiffe" die Sinnsprücke und Allegorien von Pand Sachs und viele andere ähnlicher Art.

Bur bewußten und tendengiojen Satire gestaltete fich indes die bis bahin boch noch ihres Grundes wie ihres Biels meist unbewußte und darum harmlose Bronie erst in der Reformationsbewegung, mit welcher eine neue Phase in dem Rampfe des Geisted um seine Breiheit beginnt: die moberne Zeit.

Das Entwidlungsprincip ber mobernen Belt liegt bereits in bem ber Reformation und ber Renaiffance gleichmaßig qu Grunde liegenden Bedanten ber Reftitution ber Gelbftbeftimmung bes Geiftes. "Reformation" und "Rengiffance" find nur amei Seiten, namlich iene Die ethische, Diefe bie afthetische, berfelben Bemegung: ber Beift befinnt fich endlich nach ber langen, ichmachpollen Stlaverei, in ber er unter bem Drud ber Rirche ichmachtete. auf fich felbft und feine eigentliche Beftimmung, frei gu merben in fich, und versucht, biefe Seffeln abzumerfen; in ber Reformation baburch, daß bas Gubjeft wieder in fein urfprungliches Recht ber fittlichen Gelbftbeftimmung eingesett wird, indem bas eigne Bemiffen ale bie bochfte richterliche Inftang über ben Inbalt bes religioien Bewuftfeine reftituirt wird; in ber Rengiffance baburd, baf bie fünftleriiche Unichauung fich von ber firchlichen Erabition emancipirt und gum Bewuftlein barüber fommt, baf bas mabre Biel aller Runft nicht bie Beiligfeit, fonbern bie

Schönheit jei. Auf das eigentliche Wesen bieser Biedergeburt sonn indes hier ebenso wenig wie auf die noch viel entschiedener austretende Opposition gegen die Geistesstlaverei, die fich in derteratur Lundgab, eingegangen werden; wir werden bei Betrachtung der aftheitschen Fronie noch auf beibe zurücksommen.

Das Streben nach Gelbftbefreiung bes Beiftes - ein Princip. bas icon im Urchriftenthum gefett mar - bleibt indeß auch fett, meniaftens nach ber einen, namlich religiöfen, und bamit in Bufammenhang auch nach ber politifch focialen Geite bin, in zweifacher Beziehung ein beschranttes und einseitiges: es maat weber die letten Ronfequengen feines Princips gu gieben, fondern bleibt noch im Kormelmejen und Aberglauben befangen, noch burchbringt es bie gange, fultivirte Menichheit. Diefe Beichranttheit und Partifulgritat bringt in bas Bewußtsein ber europaifchen Rulturvoller eine tiefe Spaltung, welche gunachft gu einem vieliabrigen, erbitterten Rriege ber fatholifden und proteftantifchen Dachte führt, bie burch Grichopfung eine Art Ansgleichung, aber feinesmeas eine Berfohnung ber Gegenfate erfolgt, Die auch beute noch in berielben Schroffbeit einander gegenüberfteben. Sene nach bem 30 jahrigen Rriege eintretenbe Erschlaffung zeigt fich gunachft ale eine Epoche ber Ernuchterung und Inbiffereng, melde ichlieflich - in nothwendiger Ronfequeng - befonders auf ber tatholifden Geite, ba es fich bier vorzugemeife um bie außere Rorm banbelte, jum Stepticismus und jur Rripolitat führte; zwei Rormen ber negativen Ironie gegen bie Ibeglitat bes Strebens. Die fich ale bie theoretische und praftifche Seite berfelben Sache barftellen: bie Deriobe bes Rofoto und bes Bopftbums.

Gewöhnlich pflegt man biefe Formen nur in afthetischer Bebeutung zu versteben. Allein dos Zopfthum und der Perrudenstyl hatten auch eine wesentlich sociale und sittliche Bebeutung. Denn ihr Wesen ift überhaupt Berfehrung aller natur-(wo)

gemaßen Berhaltniffe in ihr Wegentheil. Bie burch ben Bopf und bie Perrude bas in naturlichem godenwurf icone menichliche Saupthaar in einen durch die Konventionalitat ber Dobe geforberten funftlichen Regelamang gepreßt ober gang verborgen murbe, fo ericbien bie gesammte Beltanichauung burch eine bem mabren Gitten . und Schonbeitogefes vollig mideriprechenbe Billfur unterjocht. Satte biefe Billfur nur bas Geprage einer Mobelaune gehabt, fo mare fie als Ausbrud ber Bergmeiflung an bem Kortidritt ber ethischen wie afthetischen Beltanichauung mehr bes Bedauerns als ber Berachtung werth gemejen; aber in biefem Bahnfinn mar leiber Methobe. Sand in Sand mit bem tief entfittlichten Buftande bes politifchen und focialen Lebens, beffen Richtsmurbigfeit fich an ben Sofen, namentlich an bem Frantreichs, toncentrirte und von biejen Centren fich allmablich nach der Beripherie ausbreitete, bis bas Gift anch bas gefunde Blut der nationen zu gerfeten begann, ging auch die Berfalidung bes gefunden ethifden und afthetifden Gefühls. Bie man es ale bochftes "Ibeal" ber Gartenfunft betrachtete, Die maleriich-naturliche Unregelmäßigfeit in ber iconen Gruppirung bes Baumidlags au groiteftoniich-langweiliger Sommetrie auauftuten, fo bak ein Strauch nicht mehr ale folder ericbeinen burfte, fondern in die Geftalt eines Dilges oder einer Pyramide ober gar eines beliebigen Thieres gezwängt murbe -, wie man in der Architeftur die naturgemage Beftimmung ber geraben und gebogenen ginie abfichtlich umtehrte, fo bag, wie icon bie gemunbenen Gaulen bes Sejuitenftple und bie gange Berfunftelung ber eblen Renaiffance in ben Barodftpl beweifen, ba, mo ber Blid, dem architettonifchen Gefet ber Schwere gemaß, Rube und Reftigfeit verlangte, gerade die geschwungene, mo er Leichtigfeit und ichwunghafte Bewegung forberte, Die gerade Linie angewandt murbe: fo maltete in allen Gebieten bes Lebens bie bewufte und

barum frivole Umfebrung in's Unmabre und Unnaturliche ob. Da Ratur und Runft in gewiffem Ginne Begenfage bilben, fo glaubte man bas 3beal übergll in bem moglichft Ratur mibrigen au finden : inbaltevolle Raipetat murbe in Rofetterie, eble Empfindfamteit in gefünftelte Gentimentalitat, Die Barmlofigfeit bes unbefangenen Raturmenichen in gleißnerische Joullenhaftigfeit, echte Tragit in bobles Dathos, furz, alles Gubitanzielle in lugenbaften und leeren Schein verfehrt, in welchem nur bie felbftgefällige Gitelfeit bes frivolen Subjefte Beftand batte. Daf neben biefer Beuchelei eines ibealen Scheins einerseits bie offen eingestanbene Tenbeng ichamlofer Frechbeit und fittlicher Bertommenbeit in bem Safden nach Erregung gemeiner Sinnlichfeit fich breit machte, andrerfeits eine freichellederifche Runft fich - ironifcher Beife fogar ber eblen und feuschen Antife ale fophiftifden Bormanbes für eine leberne und froftige Allegorifirung tes Abfolutismus bebiente, fann bann meiter nicht Bunber nehmen.

Rraat man aber nach bem tieferen Grunde biefer tiefen Rorruption, fo ift gu fagen, bak auch bier ber Mangel an Freibeit nach jeder Richtung bin es mar, namlich eben ber Abfolutismus ber fich felbft vergotternben Gelbftherrichaft, welcher jeben geiftigen Aufschwung, jede Erhebung gur Babrbeit und Rudfebr jur Ratur unmöglich machte. Aber ber Beift fann folche Entmurbigung auf bie gange nicht ertragen; es giebt überall eine Grenze, jenfeite beren er, gefnechtet und entmurbigt wie er ift, fich wieder auf fich und feine gottliche Bestimmung befinnt und fo, burch Roth und Jammer gereinigt, feine Spannfraft wieberfindet, um entfundigt burch eine Bluttaufe bie fcmachvollen Feffeln der guge und Unfreiheit abzumerfen. Auf bem politifchfocialen Gebiet gefchab bies, nachbem - gerabe wie por ber Reformation in ben einzelnen fatirifchen Angriffen gegen bie religiofe Beifteefnechtung - fcon manche Borlaufer ben naben-(782)

ben Umidwung verfundet, wie die Encotlopadiften, Rouffeau, Boltaire?u. f. f. in ber frangofifchen Revolution, Die wie ein weltgeschichtlicher Orfan über die entfittlichte Menschheit baber rafte und fchredlich freie Babn fur bie Gelbfterbebung bes aur Freibeit miedergeborenen Geiftes fchuf; auf bem miffenschaft. liden Gebiet mar es bie Rantifde Philosophie, auf bem fünftlerifchen die Bindelmann-Beffing'iche Rritit, eine nicht minter tief eingreifende, wenn auch ungewaltsame Revolution. welche ber Bergerrung und gugenhaftigfeit bes Runftgefchmade ein Ende machte. Und ale ber Blit biefes regenerirenden Gebantens in die perdumpfte und gemitterichmule Atmofrbare einfchlug und ein grelles Licht in bas gur Gelbftparodie ber ibealen Beftimmung des Geiftes verfehrte Bewußtsein des 18. Jahrhunderts einschlug, ba eröffnete fich, wie mit einem Schlage, eine freie, flare Ausficht und aus bem neubefruchteten Boben bes geiftigen Lebens fproften ploblich in überquellenber Rraft eine Reibe munbervoller Gemachfe empor, ber bichte Balb unferer großen nationalen Dichter.

Ueber ben weiteren Fortgang bes durch das Element der Stonte in steis neue Richtungen getriebenen Weltprocesses miljen wir uns hier auf turze Andeutungen beschickten. Man erkennt in der mäandrischen Zichaschlinie der geschichtlichen Bemegaung immer dasseiche Berwirtlichung der ols Ziel der Bewegaung gesetzen Sdee, die Konschauengen des Ertebens steis in ihr Gegentheil umschlägen. In dereihen Weise, wie sich aus dem Urchristenthum, das die Sdee der allgemein-menschlichen Kreibeit und brüderlichen Bebe als Princip aussielle, die suchschafte Geistesstlaverei und der disserte Religionshaß entwidelte, bie suchschafte Geistesstlaverei und der disserten, welche ebenfalls "Freiheit, Gleichheit und Verüberlichette" auf ihre Fahne schreich nicht nur zu den schulcklichete"

fonbern auch ju einer Beiftestprannei und einem ganatismus bes Saffes, ber ihre eigenen Bertreter, von ben Gironbiften bis auf Robespierre berab, felbft verichlang. Liegt bierin ichon eine Bronie bes Schidfals, fo vollendete fich biefelbe gegen die gange 3beglitat ber revolutionaren Bewegung baburd, baf fie im Ronfulat und im Raiferreich unterging, beffen 3beal einer enropaifchen Gefammtmonarchie bann felber auf bem unfruchtbaren Felfen Belena's von feinem ironifden Gefchid ereilt murbe. Und mas mar bas pofitive Refultat aller biefer riefenhaften und Millionen von Menichen vernichtenben Rampfe? Die Reftanration. b. b. bie angebliche restitutio in integrum. Aber bag biefer status quo ante nur ein Schein mar, bewies eine neue Revolution, die von 1830, welche ihrerfeits - wie die von 1789 burch bas napoleonische Raiserreich - burch bas intriguante, fleinframerifche fonftitutionelle Konigthum Louis Bbilipp's um ibre Fruchte betrogen murbe. Aber auch Louis Philipp mußte - amar nicht auf eine mufte Infel, ba er fein Beros mar, fonbern als Philifter mit feinem Regenichirm - auf bie Banberichaft geben, als bie Februarrevolution losbrach, welche ben fleinen Reffen bes großen Ontels zuerft auf ben Prafibentenftuhl und fcblieflich auch wieder auf ben Thron erhob, bis auch er fein Belena in Chieleburft fand, nachdem die Gitelfeit der frangofischen Gloire bei Geban, abnlich wie fruber bie Gitelfeit und Rrivolitat bes militairifchen Epigonenthums Friedrich's II. bei Jena ibre ironifche Biberlegung gefunden batte. - Seng erinnert uns an bie tiefe Erniebrigung bes beutiden Bolfe, aus welcher fich baffelbe burch bie aus bem Enthufiasmus fur bie Ibee ber beutiden Ginbeit und Freibeit geborene freiwillige Bluttaufe ber Breibeitefriege emporraffte, um - ale Ironie auf biefen Enthufiasmus - vertrauend auf bie Bufagen einer freien Berfaffung, welche ber Roth entpreßt maren, in Folge ber Biener Ronferengen (784)

und ber Rarisbader Beichluffe in neue Beiftesfeffeln geichlagen gu werben, bis benn ichlieflich trot Maghregelungen ber fog. "bemagogifchen Umtriebe", trot bes eifernen Drude, ben man auf bie Rreiheit ber miffenichaftlichen Lebre wie auf Die religiofe und politifche Ueberzeugung ausubte, bas Befaß ber beutichen Gedulb einmal wirflich überlief. Und wenn auch balb barauf wieber. in Folge bes Mangels an richtigem Berftanbnig fowohl über Die Biele wie ber einzuschlagenden Wege, um biefelben gu erreichen, bie Reaction nach 1848 ihr Saupt wieber erhob, fo mar boch fur die Butunft ein neues und nicht mehr umgufturgendes Princip gefest: ber Abfolutismus mar fur bie Rulturvoller im engeren Sinne auf immer und in jeder Korm eine Unmöglichfeit geworben. Der Sieg, ben Deutschland in neuefter Beit über Franfreich errungen, batte besbalb auch fur Deutschland biesmal eine pofitive Rolge: Die Ginbeit bes nationalen Bewuftfeins und bie burch bie feftbegrundete Dachtftellung erreichte Gelbftachtung bes beutschen Beiftes.

Wird ber Weltgeift auch biegegen wieder seine ironligde Macht ausüben? Das ift gang gewiß, solat die Rothwendigfeit einer weiteren Entwickleung gegeden ist — und solche Rothwendig-teit wird im Weltproces seiner eigensten Natur nach immer nach einer gemissen Bei eintreten. Ob wir, das lebende Geschecht, biese neue Phase der geschicklichen Sronie noch erleben — wer mag dies sagen? — —

Bir ichließen hiermit die Betrachtung der fulfurgeschichtlichen Bebeutung der Ironie, um und nunmehr zur Betrachtung der subjektiven Kormen der afthetischen Ironie zu wenden, von der wir in objektiver Beziehung bei der fulturgeschichtlichen Betrachtung des Beltprocesses bereits mehrsache Neuherungen zu beobachten Gelezenheit batten.

Legio

## II. Die afthetifche Bedentung der Ironie.

Benuten wir diesen Rubepuntt, um junächft eine turze Ueberficht über ben bifferenten Inhalt ber hauptfachlichten biefer Formen voranguschieden, ebe wir bies Gebiet in einigen hauptpuntten seiner geschichtlichen Entwicklung zu betrachten versuchen.

In erfter Linie ift auf feine auch in etbifcher Bebeutung bedeutungsvolle Steigerung bes in ber Ironie überhaupt ausgebrudten negativen Berhaltens bes ironifchen Gubjette aufmertfam zu machen, die in bem Rlimar bes Gartaftifchen, Gatirifden und Frivolen liegt. Bei ben erfteren beiben fann es bem ironifchen Gubjett als letten 3med - menn vielleicht auch nur icheinbar - um etwas Pofitives, namlich um bas Ibeale, ju thun fein; und fie unterscheiben fich nur barin, baß ber "Carfasmus" fich gegen ein Gingelnes richtet, mabrent bie "Satire" ibre Baffe gegen ein fich gegliedertes Gange führt. um es in allen feinen Theilen an vernichten. Die "Rrivolitat" bagegen nimmt nicht einmal ben Schein an, ale ob ibr bie ibegle Bahrheit 3med fei; im Gegentheil beruht ihr rein negatives Befen in ber bobnvollen Berleugnung aller 3bealitat. findet ein felbftsuchtiges Behagen barin, alles "Erhabene in ben Staub zu gieben", alle ebelen Empfindungen ale Gelbftbetrug ober ale bewußte guge ber materiellen Begier binguftellen. Gie ericheint baber ale innerfter Rern aller jener Geftaltungen, welche auf ber Beraussehung biefes Dogmas beruben, aber ihre ichlimmfte, verachtlichfte Form erhalt fie bann, wenn fie unter bem beuchlerifchen Schein einer aufrichtig ebeln Gefinnung lediglich anf Befriedigung finnlichen Genuffes ausgeht. Es ift bies überhaupt bas Rennzeichen bes praftifchen Daterialismus, gleichviel ob fich berielbe in offener Schamlofigfeit zu ienem Dogma befennt und in mephiftophelischer Beife an allen Regungen bes Gefühls, an jedem enthufiaftifden Streben bes Beiftes bie burch bie Raturlichfeit unfere Dafeine nothwendig bamit verfnupfte Schattenfeite egoiftischer Sinnlichkeit, ale fei biefe bas mefentliche und binfictlich ber Motivirung einzig wirfiame Moment, mit innerer Genugthuung gefliffentlich berporbebt - ober ob er feine frivole Gefinnung ale bas Refultat philosophischer Uebergengung barguftellen und bie fulturfeindlichen Ronfequengen berfelben mit bem erborgten glitter einer fophiftifchen Scheinlogif auszustaffiren fich bemubt. - Aber auch ber theoretifche Dateriglismus. obicon auf miffenichaftlicher Bafie beruhend und barum pon edlerer Ratur, fann fich boch nicht ganglich bem Stand. punft ber Frivolitat entzieben, weil auch er auf Grund feiner rein mechanistifden Erflarungeweife bes gefammten Beltorganismus alle Gelbftandigfeit ibealer 2medmanigfeit leugnet und ale einzige Urfache aller Entwidlung bas burchaus zufällige Spiel zwedlos bewegter Atome behauptet 2). Alle Frivolitat ift baber mefentlich ffeptisch, und zwar nicht blog in religofem, fonbern in bem gang allgemeinen ethischen Ginn einer Ableugnung aller und jeber nicht materiellen Motive im Bereich bes Gefühle- und Beifteslebens. 218 obieftive Ericbeinung werben wir fie baber baubtfachlich in allen ienen geschichtlichen Epochen auftreten feben, welche ale Ausgangsphafen einer großen Beit bie Rorruption und Berberbnift berfelben por ihrem Untergange in gleiche fam naiver Schamlofigfeit gur Schau tragen ; fo in ber romifchen Raiferzeit vor ber Berrichaft bes Chriftenthums und in Franfreich por ber großen Revolution.

Unter ben anderweitigen Formen ber Ironie beruhen, ihrer Tendeng nach, die Perfifffage und das Paskquill auf der Brivolität; sie verhalten sich ungefähr zueinander wie ber "Sarkasmus" zur "Satire", d. b. die erstere ist auf ein Einzelnes, bas letztere auf ein Ganges, als bestimmt abzegrengtes Objeft, ge-

(787)

richtet. Gie geboren bereits ber literarifchen gorm an, ebenfo - aber in boberem, afthetifch berechtigtem Ginne - Die Parobie und die Era veftie." Diefe befteben beibe in ber ironifden Radbilbung eines gegebenen Stoffe gu bem 3med, benfelben lacherlich zu machen; fie untericeiben fich aber barin, daß bie "Darobie" bie Form bes Borbilbes beibebalt, um barin einen biefem anglogen. tomifchen Inhalt ale Gronie auf ben Ernft bee Driginale einguichließen, mabrend bie "Traveftie" ben Inhalt bee Borbilbes beibebalt, um ibn burch Ginichliegung in eine trivial-tomifche Form gu ironifiren. Beifpiel ber erfteren ift bie "Batrachompomachie" (Froidmaufefrieg) ale Fronie gegen Die homerifche Blias, Beifpiel ber ameiten bie "Meneide" pon Blumquer ale Tronifirung bes Birgil'ichen Gpos. Beide find im Grunde harmlos (ober tonnen es boch fein) und haben feineswege ben 3med, mit ihrer Gronifirung die ideale Bedeutung ihrer Borbilber gerftoren gu wollen. Um meiften ausgesett find ihrer tomifden Dacht bas faliche Dathos und die deflamatorifche Gefpreigtheit. Uebrigens ift mobl bie Traveftie, weil fie nur auf formale Romit ausgeht, nicht aber bie Parobie auf Borbilber im Ginne von bereits bichterifch geftalteten Driginglen beidranft; fondern bas Borbild und Dbieft ber Pronifirung tann bier auch bem mirflichen geben entnommen werben, wie 3. B. ber "Donquichote" von Gervantes eine Parobirung des fich felbft überlebt habenten Ritterthums ift.

Als bilbliche Parobie kann man die Karrikatur bezeichnen, aber auch die in der erzählenden Parodie auftretenden Gestalten, lofern sich eben die Ironie gegen sie richtet, ericheinen sur die Borftellung selber als Karrikaturen der geschichtlichen Borbilder. Denn das Besein der "Karrikaturen bet geschichtlichen Borbilder. Denn das Besein der "Karrikature" besteht nicht, wie hegel meint, in einer "Charaktistirung des hählichen", sondern umgesehrt in einer Berhählichung des Charakteristischen, nämlich in der ironisch gemeinten Uedersteibung eines Moments, das als solches nicht (783)

icon bafilich, fonbern nur auffallend und baburch fur bas bamit behaftete Dbjett ober Individuum darafteriftifch ift. Ericbeint Jemand g. B. burch eine etwas große Rafe auffallend, Die an fich moblgebildet fein tann, und diefe Auffälligfeit wird bis in's Roloffale übertrieben, fo ericbeint biefe Uebertreibung tomifch. Sierin beruht die Birfung der formalen Rarrifatur. Beiterbin perftebt man bann auch unter Rarrifatur die ironische Uebertreibung pon geiftigen Gigenthumlichfeiten, wenn fie burch ibre Ginfeitigfeit ber Ironie einen Angriffspuntt barbieten. Go mar ber Ariftophanifche Gofrates eine Rarrifatur bes wirklichen, und Die Romit liegt bier gerabe in ber außerlichen Mehnlichfeit, um ben inneren Biderfpruch um fo auffälliger ju machen. Gin Beifpiel geiftiger Rarrifatur aus neuerer Beit ift bas befannte Bild Ab. Schrödters "bie trauernden gobgerber", beffen Gronie fich gegen bie epidemifch geworbene Gentimentalitat ber alt-buffelborfer Romantif in den "Trauernden Juben", "Trauernben Ronigepaaren" u. f. f. wendete, eine Richtung, welcher mit jener Rarrifirung ploblich ein Enbe gemacht murbe. -

Ferner tann noch das Epigramm, als praftische Form faitrischer Ironie erwähnt werben, obicon baffelbe im Alterhume feineswegs biese Bebeutung hatte. Bielmehr verstand man darunter furze und pointenvolle Inschriften, wie sie auf Tempeln, öffentlichen Gebäuden, Grabmälern u. f. f. angebracht zu werden pflegten, später Sinnsprücke in poetischer Korm, welche furze Eebensregeln, auch wohl nur launige ober melancholische Einfälle und dergl. enthielten. Ber schon bei dem Römern, a. B. in den Spigrammen des Martial, erhielt diese Form einen vorwaltend satirischen Sharafter. — Die höchste und ebelste Form der Ironie endlich ist der Dumor. Während alle anderen Formen die tiefe endlich gift der Homor. Während alle anderen Formen die tiefe hiffenza zwichen den Isola und der Wirtlichkeit bestehen lassen, sei es dah sie sich das sie ein da bei fich auf Seite des Ivola gagen die schlechte Wirt-

lichfeit ftellen, wie Die Satire, ober umgefehrt auf Seite ber Birflichfeit gegen bas 3beal, wie die Rrivolitat, fo ift zwar ber humor auch mit bem Schmers jener Differens erfüllt, aber inbem ber humorift fich nicht nur bie innere Rothweubigfeit bes unendlichen Proceffes, ber ja auf jener Differeng beruht, gum Bewußtsein bringt, fondern auch über bie partifulare Beichranttbeit binaus fich felber auf einen ibealen Stanbtpuntt erhebt und ale Trager bee Proceffes weiß, gelingt es ibm, in fich felber bie Unnabbarfeit bes 3deals mit ber Beidranftbeit bes Individuums au perfobnen. Benn biefe Berfobnung ben Schmers ber Richtigfeit bes individuellen Dafeins nicht ausschlieft, fo ift biefer Schmerg boch nur ein Refler ber in bem Beltproceg felbft ausgebrudten Cehnfucht nach Bollendung, beren Biel aber in ber Unendlichfeit liegt. Aber bie Erfenntnig biefes Biels fest ben Sumoriften thatfachlich in ben theoretifchen Befit beffelben unb perleibt ibm bamit bie Rraft, fich gegen bie Enblichfeit und Gitelfeit aller Gingelbeftrebungen, auch feiner eigenen, ironisch au verhalten. Beil nun foldes Berhalten bie mabrhafte Ertenntnift bee Speale und bamit bie tieffte Liebe au bemfelben gur Beraussehung bat, fo fcwingt fid bas ironifche Gubjett gu einer burchaus felbftfuchtelofen, reinen und beiteren Betrachtung ber weltgeschichtlichen Bewegung auf, b. b. bas ironische Cubjett wird im tieferen Wortfinne humoriftifch. Gins ber glangenoften und ebelften Beifpiele bes echten humoriften gemabrt une Jean Daul.

Rach diesen erflärenden Abschweisungen geben wir nun zur geschichtlichen Betrachtung dieser verschiedenen subsettivätstehtlichen Bormen der Fronie über, wovon wir vom Alterthum bis auf die Gegenwart nicht minder aphtecide Beispiele antressen werden, als von den bereits in der vorausgehenden kulturgeschichtlichen Betrachtung erwähnten objektiv-ästhetischen Bormen, die mit jenen (1890)

meift hand in hand gehen. — Zuvörderst ist, wovon wir den Grund berreits Eingaugs angaden, zu bemerten, daß bem Orienta-issmus, so reich er an objektiv-assibetischen Formen der Tronie ist, doch ebenso wie dem flassischen Alleithum bis zu bessen kulminationsepoche die subjektive Korm der Ironie durchaus fremd war. Erst mit dem Erwachen des ressettirenden Bewusteins, d. h. in der sokralischen Zeit, ericheint die Ironie als älthetisches Mehalten des Subjekts.

Berfen wir gunachft einen Blid auf Die funftlerifche Berwerthung ber Fronie in ber Antife, fo bietet insbesondere bas Gebiet ber Poefie und namentlich bes Dramas einen außerorbentlich reichen Stoff bar. Somobl bie Tragobie wie bie Romobie enthalt ein wesentlich ironisches Glement, bas immer auf ber Differeng bes 3beale gegen die Birflichfeit beruht. In ber erfteren ift es bas Ratum, welches fich ironifch gegen ben Belben verhalt und ibn bem Untergange auführt, in ber Romobie ift es Die ibegle Babrbeit felbft, an ber bie Bertreter ber ichlechten Birflichteit gemeffen und laderlich gemacht merben. Die erfte Rorm tonnten mir, ba fie eben mit ber icon beiprochenen obieftiven Form bes gatums aufammenfallt, bei Geite laffen und nur an die großartigen Schopfungen bes Mefchplus, Cophofles und Guripides erinnern, wenn nicht die auffallende Ericheinung au ermabnen mare, baf nach altem Gebrauch am Refte ber großen Dionpfien nach ben brei ublichen, eine Trilogie bilbenben Eragobien, ale tomifches Deffert gleichsam, ein fogenanntes "Satirbrama" ausgeführt murbe. Es ift febr ju bedauern, bag mit Ausnahme eines einzigen folden Stude, ber "Enflove" von Guripides, nichts weiter erhalten ift. Soviel fteht indeß feft, baß bas Satyrdrama feinesmege ale mit ber Romobie ibentifc an betrachten ift, fonbern bag es vielmehr eine Bermanbtichaft mit ber Tragobie zeigt Wenn man fich erinnert, baf bie Tragodie urfprünglich burchaus feine Sanblung mit traurigem Ausgange barftellte, fonbern einfach eine beroifche Dothe, befonbers aus bem Sagenfreife bes Bacchos, bem ju Ghren ia ibre Aufführung veranftaltet murbe, behandelte (man leitet daber auch Tragodie von tragos, Bod, ab, womit die bodefüßigen Begleiter bes Dionplos gemeint maren, alfo mortlich "Bodegefang"; eine Bedeutung, die der des Satirdramas febr verwandt ift), fo ericeint biefes poffenbafte Anbangfel an Die tragifche Trilogie, wodurch gleichigm bie ernfte Dothe und bas tragifche Dathos ber letteren parobirt murbe, als eine beitere Gelbftironifirung von echt fomifcher Birfung. Etwas Achnliches finden wir in ben Rarrenfpielen ber Paffionsbramen bes Mittelalters. Der Stoff bes Satirdramas murbe beshalb niemals, wie bei ber Romobie, aus bem unmittelbaren Stoff zeitgenöffifder Berfehrtheiten, fonbern, wie bei ber Tragobie felbft, aus ber Gottermpthe und Beroenfage entnommen, Die ja an folden obieftip ironifden Beftalten, wie wir faben, feinesmege arm maren. Die Chore wurden burch Gilene und Satirn gebilbet, baber ber Rame. Ge hatte nur gang furge Dauer und eine febr einfache gabel, ba ber 3med nicht mar, ben ernften Ginbrud ber ihr vorausgebenben Tragodie ju ftoren, fondern lediglich ben einer ichlieflichen Bosipannung ber tragifchen Birfung burch barmlofe Erheiterung ber Buichauer. In bem genannten "Coflops" beidrantt fich bie Rabel barauf, baf Gilen und feine Gobne, Die Gatirn, welche burch alle Deere ben von Piraten geraubten Bacchns fuchen, an ber ficilifden Rufte gescheitert und in bie Sanbe Polpphems gefallen find, ber fie ju feinen Schaafmelfern macht. Ulpffes tommt bagu und verbindet fich mit ben Gatirn, Die ibn aber burch ihre Reigheit im Stich laffen. Tropbem gelingt es ibm, ben Coflopen au blenden und Die Satirn au befreien, mit benen er fich benn ichlieflich einschifft. - Dan fiebt, bag bas Bange (792)

Uebrigens mag, namentlich als bas Saitivbrama seit Sophostes als Nachhiel ber Tragobien von der Buhne verschwand, bies wohl Anlaß zu einer besonderen Umgestaltung desseben zur Kombbie gegeben haben. Die Umgestaltung betraf dann wohl zunächst den Inhalt, der nicht mehr der Mythe, sondern der Gegenwart entnommen wurde, sodann aber auch die Form, die sich außerordentlich reich entwicklite. Um vollendetsten zeigt sich diese Gestaltung der somischen Ironie in der aristophanischen Komödie.

Ariftophanes ist troß feiner oft berben Späße und possenshaften Gefaltungen nichts weniger als ein frivoler Spaßmacher. Bor seiner satrischen Geißel ift allerdings nichts sicher, was bem antiten Gefühl als chrwirdig und beilig galt: die Gefühl als chrwirdig und beilig galt: die Gefühl als chrwirdig und beilig galt: die Melegund wie die in den Nordergrund tretenden zeitgemössichen Snötolbuen wurden von ihm buchstädlich auf der Buhne an den Pranger gestellt und dem Gesächter des Bolls preiszegeben. Softates seibs, der doch auf anderem Bege nach demselben 3iel ftrebte, entging seinem parodirenden Uebermuth nicht; aber, vie Kriedrich der Große ein Pasquill auf ibn niedriger dangen liefe, damit es

bequemer gelefen werden tonne, fo batte Sofrates, mohl wiffend, baß er bamit allein ber gegen ihn gerichteten Satire bie Spige abbrechen tonnte, ben Duth, felber bei ber Aufführung ber "Bolfen" augegen au fein, ja fogar, ber Bergleichung mit ber ibn trapeftirenben Daste balber, aufzufteben. - Aber mas perfifflirte benn im Grunde Ariftophanes Anderes als bie vertehrten Geftaltungen, bie aus ber urfprunglichen Ginbeit bes gebiegenen fittlichen Lebens ber Athener berausgetreten maren; ber alte Gotterglaube mar bereits im Berichwinden, Die Staatsverfaffung und Die Befete burch feile Beftechlichkeit untermubit; Die Lafterhaftigfeit ber Beit batte in erichredenber Weise zugenommen: fo fpiegelte er ben Athenern in feinen parobifden Beftalten nur bie gange Berfahrenheit und Entwürdigung ihres eignen Lebens wieder, indem er fich bagegen ironisch verhielt. 3m tieferen Grunde aber mar es ihm bitterer Ernft mit feiner Ueberzeugung bies ift bie echt ibeale Seite feiner Romit - und bie tiefere Bronie berfelben liegt ichlieflich noch barin, baf er bie Atbener über feine tomifchen Figuren, die boch lediglich Satiren auf fie felber maren, jum Lachen, b. b. gur unbewußten Gelbftverlachung brachte. Bas feine Perfifflirung bes Cofrates betrifft, Die man ihm mehrfach verbacht bat, fo liegt auch hierin eine gemiffe ideale Berechtigung, fofern fich barin bas Bewußtfein offenbart, bag Sofrates burch fein, wenn auch auf die Babrbeit gerichtetes Streben, doch im Grunde ben Berfetungebrogen bes antiten Lebens beichleunigte und burch bas einseitige Geltenbmachen ber fubjeftiven Beiftesfreiheit in form verftandigen Reflettirens einen Mangel an Bewuftfein über bie nothwendigen Rolgen bavon an ben Tag legte. Diefer Puntt ift es, welcher bem Ariftophanes ein Recht gur Gronifirung biefes Strebens verleiben mußte. Daß er bies Recht über bas Daag ausbeutete, barf man ibm als tomifchem Bolfebichter nicht zu boch anrechnen. Ge ift aber (794)

mefentlich barauf Gewicht zu legen, baf Ariftophanes feinesmegs bamit bie Philosophie ale folde ironifiren will, fondern lediglich bie an fich unphilosophische, weil blok negative Scheinphilosophie, wie fie fich in ber Diglettit ber Cophiften barftellte, und ein folch' negatives, fophiftifches Glement lag, wie wir faben, auch in ber fofratifchen Gronie. Das Berrbitt, welches er vom Sofrates machte, mar freilich febr übertrieben; aber eben beshalb, weil Jeber ja ben wirflichen Cofrates als ebeln Charafter fannte, liegt nichts Samifches, fonbern nur barmlos Romifches barin, wenn er feinen Sofrates auf ber Palaftra einen Mantel ftehlen und fich, um bem Mether naber au fein, in feiner Stubirftube in einem Rafetorbe bis an bie Dede gieben lagt u. f. f. Dag fein Sofrates außerbem feine Schuler an ber Rafe berumführt, ben Rlobiprung berechnet und bas Ungerade als Gerabe beweisen will, enthalt icon eine viel birettere Satire auf Die jofratifche Digleftif.

Reben ben Formen bes regelmäßigen Dramas gab es, in ber nachperifleischen Zeit, noch verichiebenartige Possen, Deinen Meinen der im einer Art improvisirten Dialogs bestanden und von Possensierin bei dem Gastemählern und auf öffentlichen Plägen ausgestübert wurden. Spater wurden sie auch aus Abeater gebracht; auch die Romer nahmen sie aus. Sie haben jedoch für und tein besonderes Interese, da sie sich, wie es icheint, auf bloße Kartifirung bestimmter Personlichteten und Entstatung grober Spaße beschräntten, ohne einen tieseren afthetischen oder ethisichen Zweck.

In Zeiten um fich greisender Korruption, wenn alle früher als unantaithar, beilig und sest geltenden Borstellungen und Berhältniffe in's Schwanken tommen und der taumelnde Geist niegen mehr einen halt sinder, muß nothwendig das allgemeine Daseinsgestähl entweber in Berzweissung geraten, oder, wenn der Geist noch ftart genug ift, feine fubjettive Freiheit und Befonnenbeit ju bewahren, ben 3meifel an Allem jum principiellen Stepticismus ausbilben, ber allen 3bealen mit frivolem Sobn in's Geficht lacht. Gin Beispiel folder antifen Frivolitat ift ber im ameiten Jahrhundert nach Chr. lebende Runftrebner gucian. "Runftredner" ift bier nicht etwa ale ein Rebner über Runft, mas mir beute Aefthetifer nenneu, ju verfteben, fonbern ale ein Runftler ober genguer Birtuofe im Reben, b. b. ale ein Mann, ber nicht nur über Alles geiftreich ju iprechen verftanb, fonbern auch burch bie Rebe felbft bas Biberfinnigfte plaufibel ju machen im Stanbe mar. Aber boch nicht bloß aus Grunden felbftgefälliger Gitelfeit berfuhr Lucian fo, fondern aus innerem Beruf gur Gatire, fur melde ibm bie bamaligen Buftanbe einen nur allgu reichen Stoff barboten; ja er periconte fich felber nicht und perfafte a. B. eine Schrift, in ber er bie pon ibm ebenfalls genbte Runftrebnerei in ihrer gangen Richtigfeit und gugenhaftigfeit barftellte. Ramentlich aber richtete er bie icharfen Pfeile feiner Satire auf alle fubftangiellen Geftaltungen bes autifen Lebens, por Allem gegen bie gesammte Gotter. und heroenwelt - Somer g. B. mar ibm ein volfeverberbenber gugner -, gegen die Philosophen, Die Rhetoren, Die Siftorifer; fobann gegen bie Ausgrtungen in ber Erziehung und geiftigen Berbildung überhaupt u. f. f. Um eine Borftellung von feiner uns icon gang mobern anmuthenben Beife bes Ironifirens ju geben, mag bier eine Stelle aus ber Borrebe ju feinen "mahren Gefchichten" angeführt werben. Rachbem er barüber feine Bermunderung ausgebrudt, bag bie Menichen fich je batten einbilden tonnen, bag an ben Ergablungen (bes homer u. M.) auch nur ein mabres Bort fei, erflart er, bak er amar auch nichte Wahres zu erzählen babe, aber er fei meniaftens aufrichtig genug einzugefteben, baß er luge. Das fei wenigftens eine Bahrheit; bann ichließt er mit ben Borten: "3ch erflare (796)

alfo feierlich, baf ich von Dingen ichreibe, Die ich meber felbit gefeben, noch von Undern gebort habe und die ebenfo menia wirflich als je möglich find. Run glaube fie, wer Luft bat!", und nun beginnt er, Die Aufschneibereien ber Reifenden und Gelehrten burch lacherliche Uebertreibung ju perfiffliren. In feinem "Tragifchen Beus", welcher bie Frage über bie Grifteng ber Gotter bebanbelt, laft er Beus eine allgemeine Gotterversammlung berufen, weil bie Dofer, welche bie Menschen ben Gottern brachten. burd bie fteigente Aufflarung fich bebenflich vermindert baben. Much bie barbarifden Gotter find eingelaben, weil bies boch eine allgemeine Lebensfrage fei; ja biefe erhalten fogar, ba alle nach ber Roftbarfeit bes Materials ihrer Bilbfaulen rangirt werben, ben Borrang, fo bag bie golbenen und filbernen Barbarengotter ben Borfit über die marmornen und ergenen Bellenengötter erbalten. Rach biefer ironischen Disposition werden nun verichiebene Dlane gemacht, und in ber Disfuffion barüber beden bie Gotter gegenfeitig felber bie ichmachen Geiten ihrer Gottlichfeit auf u. f. f. Durch Diefe gange Auffaffung, welche in ihrem tiefften Grunde auf ber Borausfetung ber gacherlichfeit ber gangen Gotterwirthichaft beruht, gieht fich eine ichneibenbe Bronie hindurch, Die, vom Gefichtspuntt ber Antife aus, burchaus bas Geprage ber Frivolitat befitt. Denn bie Frivolitat, als rein negative Ironie, bat, wie gefagt, nicht, gleich ber pofitiven, bie ibeale Babrbeit jur Borausfehung, in welcher die gefinnungsvolle Catire Die Ginseitigfeit und Berfcbrobenbeit fich fpiegeln laßt, um barin ibr eigenes Berrbild zu erbliden, fonbern es eriftirt fur fie überbaupt nichte ale Bergerrung, guge und Schein, und fie findet nur ibr Beranugen baran, ben Schleier ber Beuchelei, unter ben biefe fich nach ihrer Unficht verfteden, berabanreifien.

Diefer 3ng ber Frivolitat pragt fich, nach ber Berftorung

ber gebiegenen Ginheit bes antifen Lebens, in allen weiteren Entwidlungeformen bes Alterthums, fomobl in ethischer wie afthetifcher Begiebung, aus. Bas bie Romer betrifft, fo haben wir in Sinficht ihrer objeftiven Lebensgeftaltungen bereits oben eine furze Charafteriftif von beren Inhalt gegeben; aber auch in fubjeftiv-afthetifder Sinfict tragen ihre Productionen burchaus bas Geprage einer Entidealifirung, morin an fich icon ein ironifches Moment gegen bie antife Ibealwelt liegt; einer Entibegliffrung, welche amar von ben ebleren Beiftern, wie Birgil, Borag, Seneta u. A. gefühlt wird, beren ernuchternbem Ginfing fie aber boch fich nicht entziehen tonnen, wenn fie ihn auch unter einer bem antifen Beifte felbft gang fremben Sentimentalitat gu verbergen fuchen. Denn gerade in biefer fentimentalen Rarbung fpricht fich bie gebeime Erfenntniß bes Berluftes jener subftangiellen Ibealitat aus, welche bie Untife in ihrer Reinheit und Ungebrochenbeit darafterifirte. Gleichmobl ift es von Intereffe, Dieje Entidealifirung ihrem Befen nach naber in's Muge zu faffen.

Es find daran zwei sehr verschiedene Seiten zu unterscheiden. Einerseits nämlich erscheint das ästhetrische Subjekt, herausgeressen wie es ist aus der konkreten und ledendigen Einheit mit der Natur, in sich ressetziellen daber sich und seine Stellung zur Außenwelt ressetziellen was ihm, wie wir au horaz und besonders an den Idulien bei der bei den die Gellung zur Austenwelt ressetziellen iehen, eben jenen sast modern sentimentalen anfririch verleiht; andererseits verdichtet sich die Subsettivität in ihren leidenschaftlichen Regungen zu einer ebenfalls ressetziellen, und dadurch rasssination Regungen zu einer ebenfalls ressetziellen web daburch rassinationen Linussische eine Auften durch aus der undefangenen Sinuslichtet der delen Antike — durchaus krivolst. Die stellschaft eine Konflichte verdunden, die selbst den der vorragenden Talent den Setempel des Gemachten und Kröftigen ausbrifft. Das sich sieden ihr des Beernachten und Kröftigen ausprifft. Das sich siedes ihr der verzugenden Talent den Setempel des Gemachten und Kröftigen ausprifft. Das sich sieden der den der den der verzugenden Talent den Setempel des Gemachten und Kröftigen

burfniß entwidelt, ju bem gangen Inhalt überhaupt, als einem an fich unwahren, eine ironische Stellung zu nehmen, ift eigentlich felbftverftanblich; bag aber gerabe in biefer negativen Benbung Die romifden Dichter ihr Beftes leiften und am wenigften als bloke nachabmer ericbeinen, mabrent bas ernfte Drama ben allerniedriaften Standpunft einnabm und nur bellenische Dothen bebanbelte, bies liefert auf's Reue ben Beweis ibrer urfprunglichen Doefielofigteit: Die romifden Satirifer, Epigrammatifer und Romobienbichter befigen baber allein, ebenfo wie bie Architetten in ber bilbenben Runft, eine gemiffe Driginalitat. gilt bies von ihrer fpateren Ausbildung, benn ihr Urfprung bafirt allerdings theils auf etrurifden Glementen, wie bie "Bescenninen" und "Atellaneen", welche in improvifirten Bigeleien und biglogifirten Doffen bestanden, Die bei öffentlichen Bolfefeften producirt murben, theile auf griechischen Trabitionen, wie z. B. Die Romobien bes Plautus und Terens als Nachbilbungen Menanbrifcher Stude au betrachten find. Ge bilbeten fich fogar, abnlich wie ber moberne Sanemurft und abnliche Riguren, bestimmte Inven aus. 3. B. ber Maccus, ber privilegirte Rarr in ben Bolfoftuden, ber Parpus ober Bucco, eine Art politischer Raritatur, und abnlide mebr.

Das Mittelaster kennt — aus Gründen, die früher bereits angegeben wurden — ebensomenig wie der voranisse Orientasismus die subjektive Korm der Ironie. Erst gegen Ende des 15. Sahrhunderts, d. h. mit dem Beginn der reformatorischen Bewegung in Kunst, Wissenschaft und Religion, begann sich die selbezu entwicken. Bas die Kunstresomation oder die "Nenaissane" betrifft, so ist dies "Wiebebergeburt" nicht als ein Zurückgreisen auf die Antike, im Sinne einer Beiederherftellung der diesen unmöalich gewesen, well das maserische Schönbeitsbeat der drissenwähllich gewesen, well das maserische Schönbeitsbeat der drissen

lichen Kunft eine specifisch andere Bedentung hat als das plaftische Schöhnheitsibeal der antiken — sondern nur in dem Sinne, daß jest, am Ende des Mittelalters, überhaupt die Schöuheit flatt der firchlichen Tradition die wesentliche Bedingung des Kunstschaffens wurde. Wenn daher die Kunst noch immer die Gegenstände des Dogmas als Motive behandelt, so sind bleibt sie darauf bethrant, sondern sie den dangtig und der die hauptfache, noch bleibt sie darauf beschändt, sondern sie bemächtigt sich allmählich des ganzen Kreises allgemein wenschlicher Motive, selbst der antiken Mythe und der irbischen Natur: das Genre und die Landschaft, die profane historie und das Stilleben sind so als ässtellicher Dogmas von der Mitgradblität des Diesseits und dem Etend des Dassens zu betrachten.

Entichiedener, weil noch bewußter, ftellt fich bie Literatur in ironijche Opposition gegen bie in ber Rirche geubte Beiftesberricaft. 3mei ber alteften Dofumente biefer Urt find ber aus bem Sabre 1472 herrührende "Entdrift", ber, ale eine Satire auf bas Pabitthum, eine Trapeftie ber Paffionsgeschichte ent. balt, und bas 1470 erschienene Defensorium inviolatae virginitatis beatae Mariae virginis, eine offenbar ironiich gemeinte, gans materiell phyliologifche Abhandlung über bie unbefledte Empfangniß, worin die Beweise fur beren naturliche Doglichfeit theils aus ber antiten Mythologie, theils aus ber Raturgeschichte ber Rifde entnommen worden! - Außerbem mag bier noch beilaufig an bie Ungahl fatirifder Berte erinnert werben, welche icon in ben erften Jahren ber Reformation überall auftauchten, an bie epistolae obscurorum virorum, mit benen ber eble Reuchlin und feine Genoffen in grotestem Ruchenlatein Die Dummbeit. Bosbeit und Liederlichfeit ber Donche brandmartten, an Die Satiren bes Grasmus, befonders aber an bie geiftvollen Damphlete und Parobien bes genialen Sifchart, 3. B. "ber Bienen-(800)

forb bes beiligen romifden Immenfcmarmes", "Aller Praftit Großmutter", "Befuitenhutlein", "von G. Dominici, bes Dredigermondis. und G. Frangisci Barfugers artlichem Leben und großen Greweln", "ber Barfuger Geften- und Ruttenftreit" u. a. m. Bei Rifchart, ber leiber zu wenig befannt und noch weniger anerkannt ift - er ift einer ber glangenbften Sterne am Simmel ber beutschen Literatur, welche ibm auch binfictlich ber Sprachbildung auferorbentlich viel zu banten bat - ichillert bie Bronie in allen Rugucen, von ber garteften Ansvielung bis gu einem in ber Korm faft frivolen Conismus, bem aber niemals ber Sintergrund einer tiefen fittlichen Ueberzeugung und mabrhaften 3bealitat mangelt. Denn er tampft immer fur Das, mas wir oben als Princip ber driftlichen Beltanfchauung erfannten, für Die Beiftesfreiheit in faft allen Richtungen, namentlich fur ben Protestantismus gegen Die Jefuiten, fur echte Sittlichfeit gegen beuchelnde Frommelei und jede Art von Berfehrtheit und Richtsmurbigfeit ber Beit. Dabei befitt er eine umfaffenbe, burch die Untife gelauterte Bildung, eine tiefe Ginnigfeit bes Gemuthe, mabre Andacht (wie feine frommen geiftlichen Lieber beweisen) und mannhafte Aurchtlofigfeit in ber Berfechtung feiner Uebergengung. Er fast ben Proteftantismus im ftrenaften Bort. finne auf, namlich ale einen Proteft gegen alle aus ber Berfebrung bes driftlichen Princips in fein Gegentheil fliegenben Ronfequengen.

Interessant ift der Unterschied seiner Satirit von der seines großen fatholischen Zeitgenossen Cervantes, bessen "Don Duichote", als Aravestirung des durch die Ersindung des Pulivers und die Entwicklung bes Poligistiats dem Untergang auheim gesallenen Ritterthums, nur deshalb eine höhere epochemachende Bedeutung als Fischart's Werte gewonnen hat, weil
er durch seine mehr objektiv-kunstlerische Korm sich dem populaten
UN. 282. 283.

Beichmad leichter anzupaffen vermochte. Der eble Ritter von la Mancha ift nicht eigentlich verrudt, obicon er bem Urtheil bes gefunden Menfchenverftanbes fo ju banbeln icheint; er bat nur, wie man au fagen pflegt, einen Grarren au viel, und biefer Sparren ift in feinen Ropf bineingefommen burch die Bertiefung in bie phantaftifchen Schilberungen bes Ritterthums, meldes au feiner Beit bereits eine abgethane Belt mar. Ronnte man die Borausfetung gelten laffen, daß die Bedingungen feiner Phantafiemelt noch in ber Birflichfeit eriftirten - und fur ibn eriftiren fie eben -, fo ericheint fein Denten und Sandeln nicht nur gang pernunftig, fonbern fogar bochft ebel, ja erhaben. Daß Die Wirflichfeit biefer Borausfetung nicht entfpricht: biefer ironifche Biberipruch bes 3beale mit ber Birflichfeit brudt ihnen allein ben Stempel bes Babufinns auf. Diefer Biberipruch ift bie Quelle, aus ber Cerpantes einen außerordentlichen Reichthum pon tomifchen Situationen icoorft: und, ba bie Birflichfeit felber bas 3begl ale ein bornirtes, b. b. ale einen Brrthum miberlegt bat, fo wird bie Figur bes "Ritters von ber traurigen Geftalt" felbit ju einer Rarrifatur bes Ritterthums. Die Feinheit bes immanenten Biges und die Leuchtfraft bes objettiven, mit einem leifen melancholischen Unflug uns anmutbenben Sumors, ben Cervantes in biefem merfwurdigen Buche entwidelt, womit er beilaufig gefagt, ben Roman im ftrengen Bortfinne überbaupt erft geichaffen bat, ift um fo intenfiper und pacfenber, ale ber Dichter die funftlerifche Enthaltfamfeit befitt, nie fubjeftiv ju werben: er ergablt mit vollfommenem Anschein von Gruft bie Thaten feines Belben gerabe fo, ale ob bie realen Bebingungen fur fein Sandeln in voller Geltungefraft eriftirten, ale ob bie Bindmuble nur Daste, in Bahrheit aber ein feindlicher Riefe. bas Barbierbeden nur ein masfirter Ritterbelm mare u. f. f .: und eben biefer verftellte Ernft verleiht ber Gronie eine unwiber-(802)

ftehlich-tomische Birtungstraft, wahrend wir uns zugleich einer aufrichtigen Theilnahme fur ben tapferen Ritter nicht enthalten tonnen. Das Gegenbild Don Duichote's bilbet, als Bertreter ber nüchteruen Birtlichfeit, sein tolleschiefter Knappe Sanga ben panfa, ber, selber eine niedrig-tomische Rigur, uns immer wieder an ben Mufficonismus tes Mitters, ibn parodirend, erinnert.

In tiefer inhaltsvollen und doppelfeitigen Gestalt potengirt sin mu die Ironie des fünstlerigen Subjetts, als erhoben zu einem Standpuntt freier Umichau über den Bechjel aller Ericheinung, zu der Form des humors, welche sich in diefer Cimfachbeit unseres Wissens zuerst in Cervantes offenbart. In ihm bricht die tendengible Spiec ber Satire ab und die Vitteriet von ironischen Betweltseine milbert fich zu einem halb beiteren, halb melancholischen Leden des humors bleibt feineswegs ein se einsaches, je nach der Richtung des Pilick, den er auf die Beltbewagung richtet, springen sacettenartig iehr verschiedene Seiten an ihm hervor, deren jede eine andere Strahlenbrechung des tronischen Lichtunfens errafeuntt. Derjenige, wedder und den größten Reichtung na humoristischen Gestalten darbeitet, ift Shafesbrare.

Der Uebergang von Cervantes zu Shakespeare bilbet — weniger in zeitlichet Beziehung, als in hinficht auf bie Bet chiebenheit ber Beltanichauung – ein Sprung, der allerdings burch eine Reihe von Uebergangsformen vermittelt wird. Dahin gehören ber bürgertich-fomiiche Roman Englands als Ironie auf die Prüderie ber Augendmuster, bie berb naturalistischen Romane Fieldings, die an's mufte. Firdenben Ergablungen Sm ollets, endlich, als Shakespeare am nachsten stehenbeite bereits entschieden humoristisch-jentmentalen Romane Goldentib's und Sterne's. hier treffen wir also auf ein neues

Element, bas allerdings, wie icon bemertt, leife im Don Duidote anflingt, namlich auf iene bie moberne Beltanichauung melentlich umgeftaltende form ber fubictiven Empfindung, welche man mit bem Ramen ber "Empfindiamfeit" bezeichnet und bie fpater in bas Ertrem einer weichlichen Rubrfeligfeit und Empfinbelei (Sentimentalitat) ausartete. Bas Chafespeare betrifft, fo icopft er gerade aus ber unendlich garten geinfühligfeit, bie ibm die Empfindsamteit feines Raturells verlieb, im Berein mit einer mahrhaft munderbaren Objektivitat ber Geftaltungefraft, bie Rlarbeit und Sicherheit bes Blide fur alle Berhaltniffe und Geftalten ber lebensvollen Belt, aber auch fur alle Biberfpruche in bem Getreibe ber einander burchflechtenden Intereffen. Er begreift Alles und barum verzeiht er Alles, und fo erhebt er fich. indem er Jedes innerhalb einer gemiffen Grenze gelten lagt, über biefe Grengen binaus zu einem Standpuutt mabrhaft freier Unfcauung: bies ift bie Grundbedingung feines Sumors.

(58 fann bier felbftverftanblich nicht erwartet werben, bag wir bie ohnebin febem Bebilbeten befannten Beftalten, in benen ber Shalefpeare'fche humor fich verforpert zeigt, ihrem inneren, fo febr vericbiebenen Befen nach fammtlich ju darafteriffren versuchen; wir muffen uns bamit begnugen, barauf bingumeifen, bag, von bem an bie Grenge bes Frivolen ftreifenden Sumor "Balftaffe", Diefes unfterblichen Topus fich felbft ironifirender Richtswurdigfeit, bis ju bem tragifchen Sumor "Samlets" binauf, feine Dramen und eine Reihe fein nuancirter gormen ber Gronie barbieten, wie fie in vollenbeterer Geftaltung faum bentbar find. namentlich brudt fich in feinen Rarren, Diefen Beifen in ber tomifchen Daste, eine Sulle und Rraft ber Tronifirung gegen die unbewußte Thorbeit und Beschranftheit bes auf feine Berftanbigfeit fich fteifenben Gubiefts aus, Die neben ber tomis ichen Birfung oft, wie im "Lear", mahrhaft erichntternd wirft. (804)

Rur in ameien feiner Stude laft er fich au einer bie gottliche Rreibeit feines Sumore beidrantenben Gerbigteit fatirifder Beltanschauung berabfinten, namlich im "Timon von Athen" und in "Troclus und Creffiba", biefer, falls bas Stud echt ift, fur Chalefpeare fast unbegreiflichen Traveftirung ber bellenischen Antife. (Auch ber "Titus Anbronitus" gebort in gemiffem Ginne bagu.) Bas feinen "Falftaff" betrifft, fo mag bier bie unfere Biffens noch nicht aufgeftellte Bermuthung Dlat finden, baf es vielleicht nicht gang aufallig ift, wenn ber luftige bide Ritter in allen Gingelheiten einen vollen Rontraft gegen ben "Ritter von ber traurigen Geftalt" bilbet; und amar nicht nur in ber außeren Ericheinung ale biefe feifte Bleifcmaffe gegen bie burre Trodenbeit Donquichotes gehalten, fonbern auch in geiftiger Begiehung: biefer ift ein bieberer, burchaus reblicher, wenn auch verschrobener 3bealift, ber in einer Beit, ba bas Ritterthum nicht mehr eriftirte. es in feiner urfprunglichen Babrheit zu reproduciren unternahm. Salftaff bagegen, wenn wir bie ibn vertlarende humoriftifche Bulle pon ibm abstreifen, ift, noch innerhalb ber Ritterzeit eriftirend, menia mehr ale ein materialiftifder gump, ein gewiffenlofer Cominbler. ein beutelichneidender Poltron, ein Schlemmer und Renommift - beide alfo Rarrifaturen bes Ritterthums und boch ben fcreienbften Gegenfat ju einander bilbenb. Bir überlaffen es ben Shatefpeareologen, die Frage, ob biefem tontraftirenden Parallelismus irgend eine hiftorifch nachweisbare Intention bes Dichters ju Grunde gelegen habe, ju enticheiden.

Aber auch neben ben bramatischen Gestalten, zu benen sich ber Shatespeare'iche humor verlorpert, ift ber Dichter unerschödigen Unter in bei Stuationen. Dan erinnere fich beispielsweise an die Ironie der Antworten bei Grijobe der Kaftchenräthiel ("Raufmann von Benedig"), an die verlisstierbeite Wieberbolung der Worte Sbulock burch Gratianoversischen

als Portia ibn auffordert, fein Pfund Bleifch ju nehmen, aber fein Blut zu vergießen: "Gelt, ein mabrer Daniel, nicht Jube?", an die ichmerg. und gugleich hohnvolle Gronie, mit welcher Pring Beinrich, ale Doine auf feine Frage, mas er mobl benten murbe, wenn er im Sinblid auf Die Rrantbeit feines Batere weinte. antwortet: "3d murbe bid fur ben pringlidiften Seudler balten". ermiebert: "Go murbe Rebermann benten, und bu bift ein gefeg. neter Ruecht, bag bu bentft, mas Jebermann bentt. Reines Menichen Gebanten balten fich beffer auf ber großen Geerftraße als bie beinen" u. f. f. -, an bie fentimentale Gronie, mit welcher Samlet ben Poritifden Coabel apoftrophirt und an bie bittere Bronie, womit er bie ichnelle Beirath feiner Mutter nach feines Baters Tobe erflart: "Defonomie, Defonomie; bie Refte bes Leichenschmaufes follten bie falte Ruche fur bie Sochzeitetafel liefern!"; an bie verfifflirenbe Gronie, mit welcher (in "Ronig Johann") ber übermutbige Baftarb Raulconbribge ben feigen und treulofen Bergog von Deftreich maltraitirt. Conftange wirft Letterem feinen Bantelmuth por:

3ch jolle beinen Sternen nur bertrauen; und jest Tritff felber bu gu meinen Reinden über? Du trägst ein Sewenfell Pfui, wif es ab Und hang' ein Kalbfell um bie ichneben Gilbert. Destern: Dal prad' ein Ralbfell um bie ichneben Gilbert. Deftern: Dei burd bang' ein Kalbfell um bie ichneben Gilbert Deftern: Dei beinem Befen, Schuffe, wag's zu fagen! Bastarb: Und hang' ein Kalbfell um bie ichneben Gilbert Bastarb: Und hang' ein Kalbfell um bie ichneben Gilbert!

Mit biefem Refrain begleitet nun Faulconbridge jede weitere Aeußerung des herzoge, bis er ihn endlich jum Schweigen bringt:

Deftere.: Bor', Ronig Philipp, auf ben Carbinal — Baftarb: Und hang' ein Ralbfell um die fconoten Glieber! (806) Defterr .: Gut, Schurt, ich ftede beinen Spott jest ein, Meil . .

Baftarb: Eure hofen weit genug bagu; u. f. f.

Er macht auch nachher bie praftifche Anwendung von feiner Tronie, indem er in dem darauf folgenden Kampfe dem Bergog ben Kopf abichlagt, aber ihn dann nicht mehr verhöhnt.

Der Ausbrud "bumor" im Ginne Diefer Form ber Fronie ift englischen Ursprunge; Chafespeare fand ibn bereite por, gab bem Borte aber felbft noch feine tiefere Bebeutung. Dan erinnere fich an bie biefen Ausbrnd felber perfifflirenbe Unmendung, melde Korporal Dom und Diftol, biefer "brullende Teufel aus ber alten Romobie", bavon macht. Dan bezeichnete anfanglich bamit - auf Grund ber bamaligen phofiologischen Erflas rung, welche bie Temperamentsanlage auf die fluffigen Glemente in ber leiblichen Ronftitution gurudführte - Die baburch beftimmte Reigung zu einer, im englifden Charafter überhaupt liegenben franthaften Launenhaftigfeit. Benn Bifder es aber einen "glude lichen Bufall" nennt, "ber bas Bort fo befeftigt hat", weil ce "an bie geiftige Bluffigfeit bes Romifchen, worin alles gefte fich aufloft, erinnere", fo vergift er, bag gerabe ber Muflofung alles Reften gegenüber ber Sumor felber bas fefte Daag bleibt, momit bie Banbelbarfeit ber fluffigen Birflichfeit gemeffen wirb. Uebrigens bat bas lateinische Bort (humor), meldes Rluffigleit bebeutet, ben Accent auf ber erften Gilbe; bie Erflarung icheint alfo taum genugend. Bie bem fein mag: Chatefpeare befitt bie Sache, refp. ben Inhalt beffen, mas wir heute "Sumor" nennen, im tiefften Ginne, mabrent bas Bort felbft erft burch Died und Schlegel, Die eigentlichen Bieberentbeder biefes gu ibrer Beit fast vergeffenen Benius, gur Begeichnung jenes Inbalte in Gebrauch fam.

3m Gegenfaß jum "Rlafficismus" ber Antite pflegt bie

(807)

burch Shateipeare vertretene Richtung ber Poefie als Roman. ti cismus bezeichnet zu werben. Gofern barunter nur bas biele Richtung charafterifirenbe, wefentlich moberne Glement ber empfindungevollen Stimmung bes in fich felbft reflettirten Gubjette verftanden mirb, fann ber Ausbrud fur Chafelpeare Gultigfeit haben; aber von Dem, mas man ipater als Romanticismus bezeichnete, von jenem ungefunden Bemifc bobler Sentimentalitat und eitler Schwarmerei in's Blaue binein ift er burchaus frei. Der Uebergang von ber gefunden und fraftvollen Romantit Chafeipegres zu ben inateren ichmachlichen Musmuchien berfelben ift jeboch feineswegs ein ichroffer. Bunachft ift anzuertennen, bag ber Romantismus bes 18. Jahrhunderts fich ale pofitive Reaction gegen ben frivolen Sfepticismus ber Bopfgeit und weiter im engften Anschluß an Die Fortbilbung ber geitgenöffischen Philofopbie (Rant - Fichte - Schelling) entwidelte. Sier tritt nun - gerabe wie bei Gofrates - ber Ausbrud " Fronie" als bemußtes Berhalten bes romantifden Gubiefts auf: Die Ericeinung ber romantischen Bronie ift eine fo boch intereffante und burch ihren Ginfluß auf bie Bilbung bes mobernen Bewußtfeins fo bedeutungsvolle, daß wir fie ihrem Urfprung und Befen nach etwas naber in's Muge faffen muffen.

Die erste bedeutende Form der romantischen Ironie erscheint Wean Paul, als dem Bertreter des sentimentalen humors, reptäsentirt. Jean Paul erhielt eine state Auregung von hippel, der seinerseits wieder durch die Lecture Sterne's in seiner Richtung als humorist beeinflußt war. Bon hippel, den man den modernen Abraham a Santa Clara nennen fonnte, hat enuch die oft an's Barode streissende manierite Gesuchheit der Sprache angenommen, obgleich er im Inhalte eine nugleich größere Tiefe, namentlich nach Seite der Gemüthsinnigeitund der dichterschen Empstadung, besitht. Aber diese Gemüthsinnigeitung

feit tennzeichnet fich, ba fie nicht mehr unbefangen und naiv ift, fonbern, als mit ber Reflexion in fich behaftet, fentimental ericheint, qualeich baburch, baf fie fich ihrer bewuft ift. Sean Daul ift nicht blos bumoriftifc, fonbern er will es auch fein, er macht gemiffermagken ein Detier baraus. Es ift baber erflarlich. baß er bas Bedurfniß fublte, bies fein Gebiet fogar miffenichaftlich au ergrunden und fo bat er benn in feiner "Borichule ber Mefthetil" eine Paraphrafe bes Sumore und ber mit ihm vermanbten Formen ber Ironie gegeben, welche uns die Dube erleichtert, ben fpecififchen Charafter feines humore gu ichilbern Er befinirt ibn, im Gegenfat zu bem bloß Romifchen, ale "ein auf bas Unenbliche angewandtes Endliches", mas eigentlich umgefehrt fein munte, ba bie Unendlichkeit, namlich bas Bewuntfein ber Ibee, pielmehr im Gubieft liegt, welches mit biefem Dagfie bas Endliche, Die mirfliche Belt und Die aus ihrer Endlichkeit entspringenden Widerspruche, mißt. Spater vergleicht er ben Sumor mit bem "Bogel Merops, welcher gwar bem Simmel ben Schwang gutehrt, aber boch in biefer Richtung in ben Simmel auffliegt. Diefer Gaufler trinft, auf bem Ropfe tangenb, ben Reftar binaufmarte . . . . " "Go entftebt ienes Lachen, worin noch ein Schmers und eine Grobe ift." Dies mag genugen. um au zeigen, baß jene Bebrochenbeit bes romantifchen Gubiefts. bie aus bem Gefühl bes Biberfpruche gwifden ber unendlichen Ibee und ber endlichen Belt entspringt, fich bei Jean Paul als absolutes Erfülltsein mit bem substangiellen Gehalt ber 3dee erweift und baber auch in bem Ausbrud berfelben, als humoriftifche Beltanidauung, burchaus pofitiv und energifch ericeint.

hiezu fieht nun bie ihrer Zeit hochberühmte "Bronie" Schlegel's in einem eigenthumlichen Begenigh. Auf ben Bugammenhang ber Schlegel'ichen Romantif mit bem subjettiven 3bealismus Richt's, als beffen negative Konscuenn, fie erscheint.

tonnen wir bier nur andeutungsmeife eingeben, obicon fie barin ibre tiefere Begrundung findet. Der fubjeftive Rriticismus Rant's verbichtete fich in Bean Daul - fowie nach anderer Seite bin in Bilbelm von Sumboldt und Schiller - ju einer gwar ebenfalls pragnant fubieftiven und felbftbemuften, aber boch felbftfuchtelofen Driginglitat bes Anichquens; ber fubjettive Sbegliemus Bichte's, b. b. bas Princip bes absoluten 3chthums, fpist fich bagegen in Chlegel gu einer Gelbftbemußtheit gu, in welcher bas Moment bes allgemein-Menfchlichen aus bem Schthum eliminirt und an Stelle beffelben bie Bufalligfeit partifularer Ichheit, b. b. bes geiftigen Egoismus, gefett murbe. Bei Richte ift es nicht bies ober jenes Gelbftbemußtfein, fonbern bas Selbstbewußtsein, ale biefe Rraft bes Beiftes überhaupt, worin fein Princip murgelt: es ift bie im Meniden fich miffende 3bee, mas er als bas Abfolnte fest; bei Schlegel, in welchem bas geift. volle Subjett ale einzelne Grifteng mit bem Anfpruch an abfolute Bedeutung und Allgemeingultigfeit auftritt, ift es lediglich ber Die 3bee miffende Menich, ber nun ale abfoluter Daafftab gilt. Auch bas Gingelfte und Billfurlichfte, mas ber Denich und namentlich ber "Collegel" genannte Menich weiß, ift nunmehr absolut berechtigt. - Es bandelt fich nun weiter nur noch barum, biefe abfolute Berechtigung bes Subjefte burch Rachmeis ber ibr gegenüberftebenben Bornirtbeit zu beftatigen. Es ift besbalb bie fortwahrende Bemubung Schlegel's, überall in ber Begenwart Beidranftheit, Berfehrtheit und Unfabigfeit gu entbeden. Gin wirtsames Mittel bagu ift bie Bergleidung ber Begenwart mit ber Bergangenheit; benn biefe ift unichablich, man fann fie obne Rachtheil fur fich idealifiren, weil man barüber binaus ift. Go muß fich benn nicht nur die Untite, fonbern auch die Beisbeit ber Inber und bas tatholifche Mittelalter bagu gebrauchen laffen, nach Befinden ben ibealen Maakstab fur bie Richtswurdigfeit (810)

ber zeitgenössichen Bestrebungen abzugeben. Dies ist bie inhaltliche Seite ber Schlegelichen Romantit; die andere, sommate gemährt die dirette Kritit, die nothwendiger Weise negativ fitz sie verwendet das Epigramm siatt der ernsthasten Prüsung, die schonungslose Satire statt der Erdeterung ber Principlen, die Persissipage statt der tudigen Widertagung. Da sedoch das aus sein Besserwissen eine Seiches sich in der die derenschaftlichkeit kompromittiren darf, weil es sich sonst als innertich interessiren verrathen würde, so nimmt die Kritit die Miene scheindarer Kälte an, unter welcher sich der Hochmush versteden kann, d. h. die bie Kritit wird ironisch.

Bir haben in ber obigen Charafteriftit junachft Friedrich Schlegel, ale ben geiftvollen Bertreter ber romantifden Gronie, im Muge gehabt; boch burfen wir feinen Bruder Bilbelm nicht gang unberudfichtigt laffen. Um eine Borftellung von beffen Beife bes Rritifirens zu geben, wollen wir eine Stelle aus feiner Recenfion ber Berliner Runftausftellung vom Jahre 1802 citiren, bie von Anfang bis ju Enbe ironifch gehalten ift. Er ift nam. lich ber Anficht, Die gange Ausftellung fei fo miferabel, bag man, um überhaupt einen Grund bafur ju finden, ju Sppothefen feine Buflucht nehmen muffe. "Gine folde" - fahrt er fort - "mar 2 B., baß bie Atabemie nach ihrer Beisheit eine icherzhafte Drufung bes öffentlichen Gefdmade habe anftellen wollen, wie fcblecht ein Runftwerf mobl fein burfte, ebe bas Dublifum es merft. Da mare es benn febr lobensmurbig, baf felbft Borfteber und gebrer ju biefer ergoplichen Unterhaltung bie Sanbe geboten haben u. f. f. Dan tonne aber noch eine zweite Sopothele au Gulfe nehmen, Die auf bem Grundfat ber Tolerang berube, baf allen Runftlern von Profeffion erlaubt fein folle, fo fcblecht zu malen, wie fie wollen, ohne baß fie beshalb aufhoren, für rechtschaffene und madere leute zu gelten. Und um bies zu

veranschaulichen, haben sich nicht wenige von den Professoren, Sehrern und Mitgliedern der Andermie geopfert. Es ift, als oh ie damit ihren talentlosen und auf jede Art untauglichen Schülern zuriefen: Last den Muth nicht sinden. Scht, so arbeiten wir und sind bennoch zu Gyen und Burden gelangt! – Und war kellt er au die Spise biefer Meister pelungt!! – Und wie flettle er an die Spise biefer Meister er Mittelmäßigkeit? Die Arbeiten des Meisters der herrlichen Zietenstatue, Gottfried von Schadow! Wir maren beglierig, mas heute die Künstier die schwes flete folde Art zu kritisten sagen wurden. Kehren wir jetz us Friedrich zurück, der benn doch viel siefer und umsassen wir fleter und umsassen.

Bei ihm gewinnt die Fronie noch eine andere Form, welche mit bem im Romantischen liegenden Glement bes Gentimentalen verfnupft ift. Diefe Gronie reagirt namlich, von außen in fich gurudfehrend, gegen bas Subjett felbft, bas fich nun, ba fie fich auf feinen subftangiellen Inhalt ftugt, felber leer und verlaffen fühlt. Diefe Leere erzeugt bas Berlangen nach Erfülltfein, bas aber bei ber inhaltelofen Gebnjucht fteben bleibt, Die unbeftimmt, weil ziellos, in's mefenlos Unendliche fich ausbreitet, ohne auf etwas Ronfretes zu treffen. Sieraus entfteht jene romantifche Schwarmerei in's Blaue und, in Ermangelung von Befferem, einerfeite in's fombolifch ausftaffirte Cinnliche (" Lucinte"), andererfeits in's phantaftifch : Ueberfinnliche binein. Statt bes Beiftes fiebt fo bas romantifche Gubiett Beifter, es wird geipenfterfüchtig. mpftifch, munter- und monbfüchtig; nach ber Seite ber Runft ericeint bas Doetifche baber in ber Form bes Bhantaftifden. bas Schone in ber bes Intereffanten, bas Erhabene in ber bes Gefpreigten, und nur bas gacherliche behalt fein mabres Befen, aber - fofern es nur negativen Inhalt bat - nicht in ber form substangieller Romit, fondern in ber bes pernichtenben Bites und verachtender Gronie. Bene Geite ber roman-(812)

tijchen Ironie, die vorbin als die Sehnlucht nach dem Bunderbaren und Gelpensterhoften bezeichnet wurde, ift bann von hoffmann und weiter, im specifisch romantischen Sinne, von Brentano, Arnim u. A., sowie von ber altbuffelborfer Malerschule kinstlerisch verwerthet worben.

Die verichiedenen Kormen ber Ironie bei unfern großen Rafisftern aufzuluchen, würde uns zu weit führen: Gerder, Wieland, jelbs Schiller (3. B. in den Aenien) gaden ihren poetischen Gedanken häusig eine ironische Wendung, die Goothe sie in ihrer reinen Regativität als Keind alles Ivdalen in seinem Mephischo verköpperte. Der Teufel, ein Produkt der mittelsalterlichen Phantasse, als Symbol der aus der Abreisung des Diesseits vom Ienseits nothwendig enthpringenden Sehnsucht nach einer Berichnung, die aber als Bersührung zum Bosen vorgehellt wurde, erdält bei Goethe einerseits die tiefere Bedeutung der absoluten Ironie gegen alle Ivdalität menschlichen Strebens, als eines vergeblichen und resultatlosen Ringens nach Wahrheit, anderreseits aber auch den echt philosophischen Sinn, daß das Regative für die Entwicklung des geistigen Lebens überchauer in nothwendiges Woment seit; es ist, wie Gott selbst anertennt,

. . . . ein Theil von jener Rraft, Die ftets bas Boje will und ftets bas Gute fchafft.

Sierin liegt zugleich für die humoristische Beltanichauung ein verschnendes Element. Wenn freilich Gott bei Gelegenheit seines Zwiegespräche mit dem Teufel bemertt, daß "von allen Geistern, bie verneinen, ihm der Schalf am wenigsten zur Salt sei", so kann dies von dem absoluten Standpunkt idealer Sichslesbigleicheit wohl begreiflich ericheitnen, für das in dem tiefen Zwiespalt des Geistes mit der Natur sich abarteitende Menschendsein erhält aber biefe Schalfbeit den tragischen Deigeschmad einer den Aramps

selhft behohnlächelnden Bosheit. So reptassentirt der Teusel, als Bater der Euge, die ironische Arinist des Hählichen gegen das Schöne, des Bösen gegen das Gute, des Halichen gegen die Bahrbeit: die ablotute Reautivität.

In abnlichem Berhaltnig, wie Jean Paul ju Rant und Schlegel ju gichte, fo fteht nun - eine weitere Rorm - bie Bronie Colger's jum Dofticismus Chelling's; und wie Schlegel aus bem tief ethischen Grunte bes felbftiuchtelofen Sichte'ichen Subjeftiviemus beraus ju ber Ronfequeng einer faft frivolen Selbftvergotterung bes geiftreichen Gubiefte gelangte, fo erhebt fich Solger aus bem mpftifchen Grunde bes objettiven 3bealis. mus Schelling's zu einer, auch einen Gegenfat zu ber negativen Gronie Chleget's bilbenben, tragifden Beltaufchauung. Er bat besbalb - befondere brudt fich bies in feinem "Ermin" aus in bem Bewuftfein ber tieferen Raffung bes Begriffs, Die Tenbeng, folche Ausbrude, wie "Big", "Betrachtung", " 3ronie" in einer Bedeutung ju nehmen, Die von dem gewöhnlichen Sprach. gebrauch gang abweichend find, und meint, Das, mas man bisber barunter verftanden babe, fei nur "Scheinwiß" und "Scheinironie", Die nichts werth feien. Um es furz zu machen, fo ift aunachft barauf bingumeifen, baf Colger - auch bies ift ein Begenfat gegen Schlegel - bie Fronie burchaus nicht praftifc ubt, indem er nichts weniger als ironisch ift, sondern nur als Mefthetifer ihren Begriff ju bestimmen fucht. Er fieht fie barin, bag "bas Schone burch feinen inneren Biberfpruch", ber aus ber unlösbaren Berbindung mit bem Birflichen, als Gemeinem, ftammt, "mit ber gangen übrigen Ericbeinung por Gott" (b. b. por ber absoluten 3bee) "in Richtigfeit verfinft . . . biefe Richtiafeit ber 3bee, ale bas mabrhafte Loos bee Goonen auf ber Erbe, ift aber augleich mit einem boberen Buftanbe ber Beremigung verbunden . . . und badurch entfteht bie überichmengliche (814)

Seitgleit, die mit ber Wehmuth und durch fie bei foldem Anbied durch unfere Seele strömt". Abgesehen von der myslischtied durch unfere Seele strömt". Abgesehen von der myslischtied frei der Bern biefer Sorfiellung wird in dem Sage also im Grunde doch die Ironie nur als diese Erhebung der schönen Ericheinung, die aber zugleich Vernichtung ihrer Realität ist, in die Zenseitigfeit des Ideals ausgesprochen; ein Widerspruch, der sich fin Solger zu ber fünstlerischen Phantasse ausschlich zumit". Mit diese Worten schließer er diese Erörterung, die also gang mit bem Resultat der Schelling'ichen Theorie, gegen die er sich äußerlich oppositionell verbätt, übereinstimmt.

Endlich haben wir noch eine Form ber Ironie namhaft gu machen, welche fich - wieberum als Begenfat gegen Golger, wie bie best letteren gegen Schlegel - an ben absoluten 3bealismus Begel's, ale negative Ronfequeng feiner Dialeftit, anichlieft: Die Bronie S. Seine's und ber Beltichmera bes fungen Deutichland überhaupt. Denn inbem Segel als bas allgemeine Befet aller Lebensentwidlung bas im Begriff bes Proceffes felbft liegende Princip bes Wiberfpruche aufftellte, hatte er jugleich bamit die Definition ber weltgeschichtlichen Gronie Das Rathfel bes fortbauernben Ueberfpringens jeber Geftaltungeform ber 3bee in ihr Gegentheil mar bamit geloft, aber auch bas Bertrauen an ein in biefem emigen Wechfel bleibendes Gubftangielles vernichtet. - In Beine feben mir baber ben Gelbftvernichtungebrozen ber Romantit fich vollzieben. Gingelne Symptome bavon haben fich bereits fruber gezeigt: geht man bis zu ibrer erften Quelle gurud, fo erfennt man, bag icon im Goethe'ichen gauft ber Auftog bagu gegeben ift: ce ift bas vielfach gemifbrauchte und fchlieflich laderlich gemachte Bort "Berriffenheit", welches Aufichluß über biefe Berbindung giebt. Aber in Goethe felbft mirb fie, weil er über ibr ftebt, burch freie Dbjettivirung ("Bauft") prosiciertund fiftetisch bewältigt; in Boron ("Manfreb") bagegen findet solde Befreiung des äfthetischen Subjetts nicht statt; hier wird fie nicht zum ästhetischen Objett heradyeseit, sondern es sift der Dichter selbst, weider fidd als gerriffenes Subjett in seinem Werke abspiegelt. Zugleich aber löst er sich durch basselbe boch auch wieder von fich los und entleret sich zur tronischen Interfrenz; das ästhetische Subjett, als Träger des Weltschmerzes, wird bla sirt.

Fronie anichlagt, wie bei hieronymus Lorm, so ift er boch weit von ber Eitelfeit entfent, fich in biefer Korm zu einer subjeftiven Erhabenheit aufzusspreizen, geschweige benn eine gesinnungslose und inhaltslerer Frivolität zu affettiren.

## Unhang:

## Die Ironie in den verfchiedenen Aunften.

Segel fagt von ber Philosophie einer Beit irgenbmo, fie fei ber Inhalt biefer Beit felbft, in Gebanten gefaft. Dem entiprechend tounte man von ber Runft einer Beit fagen, fie faffe ben Inbalt berfelben in Unichaungen; genquer ausgebrudt: Die Runft fei Die toutrete Obiettivirung bes geiftigen Inhalte einer Beit in ber Korm ber Anichanung. Sieraus ergiebt fich icon mit Nothwendigfeit, bag, wenn fich in biefem Beit-Inhalt ein Biteriprud amifden Ibee und Birflichfeit entwidelt - und biefer Wiberfpruch ift es ja allein, welcher eine Beit uber fich felbft hinaus treibt und burch ben Bruch mit ber in ibr erftrebten, aber ale ungenngend erfannten Ibee in eine neue Entwidlungsphafe brangt -, bie Runft nicht nur baran participiren, fonbern fich gerabe in ihr biefer ironifche Umichlag bes Beitibeals in fein negatives Gegenbild auf tonfretefte Beife auspragen wirb. Belage fur bies ironifde Berhalten bes Beitgeiftes innerhalb ber verschiedenen Phafen ber fulturgeschichtlichen Entwidlung, und zwar in ber form afthetischer Anschanung, baben wir in ben aphoristifden Bemerfungen ber beiben Sauptabidnitte unfrer Betrachtung gabireich gegeben, und es bedurfte besbalb feines Beweifes mehr, baf bie Runft überhaupt, ihrem Befen nach, neben anderweitigen Darftellungeformen, auch ber Rorm ber Bronie als Mittels ber Darftellung fabig fei. Bir XIV. 332, 233.

haben 3. B. gelehen, daß der eigentliche Sebel in der äfthetischen Birfung sowohl der Aragodie wie der Komddie in der trouischen Setellung liegt, welche dort die Substanzialität der bornirten Birflichfeit gegen die Stee, hier die fittliche Macht der Idea gegen die dornirte und selbsstandsolle Birflichfeit einnimmt.

Gine andere Frage aber ift bie, innerhalb welcher Grengen fich bie einzelnen Runfte - biefen Ausbrud im engeren Ginne perftanden - an Diefer Bermerthung ber Gronie fur Die afthetiiche Birtung gu betheiligen vermogen, b. b. in welcher besonderen Beife fich jebe Runft ihrer fpecififden Ratur nach ber Form ber Fronie zu bedienen im Stande ift. Um biefe Frage grundlich ju erörtern, mare es freilich erforberlich, jubor bas besonbere Befen ber einzelnen Runfte aus bem Begriff ber Runft felbft beraus zu entwideln. Dies murbe uns jedoch von unferm Thema allzuweit entfernen, und fo muffen wir uns benn auch in biefer Beziehung auf einige allgemeine Andeutungen beschränfen. 3nnachft ift nun leicht einzuseben, bag fich bie Runfte, ba fie fich überhaupt auf die Anschauung beziehen, burch die Kormen ber letteren, Raum und Beit, in feinen einfachen Gegenfat geftellt merben, melder furz ale Gruppe "ber Runfte ber Raumanichanung" und als Gruppe "ber Runfte ber Beitanfchauung", genauer bet fimultanen und ber fucceffinen Unichauung, bezeichnet merben tann. Bur erfteren Gruppe geboren bie ausichlieflich auf bas Organ bes Muges fich begiebenben Runfte: Architeftur, Plaftif, Malerei, jur zweiten bie auf Auge und Dhr fich beziehenben: Dufit, Dimit und Poefie (benn nicht nur bas Dhr, fondern auch bas Muge ift einer fucceffiven Anschauung fabig). Ferner ertennt man bei naberer Prufung ber einzelnen Glieber jeder Gruppe eine beftimmte Beranberung in bem Gewichtsperhaltniß ber beiben fur jebe Runftbarftellung nothwenbigen Momente bes ibellen Inhalts und bes Geftaltungs. (818)

materials. In ber Architeftur g. B. ift offenbar bie Schwere und ber Umfang bes Materials in unverhaltnigmäßigem Uebergewicht gegen bie baburch verfinnlichten 3been, in ber Plaftit findet bereits, obicon noch bas Material baffelbe ift (Stein, Detall u. bgl.) burch bie Begrengung beffelben auf einen geringeren Umfang bei gleichzeitiger Bertiefung bes ideellen Gehalts. eine gemiffe Ausgleichung amifden beiben Momenten ftatt, bis in ber Malerei bas Gemicht bes Materials (Karbe, Leinmanb) au einem Minimum ichmindet, mabrend umgefehrt bie barauftellenben Ibeen an Reichthum, Tiefe und Gubftangialitat fich bis gu einem enticbiebenen Uebergewicht über bie Bedeutung bes Dateriale erheben. Derfelbe Fortidritt finbet auch auf Geiten ber Runfte ber fucceffiven Anichauung ftatt, und amar in ber Art. baft fich amifchen beiben Reiben ein gang beftimmter Darallelismus offenbart, welcher nur burch die Berichiedenheit ber Anichaungsformen - bort bes raumlichen Beieinander ober ber Rube, bier bes zeitlichen Nacheinander ober ber Bewegung - nicht zu völliger Gleichheit ber Birtung gelangt. In biefem Ginne tann man mit Schlegel bie Architettur als eine "gefrorne Dufit, ober umgefehrt bie Dufit als eine "in Blug gebrachte Architettonit", bie Plaftit ale eine "erftarrte Dimit" ober umgefehrt bie Dimit ale eine "bewegte Plaftit" (genauer Plaftit ber Bewegung) bie Dalerei als eine "firirte Poefie" ober umgefehrt bie Doefie, nach bem Borgang bes alten Simonibes, als "eine rebenbe (b. b. jucceffin fich entwidelnbe) Malerei" bezeichnen 3).

Betrachtet man ferner — und dies führt uns naher zu ber oben aufgeworfenen Krage über die verschiedene Betheiligung der einzelnen Künfte an der ironischen Darftellungsform — die bei den Reihen unter dem Geschiebenvunte der ideellen Substanzialität, so leuchtet ein, daß gerade bei den Künften, wo ein Uederwiegen bes stofflichen Darftellungsmaterials stattsude, auch am meisten bei flofflichen Darftellungsmaterials stattsude, auch am meisten

von einer folden (ideellen Subftang) abftrabirt wird, und bag mithin bie ben Anfang ber beiben Reihen bilbenben Runfte, bie Architeftur und bie Dufit namlich, bie abftratteften, bie bas Enbe bilbenben bagegen: bie Malerei und bie Doefie, bie ibeell tontreteften fein muffen, mabrend Plaftit und Dimit amifchen biefen Ertremen bie Ditte bilben. Bei ben Runften ber erften Gruppe burfte bies ohne Beiteres einleuchtenb fein. aber auch bei benen ber zweiten, b. b. in bem Fortgang pon ber Dufit aur Dimit und von biefer aur Doefie, ift ber Fort. idritt bom Abstraften gum Ronfreten im Ausbrud ber 3bee unvertennbar. Die Dufit g. B. vermag nur gang allgemeine Seelenregungen, wie Freude, Born, Schmerg, Gehnfucht u. f. f., aber nicht fpecielle Empfindungen, wie Liebe, Giferfucht u. f. f. auszudruden, mas icon ber Dimit möglich ift; am allerwenigften vermag fie ben beftimmten Inhalt ber Freude, bes Schmerges u. f. f. zu verfinnlichen. Um tonfreteften binfichtlich ber Berfinnlichung eines ibeellen Inhalts ftellt fich allerdings ber poetische Ausbrud bar, weil er bas Mittel bes Bortes als Darftellungeform vom Bebanten befitt.

Dieser im Weien der Kunste selbst begründeten Disserengen halber nimmt nun die trouische Form auch eine ganz verchiebene Stellung in der künstlertschen Darstellung ein, d. h. sie wird, da sie weientlich toutreter Natur its, am wenigsten Platz sinden in benjeuigen Kunsten, welche, wie die Architestur und Musift, einen mehr abstratten Charatter geigen, mehr schon auf der zweiten, soutreteren Stufe, welche durch die Plassit und ber Minitt bezeichnet wird, am meisten aber auf der hochsten und soutretesten, d. h. im Gebiet der Malerei und poefie.

Wenn hier von ironlichen Kunstformen die Rebe ift, fo burfen darunter selbstverständlich nicht solche Gestaltungen verstanden werben, welche, wie der Jesuitenstyl und Bopfftyl, als (2820) Musmuchje einer im Berfetjungsproces begriffenen afthetifchen Entwidlungephafe, fich felber ale objeftipeironifche Formen gum ibeellen Inhalt ber Runft verhalten; eine Art unbewußter aftbetifcher Gelbftironie, welche fich, ba fie auf ethifch-tulturgeschichtlicher Bafis berubt, b. b. alle Berbaltniffe bes perborbenen Rulturlebens berührt, fogar in ben Runften zweiten und britten Ranges ertennen laft, a. B. wenn ber Gartentunft ber Bopf. ftplveriobe es befonders geichmacholl ericbien, die Anmuth ber freien Ratur zu verbungen, indem man bie Gebuiche, Straucher und Baume in architettoniich fteife Formen (Bpramiben, Dbelieten u. f. f.) zwangte ober gar in Thiergeftaltungen (Glephanten, Pfauen u. bgl.) verichnitt. - Conbern bier fann lediglich von benjenigen afthetifch-berechtigten Formen ber Ironie bie Rebe fein, in benen biefes Dittel in bewußter Beife gum Ausbrud fubstangieller Ibeen angewandt wird, b. b. von den fubjettip. ironifden Formen in ben verschiebenen Runften.

Bas gunachft bie Architeftur, ale bie erfte, ibeenarmfte und daber abftrattefte in ber Reibe ber fogenannten bilbenben. b. b. auf bie raumliche (fimultane) Anschauung fich beziehenben Runfte, betrifft, fo finden wir Spuren folder fubieltiven Ironie querft in berjenigen Baufunft, welche ale bie architettonifche Berforperung bes mittelalterlichen Ibeals zu betrachten ift, in ber gotbiiden namlich: Spuren, melde offenbar auf baffelbe Beburfniß einer beiteren Berfohnung mit dem als fundhaft perhorrescirten Dieffeits gurudzuführen find wie bie gleichzeitigen "Rarren- und Saftnachtefpiele" und die "Traveftien ber Paffionegefchichte": es find jene abfichtlichen Saglichfeitsbildungen, jene Dachtraufen- und Bafferfpeier, Tauffteintrager und Gaulenknaufe in Form von graten und Drachenleibern, melde zum Theil ale ornamentale Berfleibungen ber gemeinen 3mede bes Baus fungiren, jum Theil aber auch (821)

ale architettonifc. beforative Glieberungen, aber mit entichieben bumoriftifd-fatirifder Rebenbebeutung, Dienen. Gie find mefentlich plaftifcher Ratur, aber gerabe bierin fpricht fich bie abftratte Begiebung jum tonftruttipen Gebanten bes Baumerte beutlich aus, mabrent in ber Plaftif als felbftanbiger Runft, folde fatirifden Begiebungen fich nicht blos außerlich anbaften, fonbern die Besammtform felber bestimmen, b. b. nicht blog ornamentale, fondern tonftruttive Bedeutung haben. Dhuebin bat ber funftleriiche Saft ber alten Baumeifter überall bafur geforgt, biefen farrifaturgrtigen Bilbungen ftete einen untergeordneten, ja verftedten Plat angumeifen, indem fie biefelben entweder außerlich an architettonifch bedeutungelofen Stellen, wie Die Bafferfpeier, anbrachten, ober, wenn im Innern, nur ba, wo fie mit bem erhabenen 2med bes Baumerte nicht in offenen Biberfpruch treten tonnten, fonbern nur gleichfam verftoblen mit ichalthafter Gronie gegen bie Beiligfeit bes ber Anbacht gemidmeten Raumes berporlugen mochten.

Obgleich wir die objettiven Formen der Ironie aus den oben angeführten Gründen ausschichten mußten, so sonne ner boch nicht umbin, eine solche Form im Bereich der Architeltur zu erwähnen, weil sie sich vortein angesührten Gestaltungen, nur auf die ornamentale Seite bezieht, sondern sich auch wesentlich gagen das konstruktive Element derselben zu richten scheint. In der Ahat handelt es sich daber dabei gar nicht um eine beisondere architestonische Gestaltung, sondern die Bronie, welche sich darin ausspricht, wendet sich vielmehr gegen die Bergänglichseit biefer Kunst überhaupt, sowie des von ihr eingeschlossenen Eedenskreises: wir meinen die Ruine. Die Ruine, als Vronie auf die Schönheit und Großartigkeit des monumentalen Bauwerls — denn diese Elemente bilden die Borbebingungen des ästheilisch-ironischen Eindrucks einer Ruine —

erwedt in dem Beschauer nothwendig die Empfindung der Bebmuth, namentlich wenn die Refte noch eine, wenn auch ludenhafte Borftellung von ber ehemaligen Pracht und Serrlichfett bes Baus gemahren; diefe Wehmuth hat aber ihre Quelle lebig. lich in bem Gefühl, bag bas Bert, und wenn es Jahrhunderte überbauerte, boch ichlieflich ber Raturmacht anbeimgefallen ift, einer Dacht, beren unericopfliche Lebenefraft, wie fie fich nicht nur in ber Berftorung, Die ber "Babn ber Beit" an bem Beret ausubte, fondern auch in der Uebermucherung mit frifder Begetation offenbart, mit tragifch ironifder Birtung gegen bie Endlichfeit alles menichlichen Schaffens an bas Gemuth antlingt. Aber gerabe in diefer Uebermacht ber Ratur über Die Runft liegt augleich ber afthetische Gindrud, ben bie Ruine macht, wenn auch biefer Ginbrud nicht mehr, fei es ein architektonifch- fei es ein plaftifch-afthetifcher, fonbern ein malerifcher ift. Denn bie Bezeichnung bes "Dittoresten", welche fur bie icone Birtung einer Ruine gebraucht wird, befagt eben nichts Underes, ale bag bas Baumert nunmehr gur Ratur, b. b. gur malerifchen Staffage ber ganbichaft gebort.

In ber Plaftit, als biefer im eminenten Ginne ibealen Runft, fonnen solche farrifaturartigen Bilbungen, worin fich bie Pronie gegen bie Bornirtheit und Thorbeit bes wirflichen Lebens ausspricht, nur eine fehr untergeordnete Stellung einachmen.

Bwar biingt sie hier, wie bemerkt, in die sonstruttive Gesammtgeftaltung selber ein, mabrend sie in der Architeftur nur als desoratives Eiement auftritt, aber der der ber Stonie aberhaupt auhgitende Charafter der Refleftirtheit, b. b. die Berstandigfeit ber ironischen Beziehungen widerspricht jener naiven Unmittelbarfeit und erusten Bealiicht, welche das eigentliche Weien der Plassit ausmacht. Gur die subjettiv-afisteisische Stonie bietet daher die Plastift wenig Spielraum, wie benn in den Blätigeepochen diejer Kunst in der That keine Spur sich davon sindet und die Tendenz zur plastischen Karrisatur erst dann austrict, wenn in den Zeiten des Bersals die Resterion und im Bersolze damit die rassinitäte Krund und Boden gewinnt. Selbstverständlich müssen, welche, wie die antiken Sachten, Silenen i. s. f., unmittelbar aus dem ethischen Borstellungskreise des kulturgeschädblichen Lebens selbst pervorgingen, abiehen, ebenso von solchen plastischen Werten, welche als Bersuntläungen von Scenen tragischen oder somischen Substantischen der Dichtung entnommen wurden, wie "die Riobisdengruppe", der "Laofonu", der "von Amor gedändigte Centaur", die zahlreichen bacchischen Reliefs u. U. m.

Beffen afthetifche Empfindung übrigens meder ganglich ungebildet noch perbildet ift, ber wird fich obnebin ben farrifaturartigen ober auch nur in's fomiiche Genre einichlagenden Berfen ber Plaftif gegenüber bes Betuble nicht ermebren fonnen, bak fie an fich bem ibeglen Charafter ber Plaftif nicht homogen finb: magen es doch felbit die modernen Bildbauer, melde fich in folden Darftellungen gefallen, weil ber wenig afthetifch gebilbete Beift unfere Dublifume baran ein brutales Gefallen findet, nur in vereinzelten gallen, berartige Geftalten in einem großeren Daafftabe auszuführen, b. b. in einem folden, welcher allein ber boben und edlen Gattung ber Plaftif gufommt; vielmehr beanugen fie fich - aus richtigem Inftintt fur die ideelle Rleinbeit biefer Gpbare gegenüber ber Sobeit bes plaftifchen 3beals - bamit, fie in miniaturartiger Grofe barguftellen, womit fie pon felbit auf bas Nipeau ber "Nippfachen" und bamit zu bloft formell beforativer Bebeutung berabfinten. - Roch ftarter und geradezu abftofend mirten gemiffe Bildungen, die mir nur besbalb bier bei ber Plaftit ermabnen, weil fich fonft fein Dlat (824)

fur fie findet: namlich bie Producte ber Bachefigurentabinette und bie Automaten. Indem bie erfteren ber reinen plaftifchen Rorm, bie bier übrigens gar nicht auf Bestaltung einer 3bee, fonbern lediglich auf moglichft treue Raturfopirung Unfpruch macht, nicht nur burch Raturfarbung bie Birfungefraft materieller Lebendigfeit bingufugen, fondern biefe noch durch reale Befleibung, naturliche Saare u. f. f. in gang unfunftlerifcher Beife gu verftarfen fuchen, mabrend bie zweiten fogar burch wirfliche, ber Ratur nachaeabmte Bewegung eine auf trügerifchen Schein berechnete Illufion organifden Lebens hervorrufen wollen, fo entfteht eine Birtung, Die mehr ben Charafter bes Gefpenftis gen ale ben bee funftlerifch Schonen bat und, ftatt afthetisch wohlthuend zu fein, vielmehr afthetischen Abichen zur Rolge bat. Daburd aber ftellen fich biefer Urt Productionen felber ale flagrante Satiren auf Die echte Runftwirfung bar, und verbienen, fofern fie oft unter Aufmand vieler Dube und Roften bergeftellt gu werben pflegen, allenfalls bie Bezeichnung von Runftftuden, aber fiderlich nicht bie pon Runftwerten.

Am umfangreichsten ist das Gebiet, welches die Sronte auf der letzten Stufe der bildenden Künste, in der Malerei, ein mimmt; nicht nur weil diese überhaupt über die größte Mannig-faltigteit an Idden gebietel, sondern weil sie durch ihre Darstellungsmittel, namentlich das Kolorit, die realste Wirtungskraft besigt. Die Malerei belgiräntt sich daher nicht, wie die Plassist, auf die gleichsam geitlose und daher immethin noch abstratte Sphäre der Sdealität, sondern wender sich an die Realität des Eedens selbs, an das zeitliche Dasen mender sich an die Kealität des Eedens selbs, an das zeitliche Dasein der Dinge, um die darin enthaltenen Ideen in einer dieser Zeitlichseit entsprechenden Korm zur Darstellung zu dringen. Der Menich in seiner geschichten Erzisten, letzteren Ausbruck sowohl im allzemeinen wie im individuellen Seinen den das Thier in seiner zufälligen Bewegaung

und haralteriftischen Khatigteit, die Raltur in ihrer angenblichen Stimmung: das find die ibeellen Objette ber Malerei. Oberin liegt aber jugleich die größere Seichftigkeit einer ironischen Betrachtungsweise vom malerischen Gesichtsbundte aus. Denn es ist eben die Justilisseit und Bergänglichseit der zeitlichen Erzisten, welche, weil sie an sich etwas Negatives enthält, zur Vronisstung der darin sich offenderenden Ideen anteriebt.

Es ift bereits ein Beifpiel folder Fronifirung. "Die trauernben lobgerber" von Ab. Schrobter, angeführt, welche fich als malerifche Parobirung gegen bie ihrer Beit bochgepriefene altbuffelborfer Romantit richteten. Bielfach werben auch ironifche Motive, welche bereits burch bie Poefie verwerthet find, auf bas Bebiet ber Malerei übertragen, boch haben folde mehr nur einen illuftrativen Berth, weil ihnen die Originalitat ber malerifchen Ronception mangelt, wie bie "Scenen aus Don Quichote" von Schrödter und aus ber "Bobfiade" von Safentlever. In biefen Darftellungen bat bie Gronie ben Charafter bes fomiich-Satirifden. Buweilen perbindet fich bamit ein Moment bes Allegorifchen, wie in ber Thierfabel, wovon ale ein allerdings auch nur illuftratives Beispiel bie meifterhaften und echt ironi. fchen Rompositionen Raulbach's jum Goethe'fden "Reinete Suche" angeführt werben mogen. Allegorifch ericheinen folche ironifden Detamorphofen, weil fich unter ber Thiermaste eine fatirifde Schilderung bes entsprechenben menichlichen Sanbeins und Dentens verftedt.

Aber diese Art der ironistrenden Allegorien ist seineswegs auf das Thierreich beigkändt. Grandville hat, neden seinem malerischen Satiren: "Reich der Marionetten" und "Eine andere Welt von Plinius dem Iungsken", in seinen "Belebten Blumen" gezeigt, welchen Berichthum an geistvollen Beziehungen die poetische Arritirung der Pflanzenwelt zu liesern vermaz. Ueberhaupt

bietet fur bie Dalerei ober Beidnung, allgemein gefprochen: fur Die Blachenbarftellung, Die Rarrifatur ein viel homogeneres und barum bantbareres Bebiet bar als fur bie plaftifche Darftellung, und zwar nicht nur in bem fruber angebeuteten Ginne einer Potengirung bes Charafteriftifden in's Saflice, fonbern auch in bem boberen einer gedanfenvollen Uebertragung von Rormen einer Lebensiphare auf eine andere, jum 3med poetischer Satire. Diefer indireften und barum gerabe anmutbigen Ironifirung gegenüber nimmt nun bie birefte malerifche Gatire eine gemiffermaßen ernfthaftere Stellung ein: bier ift es befonbers ber pointenreiche Gavarni, welcher freilich in ben meiften gallen bei feinen Rarritaturen mehr Berth auf bie ironische Bigpointe ale auf ben bamit verbundenen fubftangiell-bumoriftifden Gehalt legt. Coon bie Babl feiner Motive weift barauf bin: es find Scenen aus bem nieberen Bolfeleben und aus ber Grifettenwirthichaft, Die Tollheiten ber Dastenballe, bas Raffinement der bemoralifirten modernen Gefellichaft, namentlich ber jeunesse dorée bes forrumpirten frangofifden Galonlebens u. f. f., jenes Gemifch von eleganter guberlichfeit, affeftirter Blafirtheit und frivoler Liebensmurbigfeit, Die Gaparni mit icharfer Charafteriftif amar, aber nicht obne gebeimes Boblgefallen an bem pridelnden Reis folder biffoluten Griftens, perfifflirt. - Rerner find auch Die Darftellungen ber gablreichen illuftrirten Bigblatter bierber au rechnen, beren Bronie fich meift mit einer politisch-focialen Tenbeng perbinbet. -

Benn bie lettere form ber illustrativen Karrifatur, eben ihrer gegen bie afthetifche Birfung indifferenten Tendenz halber, bereits jenielis ber Grenze der malerifchen Tronie steht, so macht ie wenigstens keinen besondern Anspruch auf Kunstworth. Rimmt diese Tendenz aber mit solcher Pratenfion, wie bei den Hoggarth'- ichen Kompofitionen ("Die Heirath nach der Moden", "Aus dem

Leben einer Bublerin" u. f. f.), pollende eine fpecififch moralifirende Bendung, mobei die gesammte Rompofition fich lediglich ale ein Ronglomerat von lauter tenbengiofen Begiebungen barftellt, fo bort mit ber obieftiven Unbefangenheit ber Birfung auch bas aftbetifche Intereffe ale foldes auf und ber malerifche Inhalt fintt auf bas Diveau eines poefielofen moralifirenben Rebus berab, bei meldem (außer etwa in techniicher Begiebung) pon funftlerifchem Berth überhaupt nicht mehr bie Rebe ift. Solde Rompofitionen (ober genguer: Rombingtionen) gewinnen baber burch Transposition in Die profaifche Borterflarung erft ihre mabre Bebeutung, wie benn bie Lichtenberg'ichen Rommentare ju Sogarth in ber That nicht nur intereffanter, fonbern auch geiftvoller ericheinen ale bie Driginaltompofitionen felber, weil bier bas Mittel, worin ber reflerionsmäßige Inhalt jum Ausbruck gelangt, namlich bas Bort, an fich eine bem reflettirenden Denten homogenere Form ift. Benn baber bie Englander jo viel Befens von Sogarth als "großem Runftler" machen, fo beweisen fie - wenn biefe Bezeichnung fich auf mehr ale auf bie technische Deifterschaft begieben foll - bamit nur, bag ihnen fur bas mabre Befen ber malerifchen (und überhaupt afthetifchen) Birfung eines Runftwerte bas Berftanbnig abgebt.

Eine hinfichtlich des sombinatorifcen (ftatt sompositionellen) Gharafters verwandte Richtung hat B. b. Kaulbach in seinen symbolisch biftorischen Darftellungen einzeschlagen, denen ebenfalls dieses reservinenmäßige Wesen anhoftet. Dieselben nehmen — wie in den Fresten an der Außenseite der Munchener Pinakoseten von anderen Gründe jatirtisch Wendung, wogegen, abgesehen von anderen Gründen (3. B. der monumentalen Bestimmung des Gebäubes, welche solder steinlichen Fronistrung der modernen Kunstgeschichte widersicht, derselbe Einwand wie gegen die Hogarthichen Kompositionen erhoben werden fann.

Aber auch mo - wie in ben großen Banbgemalben bes Treppenbaufes im Reuen Dufeum au Berlin - folde fatirifche Tendeng nicht vorhanden ift, fondern ber monumentale Charafter in bem Gruft bes bargeftellten Inhalts gewahrt icheint, bleibt ber Biberfpruch zwischen bem tombinatorischen, b. b. burch. aus ber Reflerion entstammenben Geprage ber Rompofitionen und ber malerifchen Birtung, welche erzielt werben foll, befteben. Bie anders - b. b. afthetifch befriedigend - ericheinen bagegen bie nur grau in Grau (b. b. farbloe) behandelten arabestenartig verschlungenen Rompositionen bes fich über den Sauptbildern bingiebenben Friesbandes, worin bie Beltgeschichte in bumoriftifc. fatirifcher Beife illuftrirt wird! Aefthetifch befriedigend nur barum, weil in ihnen ber leichte bumoriftifche Inbalt und bas Mittel ber Darftellung - gleichsam ein illuftratives Flacheurelief - einander volltommen beden. In Raturfarben gemalt murben fie noch unertraglicher fein ale bie Sauptbilber.

Geben wir nunmehr zu ben Runften ber zweiten Sauptgruppe über.

Dieselbe Steigerung in dem Umfang und der Tiefe ber itronischen Ausdruckschisigseit wie in dem Fortgang von der Architeftur zur Plastit und von dieser zur Malerei sinden wir nun auch in dem der Kuhlen dieser zweiten, auf die successive Anglauung bezogenen Gruppe: der Mussit, der Mimist und der Poesse. Was zunkacht die Mussit, als diese in rhythmischen Wohltlang verwandelte Bewegung der empsindenden Seele, betrifft, so zeigt sich ihre Verwandtschaft mit der ihr parallelen Aunst der anderen Gruppe, der Architeftur näunlich, schon darin, daß sie ihrer abstratten Natur halber unsähig ist, die Tronie als souftrustive Ausdruckschaft mus die kieren alle underunksie zu der Angleichen Wieder Weibertpruch gegen dem Empsindungsündalt in bleß deforativer Weise werwertben

Bie in ber Architeftur bie poffenhaften Fragen als ironische Detoration bes ernfthaften, bezw. beiligen 3mede bes Bebaubes fungiren, fo fonnen in ber Dufit poffenhafte Borte, melde mit einer ernften Delotie verbunden werden, ober umgefehrt: Borte ernfthaften, bezw. traurigen Inhalts in Berbindung mit Delobien beiterer Ratur, folden ironifden Biberfpruch berporbringen, Bu beiben Arten ber Bronifirung liefern bie gablreichen Bantelfangerlieber braftifche Belage. Denn bie Romit bes Bantelfangerliedes beftebt eben in bem Rontraft ber parobirenben Rnit. telperfe mit ber Delodie, indem Raubicenen und "Morithaten" in luftigem, Schnurren und beitere Lieder in traurigem Rhoth. mus porgetragen merben. Buweilen baben folde Parobien einen echt fünftlerifden Charafter, mie beifvielsweife bie prachtige, pon melobiidem Datbes überquellende Romposition zu bem ichon in ber poetifchen Form ironifch gemeinten Liebe "Als Roah aus bem Raften trat". Auch tie Parotie auf Die romantifche Ballaben-Dichtung geboren bierber; in ihnen liegt tie Fronie nicht nur in ber monotonen Bieberholung ber Borte, fonbern auch in ibrer Berbindung mit bem tontraftirenben mufifalifden Rhothmus, 3. B. in ber aus bem blogen Refrain "Gbeward und Runi. aunde, Runigunde und Chemard" beftebenden Ballabenparobie. Much viele Studentenlieder fallen in Dieje Rategorie.

Dergleichen musifalische Burlesten stellen sich indes, ihres durchaus harmiosen und anspruchslosen Characters wegen, von wern herein außerhalb einer erusthsiten tritischen Würtbigung. Andernsals würden sie entschieden zu verwerten sein, weil der darin liegende Wideripruch zwischen Jahlt und Korm, worauf allein die sonische Weitpruch zwischen Jahlt und Korm, worauf allein die sonische Weitpruch veruht, das eigentliche Weien der Wussift, als Ausdruch seinschung, völlig vernichtet. Es ist daher schon als ein Misbrauch, der nahe an Frivolität streift, zu betrachten, wenn gewisse Walgertomponisten ihren heiteren (1999)

Tangmelobien giemlich lange Introductionen vorauszuschiden pflegen, beren abfichtlich ichwermuthige Rlange und getragenes Tempo durchaus ben Ginbrud machen, als cb ce fich um eine Somphonie ernften Stole banbele, um, wenn bie Empfinbung ber Buborer nach biefer Scite bin gestimmt ift, ploblich in ben frob. lichen Balgertaft umgufchlagen. Frivol nennen mir folde Manier, weil barin lediglich bie Intention liegt, burch ben raffinirten Rontraft mit bem poraufgebenben ftimmungsvollen Ernft ber gleichfam ibealen Ginleitungsmelobie bie rein materielle guft am Tang funftlich noch au fteigern. - Bollig gur fripolen Parobie finft aber bie Dufit berab in jener, querft von Offenbach angebabnten Richtung ber Operettenfabrifation, movon namentlich ber "Drobeus" - obicon noch bei weitem bas originalfte und fubitangiellite Bert Dffenbach's -. "Die icone Selena" und viele andere Dachwerfe tie Belage liefern. Um inden nicht nngerecht au fein, wollen mir gern augefteben, baf ber "Drobeus" - abgefeben von ber icon im Borttert enthaltenen Satire auf bie antile Gottermelt, melde übrigens viel feiner und bann afthetifch mirtungevoller hatte behandelt merben muffen - gumeilen auch in echt fünftlerifcher und burch feinen Beigefchmad mufter Rripolitat perunreinigter Korm bie mufifalifche Gronie in Anwendung bringt; 3. B. in bem in feiner Art wirflich flaffifchen "Sirtenliebe" und auch in ber an bie Bantelfangermanier erinnernden "Arie bes Pringen von Arfabien".

Benn wir diefer frivolen Richtung der modernen Operettenmufit gegenüber noch an einzelne ironische Anstänge in den Berten der großen Meister erinnern, so geschieht dies nur, um auf den Abzrund hinguweisen, der zwischen echter Kunst und gemeiner Aftertunst liegt. Solche Antlänge, die aber selbstuerkindlich ihre volle ästheisische Berechtigung durch die obsektivtunkterische Intention des Jubalts erbalten, sinden wir 2, 28. in bem meisterhaften Santischaren-Marich in ben "Ruinen von Athen" von Beethoven, in bem "Stythentang" in Glud's "Sphigente", ja jum Theil auch in ber dammisch-burtesten Schluspassage ber Arie Samiels im "Breischüth", sowie in bem reigenden Recitativ der Erzählung Aenuchens u. f. f.

Aber alle biefe auf ironifche Bermerthung bes mufifalifchen Ausbruds tenbirenben Formen begrunden fich boch mehr ober weniger immer auf bas Berhaltniß ber Delobie gum Bortinhalt, und es muß wiederholt werden, daß an fich bie reine Mufit ebensowenig wie die reine Architeftur ber Gronifirung fabig ift, man mußte benn gemiffe mufifalifche Bergerrungen, abnlich wie bie erwähnten architeftonischen Bergerrungen im Bopfftpl u. f. f., babin rechnen, welche aber in beiben Bebieten nichts als mufifalifde (bezw. architeftonifche) Rarrifaturen im obieftiven Sinne des Borts, b. b. unbeabfichtigte Satiren auf bas mabre Weien der Dufit (beam. ber Architeftur) find. Der Grund bes Mangels an Rabiafeit, in subjeftiver Beife zu ironifiren, lieat - fowohl fur die Dufit wie fur die Architeftur - eben barin. ban bie Bronie eines bestimmten Dbiefts bebarf, auf welches fie au reflettiren permag, um fich bagegen, feines porquegefenten negativen Inhalte balber, fritiich zu verhalten. Der Dufif mirb aber erft burch bas untergelegte Bort ein bestimmtes (fonfretes) Dbjeft gegeben (ebenjo wie ber Architeftur burch ben objeftiven 3med bes Gebaubes); an fich bleibt fie vollig innerhalb ber Sphare ber Unbestimmtheit, namlich innerhalb ber Sphare ber gang allgemeinen (abftraften) Empfindung, und bamit gebricht ber reinen Dufit bas nothwendige Gubftrat fur bie form bes ironifchen Ausbrude.

Wenn wir daher oben von "tronischen Antlangen" in den Werfen der großen Meister sprachen, so scheint zwar bei einigen berfelben, die der reinen (wortlosen) Musik angehören, ebenfalls (322) jolch fontretes Substrat zu sehlen; man darf dabei aber nicht vergessen, daß statt bessen bie gange handlung den ersorberlichen konfreten hintergrund bildet und baß mithin die ja auch en Indet bes Borts bildende Vorstellung, welche das eigentliche Substrat für die Ironie abgiebt, ebenfalls vorhanden ift, wenn sie auch nicht in der Form des Wortes ausgebrückt ist. Witt Vorstellungen gat aber die Musik ebenso wenig wie mit handlungen direct zu thun'); sie sind ist eines etwas dremdes, und darin liegt bie Möglichseit eines Widerspruchs damit, solg-lich auch die einer ironischen Etellung dagegen.

Die Mimif fteht nun, ihrer fonfreteren Ratur halber, in tiefer Begiebung gegen bie Rufit ebenfo im Bortheil, wie bie Plaftif gegen bie Arditeftur, und felbft gegenüber ihrer parallelen Schwesterfunft, ber Plaftif, enthalt fie ein Moment, bas ihr einen größeren Reichthum an ironischen Ausbrudsformen gemabrt, namlich bas Moment ber Bewegung, woburch fie fich eben fpecififch von ihr untericheidet. Denn in der Bewegung, b. b. in bem fucceffiven Bechiel vericbiebener mimifcher Ausbrudsformen, liegt bie Moglichkeit bes Uebergangs einer Form in eine andere, ibr miberiprechente, fie auflofenbe, und bamit bie Rabigfeit bes Bronifirens. - Der Dufif gegenüber ericeint Die Dimit aber baburch fonfreter, baf fie im Ctante ift, ben besonberen Inbalt ber Empfindung fowohl bem Dotiv ale ber actionellen Entwidlung nach burch die Geberbe und die Geftifulation gu verfinnlichen. Gie erhalt baburch einen mefentlich bramatifchen Charafter, indem fie - auch ohne Gulfe bes Borts - boch in entichiedener Beife bestimmte Borftellungen und Sandlungen aus. aubruden vermag. Schon ber charafterpolle Lang, wie er ale plaftifc mechfelnder Ausbrud ber inneren Seelenbewegung, mit welcher bestimmte Borftellungen verfnupft find, in ben verichiebenartigen Rationaltangen, befonbers bei den von ber nivellirenben XIV. 332, 333.

Rultur noch nicht überfirnifften Bolfern ericheint, gebietet über anbireiche ironifde Motive, großtentbeile in tomifcher Form. Daß Die alte Bantomime, Die ihrer Ratur nach mefentlich auf Impropifation innerhalb eines burch die Tradition geheiligten Rahmens beruht, bie Gatire in allen Ruancen anwendet, barf ale befannt porquegefent merben. Die beutige Ballettangerei ift freilich nur eine traurige Gelbftironifirung bes im Tange liegenben bebentunge- und anmutbevollen Rhothmus und verbalt fich gur Dimit als echter Runft ungefahr fo wie bie Offenbach'iche Cancanmufit (momit fie fich baber auch gern verbindet) gu Beethoven'icher ober Mogart'icher Somphoniemufit. - Much gemiffe Productionen ber Afrobatif und Gomnaftit gehoren gum Theil in bas Bebiet ber mimifchen Gronie, A. B. bie Evolutionen ber Groteefreiter im Cirfus, Die unter bem Schein, ale wollten fie Reitunterricht nehmen, fich abfichtlich in poffenhafter Beife ungeschicht und anaftlich ftellen, bis fie ichlieflich bie gewagteften Runft. ftude produciren, und abnliche Gricheinungen,

Bas endich die Poesie, die lette in der Reihe der and bie sacesseischen Anfauung fich beziehenden Rünfte und die höchste Vorm fünftereischer Darftellung überhaupt, betrifft, so kann bier nur von ihrem Berhöltnis ju ibrer der ersten hauptgruppe angehörigen parallelen Schwesterfunst, der Malerei, die Rede sein, da sie bereits früher, bei Belprechung der literarischen Tronie, in Betracht gegogen wurde. Der Malerei gegenüber befindet sie fich nun ebenfalls, ähnich wie die Mimit der Palnitt gegenüber, bebeutend im Bortheil und gwar hauptsächlich durch die successive Batur ihrer Darftellung, welche ihr nicht nur überhaupt einen nuendlich größeren Reichthum an konkreten Borstellungen gewährt, sondern auch den Bechsel dieserhruchs und damit die der Ironistrung gegeden ist. Aber auch von diesem durch die luccessive Katur

ber poetifchen Darftellung gemabrten Bortbeil abgefeben, befinbet fic bie Doefie icon burch ihren tonfreteren Charafter fomobl ber Malerei wie auch ber Dimit, ja allen Runften gegenüber in einer viel gunftigeren Stellung. Denn es giebt fur ben Ausbrud pon 3been, fur die funftlerifche Geftaltung eines ideellen Inhalts fein tonfreteres Darftellungemittel ale bie Sprache. Allerbinge ift in unferm galle mohl zu unterscheiben zwischen berjenigen Form ber Bronie, melde ber Poefie nicht als folder, fondern bem fprachlichen Gebanten. und Empfindungsausbrud überhaupt, alfo auch ber Profa, suganglich ift. Geben mir von biefer letteren allgemeinen Bedeutung ber fprachlichen Gronie ab, um fpeciell nur die poetijche Bronie in's Auge gu faffen, fo merben wir Diefelbe auf ben Begenfat ber fomifchen und tragifchen Bronie au beichranten haben, mobei es gang gleichgultig ift, ob Die Form berfelben, außerlich betrachtet, eine profaifche ober poetifche ift, b. b. ob fie in freier ober gebundener Rebe jum Ausbrud tommt. Sat boch icon ber alte Ariftoteles barauf aufmertfam gemacht, baf es ebensomobl verfificirte Drofa ale Doefie obne metrifche Form gebe.

beim Unterliegen ber letteren burch gaden vernichtet wirb. Es macht babei feinen Untericieb, ob biefe Enblichfeit fich nur in ber unschuldigeren gorm auspruchevoller Dummbeit ober in ber ethijch jugefcharften form intriguanter Bosheit und icheinheiligen Fripolitat außert; nur fur bie fomifche Birfung macht bies infofern einen Unterschieb, ale im letteren galle bas ben Gieg ber 3bee über die folechte Birflichfeit feiernde Lachen eine fittlich größere Benugthuung gemabrt, die nicht ohne ben Beigeschmad einer berechtigten Schabenfreube ift. 3m Tragifden ift es nun amar ebenfalls die Endlichkeit bes Cubjefts, morin ber Grund fur ben Untergang bes Selben liegt; aber biefer felbft tritt bier nicht, wie in ber Romobie, ale Bertreter ber ichlechten Birflich. feit im Rampfe gegen bie fittliche Dacht ber 3bee, fonbern umgefehrt feiner Intention nach ale Bertreter ber 3bee im Rampfe gegen bie beschrantte Birtlichfeit und beren substangiellen Dachte auf. hierin icheint nun junachft eine bas Gefühl tief verlegenbe Ungerechtigfeit bee Schidfale ju liegen, eine beifenbe gronie auf jebes ibeale Streben. Allein es find babei binfichtlich ber Birflichfeit zwei Geiten zu unterscheiben. Das geschichtliche Dafein, b. b. bie Birflichfeit ber thatfachlichen Berhaltniffe, bat amar einerfeits bie Beidranttheit an fich, bag es fich erbalten und, im Biberfpruch mit bem Befet ber Entwidlung, Die gewordene Korm bes Lebens fanftant bemabren will; gegen biefen Stabilismus tritt nun ber Gelb, als Reprajentant bes ideellen Fortidritte, in berechtigtem Rampf. Unbrerfeite aber find mit mit ienem Dafein die Formen ber Gitte und fubftangiellen Buftanblichfeit ale positiv berechtigte Glemente verbunden, ja felbft in ber Alltäglichkeit bes hergebrachten liegt fur bie Empfindung etwas Ehrmurbiges; gegen biefes Glement ftellt fich nun ber Belb nothwendigermeife ebenfalls in Oppofition und perfallt bamit bereits einer, wenn auch noch geringen Schuld. Zweitens (836)

aber ift auch an bem belben felbft neben feiner idealen Seite eine febr reale bervorzubeben, namlich bie in jebem fubjeftiven Pathos ber Leibenichaft liegende Befchranttheit, Die fich als Srrthum in ber Beurtheilung ber realen Berhaltniffe, ale Uebereilung im Sanbeln, als Bergreifen in ben Mitteln, auch als perfonliche Charafterfehler wie Ghraeig, Rubmfucht u. f. f. offenbaren. Diefe beiben Seiten, b. b. bie in gemiffer Begiebung berechtigte Volition ber Birflichfeit und Die Ginfeitigfeit bes Belben felbit, bilben nun aufammen bie Rlipbe, an welcher bas ideale Streben bes Selben, weil es mit fich felbft in Biberfpruch gerath, icheitert, und ba es gang in biefem Rampfe aufgeht, feine Grifteng überhaupt gerichellt. Aber wenn er als einzelne Erifteng an biefem Biderfpruch ju Grunde geht, fo wird boch bie 3bee, ju beren Bertreter er fich aufwarf, burch feinen Rampf felbft über ibn binaus ichlieflich jum Giege geleitet. Daß er felber von ben gruchten beffelben nichts mehr genießt: barin liegt bie Bronie feines tragifden Gefdide; bag er in ber Ueberzeugung von ber Rothwendigfeit bes endlichen Gieges ber 3bee, ben er nicht mehr ericbaut, untergebt; barin liegt anbrerfeite bie Berfohnung, b. b. bie afthetische Birfung, melde feiner echten Tragodie fehlen barf.

Die Ertenatnis biefer inneren verishnungsvollen Rothewendigleit, die fich ebenso auch in der großen Tragitomobie bewentgeschichtlichen Processes eine fuhre in den bentenden Geift
allein zu jener höchsten und sittlich wie althetisch berechtigtsten
Borm der Sronie, welche wir früher als die humoristische
Bettanlichauung bezeichnet haben, in welcher allein die Biberprüche des Lebens zu einer halb heiteren, halb wehmuthigen
Ausgleichung gelangen.

## Anmerkungen,

- 1) Bu Geite 6. Dieser Ausbened enthält, seinem ursprünglichen Borfinn nach, selber eine Ironie gegen seine eigentliche Bedeutung, wenn man fich babei an die lautere Bahrhaftigkeit bes Charafters Sefu, von bessen Vaum bei Seluiten ben ihrigen ableiten, erinnert.
- 9) Bu S. 51. In meiner Mihanblung "Neber materialistische und bealistische Weltanschauung" im 113 heft ber "Beutschen Zeit- und Streitfragen" habe ich biese Stellung bes theoretischen Materialismus naber zu entwicklen verfucht.
- 3) Bu G. 83. Dur aus bem Umftant, bag man bieber bie Dimit vermutblich ibrer in Bergleich mit ber Mufit und ber Boefie febr untergeordneten Musbilbung balber - nicht in bas Goftem ber Runfte im engeren Ginne aufgenommen bat (obicon bereits ber alte Ariftoteles ben "Tang" ale bewegte Plaftit und bamit ale echte Runft bezeichnete), fo bag nur bie anbern funf Runfte ale echte Runfte gelten follten, erflart es fich, bag man bas pon mir aufgestellte allein naturgemaße Gintbeilungsgeset perfannt bat. Gelbft unfer bebeutenbfter Mefthetiter, Bifder, qualt fich, im Unichluß an feinen Deifter Segel, mit einer Dreitheilung ab, inbem er bie brei bilbenben Runfte (Architeftur, Plaftit, Malerei) auf bas Auge, ale Organ ber bilbenben Phantafie", bie Dufit auf bas Dbr, ale Draan ber \_empfinbenben Phantafie\*, und bie Poefie ,auf bie gange, ibeellgefette Ginnlichfeit", ale Organ ber "bichtenten Phantafie" bezogen miffen will. Fur bie Biberlegung biefer icon burch ihre Gefchraubtheit fich nicht empfehlenben Gintheilung ift bier nicht ber Drt: nur beilaufig mag auf bas Unlogifche in ber Roorbination ber brei Momente: "Muge", "Dhr" und "gefammte ibeell gefette Ginnlichkeit" aufmertfam gemacht werben. Denn entweber find in bem britten Moment: "gefammte ibeell gefehte Ginnlichfeit' Muge und Dbr, ale bie beiben bochften, wefentlich geiftigen Unichauungs. und Borftellungsorgane, bereits mit einbegriffen (838)

und dann können sie nicht mehr die Ariterien für besoddere Aunftscemenabgeben, sondern es könnte überhaupt nur eine Aunst, die Poesse, erriftenen

der jened dritte Moment bildet ne ben Auge und Ohe ein besoddere.
Drgan der Sinnlickseit, dann hätten lehtere beiden überhaupt keine
kendell Bedeutunge eine Allternative, die nach beidem Seiten einen Widere
hpruch enthält. Gbenso verhält es sich mit dem Unterschiede der "bildenben", empfindenden" und "bichenden Phantasse." Auch hier ist von
eine laussten Sochination keine Rede.

Bas aber ben Mangel an Musbilbung ber Dimit als Runft betrifft - ein Mangel, ber, wie gefagt, allein ber Grund ift, bag man fie nicht awifden Dufit und Poefie als gleichberechtigte Runftgattung einzureihen magte - fo erflart fich berfelbe einfach aus bem Umftanbe, bag man fowohl fur bie Dufit wie fur bie Poefie ein Mittel erfunden bat, bie in ber Beit poruberfliegenben Productionen berfelben - burch bie Roten. und bie Buchftabenfdrift - ju firiren; mas fur bie Dimit bieber tros aller, icon fruber angeftellter Berfuche nicht gelungen ift. "Dem Mimen flicht Die Nachwelt feine Rrange", Diefer Gat gilt baber nicht bloß fur bie Goaufpielfunft, bie fich neben ber mufitalifchen (recitatorifchen) auch ber mimifchen Darftellungsmittel bebient, fonbern auch fur bie mimiiche Darftellung im engeren Ginne ale bewegte Plaftit (g. B. im Charaftertang). Allein man überlege boch einmal, auf welchem Standpuntt unfre Poefie und Dufit fteben murben, wenn fie jener Fixirungemittel ebenfalls entbehrten; b. b. wenn wir von ben Werfen eines Cophofles, homer, Chatefpeare, Goethe u. f. f., eines Saybn, Beethoven, Dogart u. f. f. nichts weiter mußten als etwa bie Ramen ihrer Berfaffer! Baren nicht Mufit und Poefie, bei gleichem Mangel an Firirung ibrer Drobuctionen, in ber gleichen Lage wie bie Mimit, namlich fich auf bie 3mprovijation, bezüglich auf bie Erabition beschranten ju muffen? Dit anbern Borten: wurden wir, wie von ber echten Mimit nur noch bie Rationaltange und Pantomimen übrig geblieben find, von ber Dufit und ber Poefie mehr befigen als Boltemelotien und Boltelieber? Und enb. lich: wenn es auch richtig ift, bag bie letteren beiben Runfte burch jenen Bortheil ber Firirungemöglichkeit in ihrer Entwicklung fich weit uber bie Dimit erheben tonnten, barf bies fur bie afthetifche Biffenicaft ein Grund fein, um bas echt funftlerifche Befen ber Dimit ju verfennen und fie barum überhaupt aus ber Reihe ber Runfte gu ftreichen? Dan fete anbrerfeite g. B. ben Sall, bag bon ber gefammten antifen Plaftit - biefer parallelen Schwefterfunft ber Dimit - feine Spur übrig

geblieben ware (was leicht batte geschehen tonnen), und frage fich bann, welche Richtung ohne jene Borbilber bie moberne Plastit genommen haben tonnte?

4) 3u S. 97. hierin liegt auch ber Grund davon, doß bie reine Malftworauf schon bifter von andrer Seite her aufmerklam gemacht worben ift — nicht Unfittliches dargutiellen vermag; benn auch in bem Begriff ber Unfittlichete liegt ein Wiberhruch gegen eine bestimmte Borfellung, sie berucht alle sieder auf einer Borftellung. Bermdete bie Must ohne hulfe der Mimit ober ber Gyrache Borstellungen auszubeiden (latt, wie es ishalichlich ber Ball ift, nur Empfindungen), dann wäre sie auch unfittlicker und ironischer Musterafebrenne sicht

## Die Halbedelsteine.

~~~~

Von

Dr. Aleefeld in Gorlig.

Berlin SW, 1879.

Berlag von Carl Sabel.

(C. G. Tüberiti'sche Berlagebuchhandlung.) 33. Bilbelm . Strafe 33.

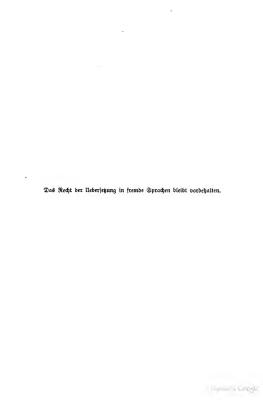

Aus der Reihe der Golfteine hat man eine Gruppe abgefondert und mit bem Namen der halbedelsteine belegt, nicht
allein, wie dies allerdings häufig behauptet wird, weil sie die Gigenschäften, welche den eigentlichen Goesteinen ihren Berth
geben, hate, Glang, lebhafte Jarbe oder Durchschigfeit, in geringerem Grade besigen —, sondern in vielen Kallen allein beshalb, weil sie baufig in der Natur vortommen, daß sie, verglichen mit dem hoben Preise der settenen Goesseine, saft werthlos sind.

So haben 3. B. die zahlreichen halbebelsteine der Duargfamilie den Tten hattegrad und übertreffen hierin den fostbares so wetteisen der Kryblallquarz (Bergkrytall) an Durchsichtigfeit, der Amethyliquarz, der Topasquarz (Bohmischer Topas), der Hopazinthquarz u. A. an Durchschießeit und lebhafter Farbe mit ihren lostbaren Ramensvettern aus der Reise der Gelefeine Iten und Zten Ranges, und einer der angesührten, der Amethyliquarz, liesert durch seine Geschichte den striften Beweis, daß nicht immer die Eigenschaften, sondern oft nur die häusigs seit des Vorsommens den Unterschied zwischen Gelesseiteit und Nur. 284. Salbebesstein bebingen. Denn ber Amethyft galt im Alterthum und Mittelalter für einen sehr foftbaren Gelftein so lange, bis er in neuerre Zeit, besonders in Brafilien, in solchen Massen gefunden wurde, daß sich sein Werth naturgemäß so herabminderte, daß er unter die Jahl der Halbebessteinen verjeht wurde, und es ist gang ungweiselhaft, daß basselse mit andern Selestienen Iten und Zen Ranges geschehen murde, sobald sie irgendom massenstein gendow massenstein gendom murden.

Auch darin stehen die Salloebessteine nicht hinter ben eigentlichen Belfteinen gurud, daß ihre nächte Betrachtung des Interessanten mancherlei bietet. Geschichte und Sage beschäftigen sich mit manchem von ihnen, und zu den heute noch taum erreichten fünstlerischen Darstellung en, die das Alassiche Alterthum in Gemmen und Kameen und überliefert hat, haben vorzugsweis die Salbebessseine das Material geliefert.

Die weitaus größte 3ahl ber halbebesseinem nun sind Barietäten eines und besselben Minerals, des Duarzes, ber ein wahrer Kroteus bes Mineralreichs, in den verschiebensten Karben und Durchsichtigkeitsgraden und unter den verschiebensten Ramen auftritt; da nun biese Namen vielsach von anderen Gelesteinen derselben Farde entichnt wurden, und deshald Berwechselungen schwerz zu verneiden sind, in will ich versuchen, beienigen Larietäten des Quarzes, bei denen diese Bewechselungen am leichtesten vorkommen, unter solchen Bezeichnungen vorzusthern, daß in denselben sowohl ibre Jusammengehörigkeit als Duarze, als auch ihre äußere Aehnlichkeit mit ihren kostbacen Ramenbottern zugleich angedeutet ist.

Der Name Quars stammt aus bem Mittelaller und ift ein ben Bergleuten entlehnter Ausbrud. Ueber seine Entstehung ist man nicht gang einig, benn mabrend Ginige annehmen, baß er aus Gewarg, bon ber oft warzenformigen Oberfläche biefes Minerals, entstanden sei, halten es Andere für wahrscheinlich,

baß Quarge joviel wie Zwerge bebeute, eine Lautverschiebung, bie wir auch sonft bei quer und zwerch in ben Worten Duersad, Zwerchjad u. f. w. haben, und bag bie Bergleute bes Mittelatters, bie ja gerne überall Gnomen und Zwerge saben, die häusig groß und schon ausgebilbeten Krystolle Zwerge ober Quarge nannten.

Diefes Mineral nun, ber Duarg, befteht aus reiner Riefelfaure (Si) und ift eines ber am haufigften auf ber Erbe portommenben Mineralien; er bilbet fomobl fur fich machtige Felfen und Bange, ale auch in Berbindung mit anderen Mineralien die größten Bebirge, g. B. ben Granit, und ba er feiner bebeutenden Barte megen eine große Dauerbarteit bat und auch allen demijden Berjetungen aufe Bartnadigfte miberftebt, fo tritt er auch in ben jungeren Formationen ber Erbe maffenhaft auf, in machtigen Schichten ale Ries und Sand, Ueberreften früherer Bebirge, Die zwar burch jahrtaufendlange Thatigfeit der Fluthen gerrieben, aber nicht aufgeloft merben fonnten, Diefer großen Biberftanbefabigfeit ift es auch juguichreiben, baß ber Quarg fo baufig in ber Form fogenannter Teufelofteine ober Teufelsmauern portommt. Die Gebirgeichicht, in ber ein machtiger Quarggang bis gur Dberflache reichte, fcmand allmablic im Laufe ungegablter Sahrtaufenbe unter bem Ginfluß ber Bermitterung. Der Duarggang aber miberftand berfelben und ragte endlich ale ifolirter machtiger gele uber bie Gbene bervor, und bas Bolt, bas fich bas ifolirte Bortommen nicht erflaren fonnte, rief ben Teufel ju Gulfe. -

Da auch ber Teuerstein eine ber zahlreichen Barietaten bes Quaries ift, so reprafentirt bies Mineral fo recht eigentlich bie altefte Givilizationsfuge bes Menichengeschiechts, benn er fit abs hauptmaterial, aus bem die Menichen zu ber Beit, als fie noch nicht bie Bearbeitung ber Metalle kannten, ihre Wassen verrettigten, Messer und Pfeilfpigen; und als

(A) 14 re 11 A) u - rese

bann im Berlaufe der Jahrtausende die Darstellung des Stahles gelang, war er manches Jahrhunbert lang das hauptmittel, das Beuer zu erzeugen, und bis vor einem Menschenatter noch obsied er die Schlachteu, indem er als Kliutenstein das wesentliche Stüd am Schlosse der Jande Reuer-Wossen war.

Der Quarz frystallistet im heragonalen System, und zwar zeigen sich bie Krystalle mest als sechseitige Saulen, mit sechseitiger Pyramibe zugespiste. Sein spezifisches Gewicht ift 2,6—2,7. Kein anderes Mineral bringt es zu so tolossalen Krystallen, benn sie kommen nicht setten in Saulen vor, die ein Meter lang und 16—18 cm bid sind; ja in Madagastar hat man sogar Riesenkrystalle von einem Meter Duchmesser

Bon ben frystallifirten Barietaten betrachten wir zunächst ben reinsten,

1. ben Rrvit all quarg, gewöhnlich Bergfroftall genannt. Er ift, weil er aus reiner Riefelfaure ohne alle farbenben Beimifdungen beftebt, volltommen farblos mafferbell, burchfichtig, boch enthalt er fomobl wie bie anderen, fpater gu nennenben troftallifirten Duarge, nicht felten Ginichluffe von andern Dineralien (Chlorit, Asbeft, Rutil, Schwefelfies, Gold, Strabiftein), bie, baufig ale haarformige Rroftalle in ber burchfichtigen Quargmaffe eingebettet, bann ben Steinen ben Ramen Saarfteine geben. Befonbere icon feben folche Rroftallquarge aus, wenn fie grune Strablfteine enthalten, inbem fie bann gang Gioftuden gleichen, in benen Grashalme eingefroren find. In ber That bielten bie Griechen und Romer ben Rroftallauarg fur mirfliches Gis, weshalb fie ihm auch ben Ramen xovorallog (Krystallos). Gis, gaben, und glaubten, weil er vorzugsweise aus ben ichneebebedten Gebirgen ber Schweig ju ihnen gelangte, bag bie lang. bauernbe und hochgrabige Ralte, ber bies Gis bort ausgefest gemejen, bemirte, bag es die Sabigfeit verloren habe, wieber ( 846)

aufzuthauen. Dennoch trauten fie bem Krieben niemals gang; benn obwohl fie folossale Summen für Gestüße aus Artystalle murz begabten, so riethen sie boch, diese feiner großen Warmanginiegen. Bur Kaiferzeit wurde mit Trintgefäßen aus Kriptalluguarz in Rom ein großer Luus getrieben; es wird uns von solchen berichtet, für die Tausenbe von Thatern nach unserm Gelde bezahlt wurden, und Rero wußte, als er den Berlust seiner Derrichaft ersuhr, teine empfindlichere Rache an der undantbaren Welt zu nehmen, als daß er seine kostbaren Krystallgeste gerichtug.

Es ift wohl ertlärlich, daß ein so verschwenderlich üppigest Beitalter so große Summen für solche Kryftallgefäße begablte, benn die herstellung bertselben aus diesem Wineral ist ja auch beute noch mit großen Schwierigseiten und langwieriger Arbeit verbunden, und es ist nicht zu leugnen, daß die absolute Karbeit und Durchssichtigteit nien Erinkgefäß eine sehr schaßere Sigenschaft ist; die Glassabritation aber war damals noch nich is weit, um ein völlig farblosed Krystallglas berzustellen.

Daß man auch Siegelsteine und andere Schmudjachen aus Arthfalquary berftellte, versteht fich von selbst, aber auch bie altrömische Medigin bediente sich seiner als inneres Arzneimittel, nud bie Chirurgie benutzte Rugeln aus Arthfallquarz als Brennaläer. um Bunden damit ausabrennen.

Tropbem der Krystallquarz saft in allen Ländern vortommt, werden große und schöne Krystalle boch immer noch hoch bezahlt, da sie nicht sehr häusig sind und oft nur mit großer Mühe und Gefahr gewonnen werden. Sie kleiben gewöhnlich Söhlen aus, die sich im Innern der Felsen sinden und deren Borbandensein die Krystallsucher in der Schweiz durch den hohlen Ton ermitteln, der beim Anstopsen auf die Felswand entsteht, wenn eine solche Höhlung (Krystallkeller genannt) nicht zu weit binter der anzellopten Stelle liegt. Diese Orusen müßen dam

erft durch mubiame Sprengarbeiten geöffnet werben, und ba fie oft an recht unweglamen Stellen vortommen, fo find die Arbeiter häufig gezwungen, sich an Seilen heradzulassen und so mit Bebensgeschr ihre ichwierige Arbeit zu verrichten.

Auf Madagastar werben große Blöde des reinften Kryftallquarges in großer Jahl gefunden, so daß man fie dazu benutzt hat, Mormalmetermaße deraus zu arbeiten. Buweiten tommt es wer, daß ein Sprung im Kryftallquarg gerabe so günttig liegt, daß das durchfallende Licht die Interferenzfarben zeigt und dadurch lebhafte Regendogenfarben entsteben. Man neant solche Steine Regend ogenquarz und verarbeitet sie zu hübschen Bijouterien.

- 2. Die zweite Barietat bes froftalifirten Duarzes ift ber Rauch quarz, gewöhnlich Rauchtopas genannt, von mehr ober weniger intensiver Rauchfarbe, die die zum tiesen Schwarz geben fann, so daß die Steine ihre Durchschieftigfeit einbigen. Der farbende Stoff scheint eine flüchtige organische Substanz zu sein, und die Farbe verändert sich bei vorsichtigem Glüben. Auch diese Barietat wird zu allerlei Bisouterien, Petichaften, Schalen und Schwuchladen verarbeitet.
- 3. Der Topasquarg, gewöhnlich böhmischer Topas, auch Eitrin genannt, ift durchsichtig, weingelb, oft mit schonem Goldchimmer, und wird vielfach zu Schmudsachen verarbeitet, die jenen aus dem eblen Topas sehr ahnlich sehen. Um häufigsten wird er aus Brasilien eingesührt, doch sommen auch in Böhmen und Schlesen sich Expassquarge vor. Bon dem eigentlichen Topas unterscheibet er sich durch geringere Harte und geringere Gweide auch hat der eble Topas mehr Feuer und schönere Glang.
- 4. Der Hyazinthquarz, auch spanischer Topas ober Spazinth von Komposiella genannt, wird in Spanien gefunden und hat die schöne Madeirasarbe bes eblen Spazinth. Er eignet sich vorzüglich zu Siegelsteinen und Schmuchiachen, die oft

einen gang brillanten Effett machen. Es scheint, bag biese Barteiti bes Duarges neuerdings burch Glüben gewisser Amethysse, quarge hergestellt wird, wenigstens tommen in neuerer Zeit Opaginthquarge im handel unter bem Ramen gebranute Amethyste vor.

5. Der Amethyst quarz ober Amethyst. Er ift ein Quarz von ichner, violetter Farbe, ber, befonders wenn die Farde recht intensiv ift, immer noch haufig zu beliedten Schmudsachen verarbeitet wird. Die Alten schrieben ihm die Kraft zu, denjenigen, der ihn trug, vor Trunsenheit zu schüben, und nannten ihn daher mit dem griechsichen Ramen Amethysi (zu beutsch: nicht trunken). Er wurde bis auf die neuere Beit zu den wahren ber allerfostbarsten, indem sie kliten hielten ihn sogar für einen ber allerfostbarsten, indem sie ihn dem Saphir gleich schäpten. Seit aber Brafitien ihn zu Tausenden von Jentnern einsinkt, ift er saft werthloß geworden und wird nun zu den halbe er einer geringen Beimischung von Mangan seine violette Farbe verdantt, die fich beim Glühen vollständig verändert.

Uebrigens muß man steis im Auge behalten, daß mit dem Namen Amethyst zwei ganz verichiedene Steine bezeichnet werden, die an Werth sehr verschieden sind, ein Unterschied, der häusig selbst von den Ametleren überschen wird. Es giebt nämlich neben unserm violetten Duarz, Amethystquarzz, auch einen violetten Korund) ser auch zum Unterschiede vom Amethystquarzze orientalischer Amethystquarz verschiede vom Amethystglegenant wird. Unterschiede vom Amethystglegenant wird. Unterschiede som Amethystglegenant vollommen ähnlich, doch tritt ein lebhafter Unterschied sofort hervor, wenn man beide Steine Abends bei Licht betrachtet. Der Amethystquarz verliert nämlich bei det außerordentlich; selbst seichnen tiesduntelvioletten Stüde erscheinen blaß und fast grau, mährend der Amethystfronund an Farbe nicht verliert, sein

Biolett vielmehr in ein leuchtenbes Rothviolett übergeht. Außerbem übertrifft er ben Amethystquarz auch um zwei Stufen ber Gattescala (9) und steht im Preise etwa achtmal so hoch, wie ber Amethystquarz. Will man also Amethyststorund taufen, so versäume man nicht, ihn vorher bei Licht zu sehen, und hüte sich, einen solchen Schmuck etwa durch Amethystquarz zu vervollständigen, was nur bei Tageslicht nicht auffallen wird, bei Abembeleuchtung aber iehr solckett aussehen wurde. —

Auch von bem undurchsichtigen, bem gemeinen Quarg, werben einige Barietaten zu ben Salbebelfteinen gerechnet.

- 1. Der Rosen quary, ber feine mehr ober weniger lebhafte rosenrothe Farbe nach Einigen einer Beimischung von Bitume (Erbharz), nach Anberen bem Atlan verbanft. Er wirt, wenn feine Farbe recht icon ift, zu Schmudsachen verarbeitet.
- 2. Das Duarzfagenauge ift ein verfcieben gefärbter Duarz, ber im Innern gahreide parallel gelagerte, feibenglangeme Amianth- (Abefpl.) Kafern enthält, die dem halbourchichtigen Stein besonders bei Bewegung einen ahnlichen Lichtreffer geben, wie ihn das Auge der Kahen zeigt. Damit dies bester betrortrit, min er an feiner Oberflache gewölbt (muschlig) geichiffen werben.
- 3. Der Prasem (nedatos, lauchgrün) ift ein Duacz, ber, innig mit Strabsstein durchwachsen, diesem seine schone grüne Karbe verdankt. Er sicht im Sandbe den Namen Smaragdmutter, weil man früher glaubte, daß er das Muttergestein des Smaragd sei. Er wird vielsach zu hübschen Schmuckjachen verschiffen, die aber die üble Eigenschaft haben, daß ihre an sich sichen lauchgrüne Karbe beim Aragen leicht matt und siedig wird.
- 4. Der Avanturin, ein gelber ober rothlicher Quarg, ber in seiner gangen Masse fleine Sprünge ober auch Glimmerschüppden enthalt, die wie ungahlige goldene Puntte durchschimmern.

Man finbet ihn zwar an nicht wenig Fundorten, doch find ichöne Exemplare nicht häufig. In Benedig ahmt man ihn durch einen Glasstuß, der im Innern tleine Kupfertrystalle enthält, nach, und bieser fünstliche Bounturin sieht viel brillanter aus, als der natürliche, dem er jedoch an hätte nachsteht. Man hält das Berfahren in Benedig geheim, doch hatte auch die Josephinenhütte auf der Wiener Weltausstellung sehr schoen fünstlichen Avanturin ausgestellt.

5. Der Saspis ift ein feuersteinartiger Quarz, ber aber burch verichiebene Metalloryde, vorzugsweife Gifen, verschiebenartig und oft aufs Lebbafteste gefärbt ift. Der Stein kommt
ichon im 2. Buch Wolse vor, unter bem Namen Saichphe als
einer der 12 Ebeliteine, mit denen der Schild des hobenpriesters
geschmidt war. Er tritt in allen möglichen lebbaften Karben,
auch gestreift auf, und wird zu alleriei Bijouterien verarbeitet.
Der griechtiche Dichter Donomatritos (600 v. Chr.) fpricht ichon
von dem frühlingfarbenen Saspis, an welchem sich das herz
ber Unsstehlichen erfreue, wenn man beim Opferbringen biesen
Stein bei sich trage. "Ihm werden die Bolten seine trocknen
Kelber beseuchten und Segen spenden."

Eine 3. Gruppe ber Salbebelfteine aus ber Quargfamilie faßt man unter bem Ramen

Shalcedone zusammen und versteht darunter biejenigen Quaryvarietäten, welche aus einer bichten, trüdburchschienenden Masse mit fein splitterigem Bruche bestehen, ein eigenthümlich sanstes Aussehn, und oft ichöne wenn auch matte Karbe haben. Sie sind halbdurchsichtig und undurchsichtig, haben nur geringen Glang und enthalten immer etwas Thomerde und Essen. Sie bestehen auß einem innigen Gemenge amorpher und trystallinischer Keiselerde und sind mehr ober weniger porös, weshalb sie sich leicht funstich farben lassen.

Die Chalcebone murben vielfach von den Alten gu geschnit-

tenen Steinen benunt: ju Gemmen, wenn ber Begenftanb vertieft in ben Stein gegraben mar, um ale Siegelftein zu bienen, an Cameen, wenn er über ber glache bes Steines erhaben hervortrat; und gang besondere beliebt maren zu biefem 3mede folche Steine. bie aus minbeftens zwei verschieben gefarbten Schichten beftanben, indem fich bann ber erhaben ober vertieft gefchnittene Begenftand von bem andere gefarbten Sintergrunde um fo beutlicher abhob. Golde Steine mit vericbieben gefarbten Schichten nannten fie Onor, ein name ber auch beute noch gebrauchlich ift, und mit bem man ben Gattungenamen bee Steines perbindet, a. B. Chalcebonpr, Garbonpr, Rarneolonpr ac. Der Rame Onor fommt aus bem Griechifchen und bebeutet Bingernagel, und die griechischen Dichter fnupfen an ibn bie Mothe, bag bie Onnre bie verfteinerten Fingernagel ber Benus feien, die ihr Amor mit ber Spige eines Pfeiles beschnitten habe, biefe maren in ben Indus gefallen und bort, von ben Pargen gefammelt, in Onore verwandelt worden. - Bei ber außerordentlich boben Stufe, auf ber bie Technit bei ben Alten ftand, funftlerifc vollendete Beidnungen in Stein zu ichneiben, ift es erflarlich, baf biefe Onpre, bas bevorzugte Material fur folde Runftwerte, fo beliebt maren, baf man fie icon zu Dlinius' Beiten aus Glasfluffen funftlich nachabmte. - Auch folde Onnge wurden geschicht verwendet, bie brei farbige Schichten batten, indem man die eine garbe fur ben hintergrund, bie ameite fur bie Bleischpartien, die britte fur die Bewandung ber Siguren benutte.

218 Barietaten bes gemeinen Chalcebon unterscheibet man ben Chalcebonyr, wenn graue und weiße Schichten abmechieln, ben Regenbogenchalcebon, wenn er gegen bas Licht gehalten irifirt, ben Punttchalcebon ober Stephans. ftein zu Ghren bes burch Pfeilicuffe getobteten beiligen Stephan, wenn er weiß ift und blutrothe Bleden bat, ben Boltenchal-(852)

ced on der auf hellgrauem Grunde dunfte wolkenartige Stellen zeigt, den Halbfarneel oder Cerachat, wenn er gelb ift, und bem Molfastein oder Mookachat. Letterer ift ein Chalcedon, auf dem sich schwarze, rothe oder braume mookartige Zeichnungen sinden, die man früher wirtlich für pflanzlichen Ursprungs hielt, die aber von Instittationen von Manganorph herrühren. Sie werben vielsach fünstlich nachgeahmt, besonders in Oberstein, wo man überhaupt die Chalcedone jest in allen Farben färbt.

Reben bem gemeinen Chalcedon unterscheidet man als zweite Art ben eblen ober rothen Chalcebon, gewöhnlich Rarneol genannt. Seine garbe ift blutroth, burch Gelblichroth ins Blag. rothe übergebend, und man unterscheibet wieberum je nach ber Farbennuance verschiedene Barietaten bes Rarneol. Die blutrothen nennt man mannliche, die blagrothen weibliche Rarneole. Die pomerangenfarbigen werben Garber genannt, und mechfeln weife Chalcedonichichten mit ben farbigen, mas beim Rarneol baufig portommt, fo tritt ber icon oben ermabnte Rame Onpr ju bem Namen des Steines bingu, ber bie befondere Farbe begeichnet, alfo Rarneolonpr, wenn rothe und weiße Schichten. Sarbonpr, wenn gelbe und weiße Schichten abmechfeln. Die berühmteften Gemmen und Cameen bes Alterthums, bie als bie toftbarften Schate noch beute in ben Dufeen unferer Sauptftabte aufbewahrt werben, find in folde Rarneole geschnitten und ber befte Beweis, wie bod bie Alten biefe Steine ichatten ift ber, bag Plinine berichtet (37, 2), bag ber berühmte Ring bes Polpfrates, burch beffen Opfer er fich vom Reibe ber Gotter über fein zu großes Glud los zu faufen gebachte, feinen Werth einem Garbonpr perbantte.

Die britte Art ber Chalcedone ift ber grune, von bem man brei Barietaten untericheibet, ben Chrysopras, ben Seliotrop und bas Plasma.

Der Chrysopras ift bie belle, apfelgrune Barietat, gu

Ringsteinen und anderen Schmudfochen ein fehr beliebter Stein, ber auch wegen seines nicht baufigen Bortommens in ziemlich hobem Preise fteht. Seine ichone hellgrüne Farbe verbantt er einer Beimischung von Nickeloryd, woher es auch fommt, daß die Karbe verblaft, wenn der Chrysopras längere Zeit der trodenen Warme ausgesetzt wird, & B. beim Siegeln, oder wenn er lange in der Sonne liegt. Er gewinnt aber die frühere lebhafte Kardung wieder, wenn man ihn in seuchte Erd, oder in einer erwarnten Auflösung von salpetersaurem Rickeloryd eine Zeit lang liegen läst.

Ein hauptsundort des Chrisfopras mar früher im Serpentinfels bei Kosemit in Schleffen, doch ist dieser Jundort jest gang ausgebeutet.

Unter heliotrop versteht man die dunkelgrune Barietat, die mit rothen Puntten versehen ift, und die außerordentlich haufig ju Siegessteinen benutt wird.

Die britte Barietät, bas Plasma, unterscheidet sich von bem vorigen durch ibre mehr grasgrune Farbe, und baburch, daß sie mehr durchscheinend ist. Das Plasma war lange Zeit nur durch antife Gemmen aus den Ruinen Roms bekannt, doch hat man es in neuerer Zeit an verschiedenen Orten wieder entberft.

Bir tommen nun zu einem allbetannten und febr beliebten Saldebelftein, bem Achat, ber eigentlich feine mineralogische Einheit darftellt, sondern aus einer mehr oder weniger großen Bahl der soehen betrachteten Mineralien, Chalcebonen, Sabpis und anderen Quargarten schieben Mineralien, Endeconen, Sabpis und anderen Quargarten schieben Duargarteitäten Streifen, Bleden, Puntte oder Zeichnungen der verschiebensen Arbeiten, murteschiebet man Bandachat, Kestungsdadt, Regenbogenachat, Wolfenachat, Trimmerachat, Punttachat, Sternachat u. f. w.

Der Achat kommt vorzugsweise in mehr ober weniger (854)

fugelformigen Studen, ben fogenannten Achatmanbeln vor, bie fich in einer plutonifchen RelBart, bem Delaphor ober ichmargen Porphor finden. Ihre Entftehungsart ift geologisch febr intereffant. Der Delaphor ift in einer febr fruben Deriobe ber Grbaeichichte, jur Beit ber Steintoblenbilbung und bes Bechfteines in feuriaffuffigem Buftanbe aus bem Erbinnern bervorgebrochen, und bei bem allmablichen Erftarren und Erfalten ber teigformigen beifen Daffe bilbeten fich im Innern berfelben burch auffteigenbe Dampfblafen manbelformige Soblraume aus. Spater ale bie Daffe langft erhartet mar, aber immer noch eine bobe Temparatur hatte, loften bie, biefelbe burchfidernben Regenmaffer einen Theil ber im Delaphyr enthaltenen Riefel. faure auf und festen fie, wenn fie auf ihrem Bege in bie Sohlraume tamen, in concentrifden Schichten an ben Banben berfelben ab. Go fullten fich manche biefer Manbeln gang und gar, mabrend andere noch im Innern einen Soblraum enthalten. Fruber fand im Surftenthum Birfenfeld in ben bortigen Melaphpraebirgen ein vollftanbiger Bergbau auf biefe Achatmanbeln ftatt, benn bie Achatichleiferei ift bort porzugsmeife in ben Stabten Dberftein und Ibar feit bem 16. Jahrhundert in Bluthe. In ber Umgegend biefer beiben nur eine balbe Deile pon einander entfernten Stadten befinden fich an ber oberen Rabe und beren gablreichen Rebenflunden in allen Thalern zahllofe Schleifmublen, in benen allen bie Achatichleis ferei betrieben wird. Alle werden burch Bafferfraft getrieben und es befinden fich an jeder Belle neben einander mehrere große, fentrecht ftebenbe Schleiffteine, an benen bie Schleifer, auf einem trogartig ausgehöhlten Solggeftelle liegend, bie Fuße gegen Pflode geftemmt, bie im Fußboben befeftigt find, bie Achate andruden und burch geschichtes Umwenben bie beabfichtigten Formen erzielen. Geit etma 50 Jahren nahm bie Dberfteiner Achatinduftrie einen bebeutenben Aufichmung, als man bort das Berfahren tennen lernte, die natürlichen Farben ber Steine durch fünftliche Behandlung wesentlich zu verschönern. Die alten Römer, benen ja lebhaft gefärbte Onnye für außersorbentlich werthvoll galten, taunten dies Berfahren bereits, wie Plinius berichtet, indem er erzählt, daß die Farben ber Steine schöner würden, wenn man sie in Honig legt. Man hielt diese Stelle lange für eines der zahllosen Marchen, die sich bet Plinius sinden, die fich bet Plinius sinden, die fich den Plinius finden, die fich ben Plinius finden, die fich unn berausstellte, daß Plinius nur die erste Halte des Berfahrens beidrieben hat. Die verschiedenen Schichten in den Achatmandeln haben nämlich einen sehr verschiedenen Grad von Porostität, so daß, wenn man sie in verdüschen honig längere Zeit liegen läßt, einige Schichten viel, andere wenig ober nichts von diesem Stoffe aufjangen.

gaft man barauf Schwefelfaure in berfelben Art auf bie Schichten einwirten, fo entfteben bie lebhafteften garbungen, inbem einige Schichten ichwarg, andere lebhaft braun werben, bie fich bann pon ben wenig porofen, weiß bleibenden icharf abgrengen. Es fcheint, daß fich bies Berfahren bei ben romifchen Steinichneidern als Sandwerfsgebeimniß von Jahrbundert zu Sabrbunbert vererbt bat, und es mar lange aufgefallen, baf bie romifden Steinschneiber, Die ibre Steine in Dberftein taufen tamen, viel iconer gefarbte Cameen und Gemmen vertauften, als man im Birfenfelb'ichen fant. Bon einem folden romifden Steinschneiber erfuhr ein Oberfteiner bas Berfahren, und obgleich biefer es zuerft auch gebeim hielt, murbe es boch balb befannt und nun gang allgemein angewendet. Sierburch gemannen bie gabritate fo außerorbentlich an Schonbeit, bag ibr Abfat fich erheblich fteigerte und Oberfteiner Sandler mit ihren geichliffenen Achaten fogar bis Gudamerita famen. Dort entbedten biefelben unericopfliche Daffen von Achatmanbeln, beren Bewinnung viel leichter mar, als ber mubigme Bergbau in bem barten Delaphor ber Beimath, weil in Gubamerita (856)

das Muttergestein verwittert war, die Achaimandeln aber, der Berwitterung widerstehend, sich in großen Mengen in der lackeren Erde sanden. Bon nun an wurden die Achaimandeln zu Taussenden von Centuern aus Amerika nach Oberstein eingeführt, und der Bergdau im Melaphyr hat saft gang aufgehört. Uebrigens ist das oben angeführte Bersahren, mit honig und Schwesteliäure zu färben, nicht das einzige, und sowohl in Kom als in Oberstein werden noch andere Methoden als besondere haudwertsacheimusse geübt. —

Die lette Gruppe ber Salbebelfteine aus ber Ramilie bes Quarges find bie Dpale, Gie find unfroftallinifc, baben mufdeligen Brud. Sargalang und enthalten alle einen giemlich boben Prozeniak von Baffer, ber zwifden 3 und 12 pat, ichmantt. Daber ift ibr Gemicht auch geringer, ale bas ber anberen Quarge (2.1), und bie barte entipricht nur ber 6. Stufe ber Bartefcala, ift alfo um eine gange Stufe geringer, ale bie ber anderen Quarge. Die Opale finden fich vorzugeweife in bulfanischen Gefteinen, und man fieht fie ale eine allmablich burch Mustrodnen erhartete Riefelgallerte an. In Ralilauge find fie vollfommen loslich. Ginige Steine biefer Bruppe geichnen fich burch munberpolle Karben aus, und ber eine berfelben, ber eble Dpal, mußte feiner Seltenheit und feines boben Preifes megen icon fruber bon uns unter ben mabren Cbelfteinen aufgeführt werben, obwohl er in mineralogifder Sinfict felbftverftandlich in biefe Gruppe aebort.

Raum weniger ichon ale ber eble Opal ift

1. Der Keueropal. Er ift hyacinthroth und piell oft fart in's Keuergelbe. Befonders fcone Stüde triften an ben tichteren Stellen farminroth und apfelgrun und biefe Stüde geben ausgezeichnete Schmudfleine ab, benen man am vortheilbaftesten ben muscheligen Schnitt giebt. Sein hauptsnabet ift zu Killa secca bei 3imaban in Merito, wo er in einem XIV. 334.

trachytischen Trummergestein vorfommt, und schon irifirende Stude werben fehr hoch bezahlt.

- 2. Der gemeine Opal unterscheibet sich nur doburch von bem eblen Opal, daß ihm bas biefen auszeichnende schöne Farbenipiel sehlt. Uedrigens kommt er in den verschiebensten Farben vor, und man unterscheibet danach als Barietäten den weisen, Milchopal, den gelben, Wachstopal, den apfelgrünen, Prasopal, der sich wie der Strylopras bei Kosemis in Schlesien findet. Rosenrothe Opale werden ir Mehun und Duincy gesunden.
- 3. Beniger burchsichtig, wie die bieber genannten Opale, ift ber Salbopal, ber nur an ben Kanten durchscheinend ift. Es tommen auch von ihm schön gefärbte Barietaten vor, häusig bilbet er bas Bersteinerungsmittel sofsiler holgarten und heißt bann Holgopal!
- 4. Der Sydrophan ist eine interessant Barietat bes Opals. Er zeichnet sich baburch aus, baß er fehr leicht feinen Baffergehalt abziebt, baburch undurchsichtig wird und Barbe und Glang versiert, biese Gigenschaften aber ichnell wieder erlangt, sobald man ihn in Baffer taucht. Jum Schmudstein eignet er fich unter biesen Umftanben nicht, boch wird er seiner Seeltenheit wegen hoch bezahlt, da er in Oftindien als Amulet gertragen wird.
- 5. Gbenio ift ber Kajchelong, auch Perlmutteropal ober Kalmudenopal, ziemlich selten. Er enthält etwas weniger Bussier als die anderen Opale und schöne Stüde werden zu werthvollen Schmudsteinen verschiffen.
- 6. Durch einen fehr hoben Gifengehalt ift ber Saspopal ober Opalfaspis ausgezeichnet. Er ift undurchfichtig, gelb, braun bis roth und ift in der Turfei besonbers zu Dolch- und Sabelgriffen beliebt.
- 7. Als leste Art bes Opals, wiewohl er nicht als Schmudftein benutt wird, führe ich noch ben Glasopal ober Syalith (858)

an, der als volltommen durchfichtige, glasartige Maffe in vielen plutonischen Telsarten vortommt.

Die bieber betrachteten Salbedelfteine bestanden alle wesentlich aus Riefelfaure und gehorten gur gamille bes Quarges. Bie tommen nun zu einigen, die der Jamille bes Felbspatist angeborn.

Der Felbfpath ift ein Mineral, meldes aus einer Bere bindung von fieselfaurer Thonerbe und fiesesauren Rali besteht, und hate 6 bat (und ein ipec. Gewicht von 2,53 — 2,58). Auch dieses Mineral ift ein wesentlicher Bestandtheit der all-verbreiteten Kelbart, des Granits, der ein Gemenge aus Duarg, selbspath und Glimmer ift. Ein besonderes Interesse fintpit sich an den Kelbipath dadurch, daß er, wenn er verwittert, gu Porzellanerde wird. Bahrend der gemeine Feldipath in undurchschiegen Arpfallen zientlich hausig ift, werden nur wenige seiner seltencren Barietäten zu ben halbedessteinen gerechnet und zwar zumächst:

1. Der Abular ober eble Feldipath, ber sich durch eine wolltommene Durchsichtigkeit und schönen Glanz auszeichnet. Aber auch von ihm werden nur zwei Barietäten als Gelessein zum Schmuck benutzt, der Sonnenstein und der Bendreiten und ber Rondstein. Es sind dies Abulare, die sich vorzugsweise in Geplon und in den Schweizeralpen sinden, die einen wogenden Lichtschein in der Tiefe zeigen, der beionders hervortrit, wenn der Setein muschsig zeichsissen ist. It ist dieser wogende Lichtschein ziehen beie Steine Sonnensteine, ist er bläulich, io werden sie Montfeine genannt. Schone berartige Eremplare werden hoch bezahlt und machen einen ausgezeichneten Kreft, besonders wenn sie mit seinen Diamanten einaesat werden

Die zweite Art bes kelofpaths ift der Amagonenstein, ein Keldipath, der sich durch seine lebhafte grüne Farbe auszeichnet. Sein Rame tommt baber. dus man ibn zuerst am Umagonenftrom entbedte, doch fand man ihn fpater auch am Imenfee in Rufland. Seine garbe ruhrt von Rupferoryd ber.

Auch der nächste Salvedelftein, der Ladra dor, ist ein seine setwartiges Wineral, das aber in seiner demisigen Justamensethung statt des Kalis Kall und Natron enthält. Auch der Ladrador ist ein wesentlicher Gemeng theil einiger Gebirgsarten, und zeichnet sich durch einem wunderschonen Karbenschiller aus, der große Achnlichkeit hat mit dem Karbenspiel der Augen in den Kedern des Pfauenschweisels. Er wurde zuerst im Sahre 1775 von den Missionaten der Batradorftiste entdeckt, wo er sich in großen Stüden als Geschiede sindet, wie auch an der nordamerikanischen Kiste von Ladrador. Später wurde er auch in Russland gefunden. Ansangs wurde er mit dem ladradorissirenden Keldspath verwechselt, aber durch die Untersuchungen von Alavroth und Gustav Rose ist er wegen seiner Kaltsatigkeit als eigenthämisches Mineral sessigenstellen.

Ein bei den Alten sehr hoch geschähter Siein ist der Lasurftein. Er fommt außerordentlich selten and trystallistt vor, und zwar im testeralen System als Rhombendoelaeder, gewöhnlich aber ist er derb. Seine Farde ist ein prächtiges Dunkelblau, das von ihm den Namen Lasurblau hat. Selten ist er ganz rein, gewöhnlich zeigt er helle Riede und Abern, und sehr häusig goldgelte Punkte, die, and Schwefelkes bestehend, ihm zwar ein sehr schoens Ansehen geben, sich aber leicht zersehen und ben schoen Stnieden geben, fich aber leicht zersehen und ben schoen Stnieden geben, bei daben Stnieden geben ben schoen Stnieden geben,

Die 3abl der in ihm enthaltenen Bestandtheile ift eine große und seine chemische Insammensetzung sehr kompliziert. Arüber wurde er allein zur Ansertigung ber schönen Malersarbe bes Ultramarin verwendet, die aus dem feingeschiemmten Pulver bes Lasursteins bestand. Da diese Farbe jest wiel billiger tunftich (1860) hergestellt wird, so ist sowohl die Farbe, als auch der Lasurstein bedeutend billiger geworden.

Gin iconer gruner, jest febr beliebter und auch ben Alten icon befannter Stein ift ber Dalachit. Er beftebt aus toblenfaurem Rupferorod mit Baffer. 218 Mineral ift er feinesweas felten, mobl aber find Stude, Die gu Schmud verarbeitet werben fonnen, nicht haufig. In großen Daffen wird er im Ural gefunden, und es hat fich in Rugland eine formliche Malachitinduftrie entwidelt. Die großen Prachtftude aus Dalachit. Baien und Tifchplatten, befteben nicht etwa aus einem Stude biefes Steines, fonbern find nur mit bunnen Schichten beffelben belegt, ba er fich feiner geringen barte megen (3,5-4) in bunne Platten gerfagen lagt, Die bann gang wie bie Sourniere ber befferen Solgarten verwendet merben. Gine besondere Runftfertigfeit zeigen Die ruififden Technifer barin, baß fie große Rlachen mit vielen fleinen Dalachitftuden fo fauber fournieren, bag man nicht im Stanbe ift, Die Rugen au erfennen -

Sine ähnliche Anwendung, wie der Malachit, hat der durch seine schone rothe Karbe ausgegeichnete Maugantiesel oder Rhodonit, dessen Rame von dem griechischen Wort &ddor (rhodon), die Kose, herkommt.

Er besteht aus einer Berbindung der Kiefelsaure mit Mangan und Kalf, und wo er wie bei Katharinendung in größeren Massen vortommt, wird er zu Schalen, Platten und verichiedenen Kustwerten verarbeitet. Berühmt ist die schöne große Basse aus Rhodomit, die der Kaiser von Rugland dem österreichischen Kaiser schenkte Ausselber und die 1873 auf der Wiener Weltausstellung gerechtes Ausselber erregte.

Die harte bes Rhodonit ist 5-5,5 und daher laßt er fich nicht so leicht bearbeiten, wie der Malachit.

Unter Gagat ober Jet versteht man im engeren Sinne

eine ant Braunfoble geborige Dechtoble, Die mit Erbbarg burchbrungen, pechichmara, glangenb und fo menig fprobe ift. baf fie fich ichneiben, feilen und brechfeln laft und eine icone Politur annimmt. Da jeboch auch bie ber Steinfoble angeborige Rannelfoble, bie ber eben genannten in allen Gigenichaften febr abnlich ift, in England gleichfalle ju Schmudiachen perarbeitet mirb, fo mirb auch biefe im weiteren Ginne mit au bem Bagat ober Set gerechnet. Auch Diefer Salbebelftein mar bereits ben Alten befannt. Die außerorbentliche Leichtigfeit, bie tiefe Schmarge, ber icone Glang empfahlen biefen Stoff fcon lange ale Trauerichmud, und im Departement be l'Aube in ganqueboc bat fich feit Sahrhunderten eine febr ausgebehnte Induftrie barin entwidelt, Die aber feit Sabrzehnten bedeutend abgenommen bat. Letteres fonnte auffallend erfcbeinen, weil feit einigen Jahren mobl fein Stein bei ber Damenwelt fo beliebt ift, ale ber Set, und nicht blof ale Schmud, fonbern auch ale Rnopfe und Schnallen in grabeau foloffalen Daffen permenbet mirb. Die Erflarung liegt barin, baf fast alle biefe Artifel, Die jest zu fo billigem Dreife ale Bet perfauft merben. Rachabmungen find, theile aus Blas, theile aus Sartgummi, theile aus noch anderen Stoffen. Die aus Glas beftebenben Set- Nachabmungen untericeiben fich pon bem echten Set burch viel größere Schwere, bie aus hartgummi baburch, bag bie tiefichwarze garbe beim Gebrauch nicht fo banerhaft ift, fondern in ein fables Graufchmarg übergeht. Freilich find bie Schmudfachen aus wirflicher Roble febr viel theurer, ale bie fpottbilligen Rachabmungen.

Ale legten in ber Reihe ber Salbedelsteine führe ich nun ben Bernstein vor, und ba befelbe swohl in naturwiftenschaftlicher, als auch in futturgeschichtlicher hinsicht wichtiger und angitchender ist, als irgend ein anderer, so fei es mir erlaubt, etwas genauer auf ibn einzugehen.

Wenn man ben Bernstein auch vereinzelt an ben verichiedensten Puntten ber Erde und in verschiedenen geologischen Schichten angetroffen bat, so ist doch beute noch, wie vor Sahrtausenden, die Küfte der Oftiese die eigentliche heimath, der weltaus ergiebigste Rundort besselben.

Die Oftfee ift zwar ein Binnenmeer, und hat als solches teine Gbbe und Kluth, sie weicht sowohl in ihrer geographischen Ausbehnung als im Salzgehalte ber Nordiee, auch sinch the Bellen weniger hoch und fürzer als auf ben größeren Meeren, bennoch beruht es auf Untenntniß biefes Meeres, wenn es, wie häusig, mit einer gewissen Geringschähung behandelt wird.

Der afthetische Eindruck ber Oftice ift sogar in mancher Beziehung ein befriedigenderer, als der der meiften anderen Meere.

So mocht fich 3. B. ein anderes Meer zur Ebbezeit, mit ben Sümpfen und Tumpeln, die es dann umgeben, burchaus nicht fichn, die Office ericheint imber ufervoll, und während fie bei Sonnenschein und Bindfille unzweiselhaft von allen nordischen Weeren bas lieblichste ift, wird auch sie in stirmischer Bewegung so großartig, daß die Berje eines heimischen Dichters blefes Meer treffend schildern:

"herrlich, wenn's im Sonnenglange, unermefilich liegt und schweigt, "Schoner, wenn im wilben Tange Bell' auf Belle icaumenb fteigt.

Mit mar es vergönnt, als Anabe wiederholt die Sommetferien am Oficestrande zugubringen, und da wird mit des Bernstein, dessen goldgagende Stüdden mit immer neuem Jubel begrüßt wurden, wenn wir sie, besonders bausig nach fürmischen Tagen, zwischen den glatten Geschieben und dem Seetang am Strande sanden, steile eine sonnige Jugenderinnerung bleiben. Und eine ahnliche Rolle fpielt ber Bernftein in ber Rindheit bes Menichengeichlechts, in ben Anfangen ber Geschichte.

Da bringen phonicische Manner bas Elettron, ben Somnenstein, den Bottern, bie das Mittelmeer unwohnen, auß fabelhafter Zerne, vom Ende der Wett als größte Kostbarfeit; und während sich die Ghonen Griechtunen mit ihm schmiden, und die Dichter biese begabtestem aller Wölfer von ihm fabeln, daß die glängenden Stude versteinerte Thunen solcher Deroinen seien, die von den Göttern mit tragischem Geschiede beimgesucht wurden, entbectten griechtsche Spilolophen in ihm jene im Dienste der Menschiebeit heute so gewaltige physsialische Kraft und nennen sie nach ihm die Elettrigität. —

Der erfte, ber ben Bernftein ermabnt, ift homer (950 v. Chr.). - Man bat amar in neuerer Beit bezweifeln wollen, ob Somer mit bem Borte Gleftron ben Bernftein, und nicht vielmehr eine Metalllegirung aus Gold und Gilber (4:1) gemeint babe; ich glaube mit Unrecht: - bak bie urfprungliche Bedeutung bes Bortes Glettron ber Bernftein mar, ift unbeftritten, Die ameite Bebeutung ber Metalllegirung tritt uns erft bei Paufanias und Dlinius, alfo faft ein Sabrtaufend fpater entgegen, und es ift wohl febr mabriceinlich, bag man erft eine geraume Beit nach bem Befanntwerden bes Bernfteins barauf verfiel, eine ibn in ber Farbe nachahmenbe Metalllegirung mit bemfelben Ramen au bezeichnen. Die Beit aber, in welcher ber Bernftein ben Griechen befannt murbe, burfte amifchen bie Dichtung ber Glias und ber Douffee fallen. In ber Douffee ermabnt Somer ibn brei mal, in der Ilias gar nicht, und bies fpricht ftart bafur, baf er ibn noch nicht fannte, ale er bie Blias bichtete (beren frubere Entstehung auch ohnehin allgemein angenommen wird), ba bei feiner Reigung, glangenbe Roftbarteiten ausführlich gu fchilbern, er ihn mohl fo wenig in ber Ilias übergangen haben wurbe, wie in ber Dopffee.

Ja die gahlreichen Stellen der Ilias, in denen alles aufgegählt wird, was es damals an Rostbarteiten gab: sei es bei Schilderung des Schmudes der Götilderung des Schmudes der Götilderung des Schmudes der Götilderung des Ghaße ein überwundener helb dem Uleberwinder die Schäße aufgählt, die er ethalten solle, wenn er dem Uleberwundenen das Leben schents, oder die Niglassen der Architect der Aufgählung der Kostbarteiten, die Agamemnon dem ergärnten Uchstluss als Sühne, oder die Vriamus demselben als Lösegald für den Leichnam seines Sohnes hetter beitet, oder der Preise, die Achill sur den Bettlampfe bei des Patrollus Kodtensfeier aussetzt — alle diese und viele ähnliche Stellen beweisen, daß homer damals Edelstrine im Allgemeinen und auch den Beurstein noch nicht kannte. )

Seit homers Zeit blieb nun der Bernstein mahrend des gangen Alterthums einer ber hochgeschähleften Greichische und römische Dichter preisen ihn, und besonders seiert ihn der römische Dichter Martial, der vorzugssweise den im Bernstein oft eingeschossenen Inleten mehrere hubliche Spigramme widmet. Als Beispiel diene folgendes:

## Die Biene im Bernftein.

Sanz im Bernsteintropfen verborgen erblidst bu bie Biene Deutlich, als hülte rings eigener Sonig sie ein. Burbigen Lohn trug wohl fie bavon für das Leben voll Arbeit, Glauben möcht ich, daß so selber sie kterben gewolkt

Bon Rero wird uns berichtet, bag er einen romifchen Ritter in die heimath bes Bernfteins ichide, um große Maffen bes tofibaren Steines ju holen, die bei einem ber Riefenfefte, bie ber Kaifer bem romifchen Bolfe gab, jum Schmud verzwandt wurben.

Se icheint, bag bamals ber Bernsein aut vier bis finf verschiebenen Begen von ber Rorblufte Deutschlands an bie Rufte bes Mittelmeers gelangte, namlich theils von ber Best-lifte Schledwig-Solfteins und ben friefischen Inseln, an denen

auch heute noch Bernstein vorsommt (also Rorbsee-Bernstein) auf bem Seewage durch die Mererenge von Gibrattar (wohl ber älteste, von den Poniziern eingeschlagene Weg), theils von demsselben Fumborte siber kand nach Massifitia, dem heutigen Marfeille, und auf einem Nebenwege über die Alpen nach dem Poferner vom Samlande theils über die Gegend des heutigen Prehburg nach dem adriatischen Merer, theils den Pregel aufwarts und den Oniepr adwärts nach dem Oniepr adwärts nach dem Pontus Eurinus, dem beutigen schwarze Merer.

Bahtreiche Müngenfunde im Baterlande des Bernsteines beweisen noch heute ben damaligen trgen Sandelsverkehr, und so ift der Bernstein der erite Bermittler geworden zwischen der boben Civilisation der sudeutropäischen Wölfer und den nördlichen Batbaren an ben Kuften der Olifee.

Auch über das Wefen des Bernsteins hatten die atten Mömer und Griechen schon fehr richtige Ansichten, indem sie ihn für ein Baumharz erklärten, und wenn auch die meisten den Baum, von dem er stamme, für die Schwarz-Pappel hielten, so nimmt dech schon Plinius ganz richtig an, daß er in das Sichtenzschlicht gehöre. Rur in einem Puntte irrten sie, insem sie annahmen, daß der fragliche Baum nech zu ihrer Beit in fernen Canben wachbe, und diese Tribum ist natürlich, da ja die Einsicht, daß es frühere Erdperioden mit eigenem Pflanzenund Thielten gab, von dem nichts meiter erhalten blied, als was sich in späteren Erdheichten fonfervirte, erst die Folge verbältnismäßig neuer Entbedungen ist.

Aber dann folgten anderthald Jahrtausende, die nicht nur teinen Fortschritt in der Ertenntnis ber Ratur im allgemeinen und unseres Bernsteins insbesondere machten, sondern biese, wie so mande andere Wahrbeit, die das Alterthum ertannt hatte, mit dem Schutte der Unwissenbeit und des Aberglaubens bebedten, und selbst bie Ansichten ber gelehrten Raturforscher bes (1669)

16. und 17. Jahrhunderts zeigen einen toloffalen Rudfchritt gegen die richtige Erkenntniß der Alten.

Erft im vorigen Sahrbundert bricht fich bie richtige Anficht von ber foffilen hargnatur bes Bernfteins allmählich Babn. Seitbem hat unfere Kenntnis der Ratur besselben rasche Bortschirtte gemacht, und zwar vorzugsweise burch bie Arbeiten von Schweigzer 1819, Sohann Christian Ande und Dr. Berendt in Danzig, dann seit 1845 burch die bebeutenden Arbeiten bes Prosessor of oppert in Perelau und endlich durch Prosessor

Schon früher bei Gelegenheit bes Epigramms von Martial führte ich an, daß der Bernftein faufig sogenannte Einichlüsse enthalte, und diese Einichlüsse haben es ben oben genannten Natursorichern möglich gemacht, ein sehr beutliches Bilt bes Bernsteinmalbes zu geichnen.

Der Bernstein floß als ein mehr ober weniger bunnfluffiges Garg aus ben Burgeln, ben Bweigen und ber Rinde seines Baumes, und ichles haufig Insetten und Theile bes Balbes, bie ber Bind binfubrte, Blitthen und Blattchen, auch Stude von ber Rinde ober Camen ein.

Das bunnfluffige harz umgab dieselben volltommen, erbartete, und erhielt so tiefe zurten theetischen und pflanzlichen Abeile in einer Bolltommenheit, die es heute noch möglich macht an Dannschiffen die scinste Struttur berielben unter bem Mitrostope zu erkennen. Natürlich tonservirte er auch Zweige und Rindvenfluck des Banumes, auß bem er gestoffen, und so wie auch über die Bernsteinbaum selbst seihzelten, so wie auch über die Kaume und Pflanzen, die im Bernsteinwalde sonst noch wuchsen, und die Inselten, die ihn beledten, eine solche Wenge von Einzelbeiten zu ermitteln, daß sich auß benelben ein ziemlich vollsandiges Bild jener um Millionen Jahre entlegenen Beit berttellen ließ.

Go murbe benn ermittelt, baf bie Bernfteinbaume gur Tertiarzeit machienbe, mit unfern Richten nabe verwandte Coniferen maren, beren einer Goppert ben Ramen Bern fteinfichte, Pinites succinifer, gegeben bat. Außer Diefer Bernfteinfichte gab es im Bernfteinwalbe noch gegen 30 Arten anderer Richten und Tannen, 20 Eppreffen und Thujagrten, von benen bie eine mit unferm beutigen Lebensbaum (Thuja occidentalis) vollig übereinstimmt und in jenem Balbe am baufigften gemachfen au fein icheint: ferner eine Birte, eine Erle, eine Sainbuche, amei Buchen, fieben Giden, brei Beiben, eine Raftanie, eine Afggie und einen Rampberbaum, fobann außer zahlreichen Arten von Dilgen. Blechten, Lebermoofen und Laubmoofen, eine Mige, ein garrenfraut, unfere Beibelbeere, unfere Conicera, eine Bermanbte unferes Raprifoliums, und gablreiche andere Saibefrauter und Balbpflangen, Die jum Theil von ben beutigen nicht ju unterfcheiden find, mit einem Borte eine Balbflora, wie fie beute noch abnlich im norblichen Amerita gefunden wirb.

Breilich untericheibet fich bie Slora bes Bernsteinwalbes auch wieder in vielen Puntten von ber heutigen Flora des nördlichen Umerita, so unter Anderm auch in einem für uns gang wesentlichen Puntte: es wird dort tein Baum gesunden, der fich im Gargeichthum nur annahernd mit ber Bernsteinsichte messen

hierin steht nur ein Baum der Settzeit der Bernsteinsichte nahe, diei u Neuseeland wachsende Dammara australis, von der das Dammarharz kommt.

Die Bahl der Thierarten aber, die bis jest im Bernstein gefunden und wiffenschaftlich bestimmt find, und die fich zusammenfest aus Aliegen, Ameisen, Raftenn, Schmetterlingen, Spinnen, Taufendfußen und Erustaceen, beläuft fich bereits auf über tausend Arten und wird jedensalls noch bedeutend vermehrt werben.

Beben wir nnn gu ben Lagerungsverhaltniffen über, in benen ber Bernftein beute im Samlanbe gefunden wirb.

Er tommt bort gunachft in ben Brauntoblen führenden Schichten por, aber boch nur fparlich und nefterweife, fo bag feine Ausbentung in biefen Schichten nicht lobnend ift; bie eigentliche Bernfteinschicht ift bie fogenannte blaue Erbe", welche unter ben Brauntoblen führenden Schichten in einer Machtigfeit von 4 - 20 guß liegt und aus einem grunlich grau gefarbten thonigen Sanbe mit baufigen filberglangenben weißen Conpod enbeftebt. Benn biefe gang darafteriftifche Schicht ber "blauen Erde" bei Bobrverfuchen gefunden wirb. fo ift man ficher, im eigentlichen Reiche bes Bernfteine au fein. fie ift überall, wo man fie noch auffand, fo reich, bag jeber Rubiffuß berfelben 1 - + Pfund bes merthvollen Steines enthalt. Soeben fagte ich, baß bie garbe ber blauen Erbe grunlich grau fei, und in der That wird niemand, ber die Proben berfelben in einer Cammlung fieht, begreifen, wie fie zu bem Ramen ber blauen Erbe fommt.

Und bennoch fieht fie an Ort und Stelle, wo ich fie im Jahre 1860 in der Bernsteingraberei Sassau im Samlande sah, blau aus.

Es ift bies ein optisches Phanomen, bas ich nicht erklaren tann, und bas hochft überraschend ift.

Bielleicht liegt es in dem Gegensage ber gelblich weißen Sanbichichten, die darüber liegen, vielleicht spielt ber Rester von himmel und Meer eine Rolle babei.

Thatsache ist es, baß ich zu wiederholten Malen Proben aus ber auch auf: mich ben Ginbrud einer blaulichen Schicht machenten Erbe nahm, und fle aus ber Schachtel wieder schichtschüttete, weil ich, sobald ich sie in derselben hatte, immer wieder glaubte, zufällig eine Stelle der Schicht getroffen zu haben, die die charafteristische Farbe nicht zeigte, bis mir die Thatsache

feststand, daß die "blaue Erde," nur wo sie als machtige Schicht ansteht, blausich erscheint, in Proben aber grünlichgrau aussieht. Diese "blaue Erde" nun liegt im NW. bes Samlandes fast überall ungefähr 100 Juß unter der Erdobersläche und wird thetist durch Tagebau, theils, wie jest in Palmnicken, bergmannisch ausgebeutet.

Wo die Bernsteingraberei im Tageban betrieben wird, wie früher 3. B. in Soffau, da werben bie oberen Schichten der fleisen, falt sentrecht zum Meere absalennen 100 bis 150 Auß hohen Obinen abzegraben, bis die Schicht der blauen Erde vollständig entblößt ist. Diese wird dann in regelmäßigen kleinen Textrassen on 8 3oll höhe durch eine Reibe langsam rückwärts schreibender Arbeiter mit kleinen hölgernen Spaten 3oll sir 3oll abzestochen; während bie vor ihnen stehenden Ausselbe den; mährend bie vor ihnen stehenden Ausselbe die and Sicht sommenden Bernsteinstäde in Säden sammeln

Die Schwierigkeit biefer Methobe liegt im andringenden Basser, welches, do die blaue Schicht salt immer tiefet liegt, als der Seespiegel, oft durch die Pump- und Schöpsprovrichtungen nicht entfernt werden sonnte. Dennoch wurde der Tagebau früher bevorzugt, weil man nicht verstand, die Anszimmerung so einzurichten, daß der lordere seine Sand durch dieselbauehalten wurde. Dies ist jest gelungen, und das Bernstein bergwerf zu Palmnicken liefert ganz enorme Erträge. Es wird hier die ganze Wasse ber blauen Erde zu Tage gefördert und die gewaltige Wassermasse, welche durch ein Typien von der Teige gehoben wir, gleich dazu verwendet, die blaue Erde durch ein System von 6 Ketzen zu schlemmen, von denen jedes solgende engere Maichen hat, als das vorherzehende.

Um Schlufe ber Procedur ist die gesammte Erdmasse durch bie Regte gewalchen, mabrend bie darin enthaltenen Bernsteinftude gleich in 6 verschiedenen Größen sortiert in den einzelnen Regen liegen. Ratürlich erstredt fich die Bernsteinschicht auch weit unter bem Meeresboben fort, wird bier leicht burch die stumischen Bogen ausgewühlt und baber ber Bernstein, ber nur wenig schwerer ift, als das Meerwasser, von den Bellen an ben Strand geworfen

Bruber begnügte man fich, ibn bem Meere buich Schöpfen mit Raicherneten abzugewinnen, jehr geschiebt bies theils burch Baggermaschinen, wie in Schwarzort, theils burch Taucherarbeit, wie in Palmniden.

Die auf biefe Beife gewonnenn Bernsteinmassen find gang ungeheuer, im Jahre 1876 allein in der Proving Preußen 2700 Etr. und dennoch ift bei der schon jest seitzeitellten enormen Alädenausbehnung der blauen Erde nicht zu bestürchten, daß in absehdarer Zeit der Ertrag des Bernsteins sich verminbern wird. Aun enthält zwar die blaue Erde neben ihrem Bernstein auch holzeife, aber doch nur in so geringer Menge, daß man unwülftürlich die Frage aufwirft: Wo sit der Bernsteinwald geblieben, wo find die mächtigen Stämme hingetommen, die diese ungeheure Menge von harz lieserten, wo sind wenigkenst die mächtigen sossischen zeich weich sich doch wenige Buß über der blauen Erde in den Braunsohlenchichten erbalten baben?

Es ift dies noch eine der ungelöften Rathfelfragen, die der Bernfein dem forschenden Menschengeiste feit nunmehr 3000l Sahren aufgiebt, und die in der verschiedensteu Beise, aber dies ber nicht genügend beantwortet worden ist. Die Ginen nehmen an, der Bernfein sei an der Stelle, an der er entitand, liegen geblieben, die Stämme des Bernsteinwaldes aber seien durch Meeresstuthen sortengeschwemmt. Andere wollen umgefehrt es für wahrscheinlich halten, daß der Bernstein gar nicht an seinem jestigen Aundorte entstanden, sondern durch die Futben anges sowent sei. Ich fann beide Ansichten nicht für wahrscheinlich

halten, und wenn ich mir erlauben barf, bie meinige auszufprechen, so ift es folgenbe.

Befanntlich bat ber Sauerftoff ber Atmofphare eine febr ftarte Bermandtichaft zu bem Roblenftoff bes Solges, eine Thatfache, bie wir taglich beim Berbrennen beffelben feben, ba ia biefer Berbrennungeprozeft nur barin beftebt, baf fich auf lebbafte Beife und unter generericheinung ber Sauerftoff ber Atmofphare mit bem Roblenftoffe bes Solges ju Roblenfaure verbinbet. Rann nun ber atmofpbariiche Squerftoff in genugenber Menge an ben Roblenftoff berantreten, wie bei einem im Freien angezundeten geuer, fo erfolgt eine vollftandige Berbrennung, welche bie Beftanbtheile bes Solges fammt und fonbere in gatformiger Geftalt in bie Atmofpbare überführt, und nur bie bochft unbebeutenbe Afche gurudlaßt; wird bem Cauerftoffe aber ber Butritt im Laufe bes Berbrennungsprogeges abgefperrt, wie bei ben Roblenmeilern, fo bleibt ein ftarter Rudftanb pon Roblenftoff, Die Roble, gurud, ein Progen, ben mir unpolltommene Berbrennung ober Bertoblung nennen. Beibe Progeffe nun, die volltommene wie die unvolltommene Berbrennung finden auch bei bem Solge ftatt, welches unter ber Dberffache ber Erbe liegt, nur bag fie bier viel langfamer und ohne Feuerericheinung por fich geben, es vollzieht fich bier ber Prozeg ftatt in Stunden in Sabrzehnten und Jahrhunderten. Den Beweis fur biefe Borgange liefern uns viele Rirchhofe, in benen man oft icon nach wenig Sabrzehnten bei angeftellten Rachgrabungen feine Spur ber bolgernen Garge mehr wieberfindet, wie bies 4. B. auf bem Trinitatiefirchhof ju Dreeben ber Rall ift.

Werben nun Balber burch Sanbichichten überbeckt, fo vollgiebt fich biefer langiame Verbrennungsprozes fo lange, bis etwa darauf folgende Schichten, die den Zutritt des Sauerftofis bemmen, ibn unterbrechen.

Es scheint mir unzweiselhaft zu sein, daß die vollständige

unteritbische Berbrennung die Regel, und die unvollständige (die Bertohlung) die Ausnahme ist, denn sonst mußten wir die Beste der folosialen Walbungen, die ja zu jeder Zeit in den' letzten Erdperioden die Erdobersläche bedeckten, überall in ungeheuren Kohlenlagern sinden, während diejelben doch, verglichen mit den Waldmassen, melche nur seit 100000 Jahren entsanden, sehr unbedeutend sind. Auch ist es mehr wie wahrscheinlich, dah dieser langiame Prozes das harz der Bernsteinschate alle mahlich so weit umanderte, daß es dadurch erst zu Bernstein wurde, das heißt, die eine dem midden und physistalischen Eigenschaften erhielt, die den Bernstein worde der heitigen Baumharz unterscheiden.

Der Bernsteinwald stand alfo dort, wo sich heute noch der Bernstein sindet in der blauen Ste und füllte sie in Laufer Sachtauft für Schicht mit Bernstein; er wurde mit Sandschichten überbecht, sei es weil der Boben sich sentte, oder weil der Seden sich stellen aber weil der Seden sich sentte, oder weil der Setpiegel stieg, das holg verband sich mit bem Gauertioff der Luft und verslächtigte sich, und nur die spätlichen Refte, die durch die Umbullung des Bernsteins geichügt waren, sind unseren zeit erhalten worben.

Wer die gleichmäßige Erfallung der blauen Erde mit Bernftein sieht und die viele Quadratmeilen große Ausbehnung derelben in Muge faßt, der fann wohl nicht daran zweifeln, daß der Bernstein hier auf seiner ursprünglichen Logerstätte tiegt und nicht bloß zufällig hineingejpult wurde, daß aber die Stämme von Meeressluthen fortgespult wurden, erscheint nicht glaublich, weil dieselwen Rluthen wohl auch den Bernstein selbst mitgenommen haben wurden.

Die aus dem Meere stammenden Bersteinerungen aber, die sich nicht grade hausig in der blauen Erde sinden, konnten sehr wohl durch Sturmstuthen, welche dann und wann Seeeinbruche und lleberschwemmungen in den an der Kuste wachsenden Bernsteinwährern verursachten, in dieselbe gelangen, und beweisen UN. 324. baher nichts gegen unfere Annahme. In die über ber Bernfteinschicht lagernden jüngeren Tertiat- und Disuvällschichen, benen fich der Bernstein unregelmäßig, nesterweise findet, in diese Schichten ist er aus der blauen Erde hineingesputt, gerade jo, wie man ihn in den Sandichichten, die durch die Thätigkeit des Meeres jetz gedilbet werden, zleichfalls nach Sahrtausenden nesterweise sinden wurde, wenn ihn nicht die Menschen io sorgfällig aussammelten.

Die verhaltnismäßig sparlichen Bernsteinfunde in alteren Schichten bagegen, 3. B. im Gopt ju Seegeberg ober in einem ber Kreibe zugerechneten Canbstein bei Lemberg in Galigien beweisen, daß ber Bernsteinbaum in biesen früheren Formationen icon feine Borfaufer gehabt hat.

Der beutiche Name Bernstein fommt von dem plattdeutichen Borte bornen, bodbeutich brennen, beißt alfo soviel wie Brennstein, weil er befanntlich, an eine Ramme gehalten, sich entgündet und angenehm riechende Dampfe entwiedet, meshalt die werthlosen fleinen Stude und Abfälle vielfach jum Rauchern gebraucht werden, soweit fie nicht zur Gewinnung der werthvollen Bernsteinsauer oder des sehr geschätzten Bernsteinsacks bienen.

Die großen Stude liefern bas Material zu ben schönen Schmudfachen, die heute noch wie vor 3000 Jahren wegen ihrer leuchtenben Sarbe und ihres schönen Glanges so hoch im Werthe aebalten werben.

Die Bearbeitung bes Bernsteins ift eine verhaltnismäßig leichte, ba die Satte beffelben nur 2 bis 2,5 ift, er sich also leicht burch Meffer, Sage und Seile bearbeiten und mit Kreibe politen fast.

Seine garbe ift sehr verschieden und geht vom undurchfichtigen Kreideweiß durch alle Grade der Durchsichtigkeit und alle Stufen von gelb und braunroth.

Die Mode hat zu verschiedenen Zeiten beim Bernftein fehr

gewechselt, benn mahrend die Romer die braunrothen Stüde, die fie nach ber garbe ihres feurigen Weins Kalerner nannten, für die werthvollften hielten, werben heute die wenig durch-sichtigen weißgelben sogenannten tumstrarbigen (Rumst wird in der Dangiger Gegend der Beistohl genannt) am höchsten bezahlt. Ueberhaupt ist der Werth bes Bernsteins seit dem Alterthume sehr beruntergegungen, und wenn er damals dem Golde gleich gehalten wurde, so mussen es beute schon sehr bestüde sein, wenn sie den Berth bes Gilbers erreichen sollen (15 Gramm 1 Thaler).

Freilich wird eine Urt Bernftein auch heute noch fo boch bezahlt wie bas Gold und noch bober, bas ift ber auf ber Infel Sicilien gefundene Bernftein. Derfelbe zeichnet fich burch verschiedene Karbeneigenthumlichfeiten por bem nordifden Bernftein aus, inbem fich unter feinen Studen fo leuchtenb bpacinth. rothe finden, wie fonft nirgends, außerbem aber baben viele Stude bie mertwurdige Gigenichaft ber Fluoresceng, b. b. fie zeigen bei auffallendem Tageslicht eine gang andere Karbe ale bei burchfallendem. Go ericbeinen rotbliche Stude bei auffallendem Tageslichte mit grunem und weingelbe mit blaulichem Schimmer. - 3ft bie Bahl ber Orte auf Sicilien, mo fich biefer ausgezeichnete Bernftein finbet, auch groß, jo ift er boch überall fo felten, baß fich baraus fein bober Preis binlanglich erflart; fo findet er fich bei Distretta, Ricolofia, Petralia, Caftrogiovanni und gang besondere bei Catania, bei letterem Orte in ben Unfpulungen bes Fluffes Gimeto. Auch bei ben anderen genannten Orten findet er fich im Alluvium, offenbar aber auf fecundarer gagerftatte, indem er bochft mabricheinlich aus feiner urfprunglichen Lagerftatte, ben auf Sicilien febr perbreiteten Ralfen und Mergeln ber Tertiarzeit berausgefpult murbe.

Es scheint, daß die Alten den sicilianischen Bernftein nicht fannten, wenigstens erwähnt feiner ihrer Schriftsteller, daß auf

biefer Insel ein Stein gefunden wurde, den mau fur diese Bernfleinart halten tounte; die ersten sichern und zuverlaffigen Rachrichten über ihn haben wir erft in neuerer Zeit.

Ein orangefarbiger Beruftein findet fich, aber auch felten, bei Bologna, und in Rumanten fommt ber jogenante fowarze Bernftein vor, von dem ich eine fehr schoe Ausbaht i. S. 1873 auf der Biener Beltausftellung fab. Trop feiner dunfeln, bem Kolophonium abnichen Farbe, geigt auch er die eigenthumliche Durchsichtigfeit unsers Bernftein.

Bei ber Berarbeitung ju Schmud macht unser norbischer Bernftein die schönfte Wirfung, wenn verschiedensarbige Stude gwordmäßig zusammengestellt werben, so baß eine Farbe die andere hebt, d. B. mattgelber und hyaciuthrother, und in dieser bilissicht wurden sich noch viel schönere Wirfungen erzielen laffen, wenn man ihn auch mit aubern Stoffen, wie Effenbein, Jet oder Ebenholz paffend verbande.

## Anmerkungen.

1) G. heft 277 Diefer Cammlung: Die Gbelfteine. G. 21 u. ff

2) Die einzigen 2 (gleichsautenben) Stellen, die von Einigen als Beweis angeführt werden, daß homer auch andere Teelijteine als ben Bernstein fannte, beweisen m. E. eher das Gegentheil. Er giebt einem der Dengte in der Dengte de

toptozene Depgerange jowogi in erz ziste wie in erz Zopper bie Beimortz zipskyme nogosbrue (triglena, moroenta). Daß lehte Wort kann, weil es niegende weiter vorkommt, nicht gut enträthjelt werben, es dürfte daher wohl das Gerathun freien, mit Palsow ber alten Tradition zu folgen und es mit "kunftvoll" zu überfeben; triglena aber heißt, dreif ach glängend" wortste, dirtie ihr noch liewen. Die einfach ant him und komportste, dirtie ihr noch liewen. Die einfach ant him und von

und die Hoppothese durste fehr nahe liegen, dies einsach auf die uns durch griechische Mangen überlieserte sehr alte Form der Ohrgehange zu beziehen, die eine dreiectige Platte mit deei Ohrgloden durstellt.

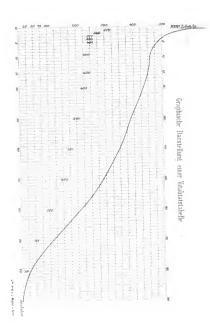

## lleber

## Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Bortrag, gehalten im Lefe-Berein zu Tarnowis am 17. Februar 1879

bon

Dr. 2. Geifenheimer, Bergicul. Director in Tarnowis.

Dit einer lithographirten Tafel: Graphifche Darftellung einer Bitalitatstabelle.

Berlin SW. 1879.

Berlag von Carl Sabel. (C. S. Kudreit;'sche Beriagsbuchhandlung.) 23. Bilbelm. Strafe 33. Das Recht ber leberfepung in frembe Sprachen bleibt vorbehalten.

"Man biete dem Glüde die Sand!" lauten die sich oft wiederholenden Sodungen zur Betheiligung au Sotterien und anderen Glüdspielen, und Tausende lassen sie dutsch derartige Aufforderungen verleiten, die Gelegenheit zum Bagniß zu bewußen, ohne daß sie sig genügend flar machen, ob die Aussichten eines Gewinnes und der Genuß der mit dem Spiel verdundenen Aufregung den Sinsah lohnt. Jeder hofft, daß ihm die Glüdsgöttin günstig sein werde, Alles harrt mit danger Erwartung ihrer Spenden, um dann in den überwiegend meisten Källen in den Gestungagen getäusschied zu werden.

Es ift wahr, ohne Bahl, ohne Billigteit vertheilt ber gludliche Busall seine Gaben; aber sollte berselbe jeber Regel potten und es nicht möglich fein, wenigstens einen Schutz über das Angemeffene des Einsabes in einem befannten Spiele zu gewinnen?

Um diese Frage zu beantworten und um überhaupt bestimmte Anhaltspunkte sür die Beurtheilung der bei Glückspielen austretenden Möglichseiten zu gewinnen, wollen wir von Betrachtung eines sehr einsachen und in ganz Deutschland ber annten Sottospiels ausgehen. In vielen Wirthsbäufern sind der XIV. 115.

mit Gubfruchten, Confect und bergleichen handelnden Saufirer eine befannte Ericheinung. Diefelben fuchen gumeift ibre Baare nicht burch biretten Bertauf, fonbern burch ein Gludiviel in bie Sanbe ber Bafte zu bringen. Der Saufirer braucht zu bemfelben 90 Lottofteine mit ben laufenben Rummern pon 1 bis 90. welche, nach ber Art bes verabrebeten Spiels, blindlings vom Spieler gezogen werben. Das einfachfte Spiel ift "gerad ober ungerab", welches wohl allgemein als eine Erinnerung ber Schulgeit befannt ift. Der Spieler entscheibet fich por bem Bieben etwa fur "gerad". Stimmt bie gezogene Rummer biermit überein, ift biefe also eine gerabe Babl, jo bat er gewonnen, im entgegengefetten Falle verloren. Unter ben 90 Rummern find eben fo viele gerabe, wie ungerade Bablen, baber bie Musfichten auf Gewinn und Berluft einander gleich. Burbe alfo um einen Grofden gefpielt, fo batte ber Sanbler bem geminnenben Spieler Baare im Berthe von einem Grofchen gu ubergeben. Da er aber ben Gelbeinfat bes Spielers in allen gallen einzieht, hat er fowohl fur biefen, wie fur ben Geminn, alfo im Gangen für zwei Grofden bem gludlichen Gewinner Baare auszuhandigen.

Etwas verwischler ist ein zweites, von haustrem vielsach geübtes Spiel. Bei biesem werden aus den vorhandenen 90 Rummern drei blimblings gezogen; ist die Summe der gezogenen drei Rummern leiner als 100, so hat der Spieler gewonnen, ist sie gleich oder größer als 100, verloren. Eine nicht ganz einsache Rechnung, die hier natürlich, wie jede mathematische Entwicklung, übergangen wird, zeigt, daß man die Zahsten von bis 90 genau 24 952 mal zu je dreien so zusammenstellen kann, daß die Summe der combinitien Rummern kleiner als 100 ist. Kun lassen der combinitien Rummern kleiner als 100 ist. Kun lassen sie der die Rummern überhaupt 117 480 mal zu je dereien zusammensassen, und baher giebt es 117 480 weniger

24 952, ober 92 528 Combinationen, für welche bie Summe ber brei jedesmal gusammengestellten Aummern gleich ober größer als 100 ist. n Soll nun bas geschilderte hagardspiel als reell gelten, muß ber Gewinn größer als ber Einsah sein, und zwar muß sich verbalten:

Gewinn zu Ginfat, wie 92 528 : 24 952. Das Berbaltnif ber letten Bablen ift faft genau 347:1, ober angenabert 32:1. Demnach muß ber Geminn 34 mal fo boch wie ber Ginfat fein, ober, ba ber Saufirer auch hier ben Belbeinfat bes Spielers, gewöhnlich 25 Pfennige, ftete einzieht, es muß ber Bewinner fur ben Ginfat und ben Bewinn, alfo im Bangen fur bas 44 fache bes Ginfages Baare erhalten. Gewohnlich giebt ber Saufirer bem Spieler fogar angeblich bas gunffache an Baare. Das geschilberte Spiel ericheint hiernach ale ein burchaus reelles, beffen Beranftalter fogar, wenn er nicht auf feinen Berbienft an ber ausgetheilten Bagre rechnen fonnte, mit Schaben arbeiten murbe. Aus ber geführten Ueberlegung ergiebt fich aber auch, wie unmabriceinlich es ift, bei biefem Griele auf ben erften Bug ju gewinnen, und follte fich baber bie bei Manchem fo beliebte Ergablung vom "gludlichen erften Bug" baufiger wieberholen, fo barf im Durchichnitt ale ficher angenommen werben, bag bei funffacher Bieberholung jener gludliche Bufall nur einmal eingetroffen fei und fich viermal mohl im Buniche bes Spielers, nicht aber im Beichluffe bes tudiiden Beidids gefunden babe. -

In vorstehender Betrachtung über die hoffnungen, welche ein Zug bei den geschilderten Lottofpielen bietet, sind bereits die Grundlagen einer Betrachtungsweise verwerthet, welche bei Beurteiltung aller Thatfachen ihre Bermendung findet, die icheinbar gar teinen Gesehen gehorchen, deren Welen also durch die vollsfländige Willfur bedingt, nur vom Jusal abhängig au sein

icheint; ober beren Gefete une boch gur Beit noch ju unbefannt find. um bas Befen ber Ericheinung, wenn auch nur angenabert, burch bie Form einer mathematifden Abbangigfeit ausbruden gu tonnen. Bur erften Art ber Gricheinungen, beren Princip alfo ber Bufall, Die abfolute Unregelmäßigfeit, ausmacht, geboren alle reinen Sagarbiviele, und bie bei biefen portommenben Moglichfeiten maren es auch, welche ben erften Unftoh zu ber mathematifden Bebandlung berfelben gaben. Diefe Unterjudung ber bei aufälligen Greigniffen bentbaren Doglichfeiten bat fich in überrafchend furger Beit ju ber fur bas Berficherungsmefen, bie Statiftit uab bie Raturmiffenschaft fo michtigen und noch immer an Bedeutung junehmenden Babriceinlichfeiterechnung entwidelt. Rur biefe Babricheinlichfeiterechnung bat bie Bilbung und Erhaltung von Gefellichaften jur Lebens- und Reuer-Berficherung möglich gemacht; fie bilbet bie Grundlage fur eine nuthringende Unmendung ber Statiftit, und ibr allein verbanten mir nicht nur die fo meit getriebene Genquigfeit bei unferen phofitalifden, befonbers bei aftronomifden Deffungen, fonbern fie bat auch im letten Sabrgebnt ein Mittel geboten, um in gebeime und permidelte Ericbeinungen ber Rorpermelt einzubringen. Gelbft ohne mathematifde Renntniffe, welche allerbinge bie meitere Ausbildung biefer Biffenichaft in febr bebeutenbem Dage in Anfpruch nimmt, gemabren bie einfachen und Sebem faglichen Grundlehren berfelben einen Schluffel jum Berftanbnit vieler beachtenswerthen Borgange im praftifchen und miffenicaftlichen geben.

Das Berdienft, ben erften Anftoß jur Ausbildung ber Bahricheinlichkeitstechnung gegeben zu haben, gebührt bem Frangofen Blaife Pascal, jenem berühmten Literaten bes fiedzehnten Sahrhunderts, bessen Berdienste die Theologie, die Phyfit und Mathematik bereicherten. Die theologische Literatur verdankt

ihm die Provingial-Briefe gegen die Jefuiten, ein Deifterwert frangofischer Profa, welches mit ben befannten, 120 Sabre fpater ericheinenben Streitschriften geffing's gegen Bobe nicht nur vielfach im Inhalt, fonbern auch in ber Borguglichfeit ber Rorm und ber fatorifden Scharfe ber Bolemit übereinftimmt. In ber Phofit lebrte er bas Barometer zu Sobenmeffungen und meteorologifden Beobachtungen benuten. Beitaus am bebeutenbften find aber feine Entwicklungen in ber Mathematit, und ber pon ibm aufgeftellte und nach bem Forider benannte Dascal'iche Lebrfat befitt fur bie neuere Geometrie gleiche Bichtigfeit, wie fie fur bie alteren Theile bes mathematifchen Biffens ber potbagoraifche Lehrfat beanfprucht. Diefer geiftige Beros gerieth im Sommer 1654, ale er eben 30 Jahre gablte, in Die Sanbe eines Abenteuerers, bes Chevalier's be Dere, welcher fich als Spieler einen berüchtigten Ramen geschaffen batte. Die Folgen Diefes Berfehre mochten fur Dascal Beranlaffung bieten, über bie periciebenen Doglichfeiten im Burfelfpiel nachzubenten. Dascal theilte die bieruber geführten Untersuchungen feinem berubmten Collegen Rermat mit. Diefer, bei feinen Beitgenoffen bauptfachlich als Dichter und Parlamenterebner befannt, behauptet in ber Geschichte ber Dathematit ebenfalls einen ehrenvollen Plat ; und wie ber Dascal'iche Gat fur geometrifche Unterfuchungen, bilben bie Rermat'iden Gate für gablentbeoretifche Entwidlungen eine Grundlage.

In biefem, zwischen Fermat und Pascal geführten Briefwechsel wurden bertiel, mit vollem Bewußtsein von der Bedeutung von Bed der Achnung unterworfenen Gebiets, somplicitre Aufgaben der Wahrscheinlichseitsechnung gelöst. Wir erfahren, daß die äußere Beranlassung, welche Pascal zur Mittheilung an Kermat trieb, ein Streit des erferen mit seinem Genofsen de Mere war. Belte wurden von einem uscht vollendeten Spiele abberufen, und da die Aussichten, das Spiel siegreich zu beenden, verschieden waren, ethod sich bie Krage, wie der Einigh zu theilen ei. Dem Shevalier wollte das richtige, von Paskaal hergeleitete Resultat nicht einleuchten, und Paskaal berichtet hierüber 1654 an Kermat: "Ich habe keine Zeit, Ihnen die Binng einer Schwiertgleit zu übersenden, über welche herr de Mere sieher erfaunt war; denn er ist ein geistreicher Mann, aber kein Mathematiker. Das ist, wie Sie wissen, ein großer Kehler". Und als Kermat später Binngen mittheilte, welche Paskal bereits gefunden hatte, schrieb dieser: "Ich zweise gest nicht mehr, daß ich unt richtigem Wege bin, nachdem ich mich in so merkwürdiger. Ubebereinstimmung mit Ihnen besinde. Ich seine wohl, die Wahrebeit ist dieselbe in Toulouse wie in Parise".

Der zwischen Pascal und Kermat gesuhrte Brieswechsel wurde erft 1679 veröffentlicht. Doch war bereits lange vorher Kunde über bie von ihnen gesührten Untersuchungen zu Kadzemossen gedrungen, und hierdurch angeregt, veröffentlichte ber besonders als Physiter berühmte hollander Christian hunghen s, dem wir die Pendeluhr und die verbessert Einrichtung der Taschenuhren verdanten, im Jahre 1657 eine Theorie der Wirfelpiele. In dieser Arbeit wurden zum ersten Male die Hauptsiede der Mahrickseinlichseitsrechnung in elementarer Weise entwicklit. Ihm solgte 1666 der bekannte Philosoph Baruch Spinoza. Eine von einem Freunde gestellte Aufgade bot ihm Gelegenheit, die Grundläge der neuen Wissenschaft in schaffer, sachgemäßer Weise aufzuhellen.

Um biese Grundprincipien durch ein möglichst einsaches Raisonnement zu entwickeln — von einer strengen herleitung fann bier nicht die Rede sein — betrachten wir die mit einem einzigen Burfel möglichen Burse. Derselbe sann nach dem Burfe die sechs verschiedenen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeigen. habe ich jedoch vorher gewettet, daß der Butfel eine bestimmte Jahl, etwa 4, zeige, so ist für das Gewinnen meiner Wette nur eine Möglichfeit vorhanden, nämlich eben die, 4 zu wersen, alle anderen sünf Fälle sind ungünstig. Man sagt nun, die mathematische Wahrscheinlichseit, meine Wette zu gewinnen, sei 2. Der Jähler diese Bruckes, 1, giebt die Jahl ber mir gün stigen, der Nenner, 6, die Jahl aller vorhandenen Möglichseiten. Und biermit gewinnen wir die grundlegende Erstärung der Wahrschlichseitsrechnung:

Die Bahricheinidfeit eines Ereignisse wird durch einen Bruch ausgebrucht, bessen gabber durch die dem erwarteten Ereignis guinftigen Falle, und bessen Penner durch die Summe aller überhaupt bentbaren, sowohl gunstigen wie ungunftigen Kalle, gebildet wird; vorausgeseht, daß leine Ursache bekannt ist, welche das Eintreten einer Möglicheit gegen eine andere begunstigt.

Die mathematische Wahrscheinlichteit, aus ben neunzig Rummern des vorbin ervähnten Schöftnachtabetes eine gerade na zieben, ift hiernach \$\frac{4}{2}\$ oder \$\frac{1}{2}\$. Denn 90 verschieben Rummern können überhaupt gezogen werden, und von diesen 90 Jügen sind 45 dem erwarteten Ercigniß, auf eine gerade Nummer zu treffen, günstig. Nach dereieben Schlußweise ergiebt sich für bie Wahrscheinlichteit, and den ermähnten 90 Rummern der zu ziehen, deren Summe unter 100 ist, mit Rücksicht auf die früher vorgefährten Zahlen 1424\$ ober nache 152. Die Wahrscheinlichteit, welche uns bisher nur einen unbestimmten hinweis auf den Grad unsere erfahrungs- ober neigungsgemäßen Vertrauens darstellte, drückt sich also jest in bestimmten Zahlen aus, welche eine Vergleichung der Wahrscheinlichteit unter verdebenen Unständen erlauben. Die äußersten Grade diesen methematischen Wahrschullichen Kahrschullichteit sind 0 und 1. Rull bedeutet,

daß das erwartete Ereigniß gar nicht auftreten kann, Eins, daß jeber mögliche Kall dem Eintreffen des erwarteten Ereignisses günftig ift. Eins drudt also die unzweiselhafte Gewisheit aus.

Um ben bieber erlauterten Begriff praftifd verwerthen gu tonnen, ift eine Graangung beffelben notbig. Rebren mir gu bem porbin gebrauchten Beifpiele bes Spiels mit einem Burfel gurud. 3d batte gewettet, 4 gu merfen. Die Babricheinlichfeit bierfur ift 1, bagegen biejenige, nicht 4 zu werfen, &. Goll alfo bas geführte Spiel reell fein, fo muß ber pon mir ju erwartenbe Bewinn funfmal fo groß, wie ber Ginfat fein. Dber verallgemeinert: 3ft bei einem Sagarbiviel gwijden gwei Spielern Die Mabricheinlichfeit bes Geminnens eine perichiebene, fo muffen bei reellem Spiel auch bie erwarteten Geminne nach bem Berbaltnift ber Babriceinlichkeiten berart pericbieben fein, bag ber großern Babriceinlichfeit ber fleinere Geminn entipricht. Diefe Ueberlegung, in mathematifche Form gefleibet, liefert bie Bebingung, daß bie aus ber Bahricheinlichfeit bes Gewinnens und bem Bewinn felbft gebildeten Produfte fur beibe Spieler einander gleich feien. Die Biffenschaft hat biefe Produtte mit bem Ausbrud "mathematifche Erwartung" bezeichnet. Daber fann bie eben bergeleitete Bedingung ausgesprochen merben:

"Bei reellen Gludipielen find die mathematischen Erwartungen der Spieler einander gleich".

Die wenigen, bisher ausgefundenen Erflärungen und Grundjähe befähigen uns, gur Untersuchung des in unserm Staate errbeiteten Glückspiels gu schreiten, bessen launische Ergebnisse mindestend einmal in jedem Sahre die gange Bevölferung in Aufregung versehen, bessen Reluttate von Alt und Jung, Groß und Klein mit gleicher Spannung erwartet werben. Wir werden die Berwendbarteit der hergeleiteten Sähe durch eine Beurtheilung der Preußlichen Alassenlotterie erwessen. Die Preußische Alassenlotterie besteht nach ihrem jestigen Plane aus 8000 Stammlorfen und 15000, zu ben Gevinnen ber zweiten, britten und vierten Rasse ausgugebenden Freiloofen, welche bis zu ihrer Ausgabe für Rednung ber Lotterietasse mitspielen. mit 43000 in vier Rassen vertheilten Gewinnen. Diefer nach bem Plane mitgetheilte Bortlaut wird durch die folgende Schilberung einer Biebung verftänblicher werben.

Bor ber Bichung ber erften Rlaffe merben bie Rummern fammtlicher 95 000 Loofe in eine, Die Bablen fammtlicher 4000 Beminne, welche bei biefer erften Biehung nach bem feftftebenben Plane ber Lotterie beraustommen muffen, in eine andere Tombola gelegt. Die Babl eines jeben Loofes ober Bewinns befindet fich in einer fleinen undurchfichtigen Rapfel. Die Combolen find leicht bewegliche Sobleplinder aus Blas, vielleicht 1 m breit, 1 m im Durchmeffer. Die Biehung findet offentlich ftatt. Bor jeber Tombola, welche auf erhohten Eftraden aufgeftellt find, fteht ein Bogling bes Berliner Baifenhaufes, welchem bas Bieben ber Rummern aufgetragen ift. Jeder Rnabe nimmt aus feiner Tombola eine Rummer; berjenige, welcher bie Loosnummer gejogen, übergiebt biefe einem Beamten. Gine Rlingel gebietet Stille, und ber Beamte ruft bie gezogene Rummer mit lauter Stimme aus. Dann nimmt er bie vom zweiten Rnaben gejogene Geminnnummer, melde ebenfalls laut verfundet mirb. Ift ber gezogene Gewinn nicht ber fleinftmogliche, werben Lopie und Geminnummer zweimal ausgerufen. Rachbem 100 Rum. mern gezogen find, werben bie Tombolen ftarf gebreht und bierburch ihr Inhalt burcheinander geschüttelt.

Sebes Loos, welches gezogen wird, gewinnt alfo; bie gurudgebliebenen, nicht gezogenen Loofe bilben die Rieteu. Bon ben 95 000 Loofen, beren Rummern fich in der einen Tombola befinden, gelangten jedoch nur 80 000, und gwar burch Betlauf, in die Sande des Publifums; die überigen 15 000 Loofe, welche aber ekenfalls mitspielen, werden von der General-Votterie-Direction zu ihren Gunften zurückbehaten. Der auf eine biefer 15 000 Nummern bei der Ziehung der ersten Ktasse sallende Gewinn stießt also in die Kasse des Unternehmens. Bei jedem in das Publifum fallenden Gewinne wird dem Gewinner eines der nicht gezogenen, bisser von der Direction gespielten Loofe als Kreiloos für die solgenden Ktassen und gehändigt. Die Zahd der im Publifum vorhandennen Loofe bleibt also nach der Ziehung ungasündert, gleich 80 000; und die Direction besight, da sowohl mit sedem in das Publifum, wie mit sedem zu ihren Guntsen fallenden Gewinne ihr eines der dis dahin gespielten Loofe entzogen wird, nur nach 15 000 weniger 4000 oder 11 000 Loofe, welche in der solgenden zweiten Ktasse untern mitwieten.

Der Gang ber solgenden Blehungen ist jest leicht ersichtlich. Mit jeder Klasse midbert sich die Bahl der von der SotterieDirection zu ihren Gunsten gespielten Loose um die Jahl der in dieser Klasse gezogenen Gewinne, während in dem Händen des Publisums beständig 80 000 Loose bleiben. Da mit Abschlung der dieser auf die inspesammt 15 000 Gewinne gezogen, also auch 15 000 Freiloose vertheilt wurden, ist die Direction bei den Gewinnen der vierten Klasse in mehr betheisigt.

Suchen wir, wie groß bei den verschiedenen Ziehungen die mathematische Wahrlcheinlichteit eines Gewinns und die mathematische Erwartung, zu welcher der Best eines Loojes derechtigt, ist. Bei der ersten Ziehung besitzt das Publistum 80 000, der Staat 15 000 Looje; und da sich die Gewinne im Allgemeinen gleichmäßig nach der Zahl der Looje bertheiten, sallen von den mahzlichen 4000 Gewinnen 3869 auf das Publistum. Die Bahrscheinlichseit, daß ein Loos gewinnt, ist zenge ober 0,042. Die

gejammte Summe der für die erste Klasse ausgeworsenen Gewinne beträgt etwa 314 400 Mart, welche sich zwischen Staat und Publitum nach dem Berhältnisse der gespielten Loose theilt. hiernach fällt auf das Publitum eine Gewinnsumme von etwa 264 900 Mart; der im Mittel zu erwartende Gewinn beträgt also Philos Mart. Multiplicitt man diesen mittlern Gewinn mit der chen berechneten Bahricheinisseit desselben, der gestellich als Werth der mathematischen Erwartung für die Ziedung der ersten Klasse Preußischer Getterie 3 Mart 31 Ps. Dies wäre der reelle Werth eines Looses, welches nur die Theilnahme an der ersten Klasse gestatten würde.

In genau gleicher Weise wird die Rechnung für die solgenden Ziehungen gesührt. Auf die zweite Klasse sallen 5000 Gewinne mit einer Gewinnsume von nahe 556 200 Mart, auf die der Stellen 5000 Weisen die der Stellen 560 Weisen die der Stellen, der Geborado aller Spieler, betheiligen sich nur die 80 000 Eoofe des Publistums au 28 000 Gewinnen, welch sich in solgender Weise vertheilen: 23 630 Gewinne betragen 210 Mart, 2000 Gewinne 300 Mart, 998 Gewinne 600 Mart, 710 Gewinne 1500 Mart, 577 Gewinne 3000 Mart, 45 Gewinne 6000 Mart, 6000 Mar

In ber folgenden tleinen Sabelle find die mathematifchen Bahricheinlichfeiten und Erwartungen für die verschiedenen Rlaffen ber Preugischen Lotterie gusammengestellt.

| Rlaffe                       | I.       | II.       | III.      | IV.        |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| Bahricheinlichkeit Erwartung | 0,042    | 0,055     | 0,07      | 0,35       |
|                              | 3,31 Mf. | 6,24 Wif. | 11,00 Mf. | 138,96 Mf. |

(889)

Mit vollem Recht wird also vom Publitum die Jiehung der vierten Klasse alls die maßgebende betrachtet. Nicht ohne Intersse ist es, die Wahrscheinischeit zu verfolgen, welche sich sie ist die Verfolgen verben. Alasse die verschiedenen Tagen der der Ziehung vierter Klasse bietet. Da täglich 2000 Mummern gegogen werben, mimmt dies Ziehung 14 Tage in Anspruch. Die Wahrscheinischeit des Gewinnens sir ein Soos beträgt am ersten Tage als etwa 4, und finst beständig, die diese für den letzten Tag auf den neunten Theil, also auf 347, gefallen ist. Aber diese Wahrscheinischeit allein bestimmt den Werts eines in den letzten Tagen zu wertausenden volgen sicht. Um diesen zu finden, ist die mathematische Erwartung, zu welcher das Loos den Inhaber berrcchsigt, also die Große den handel mit Lotterieloosen treidend Publikum richtig ahnt.

Der Berth eines gangen Loofes, welches fich an fammtlichen Rlaffen betheiligt, beftimmt fich durch die Summe ber mathematifchen Erwartungen in ben verschiebenen Rlaffen. Durch Addition der in der Tabelle bierfur angegebenen Berthe findet fich 159 Mart 51 Dfg. Der Breis bes Loofes ift, einichliehlich ber Schreibgebuhren, 160 Mart, alfo mit bem gefundenen reellen Berthe faft übereinstimmend. Der Gewinn bes Staates reducirt fich bemnach auf die vom Gewinner eingezogenen Prozente; von jedem Bewinn find an ben Collecteur 2 pCt., an die Raffe ber General-Botterie-Direction 13g pCt. ju gablen. hiernach ftellt fich bie Preugische Lotterie vom Stand. puntte ber Babricheinlichfeiterechnung aus ale ein burchaus reelles Unternehmen bar. Die ermabnte Abgabe an Staat und Collecteur traat ben Charafter einer in ben meiften Rallen mobl gern gegahlten Steuer. Db es gerechtfertigt ift, bag ber Staat Beranftalter eines berartigen Gludfpiels wirb, ift eine Frage,

bie allerdings noch von anderen Gesichtspunkten, als bemjenigen ber Recllität des gesührten Spiels, beurthellt werden muß, sich aber in einem Bortrage über die Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsbechnung nicht entscheiben läßt. —

3m Borftebenben murbe Die Frage geftellt, mit welcher Babricheinlichkeit ein einziges beftimmtes Greignif erwartet werben tann. Bei vielen Borgangen lautet bie Grage jedoch etwas verwidelter, namlich, mit welcher Babriceinlichfeit man bem Gintreffen irgend eines Greigniffes bei einer gewiffen Art pon Ericheinungen entgegensehen barf. Gin Beispiel mirb bie Mufgabe beutlicher machen. Dit welcher Bahricheinlichkeit barf ich hoffen, mit einem Burfel eine ber Bablen 1 ober 2 gu werfen? Offenbar find unter ben 6 überhaupt moglichen Burfen 2 meinem Borbaben gunftig, und baber bie gesuchte Babricheinlichfeit 2. Run ift 2 = 1 + 1, also bie Babricheinlichkeit, 1 ober 2 zu erhalten, gleich ber Summe ber Babricheinlichfeiten, welches jebes biefer Greigniffe fur fich bietet. Die Berallgemeinerung bes in Diefem Resultate liegenden Sages ift flar. Bom bisber Gejagten mohl au unterscheiben ift bie Große ber Bahricheinlichfeit, welche fur bas gleichzeitige Auftreten mehrerer Greigniffe gilt. Bie groß ift die Babricheinlichfeit, daß bei einem Spiel mit zwei Burfeln ein bestimmter Burfel eine 2, ber andere eine 3 zeige? 3mei Burfel tonnen au 36 verschiebenen Rallen, au 36 verichiebenen Combinationen ber Bablen 1 bis 6 Anlag geben, Der Burf (2, 3) tann nur auf eine einzige Art gebildet werben, und daber ift feine Bahricheinlichfeit 4. Die Balricheinlich. feit, bag ber erfte Burfel eine 2 zeige, ift 1; bag ber zweite eine 3 gebe, ebenfalls 1, und ba at gleich t. 1, erfennt man, bag bie Babricheinlichfeit fur bas gleichzeitige Gintreten ber beiben Burfe bas Produft ber Babricheinlichfeiten fur Die einzelnen Burfe ift. Das bier geführte Raifonnement laft fich allgemein durchführen und liefert folgenden hauptsat der Bahricheinlichkeitsrechnung: Die Bahricheinlichkeit für das gleichzeitige Ausstreten mehrerer Ereignisse wird erhalten, indem man die Bahricheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse mit einander multipsiciet.

Auf ben bis jest aufgestellten Saben beruht bas gange Spstem ber Wahrigeinlichkeitsrechnung. Durfen aber biele rein theorettischen Erderterungen, welche ohne Rudflicht auf bie Ergebniffe thatsachlicher Borgange geführt wurden und nur auf ber boch willfurlichen Erflärung ber mathematischen Buahricheilichteit beruhen, ben Anspruch erheben, bei wirflichen Borfallenlichteit beruhen, ben Anspruch erheben, bei wirflichen Borfallenberücksichtigt zu werben? Bei ber Unterfuchung über die Preußische Botterie wurde allerdings, vielleicht etwas voreilig, die Zustimmung hierfür in Anspruch genommen. Areten wir jeht biefer wichtigen Krage, ob wir hoffen burfen, daß eine theoretisch berechnte Bushricheinlichteit sich bei der wirflichen Ausschlichtung der Erscheinungen wiederfinde, naber.

Die Bahricheinlichfeit, mit einem Burfel eine bestimmte Bahl, etwa eine I, zu werfen, ist g. Darf nun bei einem Spiel mit einem richtig gearbeiteten Wirfel erwartet werben, baß ber sechste Zheit aller Burfe eine I zeige?

Ge fieht Zebem bie Möglichfeit zu Gebote, diese Krage burch ben Bersuch ju löfen, und es wird sich im Allgemeinen feine Uebereisstimmung zwischen iener Forberung und bem praktischen Ergebniß zeigen. Za, wir tonnen eine solche nach unsteren Boraussehing zeigen. Za, wir tonnen eine solche nach unsteren Boraussehingen gar nicht erwarten. Denn wurde stells genau ber sechste Abeil der Butre eine I bringen, so hätten wir einen Bereighnäßigen Borgang und nicht ein durch rein zufällige Bebingungen bervorgerußnes Ereigniß vor uns. Aber die Richtübereinstimmung zwischen Bechnung und Beobachtung wird um so mehr schwinken, also die Zahl der geworfenen 1 sich dem

jechsten Theile der überhaupt vorgesommenen Buffe um so mehr nahren, je größer die Bahl der Buffe wird. Und hierti liegt derzienige Sas der Wahrlicheinichteitsrechnung, welcher die Anwendung derielben für das pratifiche Leben sichert, namitig: Die mit huffe der mathematischen Wahrlcheinischleit berechnete Bahl für die Möglichkeit eines Ereignissies stimmt um so mehr mit dem Ergebnis der Wirtlichkeit überein, je größer die Bahl der Beobachtungen wird.

Diefer michtige Gan laft fich fomobl burch theoretifche Untersuchungen, wie durch die praftifche Beobachtung erweisen. Aufgeftellt murbe er burch Jacob Bernoulli, ber erfte in ber Beidichte auftretende Dathematifer bes berühmten Gelehrtengeichlechts ber Bernoulli's in Bafel, welches ber Belt fieben berühmte Dathematifer ichenfte, in welchem über zwei 3abrbunderte bindurch ber Benius ber Biffenicaft beimifch mar. Der Stammpater Satob Bernoulli murbe burch ben Sob an ber Bollendung feines grundlegenden Berte über Babriceinlichfeiterechnung, bas ben obigen Gat berleitete, gebinbert. Rach feinem eigenen Geftandniß bat er fich 20 Jahre mit ber Berleitung biefes Cates befaßt. Doch erft 8 Jahre nach feinem Tobe, 1713, murte burch feinen Reffen Ricolaus Bernoulli bas berühmte Bert, bem er fein Leben gewidmet batte, bie Ars conjectandi, Die Runft bes Bermuthens, bem Drud ubergeben.

In bem Bernoulli'ichen Sahe fpricht fich bas Gefet bes Bufalls aus; nicht in einzelnen ober wenigen Fallen, nur in ber Maffe, im Durchichnitt einer großen Jahl von Beobachungen tritt baffelbe auf. Deshalb hat ber Mathematiker Poiifon baffelbe auch als bas Gefet ber großen Bablen bezeichnet. Gin auffallendes, interessants Beispiel für bie Bestätigung biefes Geießes burch bie Erschung lieferte Gaut, 2017. 332.

welchem die Ausbildung der Wahricheinlichfeitsrechnung überhaupt viel verdankt. In Göttingen, mo Gauß von 1807 bis au seinem 1855 erfolgten Kode der Siermarte vorstand, hatte derselbe lange Zeit die Gewohnheit, allabendlich mit denselben drei Freunden Whift zu spielen und notirte einige Jahre hindurch, wie viele Affe jeder Theilnehmer in den verschiebenen Spielen hatte. Nach einer von Cantor wiederzegesenen Mittheilung zeigte sich, daß nahezu übereinstimmend oft ein Jeder von ihnen kein, zwei, drei und vier Affe erhalten hatte und diese einzelnen Anzahlen auch das von der Wahrscheinlichseitsrechnung vorzeschriebene Werhältig boten.

Bisber murbe angenommen, Die Babricbeinlichfeit eines Greigniffes laffe fich ftete theoretifch porber, wie man fagt, a priori, beftimmen. Bei Sagardipielen wird bies in ber That haufig ber Fall fein; aber es ift boch faum glaublich, daß die im Publifum verbreiteten und meift richtigen Annahmen über Die Chancen eines Gludfpiels auf dem Wege theoretischer Erörterungen gefunden feien. Wenn jum Beifpiel ber bei Beginn bes Bortrage eingeführte Saufirer bei feinem Spiele "brei Rummern unter hundert" ben nabe richtigen Gat anwendet, bem gewinnenden Spieler bas Bierfache bes Giniahes gu vergelten, fo ift er hierzu nicht durch Rechnung, fondern durch Erfahrung oder Ueberlieferung geführt worden. Es hat fich eben durch außerordentlich viele Berjuche gezeigt, daß im Durchichnitt unter 5 Spielen ber Spieler viermal verliert. Gine Babricheinlichfeit, welche fich in Diefer Beife erft nachtraglich burch bas Ergebniß gabireicher Berfuche ergiebt, beibt Babriceinlichfeit a posteriori. Bu ibrer Bestimmung bat man die Ungabl der dem betrachteten Greignift gunftigen Bortommuiffe durch die Gefammtgabl ber Berfuche gu theilen. Diefe Bahricheinlichfeit a posteriori wird bei der Ueberficht aller folden Borgange (894)

benutt, welche zu so vielen Möglichfeiten Anlaß geben ober beren Erzeugung zu wenig bekannt ift, als bah bie Rechnung bie Bildung ber einzelnen Möglichfeiten verfolgen könnte. Selbstwerständlich stimmt bei allen Borgangen, beren Bahricheinlichkeit theoretisch, also a priori aufzestellt werben kann, wie z. B. bei Burfelspielen ober der Preußischen Klassen-Sotterie, diese Bahrscheinlichkeit mit der durch zahlreiche Berjuche ober Beodachtungen a posteriori gefundenen überein. In dieser Uebereinstimmung liegt eben die Bedeutung des von Bernoulli aufgestellten Sates die be bet ba Geieb ber großen Jahlen.

Ift einmal in irgend einer Beise, also entweber durch Rechnung ober Beobachung, die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisse ermittelt, so lätz fich, selbstverständlich immer unter der Beachtung des Bern oulli'schen Sases, das die Ergebnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung nur für die Masse der Ereignisse, nicht für den einzelnen Kall Gettung haben, diese Wahrscheinlichkeit bei weiterer Wiederholmung des betressenden Ereignisse verwerthen. Auf diesem Bersahren beruht die wissenschaftliche Setalistif, insbesondere die Bewölkerungsstatistit und das Verzischerungswesen.

Bir haben hiermit ein Gebiet betreten, bessen Bebeutung sir unsere heutigen sozialen Berhaltuisse unremessis ist. Bohs nur iehr Benige werden sich unter dem Gebildeten unseres Bottes besinden, welche nicht in höherm oder geringerm Mase bei einer Berfischerung betheisigt sind. Daber möge die Grundlage der Bebensversicherungen, die Bewölserungsstatissis, hier eine Lutze Ermähnung fünden.

Der Begrander einer wissenschaftlichen Behandlung der Bewölkerungsschafiste ift Edmund hallen, haupsfächlich durch die von ihm zuerst gelehrte Berechnung einer Kometenbah bekannt. Derielbe stellte 1693 die erste Bitalitätstabelle auf,

(895)

Es feien alfo in einer abgefchloffenen Bevolferungegruppe mabrend eines jeden Sabres 100 000 Rinder geboren morden. und nach ben Bufammenftellungen ber Stanbesamter im Laufe Diefes Jahres 53 965 Rinder im Alter unter 10 Jahren geftorben, fo find 100 000 - 53 965 = 46 035 Rinber unter 100 000 Bes burten porbanden, melde das 10. Lebensiahr erreichen. Demnach ergiebt fich, wenn wir ben Bernoulli'ichen Gat über bas Berbaltnif ber großen Rablen anwenden, ale Berth ber Babriceinlichfeit, bak ein Rind ber pon uns beobachteten Bevolferungegruppe fein 10. Lebensjahr gurudlege, 100000, ober, biefe Bahl ale Decimalbruch geschrieben, 0,46035. Ferner finde fich burch ftatiftifche Busammenftellungen, baß 56 682 Personen unter 20 Jahren im Laufe bes Jahres ausgeschieben feien; fo besteben unter 100 000 Geburten 100000 - 56682 = 43318, welche bas 20. Lebensjahr gurudlegten, allerbings immer unter Babrung ber ermahnten Borausfegung, bag mabrend ber lettverfloffenen (896)

20 Jahre ber Bevolferungezuftand burchaus ftationar blieb. Die Bahricheinlichfeit, bag ein Reugeborner fein 20. Jahr erreiche, ift alfo 0,43318. Die Babl ber por Beginn bee 30. Lebens. jabres Geftorbenen finde fich gleich 60978, fo baben 100 000 -60978 = 39022 Seelen unter 100000 Geburten ibr 30. 3abr angetreten, und bemnach ergiebt fich ale Berth ber Bahricheinlichfeit, bag ein Rengeborner minbeftene 30 Jahre alt merte, 0,39022. In gleicher Beife laßt fich die Tabelle, welche bei une nach einem Intervall von 10 gu 10 Jahren weiterschreitet, fortieten und hiermit bie Babricheinlichfeit beftimmen, bag ein Reugeborner ein bestimmtes Decennium, alfo ein Alter von 10. 20, 30 Jahren . u. f. w. erreiche. Doch greift bie Unmentbarteit unferer Sabelle bieruber noch weit binaus. Es batte fich gefunden, von 100 000 Geburten überleben 46035 ibr 10. 43318 ibr 20., 39022 ibr 30, Lebenejabr u. f. m. Bon 46035 Perfonen, welche ihr '10. Lebensjahr erreicht haben, gelangen bemnach 43318 über bie Schwelle bes 20., 39022 über bie bes 30. Jahres; und bemnach ift bie Bahricheinlichfeit, bag eine 10 jabrige Perfon nach 10 Jahren noch lebe, 42818 = 0,94098; und die Bahricheinlichkeit, daß eine 10 jahrige Perfon nach 20 Jahren noch lebe, ##### = 0.84766, Dit Buffe unferer Tabelle lant fic alfo allgemein bie Babricheinlichfeit feststellen, welche bafur anzunehmen ift, bag eine in einem beftimmten Decennium bes Alters ftebenbe Perfon nach Ablauf einer gewiffen Angahl pon Decennien noch lebe.

Die vereinsachenden Bedingungen, welche wir bei Berfolgung unseres Steengangs, zu Grunde legten, sallen bei Aufftellung der in dem praftischen Leben zu verwerthenden Tabellen fort. Die 3ahl der Geburten und Todeoffälle, überhaupt die Beoblterung eines Landes wird nie für längere Zeit ungeändert bleiben. Kerner durfen die Tabellen nicht für ein Intervall von 10 zu 10 Jahren, fonbern muffen von Jahr ju Jahr fortidreiten. Much obne in mathematische Untersuchungen einzugeben, wird man mobl erfennen, baf alle auf bie Lebensbauer bezüglichen Gr. gebniffe um fo genauer berudfichtigt merben tonnen, je baufigere und genauere Aufftellungen man von bem Bevolferungezuftanb in einem bestimmten Beitmomente bat. Dem Bedurfniffe Diefer Aufftellungen bienen bie großen Bolfegablungen; und bie Rechnung tann um fo guverläffigere Refultate aus ihren Ergebniffen auf Die Babricheinlichfeit ber Lebensbauer machen, je baufiger fich biefe Bolfegablungen wieberholen, je großere Daffen fie umfaffen, und je mehr genaue Angaben es ermöglichen, Diefe Daffen in Gruppen gleichen Altere, gleichen Beichlechte, gleicher Beidaftigung und gleicher Lebensmeife gu gerlegen. Jebe neue Bolfsgablung bilbet eine Drobe fur unfere Bitglitatetabellen : mas bie Beobachtung eines Benus : Durchaanas fur unfere Renntniffe ber Bablenverhaltniffe im Connenfpftem, bedeutet eine Bolfegablung fur bie Statiftif.

Mit huse der Bitalitäistabellen werben die Rechnungen ber Lebensversicherungs-Geschlischaften ausgeführt und interssant Bragen über die Bahricheinlichkeit gewisser Beensversititnisse beantwortet. Im Bolgenden möge wenigstens eine Borstellung über biese Amwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung gewocht werben. Bei einem Chepaar sei der Mann 40, die Krau 35 Sahre alt, so beträgt nach der bei unserer Betrachtung benutzten Bitalitätstabelle die Wahrscheinlichkeit, daß der Wann noch 10 Sahre lebe, 0.83, daß die Frau nach dieser Zeit noch am Leben sei, 0.87. Wir wersen solgende Kragen auf:

1) Bie groß ift die Bahricheinlichkeit, daß Beide noch 10 Jahre leben, also die Ehe noch 10 Jahre bauere?

Da zwei Ereignisse gleichzeitig stattsinden, nämlich Mann und Frau sich beibe noch nach 10 Sahren bes Dafeins freuen follen, ift die gefuchte Bahricheinlichteit das Produkt aus den Bahricheinlichkeitender einzelnen Ereigniffe, alfo 0,83 0,87 = 0,72.

2) Wie groß ift die Wahrscheinlichkeit, daß die Ehe nach 10 Jahren durch den Tod getrennt, also wenigstens einer der Gbegatten aus bem Leben geschieden sei?

Entweder besteht die Ehe nach 10 Jahren, ober sie hat geendet. Die Summe aus den Bahpfadeinschlefteten sur diese beiben Ereignisse ist daher, da eines derselben jedensalls eingetreten ist, die Gewissheit, 1; und demnach die Wahrscheinlichtett, das die Ebe aufgebort babe. 1 – 0.72 – 0.28.

3) Bie groß ist die Bahrlcheinlichkeit, daß nach 10 Jahren ber Mann, oder die Krau, oder beide, also jedenfalls einer der Ebegatten noch lebe?

Die Wahrscheinlichteit, daß nach 10 Jahren der Mann gestorben, beträgt 1 – 0,83 = 0,17, biejenige, daß nach dieser Zeit is Krau todt sei, 1 – 0,87 = 0,13; und demnach die Wahrscheinlichteit, daß beide Gbegatten nach 10 Jahren aus dem Leben geschielchen seien, 0,17 · 0,13 = 0,022. hieraus solgt für die Wahrscheinlichseit, daß nicht jeder der beiben Gbegatten nach 10 Jahren gestorben, sondern minnestens noch einer derselben am Eeben sei, im gleicher Weise wie bei der zweiten Krage 1 – 0,022 = 0,978. Demnach darf man, selbstverständlich unter der Verausssehung eines normalen Zeitlaufs, soft als gewiß annehmen, daß die Kinder nach 10 Jahren nicht ohne jede elterliche Stüte seine.

In diesen Betrachtungen wurden für die Behandlung der räthjelichaftesten, unausgestärtesten aller Erscheinungen dieselbe Gesetze verwandt, wie sie die Wahrscheinichteit für nur von ussals beherrichte Borsälle, 3. B. sür das Würfelspiel, ausstellt. In man aber wirklich berechtigt, Leben und Tod eines Menichen in gleicher Weise als einen rein zufälligen Vorgang auszulgslassen, wie bas Rallen einer beftimmten Rummer im Burfelfviel? -Die Dauer eines Lebens ift burch bie Conftitution, bas Temperament, Die Lebensmeife, burch ben Stand ber allgemeinen Befittung bestimmt. Rebe biefer Ginmirfungen ift jedoch feine folde, baß fich hieraus mit icharfer Gicherheit bas Alter eines Individuums beftimmen ließe. Denn in jenen Ramen greifen wir eine Ungahl von Urfachen, theils befannter, meiftentheils jeboch unbefannter Natur gufammen, welche in einer fur uns unaufgeflarten ober boch mathematifc nicht barftellbaren Beife bas Lebensalter bedingen. Alle biefe, auf eine bestimmte Derfon wirfenden Ginfluffe find in ihrer Intenfitat und ber Art ihres Auftretens jum großen Theile burch bas Alter, welches biefe Perfon ichon erreicht bat, beftimmt; bas Lebensalter, welches eine bestimmte Person erreichen wird, ober auch die Beantwortung ber Frage, ob biefe Berfon nach einer beftimmten Reihe von Sahren noch leben wird, hangt alfo im Allgemeinen, auch in ftreng mathemathischem Ginne, vom Alter, welches Diefe Derfon gludlich erreicht bat, ab. Wenn nun die Unnahme erlaubt ift, bag alle überigen Ginmirfungen als rein aufällige auftreten, fich glio fein Beweis bafur erbringen laffe, bag biefe Urfachen auf Die Berlangerung ober Berfurgung bes Lebeus über ober unter ein mittleres Dag in ungleichmäßiger Beife mirten, fo find wir allerdinge berechtigt, die Bahricheinlichfeiterechnung bei Fragen über bie Lebensbauer in ber geschehenen Beife anzumenben. Stellen mir bas Gefagte burch ein Beifpiel flar. Die Summe, welche brei aus ben Nummern 1 bis 90 blindlings gezogene Bablen ergeben, hangt hauptfachlich ab von ber Ungahl ber Combinationen, in welcher fich biefe Summe durch die Abbition je breier Bablen von 1 bis 90 bilben lagt. Außerbem mirten noch viele andere, außerft verwidelte Urfachen, welche in ber Anordnung ber 90 Rummern und in ber perfonlichen Disposition bes

(900)

Spielers liegen, mit. Da aber biefe letten Urfachen alle als rein aufällige auftreten, alfo fein Grund befannt ift, nach melder biefelben einen Bug porzugsmeife begunftigen ober ausichlieften follten, burfen mir auf bas geschilderte Gpiel bie Befete ber Babricheinlichfeit anwenden. Das Gleiche gilt fur bas Lebensalter bes Menichen. Ift bei jedem Menichen bas ichon erreichte Alter ber Sauptfattor, nach welchem fich bie fernere Lebensfabigfeit richtet, und treten alle überigen Ginwirfungen als rein gufällige auf, die eben fowohl in gunftigem wie in ungunftigem Sinne mirten fonnen, fo haben wir bas gleiche Recht gur Unwendung ber Bahricheinlichfeiterechnung, wie bei bem ermahnten Spiel "brei Rummern unter 100"; nur bag mir bie Babricheinlichfeiten nicht wie bei biefem Bludfpiel burch theoretifche Betrachtungen a priori, fondern burch Berbachtungen a posteriori beftimmen. Gbenfo lagt fich die entscheidende Frage, ob in ber That alle Ginfluffe mit Ausnahme bes erreichten Alters als rein aufällige aufzufaffen feien, nicht burch fpeculative Betrachtungen, fondern nur burch bie Uebereinftimmung ber mit Gulfe ber Babriceinlichfeiterechnung erhaltenen Refultate mit fpateren Beobachtungen ermeifen.

Diese Beobachtungen sind seit etwa 150 Jahren mit Sulfe der Zahlen, welche die Beoblerungsstatistit eintlistere Tander gewährt, für diese angestellt worden und baden gezeigt, daß er eintlissieren Bollerun in der That alle Einstusse, weichen Alters und dessenigen Einstusse, weicher sich durch bie sortschreitende höhe der Civilisation ergiebt, als zufällige ausgesahlt werden müssen. Durch die Aenderung der Lebensweise und die Sorge sur Reinlichseit, welche die sortschreitende Gene beingt, wird die Beensbauer der verschiedenen Altersklutung bedingt, wird die Lebensbauer der verschiedenen Altersklutung ein geringer, und außerdem sich derselbte bei

ben Daffen nur nach langerer Beit merflich andern fann, barf berfelbe pernachlaffigt und bie Lebensbauer bei Betrachtung großer Bevolferungsgruppen als Runction ber Babricheinlichfeit angefeben merben. Bie febr fich bei ber Bergleichung umfaffender Daffen die Birfungen ber Individualitat ausgleichen und wie gerechtfertigt es ift, in vielen menichlichen Sandlungen Gricheinungen ju erbliden, melde fich nach ben Befeten ber Bahricheinlichteitslehre vollziehen, zeigt bie überrafchenbe Regelmagigfeit, welche une in normalen Beiten bie Eriminalftatiftit im Befuge ber Berbrechen nach Art berfelben, nach Alter und Geichlecht ber Thater nachweift, eine Regelmäßigfeit, welche ben berühmten Statiftifer Belgiene, Quetelet, ju bem Anefpruche veranlafte: "Es giebt ein Budget, welches mit erschütternber Regelmäßigfeit gezahlt mirb, bies ift bas Bubget bes Befangniffes, ber Galeere nub bes Schaffote!"

Diefer Ausspruch ift allerdings mit großer Borficht aufannehmen. Denn nicht nur bedarf jede Unwendung ber Bahr. icheinlichfeiterechnung auf bas Gefellichafteleben bes Denichen ber beftanbigen Controle burch bie Erfahrung, wodurch fich icon oft eine behauptete Regelmäßigfeit ale Taufdung ermies; fonbern por Allem bat man die von robem Daterialismus verfochtene Meinung gurudaumeifen, ale ob die Babl ber Diebftable, ber Morbe und anderer Berbrechen, welche nach biefen Ergebniffen ber Statiftit auf eine Bevolferungegruppe fallen, Die Rolae eines über Alle berifchenden unabanderlichen Satums fei, welches fich unberührt von menichlichem Birten und Ronnen vollziehe, diejenige Gigenichaft ber menichlichen Ratur, welche man bie Freiheit bes Willens nennt, aufhebend. Rur bas ift ju folgern, bag im Allgemeinen auch ber Bille bes Denichen feine Entidluffe nicht unabbangig von außeren, auf ibn einwirfenden Umftanden faßt. Der Bille bes Menichen ericeint faft nie, und am weniaften bei fur fein (902)

Beichid michtigen Greigniffen, ale reine Billfur. Die. losaeloft von ber Außenwelt, ohne Rudficht auf biefe fein Birten beftimmt. Die baufigere Bieberholung folden Billens fennzeichnet ben Babufinn. Der fogenannte freie Billen bes normalen Meniden tritt vielmehr nur ale bie Befugnif auf, gwifden berichiebenen Moglichfeiten eine Babl zu treffen. Möglich finb viele Bablen, aber besbalb ift nicht fur jebe berfelben gleiche Babrideinlichkeit porbanden. Diefe mirb burch bie mehr ober meniger icharfe Abmagung aller fur und wider einen Entichluß iprechenben Folgen, burch Gewohnheit und außere Beeinfluffung beftimmt und fomit bie Babricheinlichfeit, einen ober ben andern Beichluß ju faffen, eine febr verichiebene. Benn mir baber Daffen ber Befellichaft betrachten, die groß genug find, um in benfelben alle Möglichkeiten, welche auf Die Raffung eines Beichluffes mirten fonnen, vielfach angutreffen, burfen wir und nicht munbern, wenn bas Graebnis im Groken und Gangen ben Bedingungen ber Babriceinlichfeitslehre entipricht. Benn Jemand 6000mal mit einem richtigen Burfel mirft, wird er jebe ber Bablen 1 bis 6 etwa 1000 mal erhalten. Mus Diefer Regelmäßigfeit eines nur ben Befegen ber Bahricheinlichfeit unterliegenben Gpiele folgt jeboch nicht, baß ber Spieler falich, fonbern umgefehrt, baß er richtig gefpielt babe; und in gleicher Beife folgt aus ber feften Quote, welche bie Geburt, bas Berbrechen, ber Tob, furg, fo viele Gricheinungen im Denichenleben zeigen, fein faliches Griel, b. b. bier bas Balten eines fur ben Meniden unabanberlichen, porber beftimmenben Ratume, fenbern umgefehrt bas Sviel bes Bufalle. bie Doglichfeit ber freien Bahl, welche allerbinge burch außere Berhaltniffe, befondere burd bie Buftanbe innerhalb ber menichlichen Gefellichaft, beeinflußt und hierburch ju einer mehr ober minber mabricheinlichen gemacht mirb.

Bie aber, wenn bei 6000 Burfen nicht jebe Babl etwa

1000mal auftreten, wenn eine ftatiftifche Thatfache auch bei Betrachtung großer Daffen feine beftimmte Regelmäßigfeit zeigen follte? Sallen bei einem Burfelfpiel bie verschiedenen Rummern - immer eine febr große Babl von Burfen vorausgefett - nicht gleich oft, fonbern ein ober mehrere Bablen in weit überwiegenbem Dafe, fo ichließen wir, ber Burfel fei falich, b. b. außer bem Bufall wirft bie gage bes Schwerpunttes gefesmäßig auf Die ericeinenden Rummern ein. Unter gemiffen Borausfehungen, menn uns 3. B. bie Geftalt bes Burfels genau befannt ift, wird es fogar möglich, aus ber Bufammenftellung ber in verichiebener Ungabl ericbeinenben Rummern auf Die gage bes Schwerpuntts im Burfel ju fchließen, alfo biejenige Urfache, welche bie 216weichung von ben Gefeten ber Bahricheinlichfeit bemirtt, ju ergrunden. Die Uebertragung auf ftatiftifche Bufammenftellungen ergiebt fich fofort. Bo bie ftatiftifche Conberung ber Ericbeis nungen feine feften, fonbern wechselnbe Bablen liefert, wird bie Gricbeinung nicht nur burch aufällige, fonbern auch burch gefete. maßig auftretende Grunde beftimmt, beren Birfungen in ber Maffenbeobachtung fichtbar werben. Und wie fich vorbin bie Aufgabe ftellte, ben Schwerpunkt bes Burfels ju finden, tritt jest bie Forberung auf, aus bem ftatiftifchen Material jene fich in ber Daffe nicht verlierende Urfache gu ermitteln.

Die Berwendung der Wahricheinlichkeitsbechnung zur Löfung berartiger Aufgaben wird bereits durch die beiden Alteften Bernoul il's angedeutet; doch eft dem Genie des Leplace gelang es, die höllsemittel der Rechnung zur Bemältigung solcher Fragen anszubilden. Gine der interessanteilen Löfungen, welche Laplace durch die Anwendung der Wissenlichaft bes gelunden Menschands — wie er die Wahrschaftlichkeitsechnung nennt — auf berartige Aufgaben erhielt, werde im Folgenden mitgetheilt.

Bereits feit etwa einem Sahrhundert ift ben Statistikern

befannt, daß mehr Rnaben wie Dadden geboren werden. Folgerungen über bas Ueberwiegen eines Gefchlechts Durfen an Diefe Thatfache nicht angefnupit merben, ba Rnaben und Dabchen in pericbiebenen Begenben ber Sterblichkeit in febr pericbiebenem Grade ausgesett find. Das Ueberwiegen ber Anabengeburten findet jedoch allgemein ftatt; fo werden im beutschen Reiche auf 100 Madden etwa 106 Rnaben geboren. gaplace, melder Diefes Berhaltniß ju Beginn bes Jahrhunderts fur Franfreich auffuchte, fant, baß fur alle Departemente, Die genaue Beburte. liften liefern tonnten. fich bie Geburten ber beiden Beichlechter wie 22:21 perbielten. Gine Musnahme bildete nur Paris, fur welche Ctabt fich ein Berhaltniß 25:24 vorfanb. Der Unterichied ber beiden Berhaltniffe ichien bem forgfamen Dathematiter groß genug, um ber Urfache begielben nachquipuren. Durch eine geschickte Rechnung fand berfelbe, bag man mit einer Babricheinlichkeit gleich 248, alfo mit nabegu poller Gewindeit. bebaupten fonne, Diefe Abmeidung ber Berbaltniffe finde in feinem Bufall, fondern in einer gefehmäßig mirfenben Urfache ihre Begrundung. Es gelang ibm, diefe Urfache gu ermitteln. Die dem Findelhause in Paris zugeführten Rinder riefen fur Paris Die aufgefallene Ausnahme hervor. In Diefes murben auch Rinder aufgenommen, welche außerhalb ber Stadt geboren maren, und zwar, wie die Liften ber Unftalt zeigten, zumeift Dabchen. Sierdurch murbe bei Ginrechnung ber Rindelfinder ein abmeichenbes Geburteverhaltniß bervorgerufen. Als bie Rinbelfinder aus ber Rechnung fortgelaffen murben, ergab fich fur Paris basfelbe Berhaltniß, wie fur die überigen Departemente.

Gewiß ladt diese Beispiel des berühmten Mathematifers, welcher die scheinbare Eusknahme bei einer statiftigen Regel durch eine regelmäßig wirfende Ursache ertlärte, dazu an, auch auf anderen Gebieten der Statiftif das Gleiche zu verluchen. Woll wäre es

3. B. hochbedeutsam, in diefer Beise einen beftimmten, durch Bablenangaben ale unanfechtbar bingeftellten Grund fur bie entfetliche Steigerung ber Berbrechen gegen geben und Gicherheit in ben letten Jahren, welche bas Bedenfen aller Patrioten bervorruft, aufftellen zu tonnen. Aber jeber Berfuch, in biefer Beife Aufflarung über Ericbeinungen ber Gefellichaft zu geminnen, bedarf der außerften Borficht. Reine Ericheinung ift bier mit genugenber Giderheit theoretifch berleitbar, jede Borausfegung, jede Unnahme wird nur durch die Beobachtung gewonnen. Daber bebarf auch jedes Rechnungerefultat bes nachträglichen Bemeifes burch die praftifche Erfahrung. Aber die bisberigen Erfahrungen ber Statiftit find nicht nur raumlich wie zeitlich im Bergleich gur Daffe ber uns berührenden Ericbeinungen gering, fondern fie erftreden fich auch meift auf fdmer überiebbare Combinationen ber ben Menichen beeinfluffenden Berhaltniffe. Das Mittel, burch welches bie naturmiffenschaft jur Bluthe gelangte, bas Erperiment, ift bem Statiftifer verjagt, ba jeder mit Daffen angeftellte Berfuch, wenn er überhaupt moglich ift, fcmere Befahren birgt. Daber ift er gezwungen, fich an die Ergebniffe au halten, welche die Erscheinungen ber ungeschichteten, in fo verwideltem Bufammenbang ftebenben wirfliden Gefellichaft bieten. Er fteht ihren Bewegungen gegenüber wie ein Phyfiter, dem bie einfachen Gefete ber Fluffigfeiten und Gafe unbefannt maren, vermidelten meteorologifchen Projeffen. Daber ift Die Ausbeute, welche bie Babricheinlichfeiterechnung bieber gur Aufflarung gefellichaftlicher und fpegiell wirthichaftlicher Streitfragen liefern tonute, gering, wie die Parteifampfe ber Gegenwart, Die noch immer nicht geflarten Unfichten über icheinbar fo einfache mirth= ichaftliche Fragen, wie über Freibandel und Schutzoll, zeigen. Aber eine miffenschaftliche Statiftit ift boch ber einzige gaben, welcher une, allerbinge nur bei Beachtung ber größten Borficht, (966)

in diefem Labyrinth verworrener Anfichten und Erfdeinungen gurecht leiten tann. -

Groker, wie auf bem Bebiete ber Statiftit find die Triumphe, welche unfere Rechnung bei ber Anmendung auf Die Raturmijfenichaften errungen bat. Durch ihre Benutung erreichen Die Beobachtungen einen Grad ber Genauigfeit, welcher uns nicht nur über bie Unvolltommenheit unferer Sinnesorgane binmegbebt, fondern jogar in manchen Fallen erlaubt, Die Ungenauigfeit berfelben burch Babl und Dag festguftellen. 3m Jahre 1809 veröffentlichte Gauß, ber Surft ber Dathematifer, wie er wegen bes Reichthums jeiner Arbeiten auf fo vielen mathemathischen Bebieten, megen ber Scharfe feiner Bemeife und megen ber Unmenbungen, welche feine phyfifalifden Arbeiten im praftifchen Beben fanden, genannt murbe, in feinem unfterblichen Werte Theoria motus corporum coelestium (Bemegungetheorie ber Simmeleforper) eine Dethode, burch Bervielfaltigung ber Beobachtungen die Scharfe ber Deffung ju erhoben. Aehnliche Ibeen, wenn auch nicht in ber Bollftandigfeit wie Gauf, behandelten Legenbre und gaplace um etwa biefelbe Beit. Der 3med und bas Princip ber von biejen Forichern verwendeten Dethode tann burch ein einfaches Beifpiel gezeigt merben. Die gange einer Strede foll burch birefte Deffung crmittelt werden; man berubigt fich jeboch nicht mit einer einmaligen Deffung, fonbern biefe wird viermal unter Aufwendung ftets gleicher Gorgfalt und mit benfelben ober boch, foweit wir zu urtheilen vermögen, gleich genauen Apparaten wieberholt. Die Resultate Diefer Deffungen feien :

12,342 m, 12,351 m, 12,346 m, 12,349 m; so wird man, jelbst wenn man mit feiner Theorie der Fiehlerauszeieichung bekannt ist, als wahrscheinlichstes Beiultat dieser Messung das arithmetische Mittel der vier Beebachtungen, also 12,342 + 12,351 + 12,346 + 12,349 = 12,347 m feben. Diefes

alte Berfahren, welches ein gewiffer mathematifcher Juftinft jeben Praftifer bei berartigen Deffungen anmenben laft, erfabrt in ber von Gauß entwidelten Dethode feine Erflarung und Ermeiterung anf ichmierigere Probleme ber Beobachtung. Reine Meffung, welcher Art fie auch fei, ift abfolut genau; Die fie beeinfluffenden gebler feten fich aus ben perichiebenartigften Urfachen gufammen. Theils liegen fie in gemiffen fleinen Conftructionsfehlern felbft ber beftgebauten Inftrumente, theils in außeren, ber bireften Rechnung nicht zuganglichen, meift meteorologiichen Borgangen, theils in Unpollfommenbeiten ober momentanen Trubungen unferer Ginne. Gine Trennung Diefer periciedenartigen gehlerquellen ift faft niemals möglich; um ihren Ginfluß bennoch aus ben Beobachtungen auszuscheiben, wendet die Theorie folgendes Berfahren an: Dan bentt fich jede Beobachtung von amar febr fleinen, aber außerordentlich vielen Storungen beeinfluft, melde eben jo aut nach ber einen, wie nach ber anderen Richtung einwirfen, ober, wie bie mathe. matifche Ausbrucksweise fagt, absolut gleich, aber balb positiv, bald negativ auftreten tonnen. Beber bei ber Deffung fich wirflich einftellende Rebler entfteht nach Diefer Grundannahme burch eine Combination fener positiven und negativen gebler; nach ber Art Diefer Combinationen werden baber perfcbieben große Rebler in vericbiebener Babl auftreten muffen. Rebmen wir an, baf bei ieder Meffung 100 Grundfehler auftreten, beren jeder die abfolute Grohe f babe und bas Deffungerefultat balb vergrößern, bald verfleinern tonne. Die größte leberichreitung Des richtigen Reinltate, bei welchem alle gehler nach gleicher positiver Richtung ausammenwirten muffen, ift 100f. Diefer Rebler tann nach unferer Theorie nur einmal vorfommen. Der (908)

nachft-fleinere mogliche Rebler ift 98 f. Er entftebt, wenn 99 unserer elementaren gehler f als positiv, einer berfelben als negativ auftreten; und ba feber ber 100 elementaren Rebler ale negatin auftreten fann, wenn wir bas Balten bes absoluten Bufalls bei ber Bilbung unferer Fehler vorausfegen, fann ber gehler 98f in 100 verschiedenen Beisen gebilbet werben. Demnach ift bie Babricheinlichfeit fur bas Auftreten bes Reblers 98f 100 mal fo groß wie die, daß fich ber Rebler 100 f vorfinde. Der nachftfleinere Fehler ift 96f, burch 98 positive und 2 negative Grund. fehler gebildet. Gine einfache Rechnung ergiebt, baf biefer Rebler in 4 950 vericbiebenen Beifen entfteben fann. Bir erfennen icon, bak nach unferer Theorie ber Reblerbilbung fich fur bas Auftreten ber verschiedenen Rebler verschiedene, burch bie Rechnung bestimmbare Bahricheinlichfeiten ergeben und fich baber, Die Uebereinstimmung unferer Theorie mit ber Erfahrung porausgesett, in einer großern Babl von Beobachtungen jeder Rebler in einer gang beftimmten Ungabl porfinden muß. Da fic alfo bie Abmeichungen ber gefundenen Beobachtungeresultate vom wirflich richtigen Berthe nach einem bestimmten Gefete gruppiren, wird es burd Beachtung tiefes Gruppirungegefetes auch moglich, ben richtigen ober vielmehr, ba wir immer nur mit Möglichfeiten und Babricheinlichfeiten, nie mit Gewißbeiten oberiren, ben mabricheinlichften Berth ber gefuchten Grofe aus ben fehlerhaften Beobachtungen gu finden. Die Entwidlung ber Rechnung führt auf bie Bedingung, baß biejenige Große bie mahricheinlichfte fei, fur welche bie Summe aus ben Quabraten ber Abweichungen zwischen ihr und ben einzelnen Beobachtungen, alfo bie Summe ber gehlerquabrate, moglichft flein fei. Diefer Folgerung verdanft bas Berfahren feinen Ramen als " Dethobe ber fleinften Quabrate". Das Pringip bes grithmetijden Mittele, wie es porbin an bem Beifviele einer gangenmeffung XIV. 335. (909)

erlantert wurde, stellt fich als eine einsache Folgerung unserer Theorie dur; und umgekehrt wird es, wie Gau is nachgewiesen hat, möglich, die gange Theorie über die Bertheilung der Kehler aufzubauen, wenn ber Gebrauch des arithmetischen Mittels als richtig ausgestanden wird.

Diese auf rein abstratten Sbeen aufgebaute Theorie über bie Gnistehung und Bertheilung der Kehler darf natürlich ert, wenn ihre Brauchbarteit in auskeichendem Mase durch Bergleich ihrer Resultate mit denen der Beodachtung bestätigt wird, den Messungen der Prazis zu Grunde gelegt werden. Diese Prode ist nun für neuere, wie ältere Beo bachtungen vielsach in sorgeamster Beise ausgeführt worden. So hat z. B. der beknatzt aftronom Veisel 470 Beodachtungen eines Sietenorts, welche von Bradley zu Ansang des ach tzehnten Sahrhundert, also vor mehr als 150 Sahren, ausgesührt wurden, einer Prüsung untergogen. Der Bergleich zwischen Theorie und Ersahrung stellte sich wie solat:

| Life in 16. Wintefference               |     |    |   |  |  |  |   |   | Angahl nach |                |                  |
|-----------------------------------------|-----|----|---|--|--|--|---|---|-------------|----------------|------------------|
| Fehler in 1/10 Winfelfecunben 3wifchen: |     |    |   |  |  |  |   |   |             | der<br>Theorie | ber<br>Erfahrung |
| 0 1                                     | ınd | 1  |   |  |  |  | _ |   |             | 95             | 94               |
| 1                                       |     | 2  | : |  |  |  |   |   |             | 89             | 88               |
| 2                                       | -   | 3  |   |  |  |  |   |   |             | 78             | 78               |
| 3                                       | 1   | 4  |   |  |  |  |   |   |             | 64             | 58               |
| 4                                       | -   | 5  |   |  |  |  |   |   |             | 50             | 51               |
| 5                                       | -   | 6  |   |  |  |  |   | i |             | 36             | 36               |
| 6                                       | -   | 7  |   |  |  |  |   |   |             | 24             | 26               |
| 7                                       | :   | 8  |   |  |  |  |   |   |             | 15             | 14               |
| 8                                       |     | 9  |   |  |  |  |   |   |             | 9              | 10               |
| 9                                       |     | 10 |   |  |  |  |   |   |             | 5              | 7                |
|                                         | τ   | to |   |  |  |  |   |   |             | 5              | 8                |

Die in biefem, wie in so manchem andern Beispiel gefundene lebereinstimmung barf nicht nur als bie schönfte Beftätigung ber durch die Theorie ber fleinsten Duadrate erhaltenen Rejultate, sondern überhaupt als ein Beweis für die Richtigfeit der in der Babricheinlichfeitsrechnung benutzten Pringipien betrachtet werden

Mit Gulfe biefer Methobe, welche hauptfachlich auf aftronomifche Beobachtungen angewendet wird, erreichten bie Beftimmungen fur bie Bewegungen ber Geftirne einen außerorbentlichen Grad ber Scharfe. Benn es ber Biffenichaft eines Ubams und Leverrier's möglich geworben ift, aus ben geringen Storungen, welche ber Planet Uranus zeigte, aus ben geringen Abweichungen, um welche er fich bei feinem Laufe von ber berechneten Bahn entfernte, mehrere beftimmenbe Glemente eines bis dabin von feinem Sterblichen beachteten Planeten gu entbeden und ber Beobachtung ben Ort am himmel anzugeben, wo fich bas bis babin nur geiftig erfannte Geftirn auch bem forperlichen Auge zeigte, wenn es bem Menichen gelungen ift, in biefer Umfaffung ben Bebanten ber Ccoppfung gu ertennen, bat er ber Unwendung ber Babriceinlichfeiterechnung nicht gum Mindeften biefen Erfola gu banten. 3a, biefe Dethode ber Beobachtung macht es une fogar burd Rudichluffe auf bie Ratur ber auftretenben gehler möglich, Erfahrungen über bie Birfungeweise unserer Sinne ju ermitteln. Uniere Theorie lehrt, Die Abweichungen, welche fich in ben Beobachtungefehlern aussprechen, nach ber Grofe ihrer Bablenwerthe in gemiffe Gruppen gerlegen. Kalls biefe Gruppen bedeutend von der durch die Theorie ber Babricheinlichkeit geforberten Ausbehnung abweichen, liegt ein Unzeichen por, bag außer aufälligen Ginfluffen fich andere, welche nach bestimmter Regel mirten, geltend machen. In ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts mußte ein Affiftent ber Stern: marte ju Greenwich entlaffen werben, weil berfelbe fo bedeutenbe

(911)

Beobachtungefehler beging, baß feine Bermenbung ungeeignet ericbien. Benige Sabrzebute fpater murbe in Diefem Bortomm. nif nur eine besonders auffällige Beftatigung jener, in ber Organifation eines jeben Beobachters begrundeten Urfache au fehlerhaften Beobachtungen erfannt, welche bente bei allen feineren Untersuchungen als bie perfonliche Gleichung bes Beobachtere Berudfichtigung findet. Unter biefer perfonlichen Gleichung verfteht man biejenige Abweichung in ber Thatigfeit ber Ginnes. organe bei vericbiebenen Perfonen, infolge beren fie aur Auffaffung beffelben Greigniffes burd Geficht und Gebor verichiebene Beit branchen. Bon zwei Beobachtern, Die unter gleichen Umftanben ben Durchgang eines Sterns burch bas Rabenfreug eines Rernrobre beobachten, bemerft ber eine biefen Moment inbezug auf ben Schlag einer Benbeluhr etwas fruber ale ber andere. Diefer Untericied in ben Bewuftfeine-Empfindungen ber beiben Beobachter beifit ibre perfonliche Gleidung. Dicielbe bleibt bei amei geubten Beobachtern giemlich fonftant, fann aber bis gu einer halben Secunde fteigen. In enger Berbindung mit ihr fteht die fogenannte phofiologische Beit, welche bie Beitbauer angiebt, bie amifden einem außern Ginbrud und einer bierburch fo fcnell wie moglich veranlagten Action verflieft und beren Beftimmung in neuefter Beit ber Gegenftand gabireicher, intereffanter Berfuche geworben ift. Go bat bas in ber Aftronomie gesammelte und mittelft ber Wahrscheinlichfeiterechnung geordnete Daterial ber Beobachtungefehler einen Anlag gur Entbedung und Ausbeute wichtiger physiologischer Thatfachen gegeben. Je gablreicher berartige Fehlerbeobachtungen vorliegen und auf je weitere Zeitraume fich biefelben fur bas einzelne Inbividuum vertheilen, befto eber burfen wir hoffen, auch an ihnen Befet. magigfeiten zu entbeden, welche vielleicht eine fpatere Generation jur darafteriftifden Berthicatung fur bie fachliche Tuchtigfeit (912)

bes Beobachters verwendet. Die vom einzelnen Individuum in ber Gefellschaft und bei der Beobachtung gemachten Fehler bilden beffen spezielle Statistit.

Aber die Wahricheinlichfeitstechnung hat uns nicht nur befabigt, ein schaft gesichtetes Beobachungsmaterial zu erwerben und an diesem die Richtigfeit der von uns aufgestellten Naturgesesse prifen; sondern in den letzten Jahrzehnten iff sie selbste als Denterin der Erscheinungen ausgetreten und hat eine Anzahl bis dahin unvermittelter Gesehe als Wirfungen derselben Ursachen erstärt. In der dynamischen Theorie der Gale lebet die Wahre scheinlichseitsechnung, alle und bekannten Gesehe der Wase aus benen des absoluten Zufalls zu etmitten.

Die erften Unfange biefer Theorie reichen merkwurdiger Beile bis auf bie Reit ber Begrundung ber Babriceinlichfeits. rechnung gurud. In ber zweiten Salfte bes fiebzebnten Sabrhunderts hatten die Forider-Bople und Mariotte bas Gefet entbedt, nach welchem gufammengebrudte ober ausgebehnte, auf einen fleinern ober großern Raum gebrachte guft ben Drud auf bie Bande bes fie einschließenden Gefages andert. Das Refultat biefer Berfuche liefert ein überrafchend einfaches, nuter bem Ramen Mariotte's befanntes Gefet: Der Drud ber guft ober überhaupt eines beliebigen Gafes anbert fich im umgefebrten Berbaltniffe, wie bas von ibr eingenommene Bolumen, porausgefest, bag bie Temperatur bes Gafes ftete biefelbe bleibe. Daniel Bernoulli, ein Reffe bee bereite ermahnten Berfaffere ber Ars conjectandi, tuchtig ale Urgt, berühmt ale Mathematifer, fuchte in feiner im Sabre 1758 ericbienenen Sybrodynamit biefes mertwurdige Gefet ber gasformigen Rorper burch Unnahme über ibre atomiftifche Conftitution zu ertfaren. Denn bas im Dariotte'iden Beiet ausgebrudte Berhalten ber gas. formigen Rorper, nach welchem biefe einen von ihrem Gigenaufande abkängigen Drud auf die sie umschließenden Bande üben, ift gewiß ein höchst eigenthümliches; es tritt dies noch beutlicher bervor, wenn man an die Eigenschaften der seigen Rülfigen Körper dentt, welche auf den erften Bild nichts Analoges zeigen. Unierer Generation ist durch die vielsachen Anwendungen des Mariottenschen Gejeßes, durch den Gebrauch, welche das praftische Eeden von den Eigenschaften der verschiedensten Banden, das Gefühl der Verwunderung über die merkwürdigen Erscheinungen der gasförmigen Körper lehr gemindert. Bu Zeiten Daniel Vern auft ist der, wo nur wenige Gase des kannt waren und man ehen begannen hate, ibre eigenthimlichen Eigenschaften zu studieren, trat dies Gesühl in voller Stärfe auf und der dage von dem der besten und flüssigen Körper erklärlich machen sollten.

Griechische Philosophen batten bereits eine Auficht ausgebildet, welche die Gigenichaften, Ginwirfungen und Aenderungen eines jeben Rorpers aus ber Annahme berauleiten fuchte, ber Rorper fei feine ftetige Daffe, fonbern beftebe aus fehr fleinen, burch 3mifdenraume getrennten Theilden. Diefe Theilden, Atome genannt, find feiner Menderung mehr fabig, fondern nur ber Bewegung unterworfen; und alle Ericheinungen ber Rorperwelt beruhen nach biefer Unficht auf Difchungen und Orteveranderungen ber Atome. Die fich entwidelnbe Raturmiffenschaft bat Diefe Spootbefe nicht nur gulaffig, fonbern für die Erflarung ungabliger, befondere demifder Erideinungen unentbebritch gefunden. Rur fegen fich nach ben Aufschluffen ber Chemie bie meiften Stoffe nicht birect auseinfachen Atomen, fonbern aus gefemäßig gebilbeten Atomgruppen gusammen, fo bag bie Natur eines Rorpers weniger burch bie in ihm enthaltenen Atome, wie burch bie von biefen gebilbeten Atomgruppen bedingt wird. Gine folche Atomgruppe beifit (914)

Moletul; fo lange ein Rorrer in feiner demifden Bufammenfegung ungeandert bleibt, beftebt er aus benfelben Molefulen. Daniel Bernoulli nabm nun an, bag bie ein Gas bilbenden fleinften Theilden, aljo, wie bie heutige Biffenichaft fagt, die baffelbe aufammenfenenden Dolefule obne jeden Ginfluß auf einander feien und jedes Moleful eine beftimmte Bewegung babe. Bei Diefer Bewegung ber Molefule, welche nur ben Befegen bes Bufalle unterworfen fein foll, in welcher alfo jede Bewegungerichtung gleich oft fich vorfinden foll, werben in jedem Mugenblide gemiffe Molefule gegeneinander, andere an die Band bes umidlieftenden Gefafes prallen. Diefe in ihrer Bewegung geftorten Molefule follen fich bei bem Stoft wie vollfommen elaftiiche Rorper verhalten, alio nach ben Befegen über elaftifche Rorper gurudgeworfen merben. Dan bente fich, fagt Bernoulli, ein cylindrifches, fenfrecht ftebenbes Befag und barin einen beweglichen Stempel, auf welchem ein Gewicht liegt. Die Boblung moge angerft fleine Rorperchen enthalten, welche fich mit großer Beidwindigfeit nach allen Richtungen bin bewegen. Dann murben biefe Rorperchen, welche infolge ibres ungufborlichen Anprallens ben Stempel tragen, ein Gas barftellen. Je großer Die Babl der in einer beftimmten Beit den Stempel treffenden Rorper ift, befto großer wird bas Bewicht fein, welches von benfelben ichwebend erhalten mird. Bird alfo die Boblung bes Befages nach irgend einem Berhaltnig verringert, mit anderen Borten, bas Bolumen bes Gafes verfleinert, fo mird die Babl ber ben Stempel treffenden Stoke in gleichem Berbaltnik pergrößert, bemnach ein in gleichem Berhaltnig vergrößertes Gewicht getragen. Comit gelangt Bernoulli ju einer fcharfen Ertlarung bes ihm aufgefallenen Befebes.

Diese scharffinnige Spothese blieb über ein Sahrhundert unbeachtet. Die Wiffenschaft mar beschäftigt, den immer mehr anschwellenden Stoff über bas Berhalten ber Bafe burch genaue Berfuche ju fichten. Das mertwurdige, ebenfalls burch ein außerft einfaches, allgemein geltenbes Bejet barftellbare Berbalten ber Baje gegen die Ginfluffe ber Barme, neue Aufichluffe, melde man über bas Befen ber Barme gewann, ließen enblich ben Bunich wieder aufleben, Die vericbiedenen, burch ihre Ginfachheit fo mertwurdigen Gefete, welche bas Berhalten ber Gaje bei Menderungen bes Drude, bes Bolumens und ber Temperatur regeln, aus einem Pringipe berguleiten. Diefes Pringip mar in Bernoulli's Anfichten über Die Conftitution ber Gafe bereits gegeben. Die Cate ber Barmelebre nothigen gur Aufftellung, uicht ber Spootheje, fonbern bes mobibegrundeten Sates, bag jene Menderung im Buftanbe eines Rorpers, melde unfer Gefühl als eine Temperatur-Erbobung bezeichnet, mit einer Bergroßerung ber Birfungefabigfeit ober, wie ber technifche Ausbrud lautet, ber lebendigen Rraft ber fleinften Theile Des Rorpers, ber Molefule, ibentifch fei. Berbindet man biefen unzweifelhaft richtigen Gas mit ber Bernoulli'ichen Sppotheje uber bas Befen ber Gasform, fo wird es moglich, alle bisher fur bie Bafe aufgefundenen Cate mit Gulfe ber Babriceinlichfeiterechnung, ber Gefete ber großen Bablen, welche bas Spiel ber in ihrer Bewegung nur bem Bufall unterworfenen Moletule regeln, berguleiten. Befonbere beutiche Foricher, Claufius in Bonn und Deper in Breslau, haben fich burch bie Musbildung tiefer bynamifchen Theorie ber Gafe bobe Berbienfte erworben. Die Betrachtung hat fich jedoch nicht barauf beidrantt, Die befannten Befete als Folgerungen eines Pringips berguleiten, fonbern bie burch bie mathematifche Analyse gewonnenen Folgerungen erichloffen, ber erperimentellen Erfahrung poraneilend, neue Gebiete ber Unterfuchung, welche bisher in allen gallen bas Refultat ber Rechnung beftatiate. Die Berfuce über ben Reibungemiberftanb, welchen (916)

ein Gas ber Bewegung eines anderen entgegenfent, über bas gegenseitige Durchbringen, Die Absorption ber Gafe, über bas Bermogen ber Gafe, eine Temperatur-Grbobung weiter au leiten, find theils burch die bynamische Theorie hervorgerufen worden, theils erhielten fie burch biefe erft großere Bebeutung. Gelbft bie geringen Abweidungen amifchen Theorie und Erfahrung, welche überigens fo außerordeutlich flein find, bag es ber mit ber peinlichften Gorg : falt ausgeführten Berfuche bedurfte, um biefe Abmeidungen feftau. ftellen, fonnen jene Theorie nicht erichuttern. Bie bie Entbedung ber garbengerftreuung junachft als ein Gegenfat gur Bellentheorie bes Lichts aufgefaßt murbe, beute aber bei ber weitern Ausbildung berfelben eine ihrer Grundftugen geworden ift; wie fich aus ben geringen Storungen, welche bie Planeten bei bem Umlaufe um die Sonne zeigen und bie junachft bem Remton's ichen Gefet ju miberfprechen icheinen, Die ficherften Bemeife für baffelbe und gablreiche Gulfemittel gur Erfenntnift unferes Beltfoftems ergeben, fo find auch bie aukerft geringen Abweichungen von ben Korberungen ber Theorie, welche bie Gafe zeigen, beftimmt, ber Theorie großere Ausbildung und Begrinbung, unferer Renntnig uber bie Ratur ber einzelnen Gafe größere Musbehnung zu verleiben. Die bisberigen Refultate feten voraus. bak bie einzelnen Dolefule bes Bafes feinen Ginfluß auf einander ausüben, eine Unficht, welche nur fur eine unendliche Berbunnung ber Gafe, alfo fur einen ibealen Buftanb, richtig fein tann. Die ju unferen Berfuchen ju Gebote ftebenben Gafe find biefem ibeglen Buftanbe mobl nabe gerudt, aber boch noch ju weit von ihm entfernt, als bag fich nicht bie gegenseitige Birfung ber Molefule in fleinen Abmeidungen tonnte bemertbar machen. Gie find 3wifdenglieber einer Rette, beren Anfangsglied ber fluffige ober fefte, beren Enbglied ber ibeal-aasformige Buftand ift, eine Anficht, welche burch bie bon Cailletet in 3\*\* XIV. 335. (917)

Paris und Dicte tin Benf erreichte Ueberführung bes Sauerftoffs Bafferftoffe und Stidftoffe in ben fluffigen und feften Aggregat= auftand eine meitere erperimentelle Bearundung gefunden bat. Doch reicht unfere Theorie beute icon aus, um uns ein burch moblbegrundete Bablenwerthe unterftuttes Bild von ber Birtfamfeit ber Moletule bei ben wichtigften Gasarten gu verschaffen. Siernach bewegen fich bie einzelnen Moletule mit außerorbentlich großer Geschwindigfeit; bennoch ift in Folge ber febr boben Babl ber fortwabrend eintretenden Stofe gwifden ben Dolefulen ber Beg, welchen ein Moleful amifchen zwei fich folgenden Stofen gurudlegt, im Durchichnitt außerorbentlich flein. Um eine Anschauung hierüber ju gewinnen, führen wir ben mittlern Beg ein, b. b. benjenigen Beg, welcher, von ber Befammtgabl ber Moletule gurudgelegt, Diefelbe Begfumme liefert, wie die Summe ber von ben einzelnen Moletulen wirflich gemachten Bege. Die folgende Tabelle liefert bie von Claufins für einige Gasarten berechneten, für eine Temperatur von 00 und 760 mm Barometerftand geltenben Bablen:

| Gas         | Mittlere<br>Geschwindigfeit<br>in Meter: | Mittlerer<br>Weg in<br>1/1000 Millimeter. | Durchichnittegahl für<br>bie Stoge eines Do-<br>lefule pro Secunde<br>in Millionen. |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8uft        | 485                                      | 86                                        | 5,7                                                                                 |
| Squerftoff  | 461                                      | 89                                        | 5,2                                                                                 |
| Stidftoff . | 492                                      | 84                                        | 5,9                                                                                 |
| Bafferftoff | 1844                                     | 160                                       | 11,5                                                                                |

Ein Erstaunen über bie große 3ahl ber Stoße ober, was baffelbe ware, über bie Rleinheit bes zwischen zwei Stoßen eines Moletuls liegenden mittlern Weges ware nicht gerechtfertigt. Die Zahlen bestätigen eben nur die alte Erfahrung, daß die ienigen Raum und Zeitgrößen, welche sich zur Eintheitung unserer Bewuhleinis-Empfindungen als geeignet erweisen, zu Raum- und Zeitgrößen auf manchen anderen Gebieten der Ratur in keinem einsachen Berhältnisse siehen. Ueberigens ist bei Betrachtung der mitgetheiten Tadelle nicht zu verzessen ich den Ergaben nur Durchichnitisterigutate darftellen. Rach dem Ergebuts der Bahrscheinisisfeitstechnung legen nur etwa 37 plet. der Molekule den mittlern Weg wirflich zurück. Etwa 19 plet. machen einen größern Beg, während 44 plet. der Molekule bereits vor Durchmessung des mittlern Wegs in die Wirtungssphäre anderer Molekule gerathen und hierdurch in ihrer Bewagung abgelentt werden. —

Der Ausflug in bas Gebiet ber Babricheinlichfeiterechnung ift beenbet, ber Triumphaug, welcher uns bie Ergebniffe mathematifchen Scharffinns porführte, geichloffen. Dit Stola burfen mir auf bas Material. meldes menichliches Biffen innerhalb meniger Jahrhunderte aus icheinbar fo geringem Unfang ichuf, jurudbliden. Rachbem bie Babriceinlichfeiterechnung burch bie Betrachtung ber gewöhnlichen Gludfpiele ihre Grundfage gewonnen und hierdurch felbft bas Triviale jum Gegenftande miffenicaftlicher Foridung gemacht batte, weiß fie biefe Grundfate anzumenben, um in ber Statiftit ber menichlichen Gefellichaft, in ber Berfolgung ber Beobachtungefebler bem Individuum. in ber bynamifchen Theorie ber Bafe ber Materie ihre Gefete abzulaufchen. Die Auffaffung, welche wir von ben Raturgefeten begen, beginnt infolge ber Aufschluffe, welche bie Bahricheinlichfeiterechnung über bas Befen ber gasformigen Rorper perichaffte. eine andere ju merben. In bem Ergebnif ber Borftellungen. melde bie beutige Phofit uber bie Bafe zu begen - mir burfen fagen, gezwungen ift, ericbeint jum erften Dale ein Raturgejeß nicht als eine seiftstehende, aber nach der Ausbechnung unserer Erfenntniß grundlose, nicht herzuleitende Regel, sohnen aus des das Katürlich-Wähglicheiliche und daper auch, mit Rückficht auf die unendliche Zahl der Einzelwirkungen zwischen den Melektien, als das einzig Mögliche. Das Naturgeseh tritt nicht als ein unadänderliches Katun, sondern als die kniftstiche Regel einer Anzahl von Einzelereignissen im Welchen Ergebnissen durch die weitere Versolgung diese Gedantens die Naturwissenschaft geführt wird? Eine Reihe neuer Verschungen wird mit diese Verschungen herausbeichworen, deren letzte Ziel vielleicht der Betrachtungen herausbeichworen, deren letzte Ziel vielleicht der Betrachtungen ber Sapks sein wird:

"Das Mögliche ift bas Rothwenbige."

<sup>(920)</sup> 

## Geschichte der Menagerien

und

## der zoologischen Gärten.

Von

Dr. med. Wilhelm Stricker in Frantfurt a. D.

Berlin SW. 1879.

Werlag von Carl Sabel.
(C. G. Yabriti'ache Berlagsbuchhandlung.)
33. Subetm.- Strafe 33.

Das Recht ber leberfegung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Die zoologischen Garten haben ihren Ramen von dem Londoner Inftitut erhalten. Gie find in ihrer einfachften Form eine ber alteften Gricheinungen ber Culturgeschichte und fommen ichon bei ben Chinefen, Indern, Griechen, Romern und ben Dericanern por ber fpanifchen Groberung por. Babrend fie urfprunglich eine Anfammlung einheimischer Thiere, wie bei ben Romern jur Berforgung toftbarer Tafeln maren, bei ben Chinefen, Mericanern und bis gur Reugeit bem Glang ber fürftlichen Sofe und ber Curiofitat bienten, bat bie Reugeit fie weiter entwidelt und boberen 3meden bienftbar gemacht. Ginmal bat man gefucht, mas naturlich nur in einem makigen Rlima thunlich ift, Thiere aller Bonen aufammenaubringen und nach ihren gebensverhaltniffen ju unterhalten, fobann hat man ben 3med ber Beobachtung ihrer Lebensverhaltniffe und Die Acclimati. fation in ben Borbergrund geftellt. Leiber ergab fich außer ben bisher ermabnten 3meden noch ein weiterer: Beitrage ju liefern gur Erforichung ber bieber faft unbefannten Rrantheiten ber frei lebenben Thiere, jumal in ber Richtung ber Bitterunge. einfluffe, ba in anderem Rlima bie Rachahmung ber normalen Lebensbedingungen immer nur eine unvollfommene fein fann. Ungludlicherweise find gerabe bie theuerften und beim Bublicum beliebteften Thiere, die anthropoiden Affen, jugleich die empfind-XIV. 336. 1\* (923)

lichsten gegen die Eindrucke unseres Klimas. Das in biefer hinficht erzielte wissenschaftliche Material hat der verdienstwolfe Obrector bes goologischen Gartens zu Krantsurt, Dr. med. veter. Mar Schmidt, zusammengestellt in seiner "Zoologischen Klinit" Berlin 1870—72.

Den Abichnitt amifchen ben alten, bem Glang und ber Reugierde bes Sofes, und ben neuen, ber Biffenfchaft bienenben Boologifchen Garten fonnen wir mohl in bie Begrundung bes Jardin des plantes in Paris (patentirt 1626, errichtet 1636) feten, ober vielleicht noch richtiger in beffen Reorganisation (1794), wo bie eigentlich fustematische miffenschaftliche Ausnutung beffelben im großten Daftab begann, wenngleich beffen Ginrichtung mehr bie einer Menagerie mar, und ber weite Raum, welchen man beute mit Recht ben Thieren au gemahren fucht, erft in bem Condoner goologifchen Garten im Regent's Park gegeben mar. 3m Busammenhang mit ber Borliebe fur naturmiffenschaftliche Studien beim großen Publicum feit bem Gricheinen von Alerander v. Sumboldt's Rosmos und ben baran anfnupfenden Streitfragen trat nach Bieberberftellung bes europaifchen Friedens feit 1856 eine lebhafte Grundungsthatigfeit in biefem Sache ein. In Deutschland murben jest querft goologifche Barten als Actien=Unternehmungen gegrundet. Die Blutbezeit ber goologifden Garten fallt etwa in bie Jahre 1862 bis 1865, wie aus ber am Schluft biefer Abhandlung gegebenen dronologischen Ueberficht hervorgebt.

Die damals in Deutschland und bem öftlichen Europa geplanten Unternehmungen zerfallen in vier Rlaffen:

- 1. in folde, welche gu Stande tamen und noch fortbefteben;
- 2. in folde, welche zwar zu Stande tamen, aber nach furgem Befteben wieder eingegangen find;
- 3. in folde, welche in beichrantter Weise in's Leben traten, fo daß fie wesentlich auf einheimische Thiere, jedenfalls

mit Ausichluß ber fostspieligen Raubthiere, ihr Augenmert richteten;

4. in solche, welche über bas Gründungsstadium überhaupt nicht hinaus gelangten, wie benn ichon 1862 von der Gründung zoologischer Gärten in Leipzig, Königsberg Riga und Bremen die Rede wor, welche heute (Ende 1879) nicht verwirklicht ist (3. @ 3, 2.)

Denn ein goologischer Garten ist ein überaust fostipietiges Institut. Als Unternehmen, welches sich burd seine eigenen Ginnahmen erhalten soll, ist es nur möglich in einer großen reichen Stadt mit wohlsbaenber, bichtbewohnter Umgebung und gahlreichem Frembenverkeht. Bortheilhaft ist auch, wenn die Stadt birecte Seeverbindung hat, ober menigstens gabsreiche, auswartst wohnende patriotische Bürger, durch beren Geschente bie ungeheuren Kosten für die Evibenthaltung bes Thierbestandes vermindert werben.

Daß, wenn man auf eine große Bollständigkeit des Thier vorraths Anfpruch machen will, der Garten nicht in einem ercessiv heißen oder kalten Klima liegen darf, versteht sich von selbst. Auch die niederige Lage am Fluß muß vermieden werden, weil eine lleberichwemmung, wie der goologische Garten in Köln zu seinem Nachtheil ersahren hat, den Thierbestand vernichten, die Gebäude und Anlagen schwer beighäbigen kann 11. Mäg 1876 und 3 Uhr Morgens drang das Rheinwasser plößlich in dem Garten und gerftorte die in Borausstäck biese Greignisse errichteten Schupdamme. Bei Tagesandruch siehes Greignisse errichteten Schupdamme. Bei Tagesandruch standen All Rwergen unter Wasser, welches in eingelnen Thierbehältern die Höhe von 4 Fuß erreichte. Ein großer Theil der Raudvögel ertrank, und wenn mit großer Anstrengung bei der verhältnismäßig kurgen Dauer der Uederschwemmung auch die fostbarten Shere gereitet werden somten, so begisserte sich

ber burch Gementarreigniffe berbeigeführte Schaben immerbin anf etwa 6000 Mart. (3. G. 18, 306.)

Gin goologifder Garten ift ein febr complicirtes, fdwieriges Unternehmen. Belde Dube bereitet, um nur Gingelnes gu ermabnen, die Auswahl gefunden Rutters, Die Bewahrung ber Thiere por icabliden Bitterungeeinfluffen, Die Beidaffung guverläffiger, rubiger Barter. - benn eine ausgiebige Controle ift ja nicht moglich. - und bennoch raffen epidemifc auftretenbe Rrantbeiten ber Athem- und Berbauungeorgane, beren Urfachen man noch nicht genugend fennt, nicht felten ben gangen Beftand einer Thierflaffe fort. Go trat in ber Beit vom 13. - 16. Januar 1877 im goologifchen Garten ju Frantfurt ploglich eine folche Menge pon Erfrantungefallen bei ben Thieren auf, wie bies feit Befteben beffelben (1858) noch nicht beobachtet morben mar. Es mar ein epibemifder Ratarth, abnlich ber Grippe beim Menichen, ber bald mehr bie Schleimbaute ber Athmungsorgane, balb mehr bie ber Berbauungswerfzeuge ergriff, und einen großen Theil ber Bieberfauer und ber Raubtbiere befiel. Bei entsprechender Pflege genafen bie Patienten balb wieber, nur die funf Rilgau-Antilopen vermochten fich nicht zu erholen, fonbern gingen trot aller angewendeten Sorgfalt gu Grunde. (3. 3. 18, 181.)

Auf ber andern Seite fallen die unberechenbaren Raunen und Forberungen bes Publifums und die Ungunft bes Wetters beseinders bei solden Garten in's Gewicht, welche feinen Stoft om Abonneuten bestigen, sondern allein auf das Eintrittsgeld angewiesen sind. Da tonnen ichon ein paar regnerische Sommersonntage ein Desicit herbeisibren.

Um dem Publifum Reues zu bieten, hat zian neuerdings mit Erfolg mehrfach begonnen, Seewafferaquarien mit goologischen Garten zu verbinden. Ihre Anlage auch an Plagen, welche entfernt von der Meerestufte liegen, ift erleichtert durch die Erfindung, funftliches Seewaffer zu bereiten. (3. G. 18, 349.)

Die Anlage und bas Gebeihen gologischer Garten fiebt in engem Jusammenhang mit der Liebe und dem Berständnis, welches ein Bolf der Thierpflege entgegendringt. Unter den civilifirten Nationen bilden in dieser hinficht Engländer und Italiener die beiden äußersten Gegenläße: Die Engländer, welche immer auf Jucht der Pferde, Rinder, Shhner u. f. w. folche Sorgsalt verwendeten, wo jeder Part seinen Wilbstand, jede größere Stadt ihr Aquarium hat, — und die Italiener, welche bie ärgten Thierqualer sind und selbst die Gingologel ausgrotten.

Ernft Friedel in Berlin hat bies Thema mit Unparteilichfeit und Grundlichfeit erortert. (Thierleben und Thierpflege in Italien. Reifebemertungen aus Italien 1873. 3. G. 15, 167.) Es heift ba (G. 71): "Die Lage ber Thiere in Stalien ift im Großen und Gangen eine recht bedauerliche und bie Thierichutvereine baben bier noch ein unendliches Relb ber Thatigfeit. Rur glaube man nicht, in Rachahmung ber fremben Gefetgebung mit Berboten und Strafen eine burchgreifenbe Beranderung ermirfen gu tonnen. Dan greife bas lebel an ber Burgel an und verbreite in ben Schulen eine vernünftige Ratur lehre." - Ferner (G. 134): "In floreng ift ber Berfuch, einen goologifchen Garten einzurichten, an ber Indoleng flaglich gefcheitert. In Turin, alfo an ber Stelle, wo fur Beobachtung, Pflege und Bucht ber Thiere verhaltnigmagig noch bas regfte Intereffe berricht, bat man, wie mir von glaubwurdigfter Seite verfichert worben ift, einen großen Glephanten, ein Drachttbier, weil fein Rutter zu theuer ichien, einfach vergiftet." Enblich (S. 187): "Ale Cardinal Antonelli por einigen Jahren gebeten murbe, ein Bejet gegen die Thierqualerei ju geben ober boch burch Beiftliche gegen die Barbarei mirten ju laffen, ermiberte

er: "son bestiel" (Es find ja nur Thiere!) Bas er gestattete, war die Einrichtung einer Kasse, woraus die zu iddenden Pferde geschittet wurden, da sie früher im Hos der Abbederei vor Hunger den Kall von den Bänden abnagten."

Che wir auf's Gingelne eingeben, wollen wir bemerten, bag ber Berfaffer ben Jardin des plantes in Daris 1841, 1852 und 1876, ben goologifden Garten in Dresben 1864, ben in Roln 1871, ben in Sannover 1875, ben Jardin d'Acclimatation im Bois be Boulogne 1876 befucht hat und ben Frankfurter goo. logifchen Garten feit feiner Grundung auf's Genauefte tennt. Die von ber goologifden Gefellicaft ausgebenbe Beitidrift: "Der zoologiiche Garten" unter ber fucceffiven Leitung pon Beinland, Brud und Roll, welche mit Ausnahme bes vergriffenen erften Jahrgangs noch pollftanbig zu baben ift, entbalt bie pollftanbigften Radrichten über bie Menagerien, 20010. gifden Garten und Aquarien aller ganber. Bir haben fie burdmeg mit "3. G." citirt. Da trot gablreider Aufforberungen manche Barten noch nie eine Mittheilung an bies Centralorgan eingefandt haben, fo mar ber Berfaffer fur biefe auf bie Rach. richten angewiesen, welche Gerr Philipp Leopold Dartin im britten Theil feines Buches: "Die Praris ber Raturgeschichte" (Beimar 1878) gegeben bat. Daffelbe wird "D." citirt.

Bit geben nunmehr gur geschichtlichen Darstellung iber lieber bie zoologischen Girten ber Chinesen hat Der, jur. et med., sowie auch licent. theol. Bictor Andreae in Frankfurt berichtet. (3. S. 3, 178.) Das heilige Buch ber Lieber Schi-fing erwähnt bereits einen solchen Garten, welchen ber Ahnberr der Licheu-Dynastie, Ben Bang (1150 v. Shr.) anlegen ließ und welchem er den Namen "Part ber Intelligenz" beilegte. Er bestand noch um die Mitte des vierten Sahrhunderts v. Shr. und enthielt Saugethiere, Bögel, Schildkröten und Riche. Friedrich Rudert überseht das betreffende Gebicht (2009)

(Schi-Ring, dinefisches Lieberbuch, gesammelt von Confucius, bem Deutschen angeeignet von F. R., Altona 1833, S. 282) folgendermaßen:

> 1. Der machi'ge Kürjt Ben-Bang Im Balthgebeg Ein-Po Sieht an vergnügt und froh Der gahmen Riche Gang, Die nicht ber Menischen Anblick schenen Und sich zusammen spielend freuen, Beisgängend sich burch's Balthgebüsch gerstreuen.

2. Im Baltygteg Lin-Yo
Den micht'gen Kürften Wen-Wang
Kreut manches Bogels Sang,
Der fier und ted nicht flod;
Sie pitten in dem Laudyschum
Die Könner, die er lässie threuen,
Und wollen singend ihren Dank erneuen.

3. Der machige Fürft Ben-Bang Im Baltzefteg Ein-Do, Am Alend geht er so Dem Weiher froh entlang, Bo in ben roftheglangten Bläuen Sich golden Sisse pleiend freuen, Wie im Palast ber hofftant seiner Treuen,

Bon gegahmten Giephanten in China berichtet ber Dichter Li-tai.pe, welcher unter ber Thang-Dynastie (618-905 n. Chr.) lebte.

Der Lowenzwinger des Königs Darius ift aus dem Buch Daniel befannt. Benn es richtig ift, daß Alexander der Große seinem Lehrer Aristoteles von seinen asiatischen Beldagingen alle Thiere senden ließ, welche bieser zur Bearbeitung seiner Raturgeschichte bedurfte, so ware dies das erste Beispiel

eines goologifden Gartens zu miffenicaftlichen 3meden. Die Romer bagegen bielten in ihren Glirgrien und Riichteichen bie Thiere mehr zum Gebrauch bei ihren ichmelgerischen Dablen. (3. &. 1, 193).

Die Saltung ber Raubthiere zu Rampfipielen gebort ebenfo wenig bierber, als bie Abrichtung ber Glephanten zu friegerischen 3meden. (3. G. 19, 381). Monteguma, ber lette gatefifche Berricher in Merico, batte in einem feiner guftbaufer eine Menagerie, eine lange Reibe von Bafferbebaltern, Bogelbaufern und Rafigen mit milben Thieren. Die Bogelbaufer enthielten gefiederte Bewohner aus allen Theilen bes Reiches, pom riefigen Anden-Abler und Beier bis jum Colibri. Fur bie Raubvogel bienten 500 Eruthahne taglich gur Rahrung. Die Baffervogel murben in gebn großen, fifchreichen funftlichen Teichen, mit fußem ober Salgmaffer gefüllt, bas burch Schleußen gu- und abfloß, unterhalten. Auch Schlangen und Gibechfen murben gehalten. Ueber 300 Barter maren angeftellt, melde unter Anberm auch bie Febern zu fammeln hatten, welche bie Bogel verloren und welche ben aztelifden Feberfunftlern einen Theil bes zu ihrer Mofait benothigten Materials lieferten. Goon Montejuma's Borfahren batten folde Menggerien unterbalten; auch in ben benachbarten Staaten follen abuliche Ginrichtungen beftanben haben. (3. G. 6, 74).

Gin weiteres Motiv gur Saltung von Thieren mar beren Beiligfeit. Go bie ber weißen Glephanten in Giam, Degu und Ana. Der Deutsche Gottharb Art von Dangig, welcher in bollandifden Rriegebienften in Giam fic aufhielt, ergablt, baß 1562 zwei weiße Elephanten, im Befit bes Ronigs von Siam, einen Rrieg bes Ronigs von Degu gegen Giam veranlaften. Diefer bot namlich, weil in Deau ber weiße Glephant ein beiliges Thier mar, die großten Gelbjummen, um beibe gu erhalten, und ale biefes abgefchlagen murbe, fiel er in Giam ein, (930)

eroberte bie Sauptstadt und führte bie Glephanten mit Gewalt fort.

Bur Beit Bobocus Chouten's (1636) murben in bem britten Ronigspalaft ber Sauptftabt von Giam 6000 gabme Glephanten gehalten, unter benen Schouten ben meißen ale eine Dert. murbigfeit nennt. Bu G. Rampfer's Beit (1690) mußte ber Rubrer ber Ronigeelephanten ftete ein Dring von Geblut fein. Als Crawfurd und Dr. Rinlapion in Giam maren (1822) und bie Audieng beim Ronig in Bangfot vorüber mar, geborte es gur Stifette, bie Fremben nun auch jum Palaft ber weißen Elephanten zu führen, bie auch bamals noch einen Berth batten. baß fie nicht mit Gelb au bezahlen maren. In allen bubbbiftis ichen ganbern, in welchen bie Geelenwanderung gilt, find bie meinen Glephanten perebrt als beilige Thiere, in welche bie Seelen großer foniglicher Borfahren übergegangen find. Ber einen folden auffindet, wird glangend belohnt. 1822 maren feche weiße Glephanten im Ronigeftalle, mehr ale je guvor, mas ale ein febr gutes Beichen angefeben murbe. Das Bolf nennt bie weißen Glephanten "Ronige", und bie Ronige von Siam reiten nicht auf benfelben, weil ber Glephant eine ebenfo große Majeftat fein fonne, als ber Gerricher felbit.

Jeber ber weißen Elephanten in Bangfol hatte einen eigenen Stall und zehn Marter zur Bedienung; ihre Stobzihne waren mit Golderingen umgeben, ihr Kopf war mit einem Gonnet, ihr Rüden mit einem Gammetlissen bebedt. Diese Glephanten sind Albinos. In ben Elephantenställen werden auch Albinos Agfen gehalten, welche bie Elephanten vor Krantheiten bewahren sollen. (3. G. 19, 382).

Much weiße Pferde galten gunadft in Affen für befonders heilig. Als Terres an ben Strymon tam, schlachteten die Ragiert diesem Strom weiße Pferde (herobot 7, 113). And der Sonne weiße, als durch ihre garbe bem Lichjaott geweihte Pferde ju opfern, biese iranische Cultursite und religibse Bhantosie, sindet sich hin und wieder in Briedenland, selbst in Stalien. Kastor und Pollur, die beiden Lichtzötter, retien auf ichneemeisen Pferden. Camillus jag nach der Ginnahme Best's in einem mit weißen Rossen bespannten Bagen triumphirend in die Stadt ein, was von den Zeitzenossen als ein Uedergriff des Menschen in das Recht und die Hertrickseit des Sonnenund simmelsgottes gerügt wurde. (28. hehn, Culturpstanzen und hausthiere. 2. Aust. Berlin 1874, S. 44 ff.).

Die Menichen des westeuropäischen Mittelalters lebten abgeschlossen in Ribsen, Durgen nnd beseligiten Siabten; Beisen mar mühlam und gesährlich, so hingen sie ihrer Abierliebe uoch, indem sie in ihrer Nade eigene Räume für die Thiere klose eineichteten. Schon im zehnten Jahrhundert unterhielt das Kloster au St. Gallen einen "Awinger" mit "allerlei wild Beihier und Gevögel," Bären, Dachse, Steinbode, Murmelthiere, Reiher, Silbersjalnen, wie solches theils in den naben Alpen hauste, theils als Geschent fremder Gaste dem Klosten vereirt war. In den Grüben der Riechsstäte und herrenschlösser under Thieren unden Alpen hauste, theils als Geschent fremder Gaste dem Klosten vereirt war. In den Grüben der Riechsstäte und herrenschlösser under Alpersatten angelegt, meist mit hirden beseth, die in Krantsurt 1339, Solothurn 1448, Friedberg 1489, Jürich, Lucen zc. (3. G. 8, 62).

In bem Frantfurter hiefchgraben befanden fich 1400 nur awei Stud, ein hirfch und eine hindin, welche letitere der Aube Bottischald von Kreugnach dem Rathe geschentt hatte. Schon 1408 aber hatte man für das bekannte "hirichessen", welches der Rath jährlich einmal hielt, die Wahl zwischen mehreren hirichen in jenem Graden, und 1444 gab es deren so viele, daß der Rath den herrr von Kalkenstein und Eppstein die erbetene Ersaubniß ertheilen kennte, durch ihren Thierarchen first für ihren Thierarten zu Mungenberg einsangen zu lassen. In 1556 scheint das Aufgieben von hirichen im hirschaptaden ab-

geschafft worben gu fein. (G. & Rriegt: Frankfurter Burgerzwifte und Buftanbe im Mittelalter. Frankfurt 1862, S. 275).

Schon in der Mitte des sechstehnten Sahrhunderts (1551) jah Gelir Platter 6 Baren im Stadtgraben zu Bern. Für das spätrer Mittelater und das sechspinte Sahrhundert hat Johannes Boigt (geb. 1786 im Meiningenichen, † 1863 in Königsberg) neben seinem großen Werte: Gelchichte Preußens (9 Bäyde. Königsberg 1827 — 39) uns ein farbenreiches Bild von der Khierpflege an deutschen höfen entworfen. (v. Raumer, hifterisches Taschenbuch 1. 1830, S. 195. VI. 1835, S. 291).

Die Refibeng bes Sochmeifters bes beutschen Orbens gu Marienburg hatte auch einen Thiergarten, worin fich bes Meifters Menagerie befant. Sier murben nicht nur Siriche, Rebe und anderes fleines Bild unterhalten, fonbern auch ein Bome, ben ber Deifter 1408 geschenft befam, erhielt ba feinen 3minger. Dort ftanben funf ausgezeichnet große Auerochfen, pon welchen ibm vier ber Groffurft Bitolb von Litthauen als Beidenf überfandt batte. Dan unterhielt bier ferner Deerfube und Meerochfen (?), mehrere Baren in einem feften 3minger und pericbiebene Affengattungen. Bon biefen letteren nahm ber Sochmeifter auch manchmal gum Beitvertreib einige mit in feine Bohnung, mo fie jumeilen auch allerlei Unfug trieben, wie fie benn einmal in bes Deiftere Rapelle geriethen und bort bie angemalten beiligen auf eine jammerliche Beife gerbrachen und befubelten. Bie in bem bochmeifterlichen Thiergarten bei bem einige Meilen von Marienburg entfernten Ordensbauje Stubm, welcher noch von großerem Umfang gewesen zu fein icheint, fo waren auch hier besondere birichhuter und Thierhirten angeftellt. Ginen Theil Diefes Thiergartens nahm ein fleiner Part ein, welcher ber Raninchengarten bieg, weil bier ber Deifter eine große Menge von Raninden hielt, Die in einem mitten in biefem Part errichteten Berg ihr Lager hatten. Ueberhaupt fanben

(933)

mehrere Sochmeister an ber Pflege und Unterhaltung biefer nieblichen Shiere ein gang besonderes Bergnugen, weehalb man fie anch auf ihren Reifen nicht selten mit Raninchen fur ben Thiergarten beidentte.

3m fechogehnten Sahrhundert, mo ein Thiergarten gum fürftlichen Bergnugen geborte, manbten fich bie Surften . um mit fremden Thieren prunten ju tonnen, porzugemeife an bie Beberricher von Preugen, die Sochmeifter, fpater bie Bergoge. Schon 1518 ließ fich ber Rurfurft Joachim I. von Branben. burg bom Sochmeifter in Dreugen einen Muerochfen aufenben, um ibn ale feltenes Schauftud in feinen Thiergarten aufzunehmen; ju gleichem 3mede fandte nachmale ber Bergog bon Preugen bem Ronige von Danemart einige folche Muer gu. Un ben Bergog Albrecht manbte fich auch ber Graf Bolfgang v. Gberftein um ein Paar Glen be fur fein "Thiergartlein, bafur ibm icon bon foniglichen, furfurftlichen und fürftlichen Dotentaten bon allerlei Bilbpret bie gnabigfte Beforberung gefcheben fei." Der Ergbergog Ferdinand von Defterreich, Gobn bes Raifers Berbinand I., bat 1558 ben Bergog von Preußen fur feinen Thiergarten ju Drag um etliche Daare milber Roffe und erbot fich au Gegendienften. Der Bergog icheint bamale biefe Bitte erfüllt au baben. 1566 maren aber bie milben Pferbe in Preugen bereits fo felten geworben, bag ber Bergog eine abermalige Bitte bes Ergherzoge nicht mehr erfullen tonnte, bagegen bat berfelbe "um feche junge Auerochflein, barunter zwei Stierle und vier Ralber." Bei bem Buftand ber Bege und ber Transportmittel jener Beit ift es nur ju naturlich, bag ein großer Theil ber jung eingefangenen Glenthiere, Auerochien u. f. w. nicht lebend ben Ort feiner Beftimmung erreichten. Boigt bat Rlagen bes Pfalgarafen Otto Beinrich (1533) und von Bergog Bilbelm von Baiern (1541) aufgezeichnet, bag bie ihm jugefandten Thiere auf ber Reise verendet feien. Um so merkwurdiger ift, bag ein großer prächtiger Auerochs glädilich dis nach Mains in den Thieragraten bes Ausfürsten Erzeitschofs Albrecht (1514—1545) gelangte. Andijer Briedrich II. war der Erste, welcher, seine freundschaftlichen Berhältnisse zu morgensändischen Serrichern benutzend, fremde Thiere dehuffs naturwissenschaftlicher Zwede kommen ließ. Er beigs Löwen, Liger, Leoparden, Kamele, Girassen. E. Ger veranklattet auch Bivosjectionen. (F. v. Raumer, Geschichte der Hobenstein III. 571, 1824).

Much in ben Dieberlanden ift bie Unlage pon Thiergarten febr alt (3. G. 5, 368). In "bes Grafen Saag" gab es im pierzebnten Sabrbundert ein Raltenbaus, Subnerbaus, Sunde- und lowenhaus. Auch Baren und ein Dromebar werden genannt: bie Lomen murben meift mit Schaffleifch gefüttert. Die Bergoge von Gelbern hielten fich wilbe Thiere in Rofendal, Gran und Dymmegen; es gab besondere Lowenwachter, Papageien-Meifter, Saltoniere und Geffugel-Bachter. Der Saltonier Otto genof eine Denfion von 12 Pfunden, ein andrer Ramens Florens batte ein Ginfommen von 10 Pfunden und bagu 4 Pfund Masgeld; Jiebrand "bon ben Sunden" batte außer feinen Rleibern 18 Pfunde und 4 Schillinge ac. In gebn Monaten, von October 1398 bis Juli 1399, murben in Rofenbal allein 260 Schafe für bie gowen geschlachtet, aber auch 200 Bolfe murben in ben letten funf Monaten bes Jahres 1384 ju gleichem 3mede bafelbft niebergemacht. Der lowenmachter Poumelsten bezog 1664 taglich zwei Groten (etwa 10 Pfennige) Behalt.

Die Stadt Amfterbam hielt fich ebenfalls gemen und erhielt im Jahre 1477 zwei aus Spanien, 1483 zwei aus Portugal von Kauffeuten zum Geichent. Einige Jahre ipäter verichentte ber Rath fünf ober fechs gewen an die Stadt Lübed; auch Gent besaß eine Lewensamlung. Auch ber Papagei, für beffen Berbreitung in Europa die Reije von Mops Caba Mofto nach bem Genegal und Gambia epochemachend war, war zu folden Geichenlen beliebt. 1458 verehrte ber Rath von Ruruberg bem Erzbijichof von Raing einen Papaget und sandte ihm denselben nach Afchassenburg. Der Sittlich war um 25 fl. von Anton Paumgartner getauft; die Bergolbung bes haufes kam auf 7 Gulben; ber Bote, der den Bogel trug, erhielt 1 Gulben; das Auch um das Bogelhaus koftete 9 Schilling 4 heller; das fach im welches das haus gestellt wurde, 4 Schilling 8 heller, und der Anhribon 8 Schilling 2 heller, jo das bie gange Sendung auf 50 Pf., 1 Schilling, 11 heller zu stehen kam. 1460 verehrte der Rath auch der Königin von Böhmen einen Sittich, den man gleichfalls um 25 fl. von A. Paumgartner kaufte und der mit allem Zubehör auf 65 Pf., 1 Schilling, 11 heller zu stehen tam (3. G. 14, 267).

Bann ber Glephant querft nach Deutschland tam, ift noch nicht genügend aufgeflart. Gewöhnlich wird 1551 ale bas Sabr angegeben; am 2. Januar biefes Jahres habe ber erfte Glephant, ber burd Deutschland jog, in einem Gafthofe ju Brigen (Allg. 3tg. 5, Mug. 1875. B.) übernachtet, welches noch jest "jum Glephanten" beift und in bem ber Glephant bilblich bargeftellt ift. Gang ifolirt find A. von Berener's Angabe in feiner Chronit von Frantfurt (I, 429), baß 1443 auf ber Frantfurter Meffe ein Elephant gezeigt morben fei (3. G. 16, 467), und bie bes Canonicus Courg (1572), wonach bies 1480 geicheben fei. Bereite 1343 fommt in Strafburg, 1404 in Frantfurt ein Saus jum Glephanten vor. Rach Siginger's (Sigungeberichte ber Biener Atademie ber Biffenichaften X, 311) Angaben, mit welchen obige nicht gang ftimmen, batte Maximilian II. einen mannlichen affatifden Glephanten, ben erften, welcher lebend nach Deutschland tam, 1551 aus Spanien mitgebracht, im Darg 1552 tam er nach Bien, wo er im Laufe bes Monate April ben Bewohnern gur Schau gestellt murbe. Bei bem Gingug, welchen Maximilian am 7. Dai 1552 ale Ronig von Bobmen in Bien (936)

hielt, soll biefer Elephant mitgeführt worden fein. Er murbe bann in die Menagerie zu Eberstorf aufgenommen.

Bon ben fürstlichen Menagerien jener Zeit ift uns Genaueres bekannt über die fast gleichzeitig gegrundeten öfterreichischen und fachlischen,

Rad Rininger (Biener Ginungeberichte X. 300) murbe Die alteite Menggerie bes taiferlichen Sofes zu Chersborf, (fuböftlich von Bien) burch Maximilian, Raifer Ferdinand's I. alteften Sobn, ca. 1552 gegrundet; fie murbe noch von Raifer Rudolf II. (1552-1612) ansehnlich mit fremben Thieren bereichert, icheint aber unter ben nachfolgenben Regenten wieder eingegangen zu fein. Die zweitaltefte Menagerie, Die zu Reugebau, murbe ebenfalls von Marimilian innerhalb bes von ibm amifchen 1564 und 1576 angelegten Luftichloffes gegrundet. Raifer Rudolf II., welcher ben Bau biefes Coloffes 1587 vollendete, hat biefe Menagerie burch ben Anfauf vieler fremben Thiere vermehrt, Leopold I. erweiterte fie abermale und theilte fie in zwei Abtheilungen; bie ber wilben und bie ber friedlichen Thiere. Unter Leopold I. bat fich bier auch bas Greigniß zugetragen, welches burch Chamiffo's Gedicht: "Die Lowenbraut" allgemein befannt geworben ift. Das Golof Reugebau murbe 1704 burch bie unggrifden Rebellen permuftet und bie Menggerie pernichtet. Unter Rarl VI. murbe fie wieder hergeftellt und 1738 burch bie Lowen aus ber Menagerie bes Pringen Gugen vermehrt, welche ber Raifer nach bem 1736 erfolgten Tobe beffelben angefauft hatte. Reifende Thiere blieben auch noch nach ber 1752 erfolgten Grrichtung ber Schonbrunner Menagerie gu Reugebau; erft 1781 murbe die lettere aufgehoben, (Bergeichniß ber in Reugebau gebaltenen Thiere bei Ritinger a. a. D., G. 317-319. Das Schlog Reugebau im Buftand von 1649 abgebilbet in DR. Beiller, Topogr. Auftr.) Die britte Menagerie, welche ber öfterr.-faiferl. Sof ber Beitfolge nach befaß, mar die vom Pringen XIV. 336.

Sugen 1716 im Belvedere angelegte Menagerie. Die in berfelben gehaltenen Shiere sind von sistinger (a. a. D. 322—334)
aufgesührt; hervorzuheben ist besonders ein weistschfiger Geier
(Gryps falva), welcher sich schon um das Sahr 1706, mitbin gehn
3ahre vor Errichtung der Eugen'schen Menagerie, im Belvedere
befand, und furz vor 1824 starb, nachbem er 117 Jahre in der
Gespangenschaft gesebt hatte. Die Schicksale bieser Menagerie
nach dem 1736 erfolgten Tobe des Prinzen Eugen sind son
oben erwähnt worden.

Beniger vollftandig find bie Radrichten über bie turfürftlichfachfifden und foniglich volnifden Menagerien in Dresben, welche ich nach Safche's biplomatifder Beidichte von Dresben (1817) in R. G. 19. 244 aufammengeftellt babe. Rurfürft Muguft I. (reg. 1558-1586), ber fo viele Cammlungen in Dresben ftiftete, bat auch zu biefer ben Grund gelegt. 1554, alio ein Sabr nach feinem Regierungsantritt und zwei Sabre, nachbem Raifer Dar II. Die Menagerie ju Cbereborf bei Wien gegrundet, befahl Anguft, das icon von feinem Bruder Morit angeordnete Thorbaus ber Brude zu beichlennigen und eine gowengrube barin gu erbauen. 1558 mar auf bem Schlofbof ein Rampfjagen, au welchem man auch bie gomen pon ber Elbbrude bolen ließ; 1612 wurde ein neues gowenhaus am Stall (am Reumartt, mo bis gur Erbauung bes neuen Galeriegebaubes bie Gemalbegalerie und bas hiftorifche Dufeum fich befanden) erbaut und bie Brudenlomen barein gebracht. Dies gowenbaus mar vom Schloffeller aus juganglich. Aus bem Bericht bes Englanders Dr. med. Ebward Brown über feine 1668-1673 burch Rieberland, Deutschland, Sungarn zc. zc. gemachte Reife (Rurnberg 1686, S. 286) erfeben wir, bag unter bem Rurfurften Johann Georg II. (reg. 1656-1680) neben ber im Compler bes Refibengichloffes auf bem linten Glbufer gelegenen gowengrube fich auf bem rechten Ufer noch eine zweite Menagerie im fogenannten Jagbhaus be-(938)

fand, wo Baren, Wölfe, Süchle zu, gehalten wurden. Unter bem Kurfürften Muguft II. (als König von Polen Auguft II.) wurden am 27. Oct. 1722 die Schloß- ober Stall-Eöwen nach Neuftadt in das vollendete Sägerhaus gedracht. Die jest hier vereinigte Menagerie zu vermehren, sandte der König-Kurfürft 1731 unter der Leitung des Prof. Dr. med. Johann Emit Hebenstreit (1703—1757) eine wissenschlichtige Expedition nach Africa, über wecke, zu verzleichen ist. Eine sächsliche Expedition nach Africa 1731 si., vom Ministerialrath Dr. Karl von Be ber, Director des Houptstadsarchives, im Archiv für die säch Geschichte 1865, den 1811. 1—50. Gebenstreits Berichte sind abgedrucht in 30s. Bernoutst's Sammlung furzer Reitebesgerichtungen, Berlin 1783, Band 9—12, wenach ich a. a. D. eine lurze lleberssicht gegeben habe.

Ueber die Menagetien, welche die heistlichen Landzassen in der Aue bei Cassel und auf dem Karlsberg (Weisensteit, inter dem heutigen Octogon über Wilhelmshöße) unterhielten, dabe ich Mittheilungen aus dem Ende des siedzehnten und Anfang des achtgehnten Sahrhunderts (3. 3. Winstelmann, Beschweitung von Sessen 1687. 3. 6. 16, 73. 3ach. Uffendach; Neisen 1753. 3. 6. 12, 252) gemacht, welche in die Regterungsgeit des Landzugen Karl (reg. 1673—1730) fallen.

Die Nachrichten bes Ritters Toland über bie Menagerie bei Potsbam aus bem Jahr 1702 hat G. Friedel (3. G. 16, 434) mitgetheilt.

Rach ben Rachrichten, welche das Bert: London and its environs (Gendon 1761. 6, 156) von der alten Menagerie im Tower giebt, war damals die Sowensammlung besonders reich, oder gab es auch Tiger, Leoparden, Honnen, Affen, und unter den Bögeln einen Goldabler, welcher bereits 90 Sahre in der Gefungenschaft lebte.

Der Zeitfolge nach haben wir jest bie vierte und jugleich and jungfte Menagerie bes ofterreichisch-faiferlichen Sofes ju

Schonbrunn gu ermabnen (Figing er, a. a. D., G. 334). Sie wurde 1752 burch Raifer Frang I. und Raiferin Maria Therefia in bem meftlichen Theil bes Solo fi gartens nach bem Dufter ber Menggerie bes Dringen Gugen von Savoven burch ben aus Solland berufenen Sofgartner Abrian van Stedhoven angelegt. Roch in bemfelben Sabre murben fammtliche in ber faif. Denagerie im Belvebere befindlich gemejenen Thiere und bie menigen friedlichen Thiere, welche fich in ber taiferlichen Menagerie gu Reugebau befanden, babin gebracht und eine Angahl mitunter febr feltener Thiere in England und Solland angefauft. 3m Auftrag bes Raifers machte Ricolaus Jacquin von 1754-59 eine Reife nach Beftindien und Gubamerifa, um Pflangen fur ben botanifden Garten und Thiere fur Die Menagerie ju fammeln. Das taiferliche Paar nahm foldes Intereffe an feiner Menagerie, baß es fich 1759 - 60 in beren Dittelpunft einen achtedigen Sagl erbauen ließ, aus beffen Thuren und genftern man die Thiere beobachten tounte. Sier pflegten ber Raifer und bie Raiferin mabrent ber Somm er-Refibeng in Schonbrunn bie Morgenstunden quaubringen. In bem Caal felbft maren viele ber feltenften Thiere an die Binbe gemalt.

; Rach dem Regierungsantritt Kaijer Jojephs II. 1781 wurde beie Nati. Menagerie zu N eugedu gänzlich aufgegeben und bei delfelft noch feindlichen reijemden Zhiere nach Schündrunt gebracht. Auch Kaijer Zoieph | veranstattete zwei wissenschaftliche Reisen zur hebung seiner | Menagerie; die erste, 1783—1785, anach Aocdamerita und Ostindien, die zweite, 1787—1788, nach Südairitä, Isle de France und Bourbon. In den sollengenden Zahren wurde unter Kaiser; Franz II. die Menagerie von Schönbrunn zwar umzebaut, auch durch Anfaus von berumziehenden Menagerien (1799, 1824 und 1826) und durch einen Tehl der von der österreichschen Ispeditien unter Mitau, Natterer, Pohl und Schott 1819—21 heimgebrachten Natur-

icage bereichert, im Gangen tam fie aber boch berab burch bie Rriegsereigniffe, besonders feit 1809, und burch bie Abameigung ameier Inftitute, von benen fogleich bie Rebe fein wird. Gin Lichtblid in ber Geschichte ber Schonbrunner Menagerie mar 1828 bie Anfunft ber Giraffe, melde Debemet Mi bem Biener Sof jum Gefchent gemacht hatte. Dan weiß, wie bie im Jahr juvor nach Paris geschickte Giraffe eine Ummalzung in ber Dobe bervorgebracht hatte, wie es Giraffefrifuren, Ramme, Dianoforte's u. f. w. gab. Achuliches Auffeben muß bie Giraffe in Bien veranlaßt haben, ba es uber fie eine gange, von Ritinger (a. a. D., G. 309) verzeichnete Literatur gab. Leiber ftarb bie Giraffe icon im folgenden Sabre an Rnochenfrag am Gelenttopf beiber Sinterichentel, nachbem fie 10 Monate und 13 Tage in ber Menagerie gehalten worden mar. Die beiben abgezweigten Institute, von welchen oben die Rebe mar, maren: a) bie Denagerie im f. f. Sofnaturalien-Cabinet, gegrundet 1800 gum 3med ber Beobachtung fleinerer, meift inlanbifder Thiere, melde in Rolge bes Bombarbements von Bien am 31. Det. 1848 burch Brand vernichtet murbe, und b) bie Meuagerie im t. f. Sofburggarten au Bien, 1805 errichtet, 1835 gufgehoben. Den Beftanb beiber Sammlungen hat Figinger (a. a. D., S. 628-667 und S. 669 - 708) verzeichnet.

Unter Kaiser Ferdinand I. wurde die Schönbrunner Menagerie durch Umbauten und durch Antause aus Privat-Menagerien (1837, 1846) erweitert und wissenschaftlich nuthar gemacht durch Anhestung von Taseln mit dem wissensichlichen Namen und dem Baterland der Thiere.

Sbenso wurde bie Anstalt unter Raifer Frang Joseph verbessert burch herstellung einer Reihe von Ställen für Sumpfobgel ber warmeren Zone und durch Erdauung zweier Schlangenhäuser. Den Stand ber Menagerie bis zum Jahre 1853 hat Sitzinger (a. a. D., S. 344—403) in wissenschaftlicher Weise bargestellt; zahlreiche Rotizen über die späteren Ereignisse sinden fich in der Zeitschissen zu zoologische Garten. Nachrichten von Steinger über die Bereicherungen durch Theodor von heuglin und die Rovaraerpedition sinden sich in den Sigungsberichten 1855, Bd. 17, S. 242 und 1861, Bd. 42, S. 382.

Bir haben aus dem Gingangs Diefes Bortrages. angeführten Grunde (G. 4) ben Jardin des plantes in Darie nicht in ber biftorifden Reibenfolge aufgeführt und geben bier feine Beidichte im Bufammenhang. Die beiben Leibargte Ludwig's XIII, Berouard und Buy de la Broge murben von bem Ronig ermachtigt, in feinem Ramen ein Saus und 24 Morgen gandes in der Borftabt St. Bictor ju faufen, um einen botanifden Garten fur Debicinalgemachie anlegen zu tonnen. Das Gbict mit ben Derfonalernennungen erfolgte am 15. Mai 1635. Rach mancherlei Schicfialen ber Anftalt erwarb fich Charles Francois Dufan (geb. 1698, feit 1732 Intendant bes Jardin des plantes, geft, 1739), auch auf bem Gebiet ber Raturfunde gebilbet, unter Ludmig XV. bas Berdienft, die Anftalt neu gu beleben; er ichentte ber Auftalt auch feine eigenen Sammlungen, und veranlaßte, daß Graf Buffon fein Rachfolger in beren Leitung murbe. In Diefer Beit entfaltete ber Jardin des plantes feine iconfte Bluthe; Buffon mit Daubenton und Bernard be Juffieu, benen fich fpater Antoine Laurent be Juffieu, Rouelle, Fourcrop, Lavoifier, Bind. low, Portal ac, ac, anichloffen, machten ibn bis gur frangofifchen Revolution gur erften wiffenschaftlichen Anftalt ber Belt. " Um Borabend ber Revolution ftarb Buffon (+ 16. April 1788.) Durch Beidluß ber conftituirenden Berfammlung murbe 1790 ber Jardin des plantes aus ber Bermaltung bes Ronige auf bie Staatstaffe übernommen, und burch Conventsbeichluß vom 23. Inni 1792 bas Dufeum ber Raturgeschichte und bie Bibliothet gegrundet, welche icon am 7. September 1794 eröffnet (942)

werden tonnten. Auf Gregoire's Bericht murben jahrlich 150 000 France gur Unterhaltung ber Anftalt bewilligt. Gleich. zeitig murbe bie von Ludwig XIV. gegrundete, von feinen Radfolgern vermehrte fonigliche Menggerie von Berfailles bierber übergefiebelt. Schon feit 1792 hatte es fich barum gehandelt, ber durch Abichaffung bes Ronigthums (21. Cept. 1792) berrenlos gewordenen Berfailler Menagerie burch ben Architeften Dlolince eine neue Unterfunft ju ichaffen. Ge mar bas Berbienft von Bernardin de St. Pierre, baf bie Thiere erhalten und in ben Jardin des plantes verpflangt murben, mo fie balb fo populat murben, bag bie Sammlung burd Beidente fich raid permehrte. 1797 murbe Caffal nach Afrita gefchidt, um Thiere fur bie Unftalt ju ermerben. Unter bem Confulat erreichte bie reorganifirte Anftalt raich ibre zweite Bluthe. Gin fo bedeutenber Gelehrter wie Chaptal forberte als Minifter Die innere wie außere Thatigfeit bes Jardin des plantes, beren emiges Dentmal bie Annales (20 Quartbande, 1802-13) und Mémoires (20 Quartbande, 1815-30), Nouv. annales (14 Quartbande, 1832-35) und Archives (10 Quartbande, 1840-58) du Muséum d'histoire naturelle geworden find.

Nuch bas große Bert von Cuvier: Histoire naturelle des mammiferes verbanft feine Entstehung weientlich der Menagerie. 1802 wurde ber Garten bedeutend nach Sudwesten erweitert und bas Schweigerthal (vallés suisse) angelegt.

Allmählich wurde auch der Kinangnoth der Anstalt gesteuert. 

8. Euwier, welcher seit 1795 dem Jardin des plantes als 

8. Euwier, welcher seit 1795 dem Jardin des plantes als 

8. Etwert der vergleichenden Anatomie angehörte, hatte noch im 

3ahr 1800 an Prof. Hermann in Straßburg geschieden, daß 

bie Beamten am Jardin des plantes zwös Monate rückständigen 

Behalt zu sorden hatten. (G. L. Duvernoy, notice hat 

storique sur les ouvrages et la vie de M. G. Cavier. Paris 

1833. 

1830.) Cuviers Bortelungen trugen gang besonder bagu

bei, den Ruhm der Anstalt zu beben. Duvernop (a. a. D., S. 73) fagt: "Seine Borfelungen über vergleichende Anatomie zogen in einem großen Hörfaul eine überauß zahlreiche Zuhörerschaft an. Alle waren gesessen gein die Lare Durtegung der Geseben der mit wohlflingender, allgemein verständlicher Stimme machte. Sein einsacher, deutlicher Bortrag war erläutert durch Praprate auß dem Museum der vergleichenden Anatomie und durch Stägen, welche er mit der größten Sicherbeit und Geschällichfeit zeichnete, ohne seinen freien Bortrag zu unterbrechen.

Bas die Literatur ber Menagerie betrifft, fo ericbien 1801 bas Prachtwert in Groffolio mit fcmargen und colorirten Rupfern: La ménagerie du musée national d'histoire naturelle etc. par les citoyens Lacépède et Cuvier. Avec des figures peintes d'apres nature par le cit. Maréchal et gravées par le cit. Miger, (vergl. Duvernoy, a. a. D. S. 159.) Es bat. eine lesenswerthe bistorische Einleitung von Lacepede, in welcher die Menagerien nach ihrem 3med in vier Rlaffen eingetheilt find, und ift befondere michtig baburch, bak pon vielen Thieren bie erften getreuen Abbildungen nach bem lebenden Gremplar gegeben find. 1817 ericbien eine neue Ausgabe bavon in zwei Ottavbanden, welche mit 58 Rupfertafeln verfeben und auf ben Stand von 1817 ergangt ift. Den Stand von 1821 gibt 3. 6. Möller in feinem Buche: Paris und feine Bewohner. (Gotha 1823 G. 210-216.) Bebeutenben Bumache erhielt bie Menagerie burch Debemet Ali, Dafcha von Megnoten. Er fandte einen afritanifchen Glephanten, arabifche Pferde, Antilopen z und endlich eine vom Statthalter von Sengar eingejandte Biraffe, welche, jung gefangen, von den Arabern jener Gegend mit Rameelmild aufgezogen worden war. Rad einem breimonatlichen Aufenthalt in Rairo murbe fie auf ben Ril nach Alexandrien gebracht und in Begleitung von brei zu ihrer Ernabrung be-(944)

ftimmten Kuben nach Marieille verschifft, wo fie am 14 Rovember 1826 landete. Sie war die erste Giraffe, welche je den frangösischen Boden betreten hatte; ein zweites, vom Pascha dem König von England zum Geschent bestimmtes Exemplar, starb auf der Reise in Malta.

Die frangofiiche Giraffe war damale 22 Monate alt; fie wurde in Marfeille überwintert und verließ die Stadt am 20 Mai 1827 3u Fuß; am 5 Juni traf sie in Lyon ein und wurde dann in Keinen Kagereisen nach Paris transportirt.

Das große Auffegen, welches bies Ehier erregte, gab fich tund in einer Menge von wiffenichaftlichen Abhandlungen, welche fest in frangofifchen Zeitschriften erschienen.

Bir erwähnen von biefen: im elften Band ber Annales des seiences naturelles (1827) die Arbetten von Geoffroy, Saintfliaire und Mongez, in Memoires du muséum d'hist. nat. XIV. die Beokachtungen von Salze während, ihred Aufenthaltes in Marjeille, endlich die auf ein anderes, 1844 in Toulouse versterbenes Exemplar bezägliche jehr umfassend und auch historisch wichtige Abhandlung von Soly und Lavocat in den Mein. de la soc. d'hist. naturelle de Strash III. (Avoriep's Retigen Rr. 599. August 1830.) Sin zweites nach London bestimmtes Exemplar traf im August 1827, anderthalb Sahre alt, daselbst ein, verendete aber schon im Orleche 1829 ebenfalls an Geleuftransheit wahrscheinlich, weil es in Afrika auf weite Streefen gestwebtst auf dem Macken von Kameelen transportiet worken war.

Den Stand bes Jardin des plantes von 1849 gibt bas Bert won Esquiros und Beilt: Der Jardin des plantes und jeine Sammlungen. (Stuttgart 1849), ben von 1861 ein Reisebericht von Dr. Beinland (3. G. 3, 21.).

In ber neuesten Beit (3. G. 19,220) hat unter ber guten Pflege bes herrn huet, früher Unterbireftor bes zoologischen Gartens in Bruffel, jest Inipeftor bes Jardin des plantes, bies Inftitut ein gang anderes Ansehen befommen. Die Gehege und Rafige find hubid und reinlich, Die Thier feben gut aus und bie naturlichen Bolgen find, bag man bort auch guchtet.

Det erste zoologische Garten im eigentlichen Sinne bes Wortes, und zwar ber erste in England nicht nur, sondern in Europa überhaupt, war ber des Earl of Derby in Ku owstey, die sogenannte Knowsley Menagerie (3. G. 3, 71). Ueber dieselbe erschien das nur zur Bertheilung, nicht sir den Buchhandel bestimmte Prachtwert in Großfolio: Gleanings from the Menagerie and aviary at Knowsley Hall. Hooped quadrupeds. Knowstey 1830 mit 59 gemalten oder in Farben gedruckten Tafeln, gezeichnet und lithographirt von B. hawdins, und Roten von Soth Derby, herausgegeben von Sohn Edward Grew. Alle diese Menagerie beim Tode bes Earl of Derby aufgelöst wurde, bildete sie den Grundstod des Regentspark. — Im Sahre 1825 bildete sich die Zoological Society auf Auregung des damaligen Prässbenten der Royal Society, des Physsters Eir Humpbrey, Davy(11829) und des Geographen Sie Stamplred Massey (1282) und des Geographen Sie Stamplred Massey)

In bem Aufrufe, ben biefe berühmten Raturforicher bamals an bas brittische Publifum erliegen, finden wir zwei Puntte als ie wahren Zwede ber Gesellichaft hervorgehoben: namlich 1., Stiftung eines umfassenden Museums für ausgestopte Thier, und 2., die Begründung ber großen stehenben Menagerie, um beicher man besondere solche fremde Saugethiere, Bogel und Bische batten sollte, welche mod glicherweise gegahmt werden tonnten.

Die 3bee sand Anklang; icon 1829 begabiten allein bie Mittglieber ber Gefellichaft an Beiträgen bie Summe von 1650 L. Man miethete ein großes Stidt Sand in dem Regent's Park und brachte unter dem Ramen Zoological Gardens die Menagerie im Freien und in Saufern unter. hier also sinder unter gum erstenmal ben Ramen "Joologischer Garten". Mit

Recht fagt G. E. Bennett in der Borrede gu bem Berfe: The gardens and menagerie of the zoolog. soc. delineated (2 Bande, Bondon 1830): "Die Errichtung ber goologifchen Gefellichaft bildet einen Abichnitt in ber Geichichte ber Biffenichaften in England." 1838 mar ber Garten icon von über 1000 verfcbiebenen Arten von Saugethieren und Bogeln bevolfert; Die Befellichaft gablte 3011 Mitglieder, beren jedes einen Sahresbeitag von 3 & und ein Gintrittegeld von 5 2 bezahlte. Richtabonnenten begablten 1 Sh. fur ben Befuch; aus Diefer Quelle gingen 6000 & ein. Die Gefammteinnahme betrug bamale icon 15 000 & und bat fich jest noch bedeutend vermehrt. Geit 1849 murben auch Reptilien aufgenommen, benen jest ein großes Saus gewidmet ift, und feit 1852 wurden die Guf- und Geemafferaquarien in großartigerem Dagftabe im Garten ausgeführt. (3. G. 3, 71.) leber die Fortidritte ericeint in 3mifchenraumen ein Bericht in Form eines Ratalogs ber bier gehaltenen Thiere, ber lette 1879 im Umfang pon faft 600 Geiten.

Wir haben früher schon (©. 13) ber Thierpstege in ben niederlanden während bes 14. und 15. Sahrhunderts gedacht (3. G. 5., 368). Bei biefer Richtung des Bolfächarafterte war es leicht, durch die ledhaste Schisfahrt aus den hollandlichen Kolonien in Affen, Mrista und Amerika Thiere herbeiguichassen. Dieser Gelegenheit haben wir es vielleicht zu verdansten, wenn die Savery († 1639). Breugel n. f. w. Darstellungen, wie die des Paradieses, des Orpheus, mit Thieren ausstatteten, welche ebenspunktureur behandelt sind, wei die dieserische die dematisch besandelt sind, wie die gleichgeitigen Italiener bieselben ichematisch behandelten. Ein Abhinceros, das 3000 Pfund wog, sam 1741 aus Bengalen nach Amsferdam.

Bahrend des 17. Sahrhunderts bestand in Amsterdam als beliebte Bollebelustigung die herberge "gum blauen San" mit einer ansehnlichen Menagerie. Sie ging 1784 ein.

3m Schloffe bet Coo beim Saag befag ber Erbstatthalter

Maturaliensammlungen und Menagerien. Der Direktor beiber, Arn. Boesmar, gab von 1766 — 1784 in holdanbischer Sprache 31 Beschreibungen merkrutbiger, aus den Kolonien hiertyergebrachter Thiere heraus und begleitete sie mit Abbildungen. Bon Renfiner ins Kranzossische überleht, erschienen bielelben zu Amsterbam gesammelt von 1767 — 1787 und bann noch einmal holdanbisch 1804. Rach der Bettreibung bes Erbstatthalters burch die frangosische Snuasion (Januar 1795) wurden 1797 die in Coo noch übrigen Thiere nach Paris gebracht und bem Jardin des Plantes einverleibt.

(3. P. E. E. Souel, Histoire des deux éléphans. Fol. Paris 1803. S. 22).

Rur breizehn Monate dauerte die Menagerie, welche König Ludwig aus dem Honle Bonaparte 1809 unter der Aufficht was Prolit dem Alteren und Keinwardt errichtete; nach Auflöhung des Königreichs Holland wurde fie am 17 Juli 1810 versteigert. Iwanzig Jahre nach Wiederherstellung des Königreichs unter dem Haufe Oranien 1835 regte der Buchhändler G. K. Weltermann bei ber Regierung die Errichtung eines zoologischen Gartens in Amsterdam an nach dem Muster des Londoner, zunächst ohne Erfolg; erst, nachdem 1838 sich die Gesellichst Natura artis magistra gebildet hatte (welche seit 1852 den Namen "Königstiche Joologische Gesellichaft" führt und seit 1847 eine wissen sicht Jounte ein Grundstüd erworben und der Garten eröffnet werden. 1840 wurde die berühmte van Men'sche Menagerie angefauft und 1841 Weltermann zum Direster gewählt.

Seitbem ift biefer erfte goologische Barten bes Continents in beständigem Bedeiben und Fortschreiten geblieben.

. Che wir zur Betrachtung bes erften zoologischen Gartens in Deutschland übergeben, haben wir noch der ephemeren Stuttgarter Menagerie zu erwähnen, deren Entfleben erft

in's neunzehnte Sabrbundert fallt. (3 G. 16, 96.) Der erfte Ronig von Burttemberg, Friedrich, befahl 1812 ein tonigliches Landaut mit Luftbaus in bem fogenannten Stodach amifchen Stuttgart und Berg, mo icon fruber Thiere gehalten worben maren, ju einer Menagerie einzurichten. Die Gebaude maren 1814 pollendet. Die Menggerie enthielt 54 Affen, 3 Glephanten. einen Zapir, einen Leoparden, 5 Baren, eine Rilgau : Antilope, 5 Rameele, ein gama, ein Biconja, 8 Bebus, 6 Buffel, 2 Duagga, 2 Biber, 3 Rangurub, 2 Gurtelthiere, Geper, Abler, Straugen, 40 Papageien zc. zc. Am 30 Oftober 1816 ftarb Ronia Friedrich. und gleich nachher befahl jein Cobn und Rachfolger, Ronig Bilbelm, wohl unter bem Gindrud ber in Folge bes Dig. machjes im ganbe berrichenden Roth, ben Bertauf ber Menagerie welcher im Rovember 1816 begann und Ende 1818 vollendet mar. Gingelne Thiere taufte ber Ronig von Bavern und ber Großbergog von Baden. Befondere intereffant mar bas Schidfgl bes großen Glephanten, welcher um ben Preis von 3300 Rl. an ben Menageriebefiger Garnier in Berlin vertauft murbe. 218 berfelbe mit ber übrigen Menagerie am 15. Dars auf einem Ruftenfahrer zu Benedig eingeschifft merben follte, meigerte er fich. bie Ginichiffungebrude ju überichreiten, welche unter feiner gaft nachaab. Das wiederholte Borenthalten bes ale Lodipeife ibm gezeigten Futtere erbitterte bas aufgeregte Thier fo febr, bag es ben Barter Camillo Rofa mit bem Ruffel erfafte, ju Boben ichleuberte und burch Bertreten mit ben Sugen auf ber Stelle tobete; junachft plunderte ber Glephant einige Dbitbuben. Run murbe Militar requirirt, meldes eine Flintenfalve auf ibn abfeuerte. Das Thier fluchtete jest in eine enge Gadgaffe, erbrach dort die Thur eines Saufes und versuchte die Treppe hinauf gufteigen, welche aber unter ihm gufammenbrach. Beitere gablreiche Gewehrichuffe machten, bag er wie tobt gufammenfturgte; balb aber ftand er wieder auf, brach bie ftarte Thur ber Rirche Gan

Antonio 'an der Riva bei Schiavoni auf und bilbete fich im Innern durch eine Menge zusammengetragener Betftühle eine Art Berichanzung. Endlich wurde er durch eine in die Mauer gebrochene Schießscharte mit hülfe eines Kanonenschusselles an 16. März erlegt. Die Kanonentugel blied in dem großen Körper stieden, der nach dem Tode 4622 Pfund wog. Das Stelet und die haut Immen in die Sammlung nach Padua.

Wir tommen nun zu ber Betrachtung bes zoologifden Gartens in Berlin, bes ersten in Deutschland. (Martin S. 29). Geine Borganger waren ber 1725 gegründete Sagerhof mit Auerochsen, Eiden, Baren, Robben, Falten ze. zund bie Menagerie auf der Pfaueninfel bei Potsbam mit Affen, Kanguruhs, Lama, Baren, Bolfen, wilden Schweinen, Bibern, Ablern ze. ze.

Die Anlage des zoologischen Gartens in der Falanerie bei Charlottendurg ist einer Auregung des Prof. Dr. Lichten stein zu verdanten. Derfelbe verfaste im August 1840 den Plan sir einen zoologischen Garten und theilte ihn Alexander von Humboldt mit, welcher erst im Rovember Gelegenseit sand, denjelben dem König vorzulegen. Der König erließ Kabinetsbesesch vom 31. Januar 1841, in welchem er zur Aussübrung bieses Planes zusgeget. 1. die Abtretung der Fasanerie bei Charlottenburg, 2. eine Unterstügung aus Staatsmitteln, 3. den größten Theil des Thierdestands von der Paueninstel, 407 an der Jahl.

Auf biefe gunftige Antwort tounte Lichtenftein eine Gefellicheft bilden. Durch Edas vom 8. September 1841 wurde bie Staatshulfe bahin pracifirt, baß 54 000 M auf fünf Sahre unverzinslich, von ba an zu 3 pl. berzinslich ber Gefellichaft bargeliehen wurden. Diefe Summe wurde spater auf 75 000 M erhöbt.

Die Ginrichtung bes Gartens geschah unter Leitung bes

Generabireftors Lenne, Die herftellung ber Gebaube burch Prof. Strad und Baurath Cantia. Am 1. Muguft 1844 fonnte ber Garten eröffnet werben. Lichtenftein fard am 2. September 1857. Bon nun an trat eine lange Zeit ber Stagnation ein, bis mit ber Uebernahme ber Direftion burch Dr. Bobinus, ben nichterigen Leiter bes Gartens zu Röln, im Oftober 1869 eine neue Blitthe eintrat (3. G. 12, 219). Der Thierbeftand war Enbe 1870 auf mehr als 250 Saugethiere und über 760 Bögel gestiegen, Jusammen 305 Arten vertretend, in einem Werthe von etwa 162 000 . N

Rachdem fcon feit einer Reihe von Jahren Die 3bee eines goologifden Gartens in Grantfurt aufgetaucht mar, erfcbien fie endlich als ein fefter Plan und Entschluß gegen bie Ditte bes Sabres 1857, ausgebend von acht herren ale provisoriichem Comité. Durch Beidluß bes Cenats vom 8. Oftober 1857 wurden Die von biefem Comité entworfenen Statuten genehmigt, Darin murde vorläufig bas Rapital ber Bejellichaft auf 50000 &L. feftgefest, getheilt in 200 Altien ju 250 Fl., welche nicht verginslich find, fondern ftatutengemaß amortifirt merben. Aftionare und ihre Familien tonnen unentgeltlich bie Anftalt besuchen. -218 Lofal murbe ber etwa 14 Morgen große Leerie'iche Garten an ber Bodenheimer ganbftraße in Ausficht genommen und fur 10 Jahre gemiethet. Die erfte Generalversammlung murbe auf ben 7 Marg 1858 anberaumt. In berfelben murbe ber befinitive Borftand gemablt und ber Beichluß gefaßt, bas Aftientapital gu verdoppeln. Bereits vor ber Groffnung bes Gartens, melde am 8. Auguft 1858 erfolgte, maren fammtliche Aftien begeben.

Die Jahl ber Abonnenten betrug Ende 1858: 1052, 1859: 1382, davon 1058 Familien und 324 Gingelne. 3m 1. Ottober 1859 wurde der Dr. med. veter. Mar Schniblt jum Direttor bes Gartens ernannt, welcher noch jest biefe Stellung befleibet. Dazu wurde zur Bertretung der wissenschaftlichen

Seite ber Anstalt ein missenschaftlicher Setretär in ber Person bes Or. David Stiebr. Weinsand ernannt, welcher das Organ bes Gartens redigiren und zoologische Borträge halten sollte. Dieses Drgan, "Der zoologische Garten", trat am 1. Oktober 1859 in's Beben und ist von Dr. Weinsand bis zum Ende bed Jahres 1863 geleitet worden. 1864 übernahm Prof. Bruch, 1868 Dr. Roll die Leitung.

Dr. Bein and verließ 1863 frantfurt. Seine Stelle ift nicht mieber befest worben. Ihre Creirung war ein Erperiment, gegründet auf die Annahme größerer Empfänglichfeit des Publitums für die wissenschaftliche Aufgabe des Gartens, als fich später herausgestellt bat.

In materieller hinsicht blühte ber Garten auf; bald konnten Raubthiere, weiche ansangs aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen waren, angeschasst werthen. Der Proheck batte darüber gesagt: "Die meisten widen und sleischresen Thiere sollten aus einem zoologischen Garten ausgeschlossen fein. Da nämtlich dieselben nicht anders als in Kösigen zehalten werden fibnnen, jo gehören sie mehr in das Bereich von Menagerien. Diese Thiere interessiven um so weniger, als sie, gewöhnlich lichtichen, sich Sage verkriechen, schlasen, und nur Nachte ihre nurmbigen Banderungen beginnen. Auch haben sie den Nachtheil, daß sie meistens die Geruchsnerven unangeneban berühren.

Der Saltung von Raubthieren tonnte man fich um fo weniger entgieben, als biefelben von auswarts wohnenben Frantfurtern als Geschente angeboten wurden. Gine im Jahre 1866 in Bolge ber friegerischen und politischen Exeignisse eingetretene Krists ging balb vortiber.

Snzwischen trat die Platsfrage in den Bordergrund. Die goologische Gesellschaft hatte den Garten an der Bodenheimer Sandtraße auf 10 Jahre, also bis 1868, für 5000 Fl. jährlichen Bachtes gemiethet, das Miethsverhaltniß war bis Ende 1873

verlangert worben. Die ftabtifchen Beborben überließen (3. G. 13,351, 15,123) ber Gefellicaft jur Grundung eines neuen goologischen Bartens die im Often ber Stadt gelegene Bfingftweibe auf 99 Jahre pachtweise, ebenso mehrere um bie Summe pon 78,000 fil, noch angufaufende Grundftude ebendaselbft gur Errichtung ber Detonomiegebaube, unter ber Bedingung, baß Die Gefellicaft fur Die ibr überlaffenen 37 Morgen gand eine Bacht pon 10 Al, pro Morgen gable, welche ihr aber fur bie erften gebn Jahre nachaufeben fei, und baf alles Inpentar nach 99 Jahren ber Stadt anheimfalle. Erft nach bem Frankfurter Frieden vom 10. Dai 1871 founte bies Projett verwirflicht werben. Um 16. Juli 1872 fand eine öffentliche Berfammlung ftatt, in welcher die Entscheidung gefaßt murbe, gur Unlage eines neuen goologifden Gartens Die Dfingftweibe gu mablen. Es conftituirte fich fofort Die "Deue goologifche Gefellichaft" mit 500,000 Rl. Ravital, Die alte Gefellicaft trat mit ihren Aftiven und Paffipen in Diefelbe ein und ber Bertrag mit ber Stadt murbe vollzogen.

Schon am 3. Marz 1873 tonnte ber erste Spatensich gescheben, am 24. Marz ber erste Baum gepfianzt werben. Der Umzug, welcher die Thiere von neuen psychologischen Seiten in sehr interessante Beise geigte, ist vom Direttor Schmidt (3. G. 15, 175) in anziehender Darstellung geschildert. Besonders merkwürdig war die am 18. Kebruar 1874 und in der darauf solgenden Racht bewirfte Ueberssedeung des Etephanten (3. G. 15, 283). Um 31. Dezember 1873 betrug die 3ahl der Thiere 1108 in 260 Arten; ihr Werth bezisserte sich auf 46,360 st. (3. G. 15, 340). Vom 8. Anzusst 1858 bis 31. Dezember 1873 batten in den Raumen des alten Gartens 1,276004 Personen verschtt (3. G. 15, 347).

Am 29. Marg 1874 fonnte der neue Garten eröffnet werten, doch vorläufig ohne Aquarium und definitives Gesellschaftsxiv. 336. baus (3. G. 16, 267). Das lettere murbe am 16. Dezember 1876, bas Aquarium am 16, Juli 1877 (3. G. 18, 345) eröffnet.

Der neue Garten ift in ben Sahrgangen 16 und 17 ber oft gengnnten Beitidrift von Direftor Schmibt unter Beigabe von Planen ausführlich beidrieben.

Bir baben bei ber Begrbeitung porliegenber Schrift ben Grundfat perfolat, mit besonderer Begiebung auf Deutschland, bie goologifchen Garten fo zu behandeln, baf mir nur je einen Bertreter eines Bringips ausführlich besprechen, alfo ben Jardin des plantes megen feiner Bichtigfeit fur Die Boologie unter B. Cupier, Die Zoological gardens ale ben erften ohne Initiative bes Staates entftanbenen, ben Boologifchen Garten gu Berlin als ben erften in Deutschland, ben au Frankfurt als ben erften auf bem Bege ber Aftienausgabe in Deutschland gegrunbeten. Bollten wir in biefer Beife alle fpater nachgefolgten in ibrer Entwidelung beidreiben, fo murbe mobl Riemand uns Dant miffen. Bir gieben baber bor, die Bermeifung auf bie Quellen über bie Gingelheiten ber am Schluffe gu gebenben dronologiiden Ueberficht ber Menggerien und Garten beizugeben und haben ichlieflich, ale ein neues Pringip vertretend, noch ben Jardin d'acclimatation ju Baris naber an betrachten.

Gbe wir dies aber thun, baben wir über einen ber menigen gelungenen Berfuche von Acclimatifation zu berichten, welche in ben Caecine bi San Roffore in ben Maremmen, eine Stunde bon Difa gegen bie Gee bin entfernt, einer von ben Debiceern gegrundeten landesberrlichen Deierei mit iconen Dinienwaldungen, au Stande gefommen ift (3. G. 15, 103; 16, 36). Ge ift bier bas Dromebar bomefticirt. Dan feant nicht genau bas Sahr der erften Ginführung biefer Thiere. Babricheinlich geichab es unter ber Regierung bes Beforberere ber Raturmiffenichaften, bes Grofibergoge Rerbinand II. pon Toscang (1621-1670). (954)

Die erste Nachricht, welche wir über ihr Borhanbenfein in biefem virpringisch erste Bande bestigen, ist aus bem Sahre 1690, woraus hervorgeht, das urspringisch jechs Baare biefer Thiere aus Lunis eingeführt, damals aber schon auf sechs Maunchen und ein einziges Beibchen reducitt waren. Der Großherzog Franz II. aus dem Sahr betringen ließ 1738 und 1739 wieder sieden Paare aus Tunis einschienen, die Jahl der Thiere beiderlei Geschs hatte bis 1784 sich auf 170, bis 1789 auf 196 gesteigert. Die im Jahre 1739 einzeschührten Thiere kossenstellen iedes die Livorau 440 Bres. Nach einer Notiz von 1692 waren damals drei Lunisser um Pfleze der Thiere augestellt.

Rad ben Radrichten, welche ber ebemalige ichwedische Conful in Livorno. Dr. Jacob Graberg pon Semio, in den Nouvelles annales des voyages (Mara 1840) mitgetbeilt bat, lebten die Thiere bamals frei auf einem Raum pon etwa amangia italieniichen Meilen Umfang, welcher auf ben vier Seiten vom Gerchio, Urno, bem Meer und einer Stadetwand eingefaßt mar; berittene Bachter mufterten fie Morgens und Abends. Gie maren in Die drei Abtheilungen der Buchtftuten, ber gullen und der Arbeite. thiere eingetheilt. Alle ichmarmten frei umber in ber Gegend, welche fo viel Mebulichfeit mit ber von Tunis bat, und nabrten fich felbit ben größten Theil bes Jahres. Rur bie Buchtftuten murben furge Beit bor bem Burf (Enbe Dezember) in Sutten untergebracht und mit trodenem beu gefuttert. Rach bem Burf murbe die Mutter mit ihrem Jungen in einen eigenen Stall gebracht. Da bas Junge erft nach zwei bis brei Tagen fich auf den Beinen erhalten tann und die Mutter fich nie niederbudt, um bemfelben bas Caugen ju erleichtern, fo batte ber Barter bie Aufgabe, bas Junge auf feinen Urm zu nehmen und bem Guter au nabern, bis nach amei bis brei Tagen bas Rullen felbft biefe Bewegung machen tonnte. Aber erft nach zwei bis brei Monaten ließ man die Mutter mit dem Junaen

3\*

allein in bem durch jeine Wasserläufe gesährlichen Terrain herumstreisen. Die Weitden werden trächtig bis zum Alter von 21 Jahren; manche Oromedare erreichten hier ein Aller von 30 Sahren. Mit dem Alter von 2½ Jahren wurden die Mannchen von dem Keischen getrennt und die zum Alter von 4 Jahren und besonderen Beiden gehalten. Dann wurden sie dem Arbeitsboromedaren zugesheilt und zumächst gezähmt, indem sie awei Wonate an die Krippe gebunden, gefüttert und gereinigt und dadurch allmählich an das Zulammenseien mit Menlichen gewöhnt wurden. Waren sie oweit gezähmt, so vurden sie mit alten Oromedaren, welche ihren Traglaitel ansgeschlen, nach dem Muster bes alten, sich niederzufnieen und den Eattel zu tragen, dessen des alten, sich niederzufnieen und den Settel zu tragen, dessen des ermehrt wurde.

Die Arbeitefameele murden vom Rovember bie Unfange Dai im Ctall gehalten, die übrige Beit weibeten fie frei. Gie trinfen nur einmal im Zag, nur die trachtigen Beiben baben ein groberes Bedurfnit nach Getrant, baber fur Diefelben Baffergefaffe bereit geftellt merben. Die Arbeitetameele maren bochft nutlich bei ber Bebauung ber ausgebebnten Domane, ba fie nur bie Salfte ber Rabrung bedurften und bie boppelte Arbeit perrichteten, wie Pferbe, welche außerbem bei ber megelofen Be-Schaffenheit bes Bodens bei Gan Roffore nur wenig verwendbar gemejen maren. Gie transportirten mit größter Leichtigfeit Baumaterialien und Birthichaftsgegenftanbe in ber Art, daß brei aufammengefoppelte Thiere von einem Treiber geleitet murben. Anfange 1840 belief fich bie Babl ber Rameele in San Roffore auf 171, namlich 1 Buchthengft, 66 Arbeitebromebare, 58 Buchtftuten, 39 Fullen und 7 Sauglinge, gufammen 91 mannliche und 80 weibliche Thiere.

In Paris bilbete fich 1854 auf Anregung bes herrn Geoffron St. hilaire, Direktore bes Jardin des plantes,

eine Acclimatisationsgesellichaft, welche ihr Bulletin herausgibt. Dieselbe stellte sich zur Aufgabe, neue Thiere und Pflaugenarten in Europa einzuführen. Ans ihr ging eine zweite Gesellschaft bervor: Societé du Jardin d'acclimatation, welche ein Aftien-Kapital von einer Million Francs in Aftien von 4000 Fres. aufbrachte und von erer Stadt Paris auf 40 Jahre 20 hectaren (etwa 95 Morgen) Land im Bols de Boulogue gegen eine Rente von jährlich 1000 Fres. eingeräumt erhielt. (Martin, a. a. D. S. 88).

Die Anlage bes Gartens begann 1858; am 9. October 1860 fonnte ber Garten eröffnet werben. Der Garten ift gang in ber Art ber modernen zoologischen Garten angelegt. Bartartig große Wiesen wechsen mit Baumgruppen und fleinen Hainen. Etgant gezeichnete Bege und Hubysabe durchzieben das bewegte Terrain und Bache, Wosserfalle und Teiche beteben die Landschaft. Die Größe des Terrains ersaubt es, daß neben zahllosen Außgängern auch bie Equipagen und Reiter sich nach Corjoart darin bewegen. (3. G. 1, 1807; 2, 108).

Bas die einzelnen Zweige der Acclimatisationethatigfeit betrifft, so haben wir uns hier nur mit dem neuen Garten zu beschäftigen, wie er nach den Zerstörungen durch die Commune wieder ausgeledt ist. Es ist nicht zu leugnen, daß seitbem im Interesse eines financiellen Gedeihens die Berwaltung des Gartens dem Geschmad des Paulifume manches Zugeständniß dat machen müssen, welches dem eigentlichen Zwese des Gartens fremd war (Martin E. 90).

Die deutsche Belagerung hatte nach einem Briefe des Directors vom 20. febr. 1871, (3. G. 12, 127) die Anlagen nur wenig beschädigt, aber ein großer Theil der Sammlungen mußte vergehrt werden. Zwei afrikanische Elephanten, vier Gand-Antilopen, zwei Kameele, alle Siriche, die Ritigau ze. z. wurden die Beute des Netzgere. Dagegen vernichtete die Derrichast der Com-

mune faft vollftanbig bie Frucht vieljahriger Anftreugung (3. G. 14, 387; 16, 65).

Bur Enticabigung bewilligte Die Stadt Paris 180 000 grce., bie Acclimatifationegefellicaft legte noch 35 000 Bree. bagu, periciebene goologifche Garten ichenften Thiere und balb mar ber Garten iconer ale ie gupor. Befondere beachtenswerth ift bas nabe bem Gingang gelegene Balmenbans, fobann bie ebenba befindliche Magnanerie eine Buchtanftalt fur Seibenraupen verichiedener Urt (Bombyx mori, Bombyx cynthia, Attacus Pernyi), bas Affenhaus, mo intereffante Buchtungeverfuche gelungen finb, Die Stelapogel, Straufe, Talegallas, Rafanen, bubner und Tauben. Auf weiten Rafenplaten tummeln fich Schafe und Biegen. Der fogenannte "große Stall" enthalt zwei afritanifche Glephanten, welche ber Ronig von Stalien ale Erfat fur bie mabrend ber Belagerung verzehrten gefchenft bat, ferner Rameele, Bebras und Bebus. Gin andrer benachbarter Stall enthalt eine intereffante Collection bon 30 Ponne aus ben frangofifden baiben (Landes), aus Spanien, Schottland, Island, Java und Siam. Alle Diefe Thiere fteben gur Beluftigung, begm. Bocomotion bes Publifume jur Berfugung. Ge merben namlich in bem naben Rioel Rarten ausgegeben, melde gum Reiten und Kabren mit ben genannten Thieren berechtigen, und nicht nur Glephanten, Rameele und Pferbe tragen ibre Gattel, fonbern Gfel, Bebra und felbit ber Strauf gieben ibre Bagen, in welchen man ben Barten burchfahren fann. Richt gerabe bedeutend ift bas Aquarium, dagegen ift bochft mertwurdig bie Sammlung aller Sunberaffen (3. 3. 16, 67), Die Baffervogel, melde ben Graben und Teich in ber gangen gange bes Gartens bevolfern, und bie Unfalt fur Daftung von Geflügel.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die folgenreichste Acclimatisation die Einführung des Kameels in Australien (956) war, indem badurch zuerft bie Erforschung bes Innern biefes trodenen Belttheils ermöglicht wurde.

Der Gebante, bas Rameel bei Entbedungsreifen in Auftralien angumenben, icheint querft in ber gonboner geographischen Befellichaft ausgesprochen worden ju fein, benn Gir Roberid Murchijon ermabnte in feiner Prafibialabreffe von 1844 (Journal of the R. geograph, soc. vol. XIV, pag. CII.): "Undre wieder fagen mit unfrem Ditglied Dr. Gowen, bag eine vollftandige Erforidung bes Innern von Auftralien nie gu Stande fommen wird, bevor wir Rameele aus unferen oftlichen Befitungen babin einfubren und bamit bie große, burch ben Baffermangel bedingte Schwierigfeit überwinden". Schon einige Jahre fpater finden mir diefen Bedanten verwirflicht, benn herr horrode führte 1846 bei feiner Erpedition nach Gud. auftralien ein Rameel mit fich: in großerem Danftab murben biefe Thiere aber erft 1860 bei ber unter Subrung von Burte ausgeschidten Erpedition von Melbourne nach bem Golf von Carpentaria angewendet. Die Regierung ber Colonie Bictoria hatte mit bem Aufwand von 5000 Pfund Sterling 25 Rameele nebft 3 indifden Bartern burch herrn gandells aus Indien berbeischaffen laffen. 1861 benutte Dadinlap bei feiner Erpebition gur Auffuchung Burte's einige gu biefem 3med von Delbourne nach Abelaibe übergeführte Ramele aus ber von ganbells importirten Babl. In großartiger Beife nahm fich endlich Thomas Elber, einer ber reichften Grundbefiger in Gud-Auftralien, ber Sache an; er ichidte 1866 herrn Studen nach Indien, um Rameele ju faufen; 124 murben in Antratichi eingeschifft, woven 121 in Auftralien gludlich landeten. Gin Dutend afrifanifcher Treiber tam mit ibnen. Die auftralifche Begetation eignet fich portrefflich fur bie Rameele. Ihre bobe und ibr langer Sale geftattet ibnen, bas Laub in einer Entfernung vom Boden abzuweiben, mo Pferbe und Rinder bei weitem nicht binaufreichen fonnen. Sie vertragen sedes Grünfulter und fressen, soviel befannt, von allen Baumarten des Sanbest. Ihr anderer Borgug: das Baffer lange entbehren zu fönnen, läht fich burch Uebung bedeutend fteigeru. Ein nicht an Bassermangel gewöhntes Kameel geht nicht sparsam mit seinem Borrath um und wird balb traurig, dahingegen ein anderes, an Entbehrung gewöhntes, Tage lang marschirt, obne zu seiden.

Das junge Rameel ftebt mit gebn Jahren in ber Blutbe feiner Rraft, etwa wie ein vieriabriges Pferd, und bleibt noch 30 Jahre in arbeitefabigem Ruftand. Bei ibrer Abrichtung ift bie Sauptfache, Die Thiere mit Gebuld und Freundlichfeit gu behandeln. Die Coloniften muffen fich bas beim Dofengefpann übliche Schreien und Deitschen abgewöhnen. Gin durch Dig. bandlung in Buth verfettes Rameel ift ein furchtbarer Begner. Ge fast ben Menichen mit ben Babnen ober mirft ibn burch einen Stoß nieder und germalmt ben Rorper bes Reindes, indem es fich mit den Rnien auf ibn fturat. Die Schwierigfeiten ibrer Anwendung find vericbieden. Ginmal, daß fie ibrer Unabbangia. feit bewufit, nicht berbenweise beifammen bleiben, fondern umbermanbern, baber Gebege fur fie notbig find; fobann, bak fich Dofen und befonders Pferbe febr fcwer an Rameele gewöhnen, und endlich, daß Rameele manchmal durch den Genuß giftiger Rrauter, besondere bee Gyrostemon ramulosus, erfranten.

Die Leiftungsfähigteit ber von Elber aus Kaudahar eine geführten Laftlameele ift außerordentlich. Gie aben icon mie 600 Pfund Bolle beladen täglich 17—18 engl. Mt. guritdgetegt und dabei 4—5 Zage Durft gelitten. Ein Kameel trug einen Afghanen mit der Poft in einer Boche 350 engl. Mt. weit; Studey ritt 80 engl. Mt. in einem Tage. Die Meltamete (aus Metron) fonnen in einer Stude 7—8 engleich auch das Metron) fonnen in einer Stude 7—8 engl. Mt. gurudlegen. — Ueber den Acclimatisationsgarten zu Ghigireh in Regypten (bei Kairo) ift zu vergleichen 3. G. XIV, 426 und

Die in Bien ericheinende Zeitschrift: "Die Beimat" 1879. Rr. 40 ff. - Bas bie Agugrien in ben goologifden Garten nur theilmeife vermogen: Das Studium ber Lebensgemobnbeiten ber Bafferthiere ju ermöglichen, ju miffenichaftlichen Arbeiten bas Material bergugeben, bas bat bie goologifche Station au Reapel geleiftet, welche Dr. Anton Dohrn mit Dube und Opfern ins leben gerufen bat. Gie bat fich in erfreulicher Beije entwidelt. In bem erften, 1871 gebrudten Programm, welches bie 3bee bes gangen Unternehmens barlegte, mar die Aufftellung von vier Arbeitstifden in Ausficht genommen, welche fremben Boologen gur Berfugung gu ftellen maren; Diefe ftiegen in wenig Jahren auf 24 Tifche. Bereite im erften Betriebsighr 1874/75 baben 36 Raturforicher in ben gaboras torien ber goologischen Station Studien an Geethieren porgenommen: außer 15 Deutschen je 5 Englander, Sollander und Ruffen, 4 Staliener, 2 Defterreicher. Aber auch nach außen erftredt fich die Birffamteit ber Station; fie fendet ben ausmartigen Univerfitaten, gaboratorien, Dufeen und Pripatfammlungen Seethiere in folder Confervirung, wie pon ben Auftraggebern verlangt wird. Rur fo ift es bem Gelehrten im Reftland moglich, fich Material von Geethieren ju verichaffen, meldes fur mitroftopifche Untersuchung noch tauglich ift. (Preußische Jahrbucher, Bb. 35. Beitichr. f. miffenichaftl. Bool., Bb. 25.) Auch bie Bibliothet, beren letter Ratalog 1879 ericbien, ift icon bebeutend und eine besondre Forderung ber bier arbeitenden Boologen.

Das Bedurfniß ber an Zahl und Ausbehnung gunehmenben zoologischen Garten mußte auch ben Thier han bet in ben alfflaffichen Statten Oflafrita's förbern und organistren. Rabere Mittelitungen über biefen Gegenstand sinden siches. B. III, 70. XVII, 113, 229. Die Sauprstadt diese Sandels ist London, aber ein beutscher Sandler, Karl Samrach aus Samburg, hat bort einst die erste Rolle gespielt. Die beiden größten beutschen XXV. 38. (941)

Thierhandler sind hagenbed und Reiche (aus dem haunoverschen) in hamburg. Sie verforzen nicht nur die europäischen, sondern auch die amerikanischen Thiergarten. hagenbed insbesondere hat sich verch eine in zahlteichen Sidden zur Schau gestellten "Thierkaravanen" allgemein bekannt gemacht. Die jehige hauptbegushauelle für artikausiche Thier ist die Apptische Proving Zasa. Der Sueztanal hat den Bezug der Thiere sperichtert. hagenbed hat seine Agenten in Suez und Chartum. Ein Elephant, der an Ort und Stelle 80-400 MR. tostet, sommt in Europa auf 3-6000 MR., eine Giraffe statt 80-200 auf 2-3000, ein Khineceros statt 160-400 auf 6-12 000, ein junger Löwe statt 8-20 auf 600-2400 MR.

Das nachfebende dronologifde Bergeichnis fann nur für bie neueren und eingelne ber alteren Snftitute anf Benaufgelt Anipruch machen. Diese wichtige Ceite der Gulturgeschiede ift bieber so gerngenlos vernachfaligit worben, baß es mir von vielen selbst ber größeren alteren Anftalten nicht möglich war, das Sahr der Gründung und ber etwaigen Ausbedung au ermitteln, und daß ich mich deshalb begnügen mußte, die ungefähre Zeit augegeben:

Ebersborf 1552. — Reugebau ca. 1570, vollständig ausgehöen 1781. — Dresden 1554. — San Rossot, mitte bes 17. Sahrb. — Berfailles ca. 1666. — Kasset. — Belvebere (Wien) 1716—1736. — Schönbrunn 1752. — Belvebere (Wien) 1716—1736. — Schönbrunn 1752. — Paris (j. des pl.) 1794. — Stuttgart 1812—1816. — Sondon 1828. — Dublin 1830 (3. G. XIX, 272). — Amfterdam 1838. (3. G. V, 318. IX, 375. XIII, 330. M. 12.) — Antwerpen 1843. (3. G. XIV, 312. M. 22.) — Berlin 1844. — Brüsset 1851. (3. G. XIV, 214. M. 42) 1876 in fabiligen Best übergegangen. — Gent 1851. — Marjeille 1854 erösset, 1869 an die société d'asolimatation übergegangen.

(3. 3. II, 59. 160, III, 15, X, 382, XVIII, 323.) - Mag brid 1857. (3. G. VI. 381.) - Rotterdam 1857 (3. G. IX, 307, M. 91.) - Melbourne (Auftralien) 1857. - Frantfurt a. D., Bodenh. Lanbftr. 1858, verlegt 1874. - Ropeuhagen 1858. (3. G. III, 238, XI, 54, XII, 19.) - Roin 1860. (M. 43.) - Paris, j. d'acclim. im Bois de Boulogne. (3. G. I, 180, III, 45, X, 314. M. 88.) - Dreeben 1861. (3. St. I, 120, 134, 182, V, 416, VIII, 341, X, 120, XII, 247, XV, 86. 9R, 48.) - Saag 1863. (3, 6, III, 233, XI, 323.) - Samburg 1863. (3. S. IV, 94, VIII, 460, XII, 92.) -Bien 1863, eingegangen 1866. (3. G. III, 207. 218, IV, 94, VII, 464.) - Munchen 1863, eingegangen 1866. (3. 3. IV, 45, VI, 184.) - Mostau 1864. (3. G. IV, 44, XV, 438.) - Breelau 1865. (3. G. IV, 257, XVI, 136. DR. 41.) -Sannover 1865. (3. G. VIII, 415, XII, 247. M. 71.) -Rarierube 1866. (3. G. VII, 180, Dt. 72.) - Defth 1866. (3. G. XVIII, 336.) - Blumenau, Prov. St. Catharina, Brafilien 1870. (3. G. XIII, 16.) - Philadelphia 1874. (3. G. XV, 375.) - Frantfurt a. DR. (f. 1858), Pfingfts weide 1874. - Bafel 1874. (3. 6. XII, 351, XV, 86, XIX, 121.) - Cincinnati 1875. (3. G. XVI, 411, XVII, 67.) - Dunfter 1875. (DR. 81.) - Calcutta 1875. (3. G. XVII. 70). - Duffeldorf 1876. (DR. 52.)





## RETURN TO the circulation desk of any University of California Library

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY Bldg. 400, Richmond Field Station University of California Richmond. CA 94804-4698

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 2-month loans may be renewed by calling (415) 642-6233

1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF

Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date

DUE AS STAMPED BELOW

SEP 27 1987

U.C. BERKELEY LIBRARIES

## RETURN TO the circulation desk of any University of California Library or to the

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY Bldg. 400, Richmond Field Station University of California Richmond, CA 94804-4698

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 2-month loans may be renewed by calling (415) 642-6233

1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF

Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date

DUE AS STAMPED BELOW

SEP 27 1987







